

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

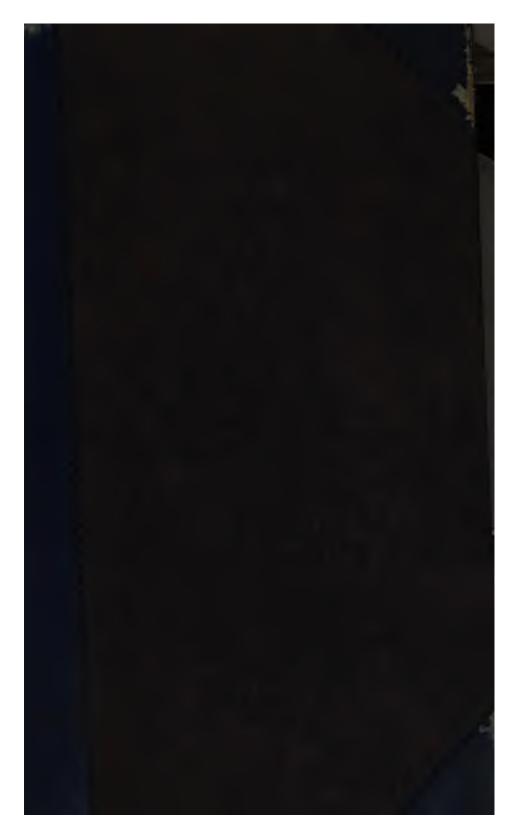





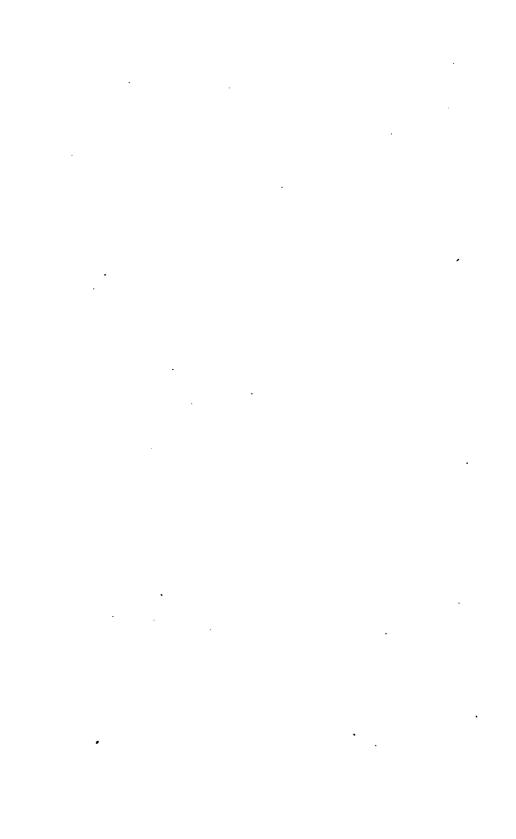

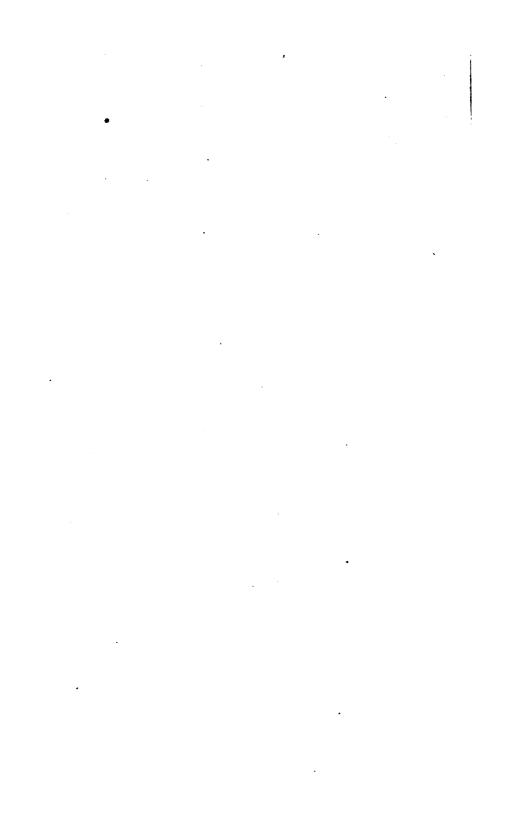

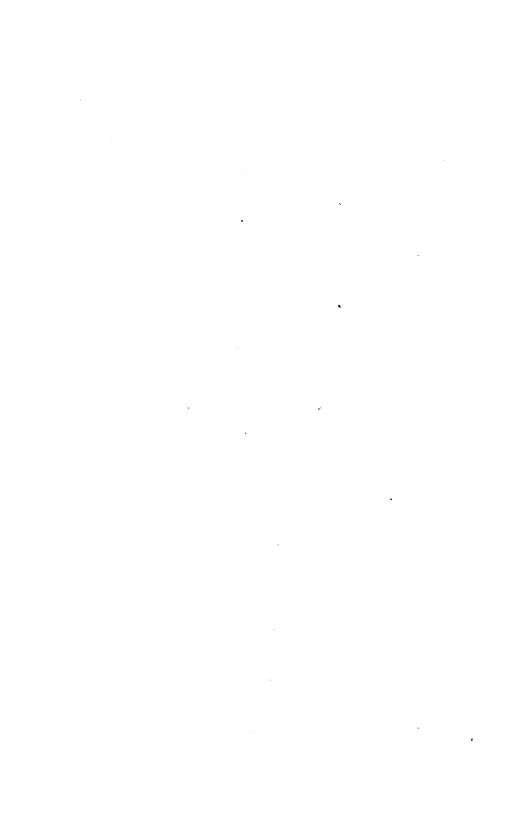

.  .

.

.

### MIgemeine

## Kulturgeschichte

von der Urzeit

## bis auf die Gegenwart

Bon

Otto Senne-AmAhyn.

Fünfter Band.

Das Zeitalter ber Anfflärung.

Sweite umgearbeitete Auflage.

Leipzig.

Berlag von Otto Wiganb. 1878.

# Kulturgeschichte

beg

### Zeitalters der Aufklärung.

Dom Ende der Religionskriege

bis zum

Ausbruche des Revolutions geistes (französsische Revolution).

Bon

Otto Senne-Am Ahnn.

Sweite umgearbeitete Auflage

Biffenschaftlich ift das achteinte Jahrhundert das Zeitalter der beutschen Auflärung, die Befreiung vom Buchkaben oder, um mit Kant ju reben, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstwerschuldeten Unmündigkeit; fünktlerisch ist es die Erstrebung einer eigen selbständigen Kunst und Dichtung, die Eroberung eines ibealen und doch vollsthümlichen Stills, dessen Wertlichung sich juerk in Lessing Avolung sich juerk in Lessing Goethe's und Schüler's darkett. Heren dichtung Goethe's und Schüler's darkett. Heren.

Hermann Herrner.

### Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1878.

265. ; . 255



ing No. Sampaging the months on gales public Sampaging

### In haft.

### Erftes Bud.

### Sitte und Unfitte im 17. und 18. Jahrhundert.

| Grfter | Abjonitt.     | <br>Das  | halk        |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | Seite<br>1 |
|--------|---------------|----------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|----|------------|
|        |               |          |             |             | •    | •    | •    | •   | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  |            |
| Δ.     | . Im Kri      |          | ممالت       |             |      |      |      | •   | à.  | · · |    | •   | •   | • | • | • | •  | 1          |
|        |               | reißigj  |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     | •   | • | • | • | •  | . 1        |
|        | . છેલ્લ મ     | ipper 1  | und 2       | ьфр         | ET   | •    | •    | •   | ٠   | •   | •. | •   | •   | ٠ | • | • | •  | 7          |
|        | . ગુજના       | danner   | bunder<br>S | l .<br>Yam  | •    | •    | •    | •   | •   | ٠.  | •  | •   | •   | • | • | • | ٠  | 8          |
|        |               | ner un   |             |             |      |      |      |     |     |     | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 14         |
|        |               | fnung,   |             |             |      |      |      |     |     | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 15         |
| -      |               | pflicht  |             |             |      |      |      |     |     | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 18         |
| 15     | . Im Fri      |          |             |             |      |      |      |     | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 20         |
|        | સ્થાહ સ<br>જો | Bauern   | • •         | •           | •    | •    | •    | •   | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 21         |
|        | Die z         | eibeige  | nen .       | . •         |      | •    | •    | •   |     | •   | •  | •   | •   | • | • | • | ٠  | 22         |
|        |               | 5täbte   |             |             |      |      |      |     | ÷   |     | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 26         |
|        |               | ௹௹ௐ      |             |             |      |      |      |     | _   | -   |    |     | •   | • | • | • | ٠  | 27         |
|        |               | i. Po    |             | ٠:          |      |      |      |     |     |     |    |     |     | • | • | • | •  | 29         |
|        | . Englij      | che St   | abte,       | Qui         | en,  | (Ot  | raß  | eu, | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | • | ٠  | 32         |
|        | Eracht        | ten. C   | empfin      | djan        | ntei | t    | Ro   | coc | ٥.  | •   | •  | •   | •   | • | • | • | •  | 36         |
|        | Babet         | uren .   |             | •           | •    |      |      |     |     |     |    | •   | •   | • | • | • | ٠  | 39         |
|        |               | weifun   |             |             | •    |      |      |     | •   |     |    |     | •   | ٠ | • | • | ٠  | 41         |
| •      |               | genuß    |             | •           |      | •    |      | -   |     | -   | -  | -   | •   |   | • | • | •  | 48         |
| Bweite | r Abschnit    | t. Di    | e geb       | ildet       | en   | und  | b    | evo | rşu | gte | n  | Stä | nde |   |   |   | ٠. | 46         |
| Ā      | . Die Ge      | bilbeter | t unb       | <b>G</b> el | ebr  | ten  |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 46         |
| •      | · Die P       | 3reffe.  |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 46         |
| •      |               | euticher |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 48         |
|        | Der a         | ınglifar | tifde       | Rier        | 118  |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 56         |
| В      |               |          |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   | ٠  | 57         |
| . –    | · Zuftar      | th bes   | Mbels       | im          | 901  | Iaen | teit | ten |     |     |    |     |     | · |   | · |    | 57         |
| : .    | Beifpi        |          |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 60         |
|        | Ein fr        |          |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 63         |
|        | · Schott      |          |             |             |      |      |      |     |     |     |    |     |     | • | • | • | •  | G          |
|        |               |          |             |             |      |      |      |     | •   |     | •  |     |     | • |   |   |    |            |

| Dritter  | Abschuitt. Die Höse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.       | Magemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Befchäftigung ber Bofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Menschemicacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Spftem ber Staatsraifon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Religion ber Hife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Militarwesen. Pracht und Glanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Chroeix Lurus Ragh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Geheime Bolizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Geheime Diplomatie. Die Ritterin b'Eon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Hofnarren, Rarringen und Zwerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Gallomanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В.       | Einzelne Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Der frangofifche Bof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Lubwig XIV. Mazarin's Nichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Die Söflinge. Berfailles und Marly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Die Matreffen. Balliere. Montespan. Maintenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Die Siegesseiern und Kriegsvorwände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Die: Regentschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Endidid Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Die Pompabour. Der hirschpart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Die Dubarry und ihr Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Der englische Bof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . :      | Der englische Hos<br>Karl II. und das Cabal-Cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Sein Belfazar-Mal und fein Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Jatob II. und fein Sturg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Saus Hannover. Georg I. und Königsmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Werty 11. Hill Gerty 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •        | Der würtembergifche hof ale Beifpiel ber beutschen Sife. Die Gravenite. Jub' Gif. Die hohenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.       | Die Sustange. Jus Sup. Die Popenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •        | Zweites Puch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •        | gravita gamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | CHEFF . If . If                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •        | Aberglaube und Geheimnißsucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erfter 8 | Mjonitt. Auswüchse menschlicher Thorheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A.       | Aberglaube im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Aberglaube bes Bolles im Rriege, ber Golbaten und ber Gauner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Aberglaube ber Gebilbeten. Kabbala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Humoriftisch behanbelter Aberglaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ď        | arriver a second control of the second contr |
| Ð.       | Die beiben Helmanner und Wunderarzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Glauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •        | Die Physiognomik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Die Kraniologie. Gall und Spurzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Mesmer und ber thierische Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | measure and nee editorilat menditeration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         | Carlot et anno Gallani                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Teufelsbanner: Gafiner                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Weather de la Areit. Ausoite                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C.      | Abenteurer, Schmarmer nub Geifterfeber                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Saint-Germain                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Caafiofiro                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Beginnont. Swebenborg 146                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·       | Saint-Germain                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Geiffererscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Opposition gegen die Geisterseherei                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Salanona 155                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dundlan | Cafanova                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dwerrer | mutiliantin                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.      | Protestanten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Die Puritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 Z .   | Die Puritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. 2    | Die Quater. William Benn                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Die Methobiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •       | Die Indern Billiam Penn 165 Die Qualer. William Penn 166 Die Methodisten 166 Religiöse Bewegung in Deutschland 166 Spener und bie Pietisten 167 Binzenborf und die Hertisten 177 Zinzenborf und die Herrnhuter 177 Die Tunter                                                                        |
| 4.5     | Spener und bie Bietiften                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Winter und Era von Buttler                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Bingenborf und bie Berrnbuter                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Die Tunter                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B.      | Ratholifen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20.7    | Dudkuha has Mandinus in Wass und Milanas 176                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Zustände des Papstrums in Rom und Avignon                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •       | Wantraikura han Wantaffantan and Antakura                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Bertreibung ber Protestanten aus Galgburg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •       | Bascal und die Provinzialbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · .     | 01. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Die Wunder ber Jameniffen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Du Brittretterstrum und Bemine                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Die Angeleiten und Lanten                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Die Pligenoien                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Die Arappisten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Die Oragonaven genelon. 204                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Die Eunistehen in den Gebeuten                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •       | Prozessionen im Rococo-Zeitalter                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Berfuce jur Biebervereinigung ber Confestionen 209                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C:      | Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ritter  | Abschnitt. Geheime Gesellschaften. 218 Ursprung. 213 Die Philanthropie in ber englischen Bauhutte. 214 Der Freimaurerbund. 216 Deffen Berbreitung und Einrichtung. 217 Berirrungen. 220 Die Jesuiten in ber Freimaurerei 221 Die Hochgrabe, ihre Schwindler und Schwärmer. 229 Das Ichmehilde Sulten |
| Ā       | Hringusa 919                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Die Willemitushie in hen swellfren Wentille                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·       | Das Grainsanneline                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Der Freimaurerbung,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Deffen veroreitung und Einstarung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . в.    | De Orbitan in the Continuous                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Die Jesuiten in der Freimaurerei                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •       | vie Pochgrave, ihre Schwindler und Schwarmer 223                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Das schwebische Spstem                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Die neuen Rosenkreuger                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Der Betrüger Schrepfer 280                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _       | Die Onntelmanner am preußischen Bofe 233                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Andere Gebeimbunbe und tomische gebeime Gesellschaften 234                                                                                                                                                                                                                                           |

| · · ·            | Morfelaunaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111              | Berfolgungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Bapfiliche Bullen gegen bie Freimaurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 841              | Die Inquisition gegen die Freimaurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 2            | Die Illuminaten. Weishaupt und Knigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Thre Unterhyliding in Rajern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Physical Control | Willia and Hatashullana has Casimanum in Chamile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111 .            | Blite und Unterbritdung ber Freimaurer in Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 981              | Die Freimaurer in ber frangöfischen Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cei .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 11             | Prittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.1             | grinner gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MT .             | Natur und Weltverkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 481              | A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| district on      | VEN. THE STATE OF  |
| gibet a          | bschritt. Die Wissenschaft der Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107 ▲:           | Wiffenschaftliche Thatigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aar 💳            | . Paratamia Dantan laine Deiteanoffen und Dactelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bitt             | Stronomie. Memton, jeme Denkenollen und nendigiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tel .            | Aftronomie. Newton, seine Zeitgenossen und Nachfolger Mathematik. Maupertuis. Lagrange. Die Bernoutli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 673              | und Euler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Phofit: Licht, Schall (Chlabni), Barme, Magnetismus, Elet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ::'1             | trizität (Bolta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VVI .            | Chemte. Lavoisier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 953              | Charles and Control of the control o |
| •                | Geologie und Mineralogie. Berner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171              | Botanik. Linné. Jussien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ren .            | . Zaologie. Buffon. Spallanzani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1,1            | Anthropologie. Blumenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Prattifche Anwendung ber Naturwiffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Printing Education of Land Officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | . Landwirtschaft Shubart. Thaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , .              | .Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1991             | Gewerbsteiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5              | Lebensmittel, Betleibung und Schmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Gerate. Dag und Gewicht. Minge. Zeitmeffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 0 1            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #C: .            | Unterftützung ber Naturwiffenschaft. Mufikalische Inftrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71.7             | . Berkehrbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Luftschifffahrt. Dampstraft. Telegraphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | . Feuerwerterei. Baffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Papier. Buchbrud. Kupferftich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Sailbooks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. (*            | Beilkunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tit              | Smammerbam. Boerhave. Saller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Impfung. Brownianismus. Chirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimeiter         | Abichnitt. Die Erforschung und Ausbeutung der Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , <b>A.</b>      | Reisen und Länberentbectungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Die Nordpolfahrer. Eroberung Sibiriens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Entbedungen im Großen Ocean. Coot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 4. 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7 (            | Wissenschliche Reisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Rartographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| В.               | Handel und Weltverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Portugal und Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                | England. Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • •              | & iW_lab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Handelstrifen. Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

•

|        | Der Tulpenschwindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>. 295    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | John Law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 296             |
|        | Der Gilbseefdwindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 297             |
| ;      | Handelstrife in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 298             |
| -      | Handelstrise in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 299             |
|        | Das Industrie-Spstem. Abam Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 300             |
| 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        | Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|        | Geift und Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|        | Abschnitt. Die Wissenschaft der Exkenninif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 302             |
| A.     | Die Begrundung ber neuern Philosophie und Auftlarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302               |
|        | Gaffendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 803               |
|        | Hobbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 304             |
|        | Descartes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 304             |
| ٠,     | Geuling und Malebranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 307             |
| :' .   | Spinoza.<br>Lode .<br>Leibniz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , <b>3</b> 08     |
| ٠.     | Lode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 311             |
|        | Leibnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 312             |
|        | Bable und die Stepus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 316             |
| В.     | Die Rampfe ber Philosophie und Aufflarung bes achtzehnten Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ٠,     | hunderts in England und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 320             |
|        | Die Freidenker. Collins. Foland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321               |
|        | Shaftesbury. Mandeville .<br>Die Zeitschriften. Tinbal. Morgan. Chubb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323               |
| : -    | Die Zeitschriften. Tinbal. Morgan. Chubb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 324             |
| •      | Bolingbrote und Chefterfielb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324<br>326<br>328 |
|        | Die Schotten. Sume Berteleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328               |
|        | Die französische Auflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 329               |
| 100    | Die Salons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330               |
| ٠.     | Boltaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332               |
|        | Condillac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344               |
|        | Die Encollopädie. Diberot. D'Alembert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 345               |
| •      | Lamettrie. Helvetius. Das Raturspftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 349               |
|        | St. Lambert. Bolnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 353               |
| C.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354               |
| 3      | Christian Molf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354               |
|        | Christian Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357               |
|        | Friedrich der Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259               |
|        | Friedrich der Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 921               |
| : '    | Nicolai, Menbelssohn und andere Bopularphilosophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 864               |
| ٠,     | Ammanuel Gant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367               |
| :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372               |
|        | Berber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376               |
| •      | Herber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 867               |
| a.v.s. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300               |
|        | Abschnitt. Die Wiffenschaft der Erziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Α.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381               |
|        | Ratico. Comenins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382               |
|        | Latinifc, frangöfisch, beutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 385               |
|        | Control of the contro | _                 |

Die Realschulen
Die englische Erziehung. Lode
B. Die pietistische Pabagogit
Frande und seine Anstalten.
C. Die revolutionare Pabagogit
Bean Jacques Rouffeau
Johann Bernhard Basedow und seine Schule
Deinrich Peftalozzi
Blinden- und Taubftummen-Austalten

### Fünftes. Bud.

#### Redt unb Staat.

| Erfter ? | Abschnitt. <b>Die ideale Rechts- und</b><br>In England und den Riederlander | Staate    | lehre . |          |        | •    |     |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|------|-----|----|
| •        | Hugo Grotius                                                                | • • •     | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |
|          |                                                                             |           | . • •   | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Sabbas                                                                      |           | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Hobbes                                                                      |           |         | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Spinoza                                                                     | EL AT.    | • •     | •        | •      | •    | ٠   | •  |
| ъ.       | Lode. Filmers. Sibney. Sha                                                  | ltesonth  | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |
| ь;       | In Dentschland                                                              |           | . • •   |          | •      | •    |     |    |
|          | Bufenborf                                                                   |           |         |          | •      |      |     |    |
| •        | Leibniz                                                                     |           |         |          |        |      |     |    |
|          | Thomasins                                                                   |           |         |          | • .    |      |     |    |
| •        | Cocceji. Wolf                                                               |           |         | ٠.       |        |      |     |    |
| •        | Der "Antimachiavelli"                                                       |           |         |          |        |      |     |    |
| C.       | In Frantreich und Italien                                                   | • • •     |         |          |        |      |     | ·  |
|          | Gaffenbi                                                                    |           |         |          | •      |      |     |    |
|          | Boffnet. Fenelon                                                            |           |         |          | Ĭ.     | Ī    | •   | ٠  |
|          | Abbé von St. Pierre                                                         |           | •       | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Montesquien                                                                 |           | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Rouffeau                                                                    |           | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Bico. Filangieri                                                            | • • •     |         | •        | •      | •    | •   | •  |
| 2meiter  | Bico. Filangieri<br>Abschnitt. Die Reformen im Rech                         | ta        | · ~     | اسلان    |        |      | •   | •  |
| A        | Die politifc-foziale Reform .                                               | 170~ H.H. | o with  | W 1/20 I | renet  | ٠.   | •   | •  |
|          | Die Ontinghafitä                                                            |           |         | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Die Kulturpolitik<br>Sully. Colbert                                         | • • •     | • •     | •        | •      | •    | •   | ٠  |
|          | Onto the Charte                                                             | • •       |         | •        | •      | •    | •   | ٠  |
|          | Beter ber Große                                                             |           |         | •        | •      | •    | •   | •  |
|          | Friedrich ber Große und fein                                                | Bater.    |         | •        | •      | •    |     | •  |
|          | Friedrich und Boltaire                                                      |           | • •     | •        | •      | •    |     | •  |
|          | Die beiben Mofer. Bitter                                                    |           |         | •        |        |      | •   |    |
|          | Juftus Döfer                                                                |           |         | •        |        |      |     |    |
|          | Schlözer                                                                    |           |         |          |        |      |     |    |
|          | Schlöger                                                                    |           |         |          |        |      |     |    |
| В.       | Die ftaatsfirchliche Reform                                                 |           |         |          |        |      |     |    |
|          | Die flaatstirchliche Reform . Bertreibung ber Jesuiten aus Por              | tuaal.    | Bo m    | bа       | 1      |      |     |    |
|          | ,, ,, ,, ,, &xa                                                             | mtreich.  | 65.6    | 116      | P 11 [ | •    |     | •  |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       | anien.    | % ra    | n b      |        | •    | •   | •  |
|          |                                                                             | ibel unb  |         |          |        |      |     | ς. |
| •        | Tillot                                                                      |           | -       |          | ~~!!!  | ucci | 411 | v  |
|          |                                                                             | • •       | • •     | •        | •      | •    | •   | •  |

Seite

| •            | Management of the Control of the Constitution of the Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ••           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 476        |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477        |
| ***          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 479        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481        |
| <b>C.</b>    | Die revolutionare Reform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 482        |
|              | Rufland. Katharina II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482        |
|              | Dänemark. Struenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484        |
|              | Schweben. Guftav III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 486        |
|              | Soweben. Guft av III Burle. Bitt unb gor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 487        |
|              | Amerikanische und französische Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490        |
| *            | Rant und ber "ewige Friede"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492        |
| Drifter      | CONTEXT THE STATE OF THE STATE  | 494        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| , <b>.a.</b> | Romanische Boller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494        |
|              | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 494        |
|              | Stalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496        |
| B.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496        |
|              | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 496        |
|              | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500</b> |
|              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| •            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| •            | Bechftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|              | OTTACK ILL COLLEGE COLLEGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|              | Wahrheit und Dichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Efter 9      | Abschnitt. Die romanischen Aationalliteraturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 502        |
|              | Das Zeitalter Ludwig's XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 502<br>502 |
|              | Charafter ber Beriode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|              | Die Tragödie. Corneille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 504        |
|              | Racine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505        |
|              | Die Romöbie. Molière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507        |
|              | Die Fabel. Lafontaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508        |
| •            | Die bibattifche Poefie. Boileau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509        |
|              | Die Iprifche Poeffe. 3. B. Rouffeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510        |
|              | Der Roman, Fräul. von Scudery. Scarron. Marchendichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 510        |
|              | Fenelon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511        |
|              | Die Berebtsamteit. Boffuet. Bourbaloue. Maffillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512        |
|              | Die Brieffteller. Mabame be Sevigné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512        |
|              | Die moralifden und populärphilosophischen Schriftfteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 513        |
| B.           | Die frangofische Rationalliteratur im achtzehnten Jahrhunbert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 514        |
|              | Die Dichtungen Boltaire's. Lyrit. Epen. Tragobien. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|              | ichichiverte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515        |
|              | Die Dichtungen Diberot's. Dramen, Romane. Erzählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516        |
|              | Lyrische und bibattische Poesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517        |
|              | Dramatifche Boefie. Beaumarcais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518        |
|              | Romane. Lefage. Prevost. Florian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 519        |
|              | Marmoutel. J. J. Rouffeau. Bernardin be St. Bierre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520        |
|              | Popularphilosophifce Schriftftellerei. Bounet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K21        |
| •            | Rritif. Grimm und die Correspondance littéraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521        |
|              | and table and the first first first for the contraction of the contrac | ~=*        |

### MAgemeine

## Kulturgeschichte

von der Urzeit

### bis auf die Gegenwart

Von

Otto Senne-AmAhyn.

fünfter Band.

Das Beitalter ber Anfflärnng.

Sweite umgearbeitete Auflage.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.
1878.

# Kulturgeschichte

hes

### leitalters der Aufklärung.

bom Ende der Religionskriege

bis zum

Ausbruche bes Revolutions geistes (französtiche Revolution).

Bon

Otto Senne-Am Ahnn.

Sweite umgearbeitete Auflag:

Wiffenschaftlich ift das achtehnte Jahrhundert das Zeitalter der deutschen Auflärung, die Befreiung vom Buchkaben oder, um mit Kant zu reben, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstwerschuldeten Unmilndigkeit; kinklerisch ist es die Erfrebung einer eigen selbständigen Kunft und Dichtung, die Eroberung eines idealen und doch vollsthämlichen Stils, dessen Berwirklichung sich zuerk in Lessung and sodann in seiner höchen Rollendung in der schöller's darftett. Heren Dichtung Goethe's und Schiller's darftett. Heren.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1878.

265. j. 255

(1.1.4) 18. agi shirin 1. en gain 12. 57.11

### Erftes Bud. Sitte und Unfitte im 17. und 18. Jahrhundert.

Seite

| Erfter ? | Abschnitt. | <b>Pas</b> | Dolh   |       | •     | •    |      | •    | •    | •     | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 1  |
|----------|------------|------------|--------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|------|-----|---|---|----|-----|----|
| A.       | Im Kr      | iege .     |        |       |       |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   |    |     | 1  |
|          | Der i      | oreißigjä  | ibrige | Rri   | eg 1  | mb   | feir | te   | Gr   | äuel  |     |      |     |   |   |    | • . | 1  |
|          | Die S      | dipper 1   | nd L   | Bippe | r     |      | •    |      |      |       | •.  |      | •   |   |   |    |     | 7  |
|          |            | Vannerl    |        |       |       |      |      |      |      |       | •   | •    |     | • |   |    | •   | 8  |
|          |            | ner uni    |        |       |       |      |      |      |      | •     |     |      |     |   | • |    |     | 14 |
|          |            | ffnung,    |        |       |       |      | :.   | •    |      | •     | •   |      |     |   | • |    | •   | 15 |
| •        |            | lpflicht   |        |       |       |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   | •  |     | 18 |
| . В.     | Im Fri     |            |        |       |       |      | •    | •    |      |       |     |      |     | • | • | •  | •   | 20 |
| •        |            | Bauern     |        |       |       |      | •    | •    | •    |       | •   |      | •   | • | • | •  | •   | 21 |
|          | Die !      | Peibeiger  | ien .  | . •   | •     |      |      | •    |      | •     | •   | •    |     |   | • | •  | •   | 22 |
|          |            | Stäbte     |        |       |       |      |      | •    | •    | •     | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 26 |
|          |            | ches Si    |        |       |       |      |      |      |      |       | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 27 |
|          |            | a. Pof     |        |       |       |      |      |      |      |       | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 29 |
|          |            | sche St    |        |       |       |      |      |      |      |       | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 82 |
|          |            | ten. @     |        | ndfan | ıteil |      | Roc  | :DCI | ۶.   | •     | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 86 |
|          |            | turen .    |        |       |       | •    | •    | •    | •    | •     | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 89 |
|          |            | hweifun,   | gen .  | •     | •     | •    | •    | •    | •    | •     | •   | •    | •   | • | • | •  | •   | 41 |
| •        |            | lgenuß     |        | •     | •     | •    | •    | •    | •    | •     | •   | •    | •   | • | ٠ | •  | •   | 48 |
| Zweiter  | Abschnit   | tt. Di     | e geb  | ildet | en    | und  | be   | DØ   | rįu  | gten  | : 2 | ítär | ide |   |   |    | ٠.  | 46 |
| Α.       | Die Ge     | bilbeten   | unb    | Gel   | ebrt  | en   |      |      |      |       |     |      |     |   |   |    |     | 46 |
| •        |            | Breffe .   |        |       | •     |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   | •. |     | 46 |
| •        | Die t      | euticher   | uni:   |       |       |      |      |      |      | ı ten |     |      |     |   |   |    |     | 48 |
|          |            | anglitar   |        |       |       |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   |    |     | 56 |
| В.       | Der Al     | oel        | ΄.     |       |       |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   |    |     | 57 |
|          | · Zufta    | nb bes     | Mbele  | 8 im  | AO    | gen  | ei n | en   |      | •     |     |      |     |   |   |    |     | 57 |
|          | Beifp      | iele abe   | ligen  | Trei  | ben   | s ir | ı    | eu   | ŀſφI | and   |     |      |     |   |   |    |     | 60 |
|          |            | ranzöfis   |        |       |       |      |      |      |      |       |     |      |     |   |   |    |     | 63 |
|          | · School   |            |        |       |       |      |      |      |      |       | •   |      |     |   |   |    |     | Gj |

| Dritter  | Mbichnitt. Die Sofe                                                                                                          |              |       |       | •    |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|-----|
| A.       | Magemeines                                                                                                                   | •            |       |       |      | •   |
|          | Beschäftigung ber Bofe                                                                                                       |              | •     |       | •    | •   |
|          | Menschenschafter                                                                                                             | •            | •     |       | •    | •   |
|          | Splien der Staatsratjon                                                                                                      | •            | •     |       | •    | •   |
|          | Militärmelen. Pracht und Glaus                                                                                               | •            | •     | •     | •    | •   |
|          | Benjdenidader Syftem der Staatsraison Religion der Höfe Willitärwesen. Pracht und Glanz Chrzeiz. Luxus. Jagd Geheime Polizei | •            |       |       | •    | :   |
|          | Geheime Bolizei                                                                                                              |              | •     |       |      |     |
|          | Sepeme Dipioniatie. Die ditterin Deon.                                                                                       | •            | •     |       | •    | •   |
|          | Hofnarren, Närringen und Zwerge                                                                                              | •            | •     |       | •    | •   |
| 10       | Gallomanie                                                                                                                   | •            | •     | • •   | •    | •   |
| D.       |                                                                                                                              | •            | •     | • •   | •    | •   |
|          | Der frangösische hof                                                                                                         | •            | •     |       | •    | •   |
|          | Die Höflinge. Bersailles und Marly .                                                                                         |              |       |       | •    | :   |
|          | Die Matreffen. Balliere. Montespan.                                                                                          | W            | lain: | tenon |      |     |
|          | Die Siegesfeiern und Kriegsvorwande .                                                                                        | •            | •     |       | •    | •   |
|          | Die Begentscheft.                                                                                                            | •            | •     | •     | •    | •   |
|          | Lubwig XV. Die Bompabour. Der Sirfcpart                                                                                      | •            | •     | •     | •    | •   |
|          | Die Dubarry und ihr Ende                                                                                                     | :            | :     |       |      | :   |
|          | Die Dubarry und ihr Enbe                                                                                                     |              |       |       |      | •;  |
|          | Karl II. und bas Cabal-Cabinet                                                                                               | •            | •     |       |      | •   |
|          | Seine Mätreffen und Berratereien                                                                                             | •            | •     |       | •    | ٠   |
| *        | Natoh II. und sein Stura                                                                                                     | :            | •     | • •   | •    | •   |
|          | Jatob II. und sein Sturg                                                                                                     | 3 <b>6</b> m | art   |       | •    |     |
|          | Georg II. und Georg III                                                                                                      |              | •     |       |      |     |
| •        | Der würtembergische Hof als Beispiel t                                                                                       | er i         | deut  |       |      |     |
| ⋰ .      | Die Gravenitze. Jub' Sits. Die Hober                                                                                         | uyet         | Ħſ    | . •   | •    | •   |
|          |                                                                                                                              |              |       |       |      |     |
|          |                                                                                                                              |              |       |       |      |     |
| •        | Bweites Buch.                                                                                                                |              | ٠.    |       |      |     |
|          | •                                                                                                                            |              |       |       |      |     |
|          | Mberglaube und Geheimniffu                                                                                                   | φt.          | ,     |       |      |     |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                      | ٠.           |       |       |      |     |
| Erfter ? | Widnitt. Auswüchse menschlicher Thorheit.                                                                                    |              |       |       |      | •   |
| . ▲.     | Aberglaube im Allgemeinen                                                                                                    | •            |       |       |      | •   |
|          | Aberglanbe bes Bolles im Kriege, ber Golbat                                                                                  | en :         | und   | ber ( | Sauv | ter |
|          | Aberglaube ber Gebilbeten. Kabbala                                                                                           | •            | •     |       | •    | •   |
| , z      | humoristisch behandelter Aberglaube                                                                                          | •            | •     | • •   | •    | •   |
| В.       | Schwindler, Dunkelmanner und Bunberarzte<br>Die beiben helmont, Bater und Sohn                                               | •            | •     | • •   | ٠    | •   |
|          |                                                                                                                              | •            | :     | • •   | •    | •   |
|          | Lavater                                                                                                                      | •            | •     |       | •    | •   |
| ·        | Die Physiognomit                                                                                                             | •            |       |       | •    |     |
|          | Die Physiognomit<br>Die Kraniologie. Gall und Spurzheim<br>Desmer und ber thierische Magnetismus                             | •            | •     |       | •    | •   |
|          | wcesmer und der ihierische meaduetismus .                                                                                    | •            | •     |       | •    | ٠   |

|                  | Leufelsbanner: Gagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                | Madame de la Croix. Cazotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141        |
| C.               | Abenteurer, Schwärmer und Geifterfeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142        |
| · .              | Saint-Germain .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142        |
|                  | Caglioftro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143        |
|                  | Saint-Germain<br>Caglioftro<br>Beaumont. Swebenborg<br>Jung-Stilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146        |
|                  | Quana Stilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147        |
|                  | Meiftererideinungen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151        |
|                  | Opposition gegen die Geisterseberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153        |
| <b>A</b>         | Casanova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| _                | Abschnitt. Religiöse Schwärmereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154        |
| A.               | Protestanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154        |
|                  | Die Puritaner. Die Independenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158        |
|                  | Die Duater Milliam Renn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163        |
| ٠                | Die Methabitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165        |
|                  | Walidika Ramanna in Benthalanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166        |
|                  | Shanar und his Ristiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167        |
| : .              | Die Methoditen.<br>Religiöse Bewegung in Deutschland.<br>Spener und bie Pietisten<br>Binter und Esa von Buttler.<br>Zinzenborf und die herrnhuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170        |
|                  | Bingenborf und die Herrnhuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173        |
| -                | Die Greefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177        |
| ···              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| : B.             | in the state of the contract o | 177        |
| 2.               | Buftanbe bes Papfitums in Rom und Avignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178        |
|                  | This Religion in Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180        |
|                  | Bertreibung der Protestanten aus Galzburg<br>Die Jansenisten und Port-Nayal'.<br>Pascal und die Provinzialbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182        |
|                  | Die Jansenisten und Port-Rapal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184        |
| · · ·            | Bascal und die Broninzialbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187        |
|                  | Die Bunber ber Janjenisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193        |
| ٠.               | Die Trappisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196        |
| 1.               | Der Beichtzeitellarm und Damiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198        |
| . <del>.</del> . | Die Hingettoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200        |
|                  | Die Gallioner Roffnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203        |
| ٠.               | Die Hugenoten Die Gaktkaner. Boffnet Die Dragonaben. Fenelon. Die Camifarben in ben Cevennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204        |
|                  | Die Conflorben in den Cevennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207        |
| ٠                | Prozessionen im Rococo-Zeitalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208        |
|                  | Berfuche jur Biebervereinigung ber Konfessionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| U;               | Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209        |
| Dritter          | Abfcnitt. Geheime Befellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213        |
| . A.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213        |
|                  | Die Philanthropie in ber englischen Baublitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214        |
| · · ·            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216        |
| - 1              | Dellan Benfusitung und Ginnistens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217        |
| ъ                | Der Freimaurerbund. Deffen Berbreitung und Einrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220        |
| . <b>B</b> .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220<br>221 |
|                  | Die Jesuiten in ber Freimaurerei Die Hochgrabe, ihre Schwinbler und Schwärmer. Das schwebische Spstem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| •                | Die Pomatine, ihre Samminoter und Samarmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223        |
| ٠.               | Die jamen Wesenkeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229        |
|                  | Die neuen Rosentreuzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229        |
| -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230        |
| ż                | Die Quntelmanner am preugischen Doje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233        |
|                  | Andere Gevermbunde und tontilde gebeime Geleucatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234        |

bahne, Knebeln, Durchziehen von Schnuren burch bie Bunge, Braten und Dörren im Bacofen, Eingießen bes fogenannten fcwebischen Trantes, welcher aus - Mistiauche bestand, mittels eines Trichters in ben Mund, u. f. m., um von ihnen bas angeblich verstedte Belt und But ju erpreffen. Dag die Unschuld und Reuschheit bes ichwächern Geschlechtes nirgends ficher mar, versteht sich von felbst. Was die Blünderer nicht fortschlevven tonnten. gertrummerten fie. Dan raubte fogar Die Gloden aus ben Rirchtburmen. Sahen die Bedrohten die Blunderung voraus, so retteten fie fich mit ihren Sabseligkeiten in unzugangliche Wälber ober Gumpfe, bis bie Gefahr porliber war. Mit besonderer Wut wurden die angebeuteten Greuel bei Erstürmung einer feindlichen Stadt verlibt, wobei oft die Sälfte der Bewohner zu Grunde ging, und wovon Magdeburg, bas nicht wegzuleugnende Opfer Tilly's, ein graufiges Beifpiel bleibt. Dagbeburg wurde mabrend des Krieges sechsmal belagert, Leipzig fünfmal, nicht zu gebenten ber kleineren Stäbte, bie schon burch einmalige Belagerung zu Grunde gerichtet wurden. Als bas von den Schweden besetzte Rem b = ten am 3. Januar 1633 von ben Raiferlichen und Baiern unter Altringen eingenommen wurde, machten bie Sieger "alle Manns- und Beibspersonen, so sie in ben Gassen ersaben, jämmerlich nieder, plunderten alle Bäuser in ber Stadt und Borftabt rein aus, verschonten auch ber Brediger und Kirchen nicht, baf man nicht ein alt Baar Schuh mehr barin gefunden, schlugen die Burger, fo fich in die Saufer verstedt, erbarmlich mit Beilen und hammern zu Tod, so auch bem herrn Burgermeister Jenischen wiberfahren, ber in Beisein seiner Frau und einzigen Töchterleins mit einem Beil in Ropf geschlagen worben und alsogleich verschieben, ba er ben Solbaten eben Riften und Raften eröffnet und ihnen einen Trunt aufgewartet hatte." Doch alles Dies ift nichts gegen die übrigen Greuel, gegen beren Wiederholung fich unfre Feder fträubt. \*) Auf protestantischer Seite versprach Dansfeld in bemfelben Jahre seinen Golbaten, als er in bie Bfala eindrang, fie auf eine "gute Weide" ju führen und erlaubte ihnen Alles, außer Brennen und Tobtschlagen, sowie beiße Gisen und Mühlsteine (?) mitzunehmen. Bon ben Schweben wurde bamals im Bolfstone gebichtet:

> "Die Schweben find tommen mit Pfeiffen und Trommen, hant alles mit g'nommen, hant d'henfter 'naus g'jchlagen, hant's Blei barvon g'nommen, bant Lugeln brans goffen und b' Bauern erschossen."

Wol waren die deutschen Städte für den Krieg gerüstet. Sie besaßen wolgefüllte Zeughäuser und ihre Wälle waren von schweren Geschiltzen besetzt, welche die Bürger selbst bedienten. Aber der Krieg fand sie seinen

<sup>\*)</sup> Bergl. Scheible, bas Klofter, Zelle 21, S. 227 ff.

Schrecknissen nicht gewachsen. Konnte sich eine Stadt halten, so wurde sie vor Beginn der Belagerung so massenhaft mit Flüchtlingen vom Lande angefüllt, daß Theurung, hunger und Krankheiten dem Feinde zuvorkamen; konnte sie sich nicht halten, so ersuhr sie das erwähnte Schicksal.

Bu den körperlichen Qualen und Greueln kamen aber auch noch geistige. Wo ein Heer siegte, wurde bessen Religion mit Gewalt eingestährt und die Ausgeplünderten und Misshandelten noch bekehrt, so besonders vom kaiserlichen Heere durch die demselben folgenden Jesuiten. Soldaten jagten die Überwundenen scharenweise in die Beichte; wer sich nicht siegte wurde ohne Erbarmen von Haus und Heim getrieben. Bon ähnlichen Thaten der Brotestanten hörte man nichts.

Das durch den Krieg und seine Folgen genährte Gesihl des Soldaten, der eigentliche Herr des Landes zu sein, erweckte in ihm einen Übermut, der in größtentheils nicht mehr vorhandenen Kriegsliedern seinen dämonischen Ausdruck erhielt. Darin hieß es 3. B.:

Sobald ein Solbat wird geboren, Sind ihm brei Bauern auserloren, Der Erste der ihn ernährt, Der Andre, der ihm ein schönes Weib bescheert, Der Dritte, der für ihn zur hölle fährt.

Für den damals herrschenden Geist bezeichnend ist die Bemerkung eines damaligen Oberstückhauptmanns und Oberseuerwerksmeisters in seinen "Ansichten und Meinungen über die unvergleichliche Artilleriekunst", worin er u. A. sagt: "Der Krieg ist von Gott selbst ersunden und den Menschen gelehrt worden, er ist so recht ein von Gott eingesetztes Werk", was er aus der Geschichte des "Geschützes" durch erbauliche Bibelstellen nachzuweisen sich bemühte.

Das Bentemachen führte die fabelhaftesten Ausschweifungen mit sich. Das Tabakrauchen nahm eine immer größere Ausbehnung; die Soldaten hatten es bei Beginn des Krieges von den Holländern und englischen Histruppen angenommen und verbreiteten es in der Folge auch unter den Bürgern und Bauern. Im Essen und Trinken wurde Erstaunliches geleistet. Den glänzendsten Auswand auf Kosten der Besiegten und Geplinderten machte ohne Zweisel Wallenstein. Auf einem Lieserungzettel für seine Küche auf einen einzigen Tag siguriren z. B. zwei gute Ochsen, zwanzig Hämmel, zehn Heuer (?), vierKälber, ein gutes Schwein, vierzig junge Hihner, sienfzehn alte Hihner, vier italienische Hähne, zwölf Gänse, sechs Schood Eier, siebenzig Maß Milch, sechshundert Leiblein Weißbrot, vierhundert Leiblein Roggenbrot, acht Tonnen Bier, zwei Tonnen Rheinwein, vier Eimer Frankenwein, serner zwanzig verschiedene Posten von Gewürzen, zweiundzwanzig von Früchten und Gemilsen u. s.

Eine notwendige Folge des soldatischen Übermutes war auch das Aberhandnehmende Duelliren, dem die von Gustav Adolf auf Betheiligung

an diesem Wahnsinne gesetzte Todesftrafe nicht Ginhalt thun tomte Es wurde babei ju Bferbe und ju fuß, mit Biftolen, Gemehr ober Degen gefampft.

Bur Berwilberung ber Sitten trug ganz besonders die Menge ber an Rriege betheiligten Bollerschaften bei, beren folimme Gigenschaften fid sämmtlich vereinigt zu haben schienen. Die Deutschen hatten nämlid während beffelben bas wenig beneibenswerte Schicffal, von meift frember Söldnern ausgesogen und mighandelt zu werben. Den Protestanten zoge bekanntlich Schweben und Franzosen zu Hilfe, mahrend bie kaiserlichen Beere meistens aus Rroaten, Wallonen, Italienern und Spaniern bestanden Bereinzelt tamen bagu noch Engländer, Schotten, Iren, Danen, Bolen Rosaten u. s. w. Mit diesem Umstande hing auch jene schaubervoll Sprachmengerei zusammen, die sich zu jener Zeit in Verkehr und Literatm einschlich und wozu noch gar bas später zu erwähnende Rotwälsch bei

Gauner fich gefellte.

Unter allen jenen Fremben, und wol auch unter fammtlichen Beerführern bes Krieges war und bleibt aber, was die Geschichtschreibung feiner Partei leugnen fann, Die ebelfte Erscheimung ber "Schueetonig", Gustav Abolf von Schweden, der mahrlich, obschon scheinbar Fremder, wirklich aber Germane, ein besserer Deutscher war und es besser mi: Deutschland meinte, als ber römisch=spanische Raifer in Wien. es, welcher die Rriegsfurie noch eine Zeit lang, soweit dies überhaupt moglich, in Banben hielt, ber noch sein Bort und feinen Degen für humanität einlegte. Als bei Lützen die unselige Rugel bas tapfere Berg gerschmetterte, bielt nichts mehr bie entfesselte Raferei ber Marsfohne aller Barteien mrlid, und die verwaisten Schweben verwilderten gleich ben Kroaten und wetteiferten mit ihnen in Niedertretung bes beutschen Bolles.

Die Folgen eines solchen Krieges konnten nicht anders als schredliche fein, und zwar in natilrlicher, wirthschaftlicher, sittlicher und geistiger Be-

ziehung.

Theurung, Sungerenot und Seuchen fchienen fich augleich mit bem Rriege permanent erklärt zu haben. Es kam fo weit, bag 1634 bei Nördlingen ein Scheffel Korn mit zwanzig Gulben, 1640 im fomebischen Heere bei Gotha ein Laib Brot mit einem Dukaten bezahlt wurde. Dft mußten die Beere felbst wegen hungers ihre Standorte verandern, von ben Bürgern und Bauern nicht zu fprechen, die, weil fie fich schamten zu betteln, maffenhaft vor Sunger ftarben. Scharenweise manberte man Man mußte Brot aus Eicheln baden, "Reffeln und Schneden aus. ohne Salz und Schmalz" effen. Bu Stuttgart ftarben in einem Jahre (1635) 4379 Berfonen. Die Menschen verthierten fo, bag fie Gras, Blatter, Thierfelle, Erbe, Baumrinde u. f. w. verschlangen, sich um trepirte Thiere schlugen, fogar Graber öffneten, ben Galgen ihre Laft abnahmen unt - von menschlichen Leichnamen fragen; selbst lebende Rinder wurden auf gefangen, geschlachtet und verzehrt, manchmal sogar — von ihren eigenen Mittern! Das ganze Bolt hungerte und siechte bahin, verkam in Schmuz und Unwissenheit; Lehrer und Geistliche waren auf der Flucht und vor Nißhandlungen der Soldateska nirgends sicher; das Land lag brach, verwisset, unbebaut, von Blut, Leichen und schwarzen Trümmern verbrannter Hänser und Ställe bedeckt, in denen Räuber oder — Raubthiere hausten! Die Bauern lernten in der Verzweissung das Rauben von den Soldaten, bildeten bewassenes Banden, lauerten den Nachziglern auf, quälten und solterten sie, wie sie selbst es erduldet hatten, und die Bettler wurden zu Raubmördern.

Der breißigjährige Krieg kostete Deutschland, welches am Ende desselben nur noch vier Millionen Einwohner zählte, — wenigstens zwei Drittheile seiner Bevölkerung. In der Grafschaft Henneberg kamen neunzehn Dörfer in den Jahren 1634 bis 1649 von 1773 Familien auf 316, von 1717 Häusern auf 627, von 1402 Rindern auf 244, von 485 Pferden auf 73, von 158 Ziegen auf 26 und von 4616 Schasen auf — keines herunter! Die Zahlen der Häuser und der Pferde waren 1849 noch nicht wieder erreicht, die der Schase beinahe. In Baiern lagen 100 Dörfer, in Würtemberg 45 Dörfer und 8 Städte, zusammen mit 36000 Häusern, in Hessen 47 Schlösser, 17 Städte und 300 Dörfer in Asche. Die Bevölkerung Böhmens sank während des Krieges von 3 Millionen auf 780000 herab!

Ru ber Entsittlichung, welche burch ben Krieg einriß, gehört auch ber Bucher, ber mit Berichlechterung bes Geltes getrieben murbe. Die Kürsten selbst begunstigten benselben, indem sie das verschlechterte Material mit Gepräge aus einer Zeit, in ber es mehr wert war, versahen, Rupfer und Blech in Maffen aus alten Reffeln und Pfannen ichlagen lieken und in die Welt fandten, wofür fie nimmer wieder Silber und Gold bezahlen konnten. Berdientermaßen wurden fie bann wieder von ihren Münzmeistern betrogen, welche beimlich Gelt prägten und ben Gewinn barauf einsteckten, fich bann aber auch felbst von ben biefen saubern Sandel vermittelnden Schacherjuben überliften laffen mußten. Alle Lebensmittel vertheuerten fich und bie Beamten, Geiftlichen und Lehrer erlitten mit ihrem fargen Behalte, ben fie nun gar noch in verschlechtertem Gelte erhielten, ben empfindlichsten Schaben. Die Dienstboten konnten mit ihrem Lohne nicht mehr bie Rleiber bezahlen, die Schüler mit ihren Stipendien nicht mehr ftubiren. Groß mar ber Jammer ber Gläubiger, benen bie Schulben in schlechtem Gelte jurudbezahlt murben. Freilich jagte aber auch bie Remesis basselbe Spottgelt ben Regirungen als Steuern in Die Rassen zurud und Untreue schlug ben eignen Herrn. Da suchten sich die Landes= väter zu helfen, indem fie ten Wert ihres eignen Geltes herabsetzten ober baffelbe sogar anzunehmen sich weigerten, so bag es auf ben zehnten Theil bes Nennwertes berabsant. Die am Schmachgeschäfte Betheiligten ihrerseits fielen ber allgemeinen Berachtung anbeim. "Ripper und Bipper" nannte man feit bem breiftigjahren Kriege fie, beren Treiben ben gesammten Sandel und Berkehr verberbt hatte. Es wurde gegen fie auf allen Ranzeln gepredigt, aus ben Drudereien brach eine Klut von Flugschriften und Zerrbildern gegen fie los und bas Bolt verspottete fie auf ber Strafe. Es fehlte jedoch nicht an einem Bertheibiger, welcher 1622 in ber Flugschrift "Expurgatio ober Chrenrettung ber armen Ripper und Wipper, gestellt burch Anipharbum Wipperium", betheuerte, noch teine Minge gesehen zu haben, auf welcher Ramen, Wappen ober Geprage ber Kipper und Wipper ständen und baran eine Philippifa gegen bie Obrigkeiten als intellektuelle Urheber biefes Uebels knupfte. Diefelben waren benn auch moralisch gezwungen, ihr schlechtes Gelt zurudzuziehen und wieber befferes zu pragen, ohne bag fie jeboch im Stande gemejen waren, all' bas angerichtete Unheil wieber gut zu machen. Die fclechte Waare war nicht zu vertilgen, verirrte fich auch nach bem Auslande, führte in ber Schweiz burch Entruftung bes Bolfes ben großen "Bauernfrieg" ober vielmehr die wilde Erhebung der Unterthanen gegen bie Batrigier herbei, und sputte noch bis zum Ende bes siebenzehnten Jahr hunderts.

Länger als die Kipper und Wipper erhielten sich die ebenfalls burch ben breifigjährigen Krieg, wenn auch nicht geschaffenen, boch vorzüglich begunftigten und gefräftigten Gauner, um einen nicht nur breifit sondern mehrhundertjährigen Krieg, nicht mit Feldwaffen, aber mit Taschen waffen und Dietrichen, gegen bie Gefellschaft zu führen. Waren Die Söldnerhorden des Krieges schon bevorrechtete Räuber und Mörder gemes en, fo wuchs nun gegentheils, als Seitenflud, in ben Gaunern ein unrecht mäßiges Beer geschulter Rämpfer gegen Recht und Ordnung beren. Wallenstein hatte Zigeuner als plundernde Vorhut und ähnliches diebifates Gefindel aus Polen und Ungarn zu Soldaten gehabt; nach bem Frietoen mußten fie leben wie vorher; arbeiten konnten ober wollten fie nicht un mit fuhren baber fort ihr Wefen zu treiben. Neben ben Gaunern traten abgefeimte Gaunerinnen auf und richteten mit damonischen Reizen n = 4 mehr Unheil an, als ihre Genossen mit Lift und Gewalt. Es bestanten genaue Berbindungen ber beutschen Gauner mit ben frangofischen. benen ber weltberuchtigte Cartouche, Rochetaille, Grillon, Mailla =0, Arpalin u. A. und mit ben englischen, wozu John Bind (1690 in Lond on gehängt), Tom Sharp, Patrit D'Brien (zweimal, 1686 und 1689, gehängs 1), John Shepherd u. A. gehörten, — und das gemeinsame Stellbichein aller brei Nationen, bie ratfelhafte Afabemie ber europäischen Gauner, no at stets Holland. Dort bilbeten sich bie beutschen Gauner Nitol Lift, 28 Th Hoschened, Lips Tullian aus, borther tam ber aldemistische Ganzet Giovanni Graf Cajetani, ber wie manche Andere fogar an Sofseine Rolle zu spielen wußte, aber endlich zu Ruftrin in vergolbetem

Aleibe gehängt, wie später Heftor von Alettenberg auf bem Königstein enthauptet wurde. Und die Welt war durch den Krieg und seine Greuel so verberbt, daß fie biefen Belben bes Berbrechens biefelben Sympathieen idente, welche bas Mittelalter ben Belben im Rampfe gegen bie Unglänbigen entgegengetragen hatte. Die Literatur wurde reich an Werken wie: Der Bentelschneiber ober newe warhaffte und ebgentliche Beschreibung ber Diebshistorien ac. (Aus bem Frangöstichen überfest, Frankfurt 1641, 3 Theile). Schaublat ber Betriiger, entworffen in vielen Lift= und Luftigen Bett-Bandeln 2c. (Hamburg und Frankfurt 1687), ber große Schau-Blat jämmerlicher Mord-Geschichten, bestehend in CC traurigen Begebenhiten (Hamburg 1678), Nicolai Remigii (f. Bb. IV. S. 331) Damonolatria der Beschreibung von Zauberern und Zauberinnen, mit wunderlichen Erzählungen, vielen natürlichen Fragen und teuflischen Beheimnissen vermischet, erster Theil; ber andere Theil halt in sich: wunderseltzame Siftorien von des Teuffele Sinterlift, Betrug, Falfchheit und Berflihrungen ac. (hamburg, auch Frankfurt und Leipzig, 1693), Leben und Thaten ber berihmtesten Strakenränber, Mörder und Spithuben, so in benen letten funffrig Jahren in bem Königreich Engelland find bingerichtet worben zc. (Ans bem Englischen bes Rapitans Alexander Smith, Frankfurt und Lipzig 1720.) Die den spanischen (Bd. IV. S. 469 f.) nachgeahmten baufden Schelmenromane eines Grimmelshaufen und Dofche= rosch werden wir bei Besprechung der deutschen Literatur zu erwähnen haben.

Die Behörden waren durch das Empormuchern des Gaunertums so sehr überrascht, daß sie sich lange nicht zu helsen wußten. Während des Restes des siebenzehnten Jahrhunderts versuchte man, in der Meinung, daß die Erfolge der Berbrecher nur mit Hilfe des Teufels möglich wären, dieselben als Herenmeister zu behandeln, und eine große Zahl damals verbrannter Heren und Zauberer waren offenbar blose Gauner und Conneriumen.

Erst im achtzehnten Jahrhundert, als der Herenglaube in Abnahme und die durch den Krieg geschwächte Staatsgewalt in der Erholung begriffen war, ermannte sich die Justiz und rötete ihre Schaffotte mit dem Blute Banzer Banden, deren Thaten dann, und zwar meistens von Geistlichen, mit Behagen in Druckschriften erzählt und durch Abbildungen der "armen Schwer", ihrer Gesängnisse, Folterwertzeuge, Hinrichtungen und Abschachungen illustrirt wurden. Die Golfstümlichkeit dieser Büchlein beweisen die vielen Auflagen, die sie in kurzer Zeit erlebten. Die Hinzichtungen glichen Bolfssesten. Wie um das Publikum zu ergözen, ward das Urtel möglichst langsam vollzogen, nachdem der überaus seierliche Ing mit Behörden und Berurteilten auf der amtlichen Mordstätte ansgelangt war, und der Pöbel, um die Wahrheit der sogenannten Abschreckungssteorie recht plastisch darzustellen, gestattete sich vor, während und nach

ber blutigen Handlung bie ärgsten Ausschreitungen und ben wilbesten Jubel. Einige ber interessantesten unter biesen Blutfesten maren folgende: 1698 wurde zu Belle ber beruchtigte Gauner Rifol Lift gerichtet, welcher vier Jahre vorher mit bem Juden Nathan Golbschmidt bem Kaufmann Bubers in Lübed auf einmal vierundzwanzigtausend Mart gestohlen batte, 1714 au Röthen vier Anführer einer Räuberbande, Somann, Richter, Sinfche und Friese, bingerichtet und ihre Beihälterinnen gestäupt und verbrannt, 1715 ber verrufene Livs Tullian nebst vier seiner Genoffen ju Dresben jum Rabe verurteilt, aus Gnabe aber enthauptet, 1718 ju Berlin umgefehrt bie Diebe Balentin Rund, ehemaliger Raftellan, und Daniel Stieff, gewesener Hofschloffer, welche im foniglichen Schloffe einen Einbruch verübt hatten, jum Strange verurteilt, auf Befehl bes Rönige aber - geräbert, 1720 ju Frankfurt an ber Dber Jatob Reumann, auf welchem 42 Rirchen- und zwölf andere Diebstähle lafteten, - geräbert, 1726 zu Gießen nicht weniger als fünfundzwanzig Zigeuner, Glieder einer "Diebes-, Mord- und Räuber-Bande", an zwei Tagen theils gehängt, theils enthauptet, theils gerabert, 1725 ju Berlin vier Rauber, Glieder einer großen und gefährlichen Bante, gerädert, 1745 ju Silbburg= hausen Sans Georg Schwarzmiller und Friedrich Werner, Glieder einer großen Banbe, gehängt u. f. w. \*). Erst gegen bie Mitte bes achtzehnten

Die "Tortur", wenn ber Inquifit sogleich befennt, trägt bem Scharfrichter blos 371/2 ftr., und wenn nicht (und zwar gleichviel, ob ein ober zwei "Daumen-ftode" ober "spanische Stiefel" in Anwendung kommen) 45 ftr.

Das "Hinrichten mit bem Schwert" fostet 2 fl., bas Einscharren ber Leiche 1 fl., ber Strick zum Hinausführen, bie Hanbschuhe und bie Malzeit 37 Rr. 2 Pf.; in Summa 3 fl. 371/2 Rr.

Es find hier noch Mobalitäten verzeichnet, 3. B. hinausschleifen, Zwiden mit glüben ben Zaden 2c. 2c., welche wir lieber ganz übergeben wollen.

Die "Hinrichtung mit bem Strang" brachte bem Scharfrichter 2 ft. ein, die "Erbauung des Galgens" 2c. 4 ft. 38 Kr. 3 Pf., und für das "Lebendig-Berbrennen" bekam er 6 ft. 25 Kr., während die Hinrichtung eines "Sodomiten" bloß mit 1 ft. 15 Kr. bezahlt wurde.

Das "Räbern" verursachte bem Kriminal-Fistus Rosten von 3 fl. 521/2 Kr., bas "Erfäufen ober Lebenbig-Begraben" 3 fl. 45 Kr. (immer Handsschube und hentersmal eingeschlossen), bas "Biertheilen" 6 fl. 221/2 Kr. und bas "Bfählen ober Spießen" 5 fl. 40 Kr.

Die ins Gefängniß gebrachten Mobilien und Kleiber jedes Malefis kanten hatte ber Scharfrichter mit den Stadts und Amts-Anechten zu gleichen Theilen zu theilen und die Beerdigung eines malitioson Selbstsmörders verrechnete er mit 3 fl. 45 &r.

<sup>\*)</sup> Sprechend für jene Zeit ift folgende markgräflich brandenburgische "Malefiz-Lar" vom Jahre 1729:

Bom "Pranger-Stellen", vom "Ruthen-Ausstreichen, Zungenund Ohren-Abschneiben, Augen-Ausstechen und Brandmarten" betam ber Scharfrichter je 371/2. Kr.; vom "Hand : und Finger-Abhauen", wozu er das Beil sich selbst anschaffen muste, je 45 Kr.; vom "Ruthen-Ausstreichen und Brandmarken" 1 ft. 15 Kr. (wobei die Anschaffung der Ruthe und des Geschirrs zu den Koblen auf Kosten des Henters erfolgt).

Jahrhunderts wurden die Abschlachtungen von Feinden der Gesellschaft feltener und zugleich auch die Berichte barüber beffer und gründlicher (weil mm von Juriften verfaßt). Gegen biefe allmälig Blat greifenbe humanere Richtung protestirte fofort nach Rraften ein von bem "Briefter ber Gefellfchaft Jefu" P. Jatob Schmib verfaftes Schriftchen, welches ben Titel führt: "Das von ber Welt verachtete, bei Gott angenehme Boldlein; bas ift Unterschiedliche Geschichten von allerhand beiligen (sic!) Gerichtsbienern, Schärganten, Rerderhüttern und Wächtern, wie auch Stod- und Gifen-Meistern, besgleichen von allerhand heiligen Scharpfrichtern und Bentereinechten (!), welche vor Zeiten auf bijer Welt veracht, nunmehro in bem himmel herrliche Glory genuffen, Allen benen bie fich gleichen Stands befinden, zum Rugen und Behipihl vorgestellt" (Augeburg und Burgburg 1752), - und "bem heiligen Blut-Zeugen Apollinaris, vormable geweften Scharpfrichter, Anjeto glorreichen himmels-Fürften" gewidmet ift. Unter die "heiligen Scharpfrichter" wurden barin auch die beilige Candida, Baulina und Sallustia (!) gerechnet. Den 3med ber Schrift gibt ber lange Titel beutlich genug an.

Seitbem man von ben massenhaften Hinrichtungen übersättigt war, suchte man ber immer mehr um sich greisenden Kecheit und Berbreitung des Gaunertums durch Errichtung von Arbeit-, Zusucht- und Armenhäusern und durch Berwendung der schwereren Berbrecher zu Festungs- und anderen Bauten entgegenzuarbeiten. Die genannten Anstalten waren noch in ihrer Kindheit begriffen und von einsichtiger Behandlung der Gesangenen keine Rede, natürlich noch weniger von Besserung derselben. Bielmehr wurden die meisten Berbrecher durch den Umgang mit durchtriebenen Schicksalsegenossen noch schlimmer und durch die sehr häusige Anwendung der Prügelsstrafe noch verdissener, und wenn sie bei der schlechten Beschaffenheit der Vefängnisse entweichen konnten, setzten sie ihr Lasterleben von Neuem fort, meistens zuerst als Soldaten, die sie entliesen und zu der frühern Besichäftigung zurücksehren konnten.

Nicht besser ging es auf ben Galeren zu, deren härteste Anwendung ohne Zweisel in Benedig stattfand. Die Sträslinge (1617 zweitausend an der Zahl) waren angeschmiedet, beinahe nacht und wurden, wenn sie nicht Alle mit einem Streiche ruderten, mit Geißeln geschlagen. Bei starker Rälte erhielten sie nur einen groben Rock; auch wurden sie

schlecht mit Speise und Trank versehen. Es waren in dem angegebenen Jahre beinahe lauter Deutsche, theils Kriegsgefangene, theils rebellische Söldner, deren Biele der Lagunen-Republik bienten.

Auf biese Beise konnte bie allmälige Abnahme ber Tobesstrafe nicht bas Gute bewirken, bas man bamit beabsichtigt hatte, — sie hatte bei ber Armseligkeit bes bafür gebotenen Ersates vielmehr schlimme Folgen. Die Ganner wurden aus tapferen Haubegen heimtückische Lauerer, und ihre Banden, statt plötzlich das Land in Schrecken zu setzen und balb wieder zu

verschwinden, behnten sich beimlich und leise aus wie ein schleichendes Gift und burchbrangen unmertlich, aber um fo folgenreicher, alle Schichten bet Gefellschaft und alle Gegenden und einzelnen Orte. Die Banbe bee Rrummfinger-Balthafar, welche feit Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts bestand, mar um Die Mitte besselben in ber Stärke von bunbertunbfunfzig Mann über Schwaben, Baiern, Sachsen, Bannover und Beffen verbreitet: ihr Anführer bediente fich eines eigenen Sigels, ertheilte feinen Untergebenen die Titel von Sofraten, Regirungeraten, Oberamtmannern, ja fogar einen Abel, sprach Recht nach bem aufgeschriebenen jogenannten Blattenrechte und ließ unter seinen Leuten die sogenannte Blattensprache ausbilben. Gewöhnlich wurden bie Mitglieder ber Banden auch mit einer Art von Ceremonien in dieselben aufgenommen ; ja bei manchen mußten die Randidaten fich Folterqualen unterwerfen, um gegen biejenigen ber Berichte geftabt ju fein. Andere bebeutende Räuberhauptleute ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts maren: ber schwarze Friedrich, welcher 1758-68 Thuringen unficher machte, bis er mit 84 Rameraben verhaftet wurde, Friedrich Schwan, des Sonnenwirts Sohn aus Baihingen in Schwaben (Schiller's Berbrecher aus verlorener Ehre), bessen Weib, Christine Schattinger, aus einer seit zweihundert Jahren der Gaunerei ergebenen Familie stammte und Bater, Geschwister und Berwandte auf dem Schaffot verloren hatte, ber berüchtigte Sundefattler, ber graufame Sannidel, ber mit seiner Banbe 1787 ju Gulg am Nedar gerichtet wurde, Matthias Rlostermaber, ber sogenannte bairische Siefel, ber aus einem Wildschützen ein Räuber wurde und 1771 zu Dillingen auf bem Rabe endete, Johann Baptift Berrenberger, genannt ber Ronftanger Sans, welcher 1784 zu Gulz in Bürtemberg, ftatt zum Tobe, zu lebenslänglicher Buchthausstrafe verurteilt, nach vier Jahren jedoch, in Folge seiner gahlreichen, bie Baunerei in Schwaben beinahe ausrottenben Anzeigen auf freien Fuß gefett murbe, - und Andere.

Unter ben nationalen Elementen bes Gaunertums spielten auch in ber Periode bes siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, wie schon früher (s. Bd. IV. S. 552), die Juden eine hervorragende Rolle, wie dem früher (s. Bd. IV. S. 552), die Juden eine hervorragende Rolle, wie dem sauch die gebräuchlichsten Ausdrücke der Gaunersprache, welche bei Anlaß mehrerer Untersuchungen, zuerst 1687 in Kursachsen, in verschiedenen Bariationen den Behörden bekannt wurde, dem Hebräischen entnommen sind. Indenfeinde benutzten diesen Umstand schon 1644 (Joh. Müller, Pastor zu Handurg im "Indaismus") und 1681 (Joh. Christoph Wagenseil, Prosessor zu Altdorf, in den Tela ignea Satanae), um das Kind mit dem Bade auszuschütten und wütend zur Bertilgung der Inden aufzurussen. Dasselbe that auch Joh. Andreas Eisenmenger, Prosessor in Deidelberg, im "entdeckten Judentum" (Königsberg 1711), und ihm wesentlich nachgebetet ist der "entdeckte sübsische Baldober" (Roburg 1737), eine Kriminalgeschichte von der damals zu Koburg in Untersuchung besindlichen, seit Jahren weit

verbreiteten jübischen Gaunerbande unter Emanuel Heinemann, Hohum Moses u. A.

Die ilibischen ober wenigstens mit jubischen Elementen durchsänerten Sammerbanden sammelten die reichste Ernte und erregten bas größte Auffeben zur Beit ber furchtbaren Rriege, welche in Folge ber frangofischen Revolution lanas bem Laufe bes Rheins von ber Schweiz bis nach Holland und über ben Strom weit nach Deutschland hinein wilteten. In allen biesen Ländern war ein ungeheurer Bund von Ränbern und Dieben mit fester Organisation verbreitet. Dieser erschien seit 1790 unter ber Bezeichnung ber "nieberländischen Räuberbande", die sich wieber in bie brabantische, hollandische und mersener Sauptbande und in fleinere Banden theilte, wie Ave-Lallemant fagt, "in ftetem Rampfe mit ben Sicherheitsbehörben balb hier balb bort hauste, an einem Orte verschwand, um an einem aubern weit entfernten besto unerwarteter wieder aufzutauchen, bei energischen Berfolgungen auseinander flog und fich bald von neuem wieder aufammenthat in biefer ober jener Gruppirung, von Friesland bis nach Baiern und von der Seine bis über die Elbe". Der Mittelpunkt biefes Treibens war bas merkwürdige Grenzborf Merfen an ber Maas bei Maftricht, wo schon feit mehr als hundert Jahren Gauner in Maffe hausten. Dort war die Rieberlage für geraubtes Gut, und feit lange war bies befannt und jeber Bestohlene reiste schnell nach Mersen, um seine Sache womöglich wieber zu befommen. Der abergläubige Bobel mahnte fogar fteif und fest, ber Teufel häufe bort alles gufammen, baber man bie Ranber auch "Bocoreiter" nannte, b. h. auf bes Teufels Leibthier, bem Bode, nach Mersen Reitenbe. Der Patriarch biefer Banbe war ber betichtigte Jatob Monfes, Bater bes ebenfo fclimmen Abraham Jatob mb Schwiegervater ber beiben Räuberborpphäen Abraham Bicarb und Franz Bosbed, beffen Bruber Jan Bosbed war, — Alles Juben. In biefer Schule murbe auch Johann Blidler, befamt unter bem furcht= boren Ramen bes Schinderhannes, großgezogen, zu beffen Genoffen ber verrufene ich warze Peter und Andere gehörten. Diefe Unmenfchen betibten bie icheuflichsten Graufamkeiten an ihren Opfern, peitschten ent-Midete junge Beiber mit Ruten halb todt, zwickten fie mit glithenben Bangen, hängten wehrlose Greise auf, schnitten Rindern Die Ohren ab, "um burch ihr Wimmern die mit Licht und Schwefel vergeblich gebrannten Ettern jum Nachweise ihres Geltes zu bringen". Dabei ergaben fie fich folder Schwelgererei und Unmäßigkeit, indem fie ihre Dirnen unter einander austauschten und bem Branntwein in ärgfter Weise zusprachen, bag fie faft fammtlich suphilitisch angesteckt und beständig betrunken maren. Die Borbelle ber Stabte waren für fie fichere Bufluchtorte und Stell-Im Jahre 1793 gablte man in Schwaben allein 2726 diceinplate. "professionirte" Gauner. Go lange in ben Gegenden am Rhein ber Krieg anbielt, war biefen Banden nicht beizukommen. Erft nachdem berfelbe fich

mehr nach anderen Ländern (Italien, ber Schweiz u. f. w.) gezogen hatte und festere politische Bustande sich zu bilben begannen, gelang es ben Behörden, fie, wenn nicht zu vertilgen, doch zu versprengen. Dies war auf dem bis bahin besonders ftart heimgesuchten linken Rheinufer 1796 bis 1798 ber Fall. Die gefährlichsten Subjette ber Banden, die Jatob, Bicard, Bosbed, Damian Beffel, Sampel hol' mich u. A. trieben nun aber ihr Wesen auf bem rechten Rheinufer, besonders in Franken und Schwaben. Namentlich war ber Speffart bamals verrufen, bann auch ber Obentvald und ber Bogelsberg. Dort hausten u. A. Georg Philipp Lang, genannt Hölzerlips, und Matthias Ofterlein, genannt Krämer Matthes. Die Bosewichte verzweigten sich auch nach Niedersachsen und in die Kurmark, wo ber ichreckliche Beter Borft 45 Städte und Dorfer anzundete, wobei gehn Menschen bas Leben verloren, ja sogar bis nach Polen. Im Jahre 1800 wurde zwar Franz Bosbed mit sieben Genossen im haag gehängt, 1803 Schinderhannes und 1810 Damian Beffel zu Mainz guillotinirt, 1813 m Berlin Sorst und seine Beihälterin Delitz lebendig verbrannt u. f. w.: aber erst nach bem Ende ber napoleonischen Kriege konnte allgemeine Sicherheit hergestellt werben, ohne bag inbeffen bas heute noch im Geheimen starte Gaunertum untergraben wäre.

Selbstständiger als die Juden sehen wir in unserer Periode die Zigeuner austreten. Beide Parteien des dreißigjährigen Krieges bedienten sich ihrer als Spione. Nach dem Frieden, 1663, brach eine Bande von mehr als zweihundert Gliedern jenes Bolkstammes in Thiringen ein, woman sie für Spione der Türken oder sür Zauberer hielt und vogelfrei erklärte, so auch wieder 1722. Am Anfange des achtzehnten Jahrhundens zählte man in einem kleinen deutschen Fürstentum die Zigeuner unter das Wild und erlegte unter anderm solchen so beiläusig auch eine Zigeunerin nebst Sängling! In Preußen läutete man 1710 Sturm wenn sich die Zigeuner bliden ließen, errichtete an den Landesgrenzen Galgen sür sie mit passenden Inschriften, und verordnete 1725, daß alle über achtzehr Jahre alten Zigeuner, ob schuldig oder nicht, gehängt werden sollten, was sogar Friedrich der Große noch 1748 bestätigte!

Gauner verschiebener Nationen spielten unter Umständen anch die Bettler, machten sich greuliche Wunden, die sie den Borübergehenden zeigten, stellten sich taubstumm, blind, epileptisch (mittelst Seisenschaums vor dem Munde) u. s. w. Neben ihnen bestand, in mehr oder weniger, dies weilen auch ohne Berbindung mit dem Gaunertum, das Unwesen der Landstreicher, Abenteurer und Charlatane aller Art, der Gaukser und Zauberer, der Astrologen und Alchemisten u. s. w. in üppiger Blitte fort, und wir werden diesen älteren Thorheiten später noch manche neu auftauchende nachzutragen haben.

Als Beispiel des damaligen Zustandes der öffentlichen Sicherheit jener Länder, welche der dreißigjährige Krieg nicht berührte, wählen wir igland, über beffen Rultur am Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts acanlah eingehende Schilderungen gesammelt hat. Damals, am Ende Regirung Rarl's II. (1685) befand sich, in Folge der Revolutions= rren in ber Mitte bes Jahrhunderts, bas nördliche England noch stets einem unkultivirten und gesetlosen Zustande. Es war von Räubern twährend unficher gemacht, welche fich in nur ihnen befannten Schlupfateln zwischen Bergen und Gumpfen verbargen und aus benselben auf gen, welche fie ebenfalls allein wußten, Nachts hervorbrachen, um bie bnhäuser zu plündern und das Bieh fortzutreiben. Es waren daber nale nicht nur bie Schlöffer bes höhern, fondern auch bie Lanbfige niedern Abels und die Bachterhäuser befestigt, das Bieh murbe Nachts er ben überhängenden Zinnen des Hauses angebunden, die Bewohner iefen in Baffen und hatten große Steine und heißes Baffer bereit. bie Räuber damit zu empfangen. Wer burch jene Gegenden reiste. chte vorher sein Testament, die Richter und Abvokaten zogen bewaffnet unter Estorte zu ben Gerichtssitzungen. Die Strafenräuber waren fo ifig, daß man beinahe auf keinem Wege ficher mar, ausgeraubt zu den, und daß die Behörden unfähig waren, diefem Ubelftande abzu-Mehrere ber Strauchritter hatten die Gewandtheit und Manieren 1 Bentlemen und bewegten fich mit ber größten Sicherheit in ben besten fellschaften, die nicht ahnten, wen fie unter fich gablten. Den Reisenden, lde fie ausplünderten, begegneten fie fo höflich und waren hinwieder gen die Armen fo wolthätig, bag die empfindfamen Damen für fie Diese Berhältnisse pflanzten so allgemeine Erbitterung, bak bon natilrlich auch die Geschworenen, die ja aus dem Bolke hervorgingen, niffen murben und die Schuldigen mit ber Saft und bem Saffe eines iegegerichtes verurteilten, welchem Spruche meift bas Bangen in Maffe f dem Kuke folgte. In abgelegenen Gegenden war bas Bolf noch bei= Salbnactte Weiber heulten bort ihre Gefänge, Die Männer hrten bazu mit geschwungenen Dolchen Kriegstänze auf und einen Stadt= wohner begaffte man wie ein Wunderthier. Umgekehrt wurden in London nte vom Lande, die man an ihren Manieren gleich kannte, von ben täbtern verhöhnt, verspottet, mighandelt und bestohlen.

Nachbem so bie nächsten verberblichen Folgen bes breißigjährigen fieges und gleichzeitige ähnliche Zustände geschilbert, — ift noch Einiges

er bas Rriegswesen felbft in jener Zeit nachzutragen.

Die Feuerwaffen hatten noch nicht ihre Alleinherrschaft errungen. is sogenannte schwere Infanterie, aus den Pikenieren bestehend, trug anzer, Helm, Armschienen, Schwert und eine achtzehn (?) Fuß lange Pike it eiserner Spize, die Unteroffiziere Hellebarden oder Partisanen. Die ihm Infanterie, die der Feuerwaffen, trug entweder Musketen von sechs uf Länge, die man beim Feuern auf Gabeln legte, die in den Boden stedt wurden, oder kürzere "Arkebusen" (Hadenbüchsen), die man von

Hand abschoß. Stufenweise errangen die Fenerwaffen sich immer größeres Ansehen und die Pikeniere gerieten allmälig in Abgang, da man entbeckte, daß sie "niemals Jemanden umbrächten". Doch erhielten sich ihre Reste bis Ende des siebenzehnten Jahrhunderts. Bei den Schweden schaffte schon Gustav Abolf die Musketengabeln ab, bei den Kaiserlichen hatten sie längern Bestand. Ebenso führte Gustav Adolf die Patrontaschen und papierenen Patronen statt der vorher am Bandelier klappernden Zilinderkapseln ein. Die Steinschloßslinte (kusil) wurde 1630 in Frankreich bekannt, aber erst 1702 eingesührt. Das Bahonne t wurde 1640 zu Bahonne ersunden und in Frankreich anfänglich als Stahlklinge an hölzernem Heft in den Lauf gesteckt. Um 1680 sührte die Insankreie Ludwigs XIV. bereits die jeht siblichen Bahonnette. Die eisernen Labestöcke wurden 1730 durch Leopold von Dessan eingesührt und erhielten 1774 die zilinderische Korm.

Wie die Fenerwassen gegenstber den Spießen, so gewann im Verlaufe des Arieges die Reiterei gegensiber dem Fuswolke an Bedeutung, und ihr Berhältniß in der Zahl, das ansangs wie eins zu fünf gewesen, wuchs so sehr, daß zuletzt die Reiterei oft stärker war als das Jusvolk. Ihr Bestreben war zugleich, die schwere Ristung nach und nach abzulegen und an Bequemlickeit zu gewinnen. Auch die schweren Geschütze wurden vereinsacht und Gustav Abolf trug viel dazu bei, an die Stelle der früheren langen Feldschlangen kürzere Kanonen in Aufnahme zu bringen. Die Fahnen, deren jede Kompagnie (auch "Fähnlein" genannt) eine besatz, waren Ungehener von Tuch und reich an allegorischen Figuren. Sie zu verlassen war ein schweres Dienstverbrechen; der Fähndrich durste sie nicht aus den Händen lassen, die sie ihm abzehauen waren. Sie durste über keinem Bescholtenen wehen; wer eines Bergehens gegen den Fahneneid beschuldigt war, mußte die Austrag der Sache unter den Dirnen und Buben des Trosses marschiren.

Die Lager wurden für den Felbherrn und beffen Stab, für bie Mannschaft und wieder für die einzelnen Regimenter und Kähnlein besonders ausgemessen. Auch der Feldgalgen hatte seine unvermeidliche Stelle Für die Offiziere wurden Zelte errichtet; die Soldaten bauten fich Baraden, wozu sie den Stoff ohne Umstände von den Bauernhütten nahmen. Die baburch auf die nachten Lehmwände beschränft murben. Bor ben Wohnungen ftedte man die Spiege in den Boben, stellte Trommeln, Fahnen, Gewehr u. f. w. auf. Mit bem breifigjährigen Rriege tam ber Branch in Abgang. bas Lager mit einer Wagenburg zu umgeben. In keinem Lager fehlte ber Spielplat, wo es mit Würfeln, oft genug gefälschten, larmenb und tobend zuging. Die Buben ber Marketenber umschloffen bas zur Befriedigung ber soldatischen Bedurfnisse Erforderliche. Und bazwischen spielten Scenen vom prablerischen Ubermute nach "guter" Beute bis pur jammervollsten Bergweiflung in Zeiten ber felbst herbeigeführten Thenerung und Beft!

Stufenweise vermehrten fich im flebenzehnten Jahrhundert Die fte hen = ben heere. Gegen Ende besselben wurden in Frankreich, in ben Nieberlanden und Deutschland, wie Macaulan fich ausbruckt, im Frieden Armeen unterhalten, wie sie Heinrich IV. und Philipp II. nicht einmal im Kriege angesammelt hatten. Es wurde zu einer Leibenschaft, Festungen zu bauen; Banban stellte ein eigenes System folder auf und umgab Frankreich mit einem Gartel von Bastionen und Ravelins. Man konnte nicht "einige Meilen reifen, ohne die Trompeten eines auf bem Mariche befindlichen Regiments zu hören ober auf ber Bugbrude einer Festung von Schilbwachen angerufen zu werben". Rur in England fannte man biefe Er= scheinungen nicht; bort hörte ber Reisenbe keinen kriegerischen Ton, sah teine Uniformen weit und breit. Die Thore ber Städte ftanden Tag und Racht offen, die Balle waren zerfallen ober in Spazirgange umgewandelt, bie Graben ausgetrodnet, die Schlöffer entweder Ruinen ober Palafte. Rur an ben Seeflisten und auf Sügeln erinnerten noch bie auf Stangen befestigten Bechtonnen an die Zeit, da fie als Alarmzeichen bei räuberischen ober feindlichen Ginfällen gedient hatten. Dagegen mar in England eine Milie organisirt. Wer ein jährliches Ginkommen von fünfhundert Bfund aus Landbesit ober ein Bermögen von sechstausend Pfund hatte, mußte auf feine Roften einen Reiter ausruften und erhalten. Wer nur fünfzig Pfund jährlich aus Landbesitz einnahm ober sechshundert Bfund Bermögen bejak, war zur Ausruftung und zum Unterhalt eines Bikeniers ober Musketiers Die weniger Besitzenden murben in Gesellschaften vereinigt, bie gemeinsam einen Infanteristen ober Reiter stellten. Die Miliz gablte von beiben Waffenarten hundertdreifigtaufend Mann, beren gesetlicher Befehlshaber ber König war.

Rarl II. von England begann jedoch bald nach seiner Tronbesteigung ein kleines stehendes heer zu bilden, zuerst, um gegen die Reste ber Republikaner ficher ju fein, bann, um bamit Staat ju machen und feine besonderen politischen Ziele zu verfolgen. Bis zu seinem Tobe war ce bereits auf siebentaufend Mann zu Fuß und siebzehnhundert zu Pferde angewachsen und kostete jährlich 290.000 Pfund (die damalige französische Armee in Friedenszeiten zehnmal fo viel). Die Soldaten ftanden unter bem burgerlichen Gefet; es gab feine Rriegsgerichte, und bie Bucht mar baber fehr schlaff. Richt achtunggebietenber war die damalige englische Hotte, obichon fie auf bem Papier neun Schiffe vom erften, vierzehn vom weiten und neumundbreißig vom britten Range zählte, die aber nicht alle wihanden, und, selbst soweit vorhanden, in schlechtem Zustande waren. Ein ausgebildetes Seewesen gab es überhaupt noch nicht und bieser Zweig ber Staatssorge war seit Elisabeth (Bb. IV. S. 566) febr vernachläffigt werben; häufig genug fochten Abmirale ju Lante und Generale jur See. Der englische Seehelb Blate mar lange Festungstommanbant und ber General Mont führte öfter Alotten und tommanbirte babei bem Schiffe,

zur Erheiterung ber Matrosen, "links g'schwenkt!" Seit 1672 begann Frankreich, junge Männer besonders für den Seedienst auszubilden; aber England folgte noch lange nicht nach; das kleine Holland hatte eine weit bedentendere Seemacht.

Der breifigjährige Rrieg und bie ihm folgenden Berheerungszüge ber Franzosen nach bem Westen Deutschlands bezimirten bie Söldnerheere bermaken, und noch bazu stellte die anwachsende Macht Frankreichs unter Ludwig XIV. Die beutschen Beere so fehr in Schatten, daß bie beutschen Fürsten, um mit bem Erbfeind im Westen wetteifern zu konnen, auf Erfat bebacht sein mußten. Wo konnten fie biesen finden als im Bolke? Schon feit bem Mittelalter hatte zwar ftets ber Grundfan gegolten, bag Jebermann gur Bertheibigung feines Landes verpflichtet fei, und es hatte ftets eine Art von Volksmiliz gegeben, welche für folche Fälle bereit fein follte; fie wurde burch Kontingente aller Ortschaften gebildet und auch in ben Kriegen hier und ba in Anspruch genommen, war aber mangelhaft organisirt, schlecht bewaffnet und ausgeruftet. Das Bolf zu weiterm Rriegs= bienfte, jum Angriffe, jur Berfolgung politischer Zwede ober gar jur Eroberung zu verwenden, bas hatten die härtesten Despoten niemals ge= wagt; ben vielerlei Steuern, Frohnen und Feudallasten noch die Dienstpflicht beizufügen ware unerhört gewesen. Nun aber, ba ber Mangel an Söldnern empfindlich wurde, mußte man bemoch bas Unerhörte magen. Es geschah dies zuerst 1693 in Brandenburg, fand zwar schon 1702 in Sachsen Nachahmung, mußte aber im nunmehrigen Breugen 1708 wieber aufgegeben werben. Denn ber gefunde Sinn bes Boltes, ber fich auch instinktiv durch Berachtung ber Scharfrichter jo deutlich gegen die Todesstrafe ausspricht, fand von jeher, ber Rrieg fei nur zur Bertheidigung bes Baterlandes zu rechtfertigen, in allen anderen Fällen ein unverantwortlicher und gemiffenloser Menschenmord, baher es fich benn allen Militäraushebungen mit Kraft und Zähigkeit widersetzte, und wenn der Widerstand nicht half, zur Auswanderung schritt, ohne fich durch Drohung mit Buterbeschlag. Ohrenabschneiben und Galgen abschrecken zu laffen. Doch gelang es Friedrich Wilhelm I. von Breußen, diesem gefrönten Korporal, seit 1733 bie allgemeine Dienstpflicht einzuführen. In Sachsen komte fie erft am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts erzwungen werden, in mehreren fleineren Staaten bis auf die neueste Reit gar nicht. Wo und jo weit bas neue Shiftem ber fog. Kantonnirung nicht burchführbar mar, half man fich burch In neuester Zeit noch war die englische Matrosenpresse ein Gegenstand allgemeiner Entrustung; ebenso arg und roh, ja oft noch weit empörender war die beutsche Soldatenpresse im achtzehnten Jahrhundert. namentlich die von den preufischen Werbern geübte. Rein junger ftarker Mann, besonders von hoher Statur, war vor ihren Neten ficher; wer in einem Augenblid ber Schwäche ober gar ber Trunkenheit Sandgelt ge= nommen hatte, war ihnen mit Leib und Seele verfallen und konnte mit

Gewalt zum Dienste gezwungen werben. Plumper und gutmütiger waren Die öfterreichischen Werber. Freilich hatte ihr Berr, ber Raiser, Anspruch auf Werbung im ganzen Reiche für seine Saustriege. Die übrigen Fürsten erwarben in ben Bebieten anderer folder ober freier Städte bas Recht, bort werben zu bürfen und liefen an ben Staaten- und Reichsgrenzen ben Deferteuren aus anderen Armeen durch ihre Werber auflauern. Selbst Frembe, wie 3. B. die Danen, durften im beutschen Reiche werben. werbesüchtigen Regirungen verschmähten es nicht, als Lodmittel in ihren Dienft bie in anderen Staaten versagte Erlaubnig jum Beiraten ju bemuten, und fo war man genötigt, auch anderswo in dieser hinficht nachgiebiger ju fein, wenn man feine Solbaten von ber Flucht ju ben Werbern abhalten wollte. Dafür wuche in ben Solbatenfrauen und Solbatenfindern, bie man für mehrlich hielt und benen man fogar die Schulen verschloß, ein bochst lästiges Broletariat heran. In Breufen wurden indessen eigene Solbatenschulen und Waisenhäuser für Solbatenkinder errichtet. Solbaten felbst wurden von ben Bürgern gemieben und man schämte fich, zugleich mit ihnen im Wirtshause zu sitzen. Go mar bas Los bes ohnehin entweder gezwungenen ober geworbenen Rriegers fein beneibenswertes. Blieb er im Dienste, so hatte er ein mahres hundeleben, wurde von ben Offizieren oft ohne Grund mighandelt, bei ben kleinsten Bergeben burch Reiten auf icharfen Ranten ober hölzernen Latten, bei größeren burch Spiegrutenlaufen, bei Meuterei und anderen schweren Bergeben durch - Nafenabschneiden ober ben Tod bestraft. Desertirte er und wurde wieder eingefangen, fo traf ihn die beiben erften Dale Spiefrutenlaufen, oft achtmal die Gasse von 200 Mann hindurch, bis vom zerhachten Ruden die Fetzen von Saut und geronnenem Blut herunterhingen und die Armen ohnmächtig hinjanken, — bas britte Mal ber Tod burch Erschießen. Dennoch kam die Desertion so häufig vor, daß Friedrich Wilhelm I. von Breugen jeben Bürgerlichen verpflichtete, jeben ihm begegnenben Solbaten anzuhalten, nach feinem Ausweise zu fragen, und wenn biefer nicht befriedigend lautete, zu verhaften und abzuliefern, — was aber naturlich nicht burchführbar mar. Einregistrirte Solbaten, welche bies ichon als Rinder geworden, beren man aber gerade nicht bedurfte, konnten zwar ihrer burgerlichen Beschäftigung nachgehen, mußten aber stetsfort ein rotes Balsband tragen. Go fehr bas Bolt bie Solbaten im Dienste hafte, so eifrig ichentte es bezeichnender Weise den Deserteuren seine Sympathie und suchte ihnen nach Rräften behilflich zu fein.

Reine geistige Anregung hob und versüßte das Schickal des Soldaten, ausgenommen etwa in der verhätschelten Riesengarde zu Botsdam. Die ungebildeten Soldaten beschäftigte man im Frieden mit Auf= und Abladen von Waaren auf Schiffen, Zimmerarbeit, Spinnen u. s. w., — sie sich selbst mit Trinken, Spielen, Rauchen, Liebschaften u. s. w. Die Offiziere selbst waren bis auf Friedrich den Großen roh, dem Trunke und der

ú

Böllerei ergeben, und fo raufluftig, daß trot aller Berbote fortwährend Duelle vorkamen, auf Degen zu fuß und auf Bistolen zu Bferbe. fogar wurde vorher von einem der Rämpfenden ein tödtlicher Ausgang verlangt, was er symbolisch andeutete, indem er seinen Mantel auf den Boben legte ober, feit die Mäntel abgeschafft waren, mit bem Degen ein vierediges Grab zeichnete! Die Bilbung ber damaligen öfterreichischen Offiziere zeigt folgende interessante Orbre vom Jahre 1624, welche ben zu einer erzherzoglichen Tafel geladenen Junkern, jungften Offizieren und Fähnrichen folgende Berhaltungsmaßregeln ertheilt: "Sintemalen Ihre R. A. Hoheit geruheten, mehre Offiziers an hochstbero Tisch zu invitiren, item ich allbieweilen in Offasion bin gewesen, mit manniglicher Renntniß und Bersuasion wie sich allemalen die ber meisten Offiziers als Cavaliers ritterlich und manierlich untereinander und manniglich traftiren thun und contentiren, alsbann muß ich boch vorweg ben Junkern, so nicht orbentlich gehobelt find, aufmertsam machen auf die mensure regulaire als: 1) Item mit blankem Zeuge, faubern Rocf und Stiefeln, und nicht angetrunken Ihre R. R. Hobeit zu incomplimentiren. 2) Item bei ber Tafel ben Stuhl nicht madeln und bie Guige nicht lang ausspreizen. 3) Item nicht nach jedem Biffen trinken, alsbann man zu fruhe voll wird, ben humpen aber nach jeder Speis ein Mal halbert ausleeren, vornhinein aber ben Schnauzbart und bas Maul jauber abwischen. 4) Mit ber hand nicht in die Vorlegeschüffel langen ober die abgekieferten Beine zurück ober hinter ben Tisch werfen. 5) Item nicht an den Fingern mit ber Zunge schlecken, auf das Teller speilen ober in das Tischtuch schneiten. 6) Item zu Letterem nicht zu vielfach viehisch humpieren, daß man vom -Stuhl fällt ober item nicht mehren gradweg geben fann.

## B. 3m Trieden.

Unsere Periode ist arm an Friedenszeiten; letztere bilbeten tie Ausnahmen, der Krieg die Regel. Auf den furchtbaren dreisigjährigen Kampf folgten die Einbriche der wandalischen Horden Ludwig's XIV. in die Psalz und über den Rhein, dann der spanische Erbsolgekrieg, der die Engländer Marlborough's die in das Herz Deutschlands und die Scharen Engen's nach Italien führte, hierauf wieder an den kaum zur Erholung gelangten Stätten des dreisigjährigen Krieges die böhmisch-schlessischer österreichische Erbsolgekrieg, der siedensährige Streit um die Hegemonie in Deutschland und der bairische Erbsolgekrieg, und zuletzt noch die weltzumgestaltenden Bölkerkämpse der französischen Revolution und des korsischen Imperators! Zweihundert Jahre voll Blut und Sisen! Es war uns möglich für das Bolk, in solchen Zeiten vom Ende des einen die zum Ansange des solgenden Krieges, das durch den ersten Eingebüsste wieder einzubringen-

die Kriegsfurie traf daher zuletzt nur noch Arme, die schon hundertsach ibgesogen waren, und bei benen sich nichts mehr zu holen vorfand. in mußte denn das barbarische Plündern nach und nach aufgegeben wersn, wie die zunehmende Kultur und Humanität auch das absichtliche Morsn und Brennen zum Schaden Unschuldiger in Kriegszeiten aufhören macht hat.

Bor bem breißigjährigen Kriege hatte sich Deutschland noch in verlmigmäßig blühendem Zustande befunden. Das Land mar reich an irfern (reicher als jest), die als wolhabend gelten konnten und sich rch Reinlichkeit auszeichneten. Meist waren die Dörfer, ähnlich ben läbten, von Schutzwehren, nämlich Mauern ober wenigstens Bäunen b Graben umschloffen. Die Saufer waren von Solz und Lehm gebaut, t Stroh bebedt, aber von fruchtbaren Obstbäumen und Garten und r fliegenden Brunnen umgeben und von Geflügel umschwarmt, bie tälle mit gutgenährtem Bieh und Pferben gefüllt. Acterbau mit Drei= berwirtschaft (bie Felber burch Steinreihen abgegrenzt) und Wollzucht achten ben Bauern ein fcbnes Einkommen. Geschnitte Tische und unte füllten bie Stuben, Bürfte und Schinken ben Rauchfang, - harte haler die forgfältig verstectte Trube. Die Felber trugen Getreibe, Baid, nis und Saflor, Rübsen und Raps, Mohn, Sirse und manchen Orts bein ober hopfen. In Erfurt wurde ichon bamals bedeutender Sandel it Samen, Blumen und Obst getrieben.

Als Schattenseite kam dazu die theilweise noch fortdauernde Leibzenschaft; doch hatte die Einführung des römischen Rechts in Deutschland enigstens den Bortheil, daß dasselbe die Leibeigenen zu Grundbesitzern achte, wo es durchdrang. Dagegen war der Druck, welchen die Wehrsisseit gegen den durch das Wild des Abels verursachten Schaden mit h führte, überall ein unerträglicher. Dazu kam die sich schon damals ein machende Bureaukratie und polizeiliche Bolksbevormundung. Die girungsüchtige väterliche Obrigkeit mische sich in alle möglichen Privatzgelegenheiten der Bauern, welche in den Städten als dumm, trunkzab handelsüchtig verschrien waren.

Wie anders wurde der Zustand der Bauern nach angebrochener Kriegsit! Die Kirchen und Häuser waren geptlindert, die altertlimlichen Formen
rer Mobilien und Schmuckgegenstände zufällig vorhandene Seltenheiten
worden, die Masse des Hausrates bei dem Mangel an Bertrauen und
elt und an Hoffnung auf Frieden roh und plump. "Mehr als hundert
ihre nach dem (dreißigjährigen) Kriege," sagt Freytag, "vogetirte der
mer sast ebenso eingepfercht, wie die Stücke seiner Heerde, während ihn
r Pastor als Hirt bewachte und durch das Schreckbild des ""Höllenhundes"
Drbnung hielt und der Gutsbesitzer oder sein Landesherr alljährlich
schor. Eine lange Zeit dumpfen Leidens! Die Getreidepreise waren
dem menschenarmen Lande fünstig Jahre nach dem Kriege sogar niedriger

als vorher, die Lasten aber, welche auf die Grundstücke gelegt wurden, so hoch gesteigert, daß noch lange der Acker mit Haus und Hof geringen Wert hatte, zuweilen umsonst gegen die Berpslichtung gegeben wurde, Dienste und Lasten zu tragen. Härter als je wurde der Druck der Hörigteit, am ärgsten in den früheren Slawenländern, in denen ein zahlreicher Abel über den Bauern saß. Ein unnatürlicher Zwang bevormundete ihre Berheiratung, streng wurde vorgesehen, daß der Sohn des Landmanns sich nicht durch die Flucht der Dienstbarkeit, die auf seiner Zukunft lasten sollte, entzog. Nur mit schriftlicher Erlaubniß sollte er Reisen machen, sogar den Schissern und Floßleuten wurde bei harter Strase verboten, solche Flüchtlinge als Knechte fortzuschaffen."

Mit dem Friedensschluß im Jahre 1648 waren die Lasten des Krieges keineswegs beseitigt. Noch zwei Jahre lagen die Heere im Lande, die die Kriegssteuern bezahlt waren, und drückten das Bolk noch ebenso hart wie vorher, so daß sich dasselbe oft durch von den Söldnern erlernte Raudzüge im Gebiete andern Glaubens helsen zu müssen glaubte. Noch länger aber dauerte nach endlicher Entsernung der Kriegsvölker das durch den Krieg herbeigeführte Elend, wozu auch noch milbe Gaben an verschiedenartige das Land durchstreisende Menschen kamen, die durch den Krieg aus ihrer Heimat vertrieben waren, selbst Engländer, welche vor der bortigen

Revolution flohen u. f. w.

Ein ärmlicher Trost waren die Friedensseste, welche 1650 überall geseiert wurden, sowol in den Prunkfälen der friedenschließenden Generale und Gesandten, als auf den bescheidenen Dörfern, wo gelehrte Pfartherren musikalische Aufführungen von Chorälen auf den Kirchthürmen und allegorische Aufzüge auf den Dorfplägen anordneten, bei denen sich Franzen und Männer, sestlich gekleidet, betheiligten, die "Gerechtigkeit" in "einem schonen weißen Hemde" die Hauptrolle spielte, den "Frieden", der in grüne Seide gehüllt war, begrüßte und umarmte, und "Wars", als Soldat ausstaffirt, mit Schmach entwaffnet, gebunden und fortgejagt wurde-

Es sollte sich zeigen, daß diese im allegorischen Geschmade jener Zeit ausgestatteten Schaustellungen eitler Schein waren. Der westfällsche Friede brachte dem Landvolke nicht viel Gutes. Murrend fügte es sich in das ihm nach der Zuchtlosigkeit des Krieges auferlegte härtere Joch. Man mußte um die zu Kriegern gewordenen Leute zu beschwichtigen, Diejenigen, welche unter den Wassen (nicht im Trosse) gedient hatten, von der Leibseigenschaft befreien, die in vielen Staaten nie ausgehört hatte (in Pommersschon ein Jahr vor dem Kriege sogar wieder hergestellt war). Heftig widersetzten sie sich den Maßregeln, welche ergrissen wurden, sie aus selbse gewähltem Ausenthaltsorte mit Gewalt zu dem ursprünglichen Gutsberrus zurüczubringen. Aber sie wurden endlich gebändigt, und die ganze Lestalter Lehendienste legte sich wieder auf ihren Nacken, — der Zehnten an Staat, Gutsberru und Pfarrer, die Frondienste, die Abgabe des "besten

Hauptes" (ehemals eines Studes Bieh, jetzt eine Summe Gelt) bei Befinanberungen burch Tob ober Berkauf, Beisteuern bei Heiraten in ber autsberrlichen Familie, Zinshühner und Gier, ber scheufliche Drud burch bas Berbot aller Angriffe auf bas bie Fluren verwilftende Jagdwild, ber entwürdigende Treiberdienst bei ben berrichaftlichen Jagden und viele andere Bis auf Friedrich ben Groken (aukerhalb Abaaben und Beschräntungen. Breugens noch länger) konnten die Gutsherren ihre Bauern, welche bie Abgaben nicht willig leifteten, zum Bertauf ihrer Grunbstlice zwingen, und wenn fich tein Käufer fand, Diefelben zu zwei Drittheilen bes Preifes an fich ziehen; ja fie durften fie austreiben und in's Elend jagen. große Friedrich fand bei ber Eroberung Schlesiens "viel taufend Bauerngitter ohne Wirte, Die hutten lagen in Trummern, Die Ader waren in ben Banben ber Butsherren". Sie wurden wieder mit Bauern befett und diefen bas Land als volles erbliches Eigentum übergeben. wurde die Lostauffumme für Leibeigene auf einen Dutaten vom Ropfe berabgesett, mahrend sie in Rügen (unter schwedischer Herrschaft) noch ipater für einen stattlichen Burschen 150, für eine bubsche Magb fünfzig bis fechzig Thaler betrug und von ber Schätzung bes herrn abhing. Die Leibeigenen mußten bei allen Bauten ihrer Berrschaft helfen, ihr Botendienste thun, durften nicht ohne Bewilligung eine Nacht außer bem Dorfe bleiben, auch je nach Laune biese ober jene Thiere (3. B. Ziegen, Schafe, Tauben) nicht halten, mußten alles Feile ber Berrichaft querft anbieten, und wenn sie es nicht brauchte, noch eine gewisse Frist auf den Ratt auslegen, bis fie es vertaufen durften; dagegen mußten fie der Herr= ihaft Alles abkaufen, mas diese feil bot, auch wenn fie beffen nicht bedurften, fo namentlich in Böhmen, Mähren und Schlefien in ben nächsten bundert Jahren nach dem dreifigjährigen Kriege. Außerdem war der Suthberr unumschränkter Gerichtsberr und durfte die Bauern nach Gut= suden körperlich züchtigen lassen, — ja er that dies oft höchsteigenhändig! Dies muß arg getrieben worben fein; benn es wurde als ein Fortichritt angesehen, als Friedrich ber Große nach ber Eroberung Schlesiens ben Bmern geftattete, fich über ftrenge forperliche Buchtigung bei ber Regirmg zu beklagen. Und zu allen biefen Laften tam noch ber bem Fuften zu leiftende Rriegedienst, Die Rontributionen in Rriegen und zu guter Letzt noch die allgemeine Reichssteuer. Nicht leibeigen war der größte Beil der Landleute (beziehungsweise ihre Gesammtheit) nur an den Ufern der Nordsee, am linken Ufer des Niederrheins und in den Alpenländern. Im fibrigen Dentschland gab es westlich von der Elbe noch hier und da in ziemliche Anzahl Freie und auch die Eigenen wurden besser behandelt ale öftlich von jenem Strome, wo der Drud auf dem Bolke überall un= enräglich war, besonders in Böhmen, Mahren, Bommern und Medlenburg. In Böhmen lag in Folge biefes Drudes noch im achtzehnten Jahrhundert, im weftfälischen Münfterlande noch am Ende besselben ber vierte Theil bes Bobens unbebaut. Diese Buftanbe entriffen bem Bauer jo fehr allen moralischen Salt, daß die pommerschen Leibeigenen, als nach 1700 Friedrich I. von Breugen fie befreien wollte, biefe Bunft anzunehmen fich weigerten, weil fie burch bieselbe ihre wirtschaftliche Lage zu verschlimmern fürchteten. Die Theologen, welchen an ber Freundschaft ber reichen Gutsherren lag, thaten ihr Möglichstes, um ben Unterthan in seiner Unwiffenbeit und in seiner Untuchtigkeit zur Freiheit zu erhalten, indem fie ihn sowol sich selbst als Anderen verächtlich machten. Ginen Beweis biervon liefert u. A. bas ben Bauer fo schlecht als möglich barftellenbe Buch "Des Neunhäutigen und Sainbuchenen schlimmen Baurenstandes und Bandels Entbedte Uibel-, Sitten- und Lasterprob von Veroandro aus Wahrburg" (1684). Wen man ichlimm haben will, ber wird es auch, und so barf man sich nicht verwundern, daß die gehetzten und mighandelten Bauern einerseits gegen Jeben, ber nicht Ihresgleichen mar, mißtrauisch wurden und fich feiner Gegenstände bedienten, welche zu ftehlen ber Mübe wert war, anderseits sich aber gegen Fremde, die in Landwirtshäusern einkehrten, abscheuliche Nedereien mit fog. Feuerteufeln u. bergl. erlaubten.

In England machten am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts bas urbare Land und die Wiesen nicht mehr als die Hälfte bes gesammten Staatsgebietes aus; ber Reft bestand aus Wald, Moor und Sumpf. In einer Gegend von fünfundzwanzig Meilen im Umtreife bei Enfield ftanden blos brei Baufer und taum ein einziges eingefriedigtes Felb. Rebe lebten bort frei zu tansenden. In der Revolution waren die letzten zum Jagdvergnügen bes Königs gehegten Wilbichweine ausgerottet worben. ber lette Wolf in Großbritannien unter Karl II. in Schottland erlegt. Die Flichse wurden von den Landlenten mit Eifer verfolgt und ohne Erbarmen getöbtet, und im "langen Parlament" forderte Saint=John auf, ben Minister Strafford wie einen Fuchs zu behandeln. Wilbe Ochsen gab es in den südlichen Gegenden noch über das siebenzehnte Jahrhundert An den Ruften gab es riefige Abler und wurden große Truppe hinaus. von Trappen gejagt. Ungeheure Schwärme von Kranichen lebten in ben Sümpfen.

Nach ber Zeit Karls II. wurde in hundert Jahren der vierte Theil Englands "aus einer Wildniß in einen Garten verwandelt". Im Jahre 1696 noch wuchsen an Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Bohnen in England etwas weniger als zehn Millionen Quarter (jetzt im schlechtesten Falle zwölf, durchschnittlich aber dreißig Millionen!). Damals kannte man weder Fruchtwechsel noch Stallfütterung, und man hatte daher Not, das Bieh während des Winters mit dem spärlich vorhandenen Grafe zu ernähren. Wenn es kalt wurde, schlachtete man eine große Anzahl Bieh und pökelte das Fleisch ein, man genoß daher im Winter niemals frisches Fleisch.

Landwirtschaftliche Arbeiter erhielten damals einen täglichen Lohn von

vier Pence mit und von acht Pence ohne Kost und befanden sich dabei nicht schlecht. Bier Schillinge wöchentlich galten schon als ein guter Lohn, und in manchen Gegenden gab es silnf bis sieben Schillinge wöchentlich ohne Kost. Ungefähr eben so hoch belief sich der Lohn der Gewerbearbeiter, und es äußerte sich darob keine Unzufriedenheit. Streike waren noch nicht bekannt. Damals wurden auch häusig Kinder zur Arbeit in den Tuchsabriken benutzt und erzeugten z. B. in Norwich damit ein Bermögen, welches ihren eigenen Unterhalt um 12.000 Pfund jährlich überstieg.

Die unterstützten Armen betrugen bamals ein Fünftel ber englischen Bewölkerung (jetzt in schlechten Zeiten ein Zehntel, in guten ein Dreizzehntel!) und die Armensteuer wuchs unter Karl II. von sieben= bis auf nennhunderttausend Pfund (jetzt beträgt sie sechsmal soviel).

Seit Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts begann man an ber Berbefferung bes Lofes ber beutschen Bauern zu arbeiten. Boran ging bie taiferliche Regirung 1704 mit Erhebung ber vorher verachteten Schafer zu einer Art mit Rechten ausgestatteter Zunft. Umfassender und tiefer aber verfuhr, wie bereits einige Male angedeutet, Friedrich ber Große, zwar nicht ohne bespotisches Eingreifen, das aber unter ben damaligen Umftänden die einzige auf Erfolg Aussicht bietende Manier war. Er führte als billige Nahrung für bas Bolt die Kartoffeln ein und unterbrückte alle Bauarten. welche feine Gewähr gegen Feuersgefahr barboten. Mit Diesem Streben gingen Preffe und Literatur Sand in Sand; am nachhaltigsten wirkte in biefer Beziehung die 1786 erschienene Schrift Garve's über ben Charafter ber Bauern, welche zum erften Male in grundlich untersuchender Beife bie Bauern gegen die über sie herrschenden Vorurteile vertheidigte und bie mahre Quelle ber benselben schuldgegebenen und theilweise auch vorbandenen sittlichen Mängel in dem auf ihnen bislang lastenden Joche nachwies. Mit Recht empfahl er als bestes Beilmittel ber gerügten Übelftanbe beffere Dorficulen. Es war bies allerdings bas bringenbste Bedurfnif. Aber daß nicht nur die Erziehung der Jugend, sondern auch jene der Erwachsenen not that, zeigte die Art und Weise, wie die Religion und Rirchlichkeit an manchen Orten vom Bolke aufgefaßt wurde, wofür folgender Borfall als Beispiel dienen mag:

Als im Jahre 1663 Preußen durch den Kurfürsten von Brandenburg in Besitz genommen wurde, gelangten die Landleute von Ragnit an die Kommissarien desselben mit einem Memorial nachstehenden Inhalts: Bisber seinen ihre Borsahren, welche seit undenklichen Jahren das Land besessen, wenn sie ihren Dienst gethan und den Beamten und Pastoren ihre Psslicht geleistet, mit nichts weiterm beschwert worden; jetzt aber unterständen sich ihre Pastoren, eine höchst schaltliche und ganz unerträgliche Neuerung einzussühren, indem sie sie zwingen wollten, nicht allein alle Sonntage zweimal in die Kirche zu gehen, sondern auch noch "das Gebete zu halten", wodurch sie in ihrer Haushaltung und im Acerdan "merklich verhindert

wilrben". Sie bäten beshalb ben Kurfürsten, diese "hochschädliche Sache" entweder ganz abzuschaffen oder bahin zu vermitteln, daß das "Kirchensehen und Betenlernen" nach der Anzahl der Huben Landes, welche Einer besitzt, auferlegt und der Arme nicht so sehr wie der Reiche beschwert werden möchte. — Man kennt den Bescheid auf dieses gewiß originelle Gesuch leider nicht. Es geht indessen aus demselben hervor, daß die Religion dem Bolke nicht als das, was sie seine sollte, als eine Erhebung zu höheren Ideen, sondern stets nur als eine lästige Pflicht eingeprägt wurde.

Es bedurfte der späteren Stürme der Revolutions- und Kriegszeit, um die Mahnstimmen der Männer von der Feder in die Birklichkeit überzutragen und die Reformanfänge erleuchteter Staatsmänner allgemeiner

Berbreitung und fegenreicher Bollenbung entgegenzuführen.

Die Städte Deutschlands wurden gleich dem Lande durch den Krieg in ihren Fortschritten zu höherer Entwickelung zurückgeschleubert. materielle Elend sowol, in welches fie verfielen, als bas politische Elend bes Reiches, bas sich immer trauriger gestaltete, pflanzten einen beschränkten zopfigen Spiegburgerfinn, ber fich nicht nur zu Berbefferungen nicht emporfdwang, sondern fich folden fogar hartnädig widerfette. Es kostete bei bem Ropfgeiste ber Bürger große Mübe, 1698 bie Beleuchtung mit Thran in einem Theile der Haudtstrafe Bremens einzuführen, und erst 1778 wurden auch die übrigen Straffen erleuchtet! Langsam brangen auch Magregeln zur Löschung von Branden ein. Frankfurt am Main hatte zwar schon 1440 einige kleine Handspripen, Augsburg folgte 1518; in Bremen gab es aber erst 1656 eine solche; dabei behalf man sich mit Eimern und fogar 1750 noch mit naffen Segeltuchern. Die Rimmer= leute, Schmiebe und Schornsteinfeger bienten als Löschmannschaft. gar Paris erhielt nicht vor 1669 die ersten Feuerspritzen, und zwar noch tragbare, London erst 1688. Feuerversicherungen gab es nicht vor Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts. Für Altertumer und beren Erhaltung hatte man nicht ben geringsten Ginn und zerftorte fie gleichziltig, wenn fie Berschönerungsprojekten nach bem Zopfgeschmacke ber Zeit im Bege Dungerhaufen in ben Strafen, wie fie fruber vorgetommen, wurden zwar in manchen Städten nicht mehr gebulbet, ebenso bas früher umherlaufende Bieh in Die Ställe hinter ben Baufern verbannt. "geiftlichen" Städte aber waren weiter gurud und jene veralteten Ubelftande z. B. am Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts in Roln immer noch vorhanden, wo an den Kirchthuren flinftausend, eine "Gilbe" ausmachende Bettler lungerten und die Bürger brandschatten. In ben Säufern ber reichen Blirger bediente man fich prachtvollen Silber=, in benen ber weniger reichen glänzenden Zinngeschirrs mit frommen ober scherzhaften Inschriften. Die Bekleibungsfreiheit wurde noch bis zur frangofischen Revolution burch amtliche Borschriften zu beschränken gesucht, boch selten mit Erfolg. Der Gewerbebetrieb war durch das Zunftwesen start eingeengt. Auch zeichnete sich jede Stadt durch Leistungen in einem ober einigen bestimmten Gewerben ans. Sehr manigsaltig war die Bierbrauerei, in welcher beinahe jede Stadt ihre besondere Methode übte. Daneben beschäftigten sich jedoch die Bürger aller Städte, die größten ausgenommen, auch mit Ackerbau in der Markung der Stadt oder mit Weindau, wo das Klima es gestattete. Alle menschliche Thätigkeit stand übrigens unter polizeilicher Bormundschaft und wurde bureaufratisch kontroliet.

Gegessen und getrunken wurde noch ebenso üppig, wie in der vorigen Periode. Man theilte die großen Malzeiten in "Gänge", deren jeder ans einer Menge Speisen (bei hohen Festen bis auf 150) zur Auswahl bestand. Delikatessen waren wol bekannt, auch der Kaviar bereits. Oft trieb man den Lurus soweit, Speisen zu vergolden.

Unverwüftlich blieb die Fähigkeit und Neigung der Deutschen zur Bersorgung namhafter Quantikäten Getränkes und der damit versbundene humor und Freimut. Es galt als unhöslich, beim Gesundheittrinken etwas im Glase zu lassen, wie ein Trinklied aus dem Anfange des siebenszehnten Jahrhunderts zeigt:

So hatten es auch bie Alten im Brauch, wenn sie vor Jahren fein lustig waren.
Sie schenkten voll ein und trunken so rein, daß wan oben konnt' auf den Nagel proben: das war zu loben!

Man nannte dies die Bartneige. Und es wurden, wie die Zeitzenossen sagen, "mächtige, ungeheure" Becher dazu gedraucht, auf welche man oft, zum Andenken an tüchtige "Süffe", die Namen der Bollbringer solcher schrieb. Der brandenburgische Rat Zastrow, welcher 1641 an einer Tafel den Zutrunk eines preußischen Selmanns nicht erwiedern bunte, wurde in dem darob ausgebrochenen Streite erstochen. Am Hofe heinrich's IV. von Frankreich hatte Landgraf Moriz von Hessen den Mut, in Anwesenheit des spanischen Gesandten, auf die Gesundheit des Königs von Frankreich und "das Berderben" desjenigen von Spanien zu trinken. Unter den Protestanten galt es als unerlaubt, auf die Gesundheit des Bapstes einen Trunk zu thun.

Der breißigjährige Krieg that ber Leistungsfähigkeit auf biesem Gebiete wenig Eintrag. Die Kellerordnung Herzog Ernst des Frommen von Sachsen, dom Jahre 1648, rechnete auf die jungen Herrn "und Fräulein" bei jeder Malzeit "insgesammt zwei Maß Wein und fünfthalb Maß Bier, für die Mägde= und Offizierstische: auf jede Person eine Maß Vier, drei und eine halbe Maß Landwein, — an den Feiertagen auf jede Person

zu Mittag eine halbe Maß Bein, — für das "gräfliche und abelige Frauenzimmer" zum Früh- und Bespertrunke vier Maß Bier und des Abends zum Abschenken drei Maß Bier, für die Dienerschaft Bormittags neun Uhr auf jede Person eine Maß Bier und Nachmittags um vier Uhr wieder ebensoviel". Dieserhof war der mäßigste in Deutschland. Bedeutender muß der Bedarf in der Pfalz gewesen sein, wosür die großen heidelberger Fässer (Bd. IV. S. 583) sprechen. Große Familiempokale waren allgemein üblich. Der Alchemist Iohann Kunkel, gestorben 1702, welcher die Kunst, aus Asche Glas zu machen, vervollkommnet, befahl, seinen Leib nach dem Tode zu verbrennen und aus der Asche einen Familienspokal zu versertigen. Die Stände von Osnabrück mußten 1695 eine starke Beschwerbe gegen das überhandnehmende Branntweintrinken eingeben.

In Frankreich und England beherrschte damals der Champagner die trinkende Welt. Man dichtete dort Oben auf ihn und vertheidigte ihn ernsthaft in gelehrten Disputationen; während man ihn hier, wenn Krieg mit Frankreich war, verbannte und spanische Weine vorzog. In beiden Ländern aber war ebenso ilbermäßiges Trinken wie in Deutschland

an ber Tagesordnung.

Eine bedeutendere Abnahme des Trinkens ist seit der weitern Berbreitung des Kaffee-Genusses gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts zu bemerken. Das erste Kaffeehaus wurde zu Hamburg durch den niederländischen Arzt Bontekoe gegründet, welcher dieses sein Lieblingsgetränkt darauf auch zu Berlin in Aufnahme brachte, wo er Leidarzt des Kurfürsten wurde. In den Weinländern fand die neue Einrichtung schwerer Eingang als in den Bierländern. Noch 1729 traf man an manchen Höfen betrunkene Evelleute. Ein würzdurgischer Geheimerat trank täglich zehn Maß Burgunder (?) und fünf dortige Bürger sollen es ihm gleich gethan haben. Dortige Gelehrte versorgten des Morgens einen Krug Bitterwein, des Mittags eine "Sündsslut Steinwein" und des Abends "wieder Wein" zum Kartenspiel. Um Ende des Jahrhunderts hatten Thee und Kaffee bereits das Wein= und Biertrinken zu einem blosen Schatten dessendkt, was es früher gewesen.

Sehr beliebt waren in ben Städten die Fast nacht verg nit gen, verbunden mit Verkleidungen und oft mit Schlittenpartien im Rostume Den mit vielem Unfug verbundenen Tanz suchte die Obrigkeit stets noch zu beschränken. Für Freunde der körperlichen Übung gab es Rennsbahnen mit Borrichtung zum Ringelstechen, sowie Schießplätze. Die Schützenseste (s. Bb. IV. S. 571 f.) dauerten in ungeschwächter Pracht die kurze Zeit vor dem dreisigjährigen Kriege fort. Noch 1614 wurden starkbesuchte Schützensesse zu Koburg und Dresben, 1615 eines in dem später während des Krieges arg verwüssten und fast veröbeten schlessischen Löwenderg gehalten. Zu Koburg stand auf dem Scheibenbau ein Männchen, das nach einem guten Schusse eine Kahne

schwenkte, nach einem schlechten gegen den Schützen eine höhnende Bewegung machte. Auch dort trieben die Pritschenmeister ihr Wesen, alle in grotesten Berkleidungen; sie mußten auf fürstlichen Befehl jeden, auch den harmlosesten Strere des Schießens öffentlich auf einem besonderen Gerüste mit ihren Pritschen bearbeiten, einmal sogar "einen der — Bären des Herzogs" und denselben zu diesem Zwecke vorher an die Kette legen. Am Stahlschießen zu Oresden betrug die Einlage (Doppel) des Schützen zwölfdamalige Reichsthaler (jetzige 90 Mart). Wer schlecht schoß, erhielt ein Geschenk zum Hohn, welches eine Karrikatur der Preise sür einen guten Schuß darstellte. Der schlechteste Schütze mußte im Kodurg und anderswo eine große rote Fahne tragen und war von den Pritschenmeistern umgeben.

Bährend des dreißigjährigen Arieges, dieses langen, ernsten, blutigen Schießens, kamen die friedlichen Schilkenseste in Abgang, ohne daß man jedoch ganz auf Bergnitgungen und Schaustellungen verzichtet hätte. Noch 1624 war an der Messe zu Leipzig ein Glückstopf von siebenzehntausend Gulden ausgestellt, und an der von 1630 zeigte man Personen ohne Hände, die mit den Füßen Alles konnten, bärtige Kinder, Feuerfresser, seltene Thiere u. s. w. Noch häusiger sah man seit dem westfälischen Frieden mancherlei Seltenheiten und Schaustellungen, so z. zu Frankfurt am Main Riesen, Zwerze, seiltanzende Kinder und Affen, bärtige Frauen, sehr schwere und sette Kinder, Schase mit seche Füßen und zwei Köpsen, Pserde mit zwei Husen übereinander an jedem Fuße, Strause, Stachelschweine, Feuerwerke, Ochsen-, Kuh- und Bärenhaten u. s. w.

Die Fechter (Bb. IV. S. 543 f.) erhielten sich nach dem Kriege, nahmen jedoch meist französische Kunstausdrücke an. Zu Nürnberg vers bot man das Fechten 1700 und zu Breslau sand 1741 auf dem Magdalenenkirchhose das lette große Fechterspiel statt. Neben den Fechterschulen wurden auch Tanz-, Boltigir- und Reitschulen gehalten. Ganz aber hatten auch die Schützensche sie nicht aufgehört; in kümmerlicher Beise tauchten sie noch hier und da auf, so z. B. wurde 1738 eines zu Breslau abgehalten. Der "Schützenkönig" war dabei die Hauptperson und bei aller Kleinlichkeit wurden die alten Bräuche noch gewissen- bast bevobachtet.

Die hervorragenderen Persönlichkeiten der Städte, die "Honoratioren" genannt, wozu Geistliche, Juristen, Arzte und reiche Rauflente gehörten, nuter welchen um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die "Aufstänung" immer mehr Anhänger gewann, — trafen sich gerne des Bormittags in der Apotheke bei einem Glase gebrannten Wassers und besprachen da alle Arten von Neuigkeiten. Noch interessantere solche aber ersuhr man bei der Post, wenn der schwerfällige Postwagen ankam, und man spazirte neugierig dahin, auch wenn er abfuhr.

Diefes Beforderungsmittel ift, was feinen eigentlichen Zwed betrifft, zwar

icon im Beitalter ber Reformation entstanden (f. Bb. IV. S. 553 f.) war aber in diefem noch fehr wenig ausgebildet. Die erfte Boftanftalt zur regelmäßigen Beförderung von Briefen errichtete 1516 Freiherr Johann Baptiff von Taris mit Unterstützung Raifer Maximilians zwischen Bruffel und Wien und bann zwischen jener Stadt und Spanien burch Frankreich, mit Stationen für Pferbewechsel von brei zu brei Meilen. Zunächst nur für fürstliche Correspondenz bestimmt, wurde die Anstalt bald auch ben Brivaten eröffnet und ber Grunder bereicherte fich burch bieselbe in hobem Make. Doch wurde die Taris'sche Bost burch die Unruhen ber Reit fo fehr in ihren Berrichtungen geftort, daß unter Raifer Rubolf II. bas Reich die Bosten zum Regal erklärte; 1595 wurde Leonhard von Taris jum General=Reichsvoftmeister ernannt. Diefes Regal mar jedoch zwei Jahrhunderte lang streitig zwischen bem Reiche und ben einzelnen Landeshoheiten desfelben. Größere Staaten wie Brandenburg und Sachjen übten es felbständig aus und brachten es auf eine ziemlich hohe Stufe. In den kleineren Staaten dagegen beforgte fortwährend das Saus Thum und Taxis die Bost im Namen bes Reiches. Breufen mar indessen ftets im Boftwefen voran, überhaupt aber Deutschland ber erfte Staat, welcher aufer ben Briefen auch Backete, Gelter und Bersonen burch bie Boft beförderte. Doch mar ber Bertehr berfelben für unsere Anforderungen noch in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts ein fehr sparfamer. Die Bost von Dresben nach Berlin fuhr z. B. bamals nur alle vierzehn Tage, nach ben sächsischen Städten jede Woche einmal, nach Meißen zwei Markticiffe in der Woche. Noch bis an das Ende des Jahrhunderts fuhr man von Niederrhein (Rleve) nach Berlin elf Tage und elf Nächte nacheinander, mit zweistundigem Aufenthalt auf jeder Station, in erbarmlichen Wagen, in welchen die Reifenden von Frachtgutern ftetsfort beläftigt murben Auf ber Donau wurde bas fegellofe Postschiff von Pferden gezogen; auf bem Rhein allein erfreute man fich gegen Ende des Jahrhunderts bereits befferer und bequemerer Schiffe. Die Straffen waren noch schlecht bis jum Ende bes fiebenjährigen Rrieges, wo bie ersten Chaussen, boch moch feine vorzüglichen, gebaut wurden. Im Tage gelangte man in der Regel nicht weiter als flinf Meilen. Bu Juge burfte Niemand reifen, bem feine Sicherheit lieb mar; für Naturschönheiten hatten ohnehin Benige Eine Reise war ein Ereignif; wer sie unternahm, tonnte sicher sein, "bei biefer Belegenheit" mit ben manigfachsten und nicht immer angenehmsten Aufträgen beehrt zu werben. Innerhalb ber Städte bediente man fich zur Beiterbeforberung von Berfonen meift ber Ganften (Bortechaifen). Männer ritten verhältnismäßig öfter zu Pferbe als gegenwärtig, namentlich Geiftliche und Professoren.

Schon das siebenzehnte Jahrhundert besaß Reisebücher im heutigen Sinne, die dem Wanderluftigen als Führer in fremden Städten und Ländern bienen sollten, doch in sehr durftiger Form. Sie beschrieben

beinahe blos die Wege, nicht aber die Merkwärdigkeiten der Orte; sie hießen "Wegweiser", waren oft von Landkarten begleitet und wurden sitt den Gebrauch von Ausländern latinisch übersetzt. In letzterer Sprache eschienen in Deutschland auch Reisebsicher für fremde Länder, meist unter dem Titel Deliciae (Italiae etc.), sowie historisch-antiquarische Eitatensammlungen (Itinraeria) zum Gebrauche von Reisenden. Deutsche Reisescher mit einläslichen Beschreibungen von Sitten, Kunstwerken u. s. w. kamen zur Zeit des dreißigjährigen Krieges auf, Reisebeschreibungen und Reisetagebsicher hatte man schon im sechszehnten Jahrhundert in Wenge.

Auch in England waren die Lanbstraßen noch schlecht, die Geleise tief eingesenkt, die Steigungen steil und im Dunkeln der Weg kaum von den uneingesaßten Heiden und Mooren zu beiden Seiten zu unterscheiben, in denen der Schlamm unergründlich war. Oft blieben daher die Wagen im Schmutze stecken, oder sie konnten nicht vorwärts, weil mehrere zusammentrasen und nicht ausweichen wollten oder konnten. Oft auch blieben die Straßen lange unpassirbar, und die Wagen mußten auseinandersgenommen und durch starke Männer weiter getragen werden. Die Unterslaßpslicht lag den angrenzenden Kirchspielen ob und die Landleute mußten sechs Tage im Jahre ohne Vergittung an der Straße arbeiten. Erst als man ein Wegegelt einsührte und der Staat die Straßen übernahm, wurden

die Zustände besser.

Wer es nicht bestreiten konnte, in der Rutsche oder zu Pferde zu mim, legte fich in die Stren ber Frachtfuhrwerke ober ritt auf Badpferden, welche in langen Reihen langsam die Waaren transportirten. Riche reisten mit eigner Rutsche und so viel Pferden als möglich, nicht bes Bruntes, sondern bes schnellern Fortkommens wegen. Der Mittel= fand benützte die öffentliche Stage-coach. Bon London nach Oxford branchte dieselbe zwei Tage, und es war 1669 eine allgemeines Erkamen erregende Neuerung, als man sich erklihnte, jenen Weg in einem Tage zu machen, indem man von Morgens sechs bis Abends sieben Uhr thr, was man nun "flying coach" nannte. Balb ahmte das eifer= indtige Cambridge biefes Bageftud ber Schwesteruniversität nach. Am Ende ber Regirung Karls II. gingen "fliegende Kutschen" dreimal wöchent= ich von London nach allen bebeutenberen Städten. Bis Dork ober Ereter, iber welche Orte hinaus noch keine Kutsche ging, bedurfte man vier Tage, im Winter feche; man legte täglich fünfzig, im Winter meift nur breißig englische Meilen zurück. Einzeln reisende ruftige Männer aber betienten fich nach wie vor ber Pferde, die man auf jeder Poststation ethalten konnte. Da die Gegend oft auf weite Streden hin unbewohnt war, muften die Reisenden sich mit Lebensmitteln versehen. Wo es jeboch Gafthäuser gab, und in bewohnten Gegenden war baran tein Mangel, ba war man gut und billig bewirtet und viel beffer aufgehoben, als in benjenigen bes Festlandes.

Eine Post an stalt war in England unter Karl I. begründet, durch den Bürgerkrieg unterbrochen, unter der republikanischen Regirung wieder ausgenommen und nach der Restauration dem Herzoge von Jork, Bruder des Königs (später Jakob II.) übertragen worden, der den Nettoertrag sitr sich behielt. Jeden zweiten Tag langten die Postsäck auf den Stationen der großen Straße an, in abgelegeneren Gegenden nur wöchentlich einmal. Der König erhielt seine Post täglich, ebenso die vornehmeren Gäste der Badeorte. Die Beförderung sand Tag und Nacht durch reitende Boten statt. In der Stadt London wurde unter Karl II. durch einen Privatunternehmer eine "Penny-Post" eingerichtet, welche in den belebteren Stadtsheilen sechs bis achtmal, in den übrigen viermal täglich Briese austheilte. Der Herzog von Pork ließ jedoch diesen Eingriff in sein Wonopol durch die Gerichte unterdrücken.

Unter ben englischen Brovingialstädten gab es zur Zeit Rarl's II. feine von 30.000 und nur vier von über 10.000 Einwohnern. erste Hafenplat außer London war Bristol, die erste Industriestadt Norwich. In der erstgenannten Stadt betrachteten es Reulinge als etwas Außerordentliches, daß man, um sich blidend, nichts als Baufer febe; benn die übrigen Städte hingen fehr lose zusammen. Die Strafen Bristols waren fehr eng und die Keller ragten in dieselben binein. daß Fuhrwerke nicht ohne Gefahr paffiren konnten und man die Waaren meist auf schmalen, von Hunden gezogenen Karren transportirte. reichen Raufleute entfalteten inbessen große Bracht und ließen fich von einem ftarten Gefolge ihrer Diener begleiten. Gie machten fich tein Gemissen baraus, die Bemannung ihrer Schiffe auf die hinterlistigste und gewaltthätigste Beise zu pressen. In Norwich hatten bie Berzoge von Norfolf in ihrem Palaste, bem größten Englands außerhalb Londons, eine Art von Hof und bewirteten darin von Weihnachten bis zum Dreikönigsfeste Jebermann. Das Schloß war reich an kunstvollen Geräten und besaß Sammlungen von Gemälben und Gemmen. Die größeren Lanbstädtchen waren ber Sammelplat ber Lanbebelleute und zur Beit ber Gerichtssitzungen, Bablen, Milizübungen, Bferberennen und Martte febr Mehrere hatten ihre bebeutenbe Industrie. Manchester fabrigirte belebt. in bedeutendem Mage Baumwolle; es zählte aber taum 6000 Ginwohner, war ärmlich gebaut, und hatte weber eine Autsche noch eine Presse. Leebs arbeitete in Bolle, befag aber erft ein fteinernes Saus. Birmingham zeichnete fich durch Stahlarbeiten aus, daneben aber auch durch Falfchmungerei, hatte jedoch noch keinen Buchladen und blos 4000 Einwohner. Liverpool gablte nicht mehr und feine Seeleute erreichten taum bie Babl von 200. Cheltenham war blos ein Landfirchspiel, Brighton ein Fischerborf.

Die Hauptstadt London überragte die Provinzialstädte viel bober als jest. Sie war siebenzehnmal so ftart bevölkert, als Briftol, die zweite

Stadt bes Reiches, obschon sie kaum eine halbe Million Seelen gublte. Die jährliche Zolleinnahme in London betrug 330.000 Pfund (jest zehn Millionen!). Über die Themse führte erft eine Britde, welche mit arm= lichen Häusern befetzt mar. Die City war zur Zeit ber Restauration größtentheils aus Holz und Mörtel erbaut; nach bem großen Brande von 1666, welcher in wenigen Tagen 89 Kirchen und 13.000 Säufer verzehrte, wurde sie zwar eng und winklig, aber solid und zum Theil prachwoll aus Ziegelsteinen aufgebaut. In oft reich mit Barketboben und Fresbaemalben geschmudten Saufern wohnten die Raufleute, während jest bort fast nur noch Comptoirs und Magazine sich befinden. bont herrlich und gab glänzende Gastmäler. Der Aufzug des Lord-Majors ber City, welcher zu Pferbe faß, gab an Bracht nur bem Krönungzuge bes Königs nach und auch zu gewöhnlicher Zeit erfchien biefer Beamte nie ohne seinen reichen Ornat und sein großes Gefolge. Die City stellte 20.000 Mann Miliz, und biefer Macht war sowol bas Durchbringen der Revolution, als das der Restauration zu verdanken. Außerhalb der City war die Stadt noch nicht ftark ausgebreitet, auf dem Plate von Regent-Street wurden Schnepfen geschoffen und am Oftende die Leichen ber Best von 1665 in eine große Grube geworfen. In ber Stadt fah es oft unfauber aus; por ben Balaften von Berzogen und Bischöfen murbe Gemüsemarkt gehalten und bie Reste besselben lagen unordentlich herum. In Lincolns-Inn wimmelte es von Bettlern und Strolchen, hetzte man hunde auf Ochsen und ließen sich Marktichreier hören. In St. James-Square marf man ausgeglühte Rohlen, tobte hunde und Raten bin. Das Strafenpflafter war erbarmlich, bei schlechtem Wetter bilbeten bie Straffen fdmarze Bache, und man fchlug fich, um ihnen ausweichen zu tomen. Die Säuser waren nicht numerirt, man erkannte fie an bemalten Schilbern mit ben fantaftischesten Zeichen. Abends wurden ohne Um= ftanbe zu ben Fenstern hinaus Gefage ausgeleert; Diebe trieben ungestort ihr Wefen; vornehme Buftlinge und Trunkenbolbe larmten, warfen bie Fenster ein, prügelten die Borübergebenden und belästigten die Beiber. Es gab mehrere verschieden benannte Rlaffen folder Ruheftorer. gegen bas Ende ber Regirung Rarls II. wurde burch einen Unternehmer Ramens heming ber Anfang mit ber Beleuchtung Londons gemacht. Bahrend des Winters murde in den Rachten ohne Mondschein von sechs bis zwölf Uhr por jedes zehnte Haus ein Licht gestellt. Die Neuerung lief jeboch nicht ohne heftigen Wiberstand von Seite ber Freunde ber Kinfternif ab. Lettere behielten indeffen noch eine Stute an dem ebemaligen Karmeliter-Orbenshaufe, White-Friars genannt, welches noch vom Mittelalter ber ein Afpl für Berbrecher mar; gesetlichen Schutz fanben zwar bort nur noch zahlungsunfähige Schuldner; aber begreiflicher Beife mischten fich unter dieselben Bosewichte jeder Art, vor deren Angriffen tein vorübergebenber Chrenmann ficher mar.

Um außerordentliche politische Neuigkeiten zu erfahren, wandte man fich in London stets nach bem Balafte von Whitehall. In gewöhnlicher Beit waren bie Raffeehaufer ber Sammelplat Aller, welche bie öffentliche Meinung vernehmen ober fich an ben Außerungen berfelben betheiligen Es bestanden folche seit ber Revolution, wo ein Raufmann, mollten. ber lange in ber Türkei gewesen, bas erfte errichtete. Balb wurde es unter ben Bemittelteren Dobe, taglich bas Raffeehaus zu befuchen, und endlich fo fehr ein Bedurfnig, daß ein Berfuch ber Regirung, biefe Lotale ichlieken zu lassen, aufgegeben werben mufte. In jedem berfelben traf man Redner, welche sich über bie Zeitverhältniffe aussprachen. In bem einen versammelte sich biese, im andern jene Partei, in dem einen bie Unhanger biefer, in bem anbern bie jener Gefchmackerichtung ober bie Angehörigen biefes und jenes Standes. Es gab ein Raffeehaus ber Beden, in welchem es nur nach Parfümerien roch und Tabat sowol, als ungeftidte Rode ober Röpfe ohne Beruden verpont waren. hier waren bie Dichter und Rritifer, bort die Arzte und Apothefer, bier die Buritamer. bort die Juden, ba die Bapisten zu treffen.

Im achtzehnten Jahrhundert traten, was öffentliche Bedeutung betrifft, an die Stelle der Kaffeehäuser, die nun harmloserer Natur waren, die Clubbs. Der berühmteste derselben, der Kit-vat-clubb, dem die Batrioten der Whigs angehörten, löste sich schon vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts auf. Nach dieser Zeit hatten die Vornehmen namentlich den Clubb der Whites, die mittleren und unteren Stände aber solche von oft höchst sonderderer Benennung, z. B. der Sorgentödter, der Kinder des gesunden Verstandes, der Böcke, der Allerweltskerle u. s. w.

Selbst die vornehmsten Zirkel blieben aber nicht frei von den in jener Zeit förmlich grafsirenden Abenteurern, Betrügern und Bentelschueibern. Selbst Räuber, welche die Straßen der Hauptstadt unsicher machten, branaten sich ein.

Den Leichtsinn, welcher London damals beherrschte, zeigt die Anwendung, welche man von dem furchtbaren Erdbeben in Lissadon (1755) machte. Während Bußprediger den Untergang von London verklindeten, ließen sich Frauen "Erdbebenmäntel" machen; ein Apotheker verkauste Pillen, "gut gegen das Erdbeben", eine Gesellschaft von Taugenichtsen suhr auf das Land, um beim Kartenspiele den Untergang der Stadt abzuwarten, und Andere liesen in letzterer Nachts umher und klopften die Leute aus dem Schlase, indem sie riesen: das Erdbeben beginne so eben. Ja man wettete, ob das Erdbeben komme oder nicht. Aus Anlaß der Furcht vor einem solchen Ereignisse wurden die Masken bälle abgeschaft.

Diese Leichtfertigkeit ging hand in hand mit dem Reichtum, welcher seit der Erwerbung Oftindiens durch England in bedeutendem Maße zunahm. Darin wirkte namentlich Lord Clive's Beispiel anstedend, welcher als armer Schreiber nach Indien gegangen war und 1760 mit einem Bermogen von 1.200.000 Pfund heimtehrte, und beffen Frau ein Schmucktafteben besaß, das 200.000 Pfund wert war. Und dieser glickliche Rann fonitt fich zulest ben Bals ab! Gir Thomas Rumbold war Aufwärter in einem Clubb gewesen; and er kehrte reich wie ein Murst ans Indien zurück. Diese "Nabobs" wuften in der Regel ihr Gelt nicht beffer todtzuschlagen, als durch unsimmiges Spiel und rasende Bersowendung. Die oftindische Gesellschaft bestand um 1769 fast burchweg ans Spielern. An einzelnen Tagen wurden in Aftien hunderttausende von Bfunden gewounen ober verloren. Man spielte zumeift an der Borfe und sodann in den Clubbs, besonders in "Almat's" und in den "Maccawis", welcher lettere seinen Namen von herren erhalten hatte, die Italien bereist, benfelben bann aber auf gezierte Jünglinge übertrug. Dit verloren Einzelne bort an einem Abend fünf= bis zwanzigtausend Bind; es kamen aber auch Berlufte von hunderttausend und mehr Bfunden vor. Es gab junge Leute, welche täglich eine halbe Buinee ftr einen Blumenstrauß ausgaben, um ihn im Knopfloch zu tragen; es gab Solche, welche Nachteffen veranstalteten, wo nur bie kostbarften Speifen aufgetragen wurden, 3. B. Torten aus Früchten, Die bas Stud eine Guinee kosteten und von keiner Mlasche ber ebelsten Weine mehr als in Glas getrunken murbe. Bald mar es Mode, für ausgestopfte Bogel, bald fitr Gemälde ohne Rucksicht auf Runft, bald für gestochene Bildmife beruhmter Bersonen, ben Wert weit übersteigende Summen ausaugeben.

Kabelhafte orientalische Bracht umgab und erfüllte die Bäuser und Billen ber Reichen und London vergrößerte fich um diese Zeit fo febr, daß Leute, welche lange nicht ausgegangen waren, sich gar nicht mehr mechtfinden konnten und das Menschengebränge, das stetsfort stattfand, im Aufläufe hielten. Damit wuchs aber auch die ohnehin vorhandene Unsicherheit bes Eigentums. In ben flebenziger und achtziger Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts durfte sich Niemand ohne Waffen durch die Straffen Londons magen. Dem Lordfangler murbe bas große Sigel von England, dem Minister Bitt sein Silbergeschirr gestohlen, die französische Post in einer belebten Strafe ausgeraubt. Die Assijen des Jahres 1766 fällten 223, bas Old-Bailen-Gericht 1786 allein 133 Todesurteile. Unter ben Betroffenen befanden sich sogar Geistliche als Mörder und Während diese Erscheinungen ein trauriges Gegenbild ber Erweiterung ber Stadt, maren ein folches ber Bermögenszunahme bie Schulben und Bankerotte, bei beren einem, ber Frau Cornelys, Die als umberdiehende Tiroler Musikantin nach England gekommen und ein prachtvolles Dans gemacht hatte, für Wachelichter allein breizehntaufend Bfund Schulden figurirlen, - sowie die Selbstmorbe, welchen überfättigte Buftlinge nach finnlosen Orgien jum Opfer fielen. Alle biese Buftanbe werben im Wesentlichen durch die drastischen, wenn auch nicht ästhetischen Schilberungen, die Hog arth's unerbittlicher Pinsel hinterließ, treffend illustrirt und in ihrer Wahrheit bestätigt. Sie führen uns nicht nur in die inneres Elend glänzend übertlinchenden Säle einer "Heirat nach der Mode" mit erschltternden Katastrophen, persiffsiren nicht nur afsettirte Kunst und Gelehrsamkeit und die Schwächen des öffentlichen und triegerischen Lebens, — sie öffnen auch die von der Scham für die entartete Menschheit geschlossen gehaltenen Pforten der Räuberhöhlen in den abgelegenen Straßen der Weltstadt, des Jammers der Leihhäuser, Branntweinschenken, Bordelle, Gefängnisse und Irrenkäuser, und enthüllen so ein furchtbares Bild der sogenannten "guten alten Zeit".

Der gesellschaftliche und häusliche Verfehr in Deutschland mahrend ber zweiten Salfte bes siebenzehnten und bes größten Theils bes acht= zehnten Jahrhunderts mar äußerst steif und formlich. Jede Bewegung und Handlung hatte ihre vorgeschriebenen Formen und Rebensarten, und lettere auch in Briefen ihre stereotypen Schablonen. Briefe und Tage= blicher bestanden oft genug aus leeren und nichtssagenden Bhrasen ober aus unwahren Gefühlen. Selbst Gatten unter fich rebeten einander und Die Rinder Die Eltern mit "Gie" an, und Die Rinder wurden fcon bei Zeiten zu maschinen= und affenartigen Mobepuppen dreffirt und begannen Die Großen, felbst in Liebschaften, nachzuäffen. Sohen Berfonen, beren Gunft man fuchte, fußte man ftets bie Sand, ber tiefen Berbeugungen und weitschichtigen Titulaturen nicht zu gedenken. Man liebte im ge= felligen Umgange bas Rührende, Ergreifende, feierliches Anvertrauen von Bebeimniffen, Freundschaftbundniffe, Berfohnungscenen, andachtige Stimmungen, Tranen u. f. w. In Briefen, Tagebüchern und gedruckten Werten liebte man die Erwähnung folder Affekte und das Aufzählen öftern und langen Weinens und rührender Situationen. Der Anblid von Gräbern versetzte die Menschen in elegische Stimmungen; beim Anblicke schöner Gegenden fielen sie einander um den Sals und füßten sich. Freundschaftbundniffe ichloffen fie mit feierlichen Schwuren und Ceremonien, und boch waren selbe oft genug nicht ernstlich gemeint ober nur vom Interesse Biebersehen von Bekannten nach langer Abwesenheit erfüllte sie geboten. mit Wonneschauern und die Scene des Zusammentreffens war reich an sentimentalen, ja oft bombaftischen Außerungen. Das ganze Fühlen und Treiben hatte etwas Weibisches, bas zu ben Buberloden und ben rafirten Besichtern pafte. Starte Bemutsbewegungen machten Die Leute ichnell frant, - unglückliche Liebe gab ihnen oft ben Tobesstoß, baber ber Erfolg, welchen Goethe's Werther hatte, und die theatralische Tobtenfeier, welche man 1774 bem jungen Jerufalem zu Betglar hielt, - baber auch ber Beifall, ben ber gefälschte Offian mit feiner traumhaften Nebelscenerie fand. Diese Empfindelei beherrschte benn auch die ganze bamalige Dichtfunft, die nicht von wirklichen Empfindungen, sondern nur von heuchlerischer

Absichtlichkeit zeugt. Doch murbe, in seltsamem Kontraste, meist nicht aus Liebe, sondern aus praktischen Gründen geheiratet, weil man auf ein Bequemeres und angenehmeres Leben hoffte oder mit bedeutenden Personen in Berbindung zu treten wünschte. Denn man war in Geltsachen weniger zart als im Empfinden und nahm Geschenke, selbst plump angebotene, meist ohne Bedenken an. Solcher Zweideutigkeit huldigte man auch in allen sibrigen Lebensverhältniffen, wie wir u. A. bei Anlas der Pädagogik Tehen werden.

Ru biefer Stimmung muß man sich noch die für uns jetzt mehr cale irgend eine andere tomisch wirkende Tracht bes achtzehnten Jahr-Hunderts als Ergänzung des Bilbes benten. Während uns die Figuren Des siebenzehnten Jahrhunderts mit ihren martialischen Knebel = und Schmurrbarten, breiten Feberhuten, weiten runden Rragen, furzen Rollern, Buffelbeinkleidern und Ranonenstiefeln stete imponiren, lachen wir über Die furchtbaren Saarberge ober Allongeperlicen, die gegen Ende des Jahr-Sunderts auftamen und bas natürliche haar bebedten, fo bag es über-Miffig wurde, noch einen hut barüberzuseten, ben man vielmehr, in Eleinsten Dimensionen, unter bem Arme trug. Das Gezwungene und Bezierte Diefer Erscheinung vermehrte fich noch burch die Salstlicher, Bals-Frausen und Manschetten, welche jur Mobe wurden, um ja feine freie Bewegung bes Ropfes und ber Banbe jugulaffen. Die Grundzüge ber Eracht bes achtzehnten Jahrhunderts finden fich schon zu Anfang bes Nebenzehnten. Die Beinlinge bes Mittelalters und ber Reformzeit ger-Relen damals in zwei Stude: turze hofe und Strumpf, und bas weibliche Geschlecht zog ben Reifrod an, ber zwar zur Zeit bes breifigjährigen Rrieges gurlidtrat, aber im achtzehnten Jahrhundert ben verlorenen Boben in erweitertem Mage wieder eroberte. Entsprechende Erganzungen biefer baklichen Mode fanden fich in der beengenden Schnürbruft (Corfet) und ber läftigen Schleppe. Bei den Männern aber wurde die Schaube (Bb. IV. S. 585) nach und nach zum Rock, und das Wamms durch Abnahme ber Urmel zur langen Befte. Beite Rleibungoftude aber wurden während bes achtzehnten Jahrhunderts stufenweise immer fürzer und endlich ber Rod burch Entfernung ber jur Erleichterung bes Behens gemachten Umichlage jum Fracte. Die lebhaften Farben bes Mittelalters und ber Reformzeit wichen immer mehr ben heute noch vorherrichenden Difch= und Miffarben (grau, braun u. f. w.) und bem buftern Schwarz. Bart reducirte fich immer mehr, bis nur noch ein schmales Streischen auf der Oberlippe blieb, das im achtzehnten Jahrhundert auch noch ver-Der ganze Rest besselben forberte gebieterisch bas vollstündige dwand. Bu gleicher Zeit aber machte bie sogenannte Aufflärung auch ber Berlicke ein Ende. Als ob sie aber beweisen wollte, daß sie keine grundliche, sondern blos eine übertunchte fei, setzte fie an die Stelle bes haarberges ben haarbeutel, ber fich nach und nach zum Bopf, bem Schikholeth jener Periode, zuspitzte; das Haupt bedeckte sich wieder mit dem dreieckigen Hute und wurde, ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, mit weißem Puder bestreut, das Gesicht aber mit Schminke und Schönpflästerchen entstellt. Die "Werthertracht" mit ihren Fräcken und Stulpstieseln bildete den Übergang zur Neidung der französischen Revolution, welche mit dem Absichneiden des Jopses und dem Abwischen des Pnders begann und in geschmacklofer Weise neben der ausstummenden angeblich griechischen Tracht der Frauen mit schrecklich kurzer Taille, eng anliegendem Gewande, und abenteuerlichem Kopsputze, eine wahre Bogesicheuche von Männerkostim ohne Charakter ausstellte, deren Merkmal der runde Hut, die lange Hose, die kurze Weste und die hohe Halsbinde wurden. Der Bart dagegen begann erst während der Kriegszeit am Ende des Jahrhunderts und am Ansange des solgenden langsam wieder zu Ehren zu kommen.

Den Ton zu allen diesen Beränderungen gab stets, wie auch in ber Literatur und im Geschmad überhaupt, Frankreich an, beffen Nachäfferei von vernunftigeren Deutschen "Alamoberei" genannt, die Burgel aller ber geschilberten Unnatur und Affektation mar. Die frangofische Sprace verbrängte nicht nur die allgemeinere Renntnig ber flassischen Sprachen. bie von ba an feltener wurde, sondern verderbte und verhungte auch bie arme beutsche Sprache, die von nun an als ein charafterloser Mischmaschvon Fremdwörtern erschien. Bon Baris aus wurden alle Moden biktirt = bort bestimmte man ben Schnitt bes Rockes und bie Breite ber hntframpe, die Lange ber Berucke und die Bobe bes Absates. Bon bort aus murbe feit 1670 die herrschende Mode auch Militäruniform, welche es vorher nicht gegeben hatte, und gingen seitbem alle Beranderungen bürgerlicher und kriegerischer Tracht aus. Aber nicht nur diese, -- auch die Gestalt des Mobiliars wurde von dort diktirt, namentlich aber bie Gartentunft mit ihren verschnittenen Secken und Bäumen, geradlinigen Beeten, allegorischen Statuen und Springbrunnen und die Baukunst mis ihren libertilnchten, von Blumen= und Fruchtstlicken und Amoretten im Stud überklebten Faffaben. Garten und Bauwerke aber, bie jur Trach bes Ropfes trefflich paften, verfette man mit Borliebe in table und ein formige Gegenden, gleichsam als hatte man in Allem, in Sitte und-Runft, die Natur verleugnen und die Unnatur und Unwahrheit auf ben Tron heben wollen\*). Alle biese geschmad = und charakterlosen Er= scheinungen zusammen begriff man unter bem fonderbaren, nicht genugend erklärten Worte Rococo. Im achtzehnten Jahrhundert bagegen murben, nach dem Auftommen ber Raturichwärmerei und Sentimentalität, bie unregelmäßigen Barte mit ihren gewundenen Gangen und beimlichen Bebüichen Mobe.

<sup>\*)</sup> Bergi. Honegger, Rrit. Geschichte ber frangöstichen Kultureinfluffe in ben letzten Jahrhunderten. Berlin 1875.

Ru ben Anlaffen, Die Unterschiebe ber Stände und Bolfeflaffen eber vergeffen als im gewöhnlichen Leben, geborten bie Babeturen. men bervorragenben Rang unter ben Babeorten, wenn auch nicht mehr bem Dage wie im fünfzehnten und fechszehnten Jahrhundert, nahm ich im fiebenzehnten und achtzehnten noch Baben im Margau ein. amentlich mit Bezug auf bas benachbarte Burich spielte Baben eine wichtige Rolle, daß die Babegeschenke, beren wir (Bb. IV. S. 575) er= ihnten, feit bem Ende bes fechszehnten Jahrhunderts Gegenstand ftrenger atsbeschlüffe wurden, weil fie arge Difbrauche mit fich geführt batten. ie wurden nämlich in dem Make zu Erpressungen benfitt, daß bie Rerung fie 1595 zu verbieten begann, boch mit so wenig Erfolg, bak on 1606 einem in Baben befindlichen Blirgermeister "unter Trommelib Trompetenschall" ein Ochse und ausammengeschoffenes Gelt überbracht rrbe; ja bie Regirung selbst schenkte 1609 bem in Baben weilenben erfürsten von Roln, Ernft von Baiern, einen filbernen und vergolbeten e Beltfugel porftellenden Becher, einen Sirfch und Fische, verbot jedoch d in bemfelben Jahre anderen Sterblichen Babegeschente von filbernen echern, ausgenommen zu Gunften ber "Berren Burgermeifter". achtete naturlich bergleichen inkonsequente Berordnungen nicht, und bie ache befferte erft, feitbem ber geachtete Antiftes Breitinger 1618 nicht nur ein Badgeschent feierlich verbat, sondern auch gegen biefe ifitte predigte, ohne die "herren Burgermeifter" auszunehmen. at lub ihn zur Berantwortung vor, hörte jeboch von ihm mur dieselben mahnungen wie seine Zuhörer in der Kirche. Die herren fühlten fich roffen und beschämt, tonnten fich jedoch erft im Jahre 1636 entschließen, : Berbot auch auf die "herren Bürgermeister" auszudehnen. Ten die Regirung sich selbst mehrfache Ausnahmen zu Gunften angesehener anner und vornehmer Fremden gestattete, fo ging es langfam bis gegen, ibe bes achtzehnten Jahrhunderts, ehe ber Unfug aufhörte. te Zeit, von der wir sprechen, mar übrigens so ehrlos, daß Töchter is vornehmen Säusern ben fremben Gefandten nach Baben und anderen arorten nachzogen, um von ihnen golbene Retten und Armsprangen ju betteln, man tann benten, gegen welche Gefälligkeiten. Frauen und öchter erregten in Baben burch leichtfertige Kleibung allgemeines Argerif, spielten öffentlich mit Karten, schoben Regel, und trieben es fo, daß ie Regirung von Bürich, wie die Babegeschenke, so auch wiederholt ben ejuch Babens überhaupt verbot, — natürlich mit ebensowenig Erfolg, 18genommen seit 1659 seche Jahre lang, weil damals die Protestanten bem fatholischen Baben arg geneckt und in ihrem Glauben verhöhnt ib bebriicht, am Beten in ihrer Beise verhindert und jum Faften ge-Ruwiberhandelnde wurden bamals in Allrich in bas ungen wurden. Afferschloß Wellenberg eingesperrt. Das Berbot wurde erst zuruchgeumen als eine Deputation Babens in Alirich für bie angethanen Unbilden demütige Abbitte leistete. Der Mutwille der Badegäste war indessen nach beseitigtem hindernisse so groß, daß sie die Damen im Bade besuchten, dort "gymnastische Übungen" anstellten, mit entblößtem Degen über den Wasserbehälter sprangen, auch wol in den Kleidern hineinplumpsten und sich darin bis zu Heraussorderungen stritten.

Mehrere Babeorte von Ruf gab es in England. Bu Burton in Derbysbire maren bie Bafte in niedrigen Bolgichuppen zusammengepfercht, und ihre Rost bestand in Saferbrot und Sundefleisch, bas man für Sammel-Besuchter war Tunbridgewells; es stand aber noch keine fleiich ausgab. Stadt bort, sondern blos zerstreute ländliche Butten, beren mehrere beweglich waren und auf Schleifen fortbewegt wurden. Bei ber Quelle wurde auf freiem Felbe ein Lebensmittelmarkt ber Landleute und ein Lager von Juwelieren, Butmachern und Sändlern ber Sauptstadt gehalten. einem Zelte war ein Kaffeehaus eingerichtet und an schönen Abenden wurde auf bem Rasen getangt. 1685 baute man bort eine Rirche, welche man bem "beiligen Rarl, bem Marthrer" widmete. Bebeutenber mar Bath, ein Städtchen von vier- bis fünfhundert Bäufern, aber mit einem Bijchofe. Die warmen Quellen, schon seit ber Römerzeit befannt, lockten Kranke aus ganz England herbei, und der König hielt dort zuweilen Sof. Aber die Batienten, soweit fie arm waren, lagen auf Stroh, und felbst bie reicheren in Dachstuben, wie man fie anderorts ben Bedienten anwies.

Ein eigentumliches Verhältniff im Familienleben bilbete fich feit ber uns beschäftigenden Zeit in Italien aus, nämlich bie "Sitte", bag eine verheiratete Dame nur mahrend bes erften Jahres nach ber Bochzeit öffentlich in Begleitung ihres Gatten erschien, seitbem aber niemals anbers, als an ber hand eines ausgewählten hausfreundes, welchen die melobische Sprache nach ber flufternben Unterhaltung, die er mit feiner Bebieterin führte, "Cicisbeo" nannte. Diefes von ba an unentbehrliche Blieb jeder italienischen Familie stattete ber Dame, beren Diensten er sich gewidmet hatte, jeden Morgen bei ihrer Toilette einen Besuch ab, berichtete ibt über alle Stadtneuigkeiten, begleitete fie zu Wagen und zu Fuß, auf den Corfo und in die Kirche, in's Theater und überallhin. Nur beim Mittageffen und bei Nacht mar fie bie Gefährtin ihres Mannes. War ber Cicisbeo reich, so bestritt er alle Bergnügungen, zu benen er seine Dame führte, - war er arm, so bezahlte er für Beibe aus ihrem Beutel, ben fie ibm anvertraute. Er war zu blindem Gehorfam gegen fie verbunden und hatte ihre Launen ohne Widerspruch zu erdulden. Es begnügten fich jeboch nicht alle Italienerinnen mit diesem garten Berhältniffe. fahren von dem berühmten Massimo b'Azeglio, dag ein Berr, ber vor ber französischen Revolution lange Zeit in Rom gelebt hatte, zu ihm jagte: "Wir haben taum eine Dame in ber Gesellschaft, Die nicht neben bem Liebhaber in Amt und Burbe noch irgend einen Rutscher, Solbaten ober bergl. zu ihrem Bergnugen unterhalt." - lleberließ ber italienische Satte seine Frau in galanter Weise bem Hausfreunde, so war bagegen ber englische so brutal, die seinige, wenn sie ihm lästig war, an einem Stricke auf den Markt zu führen und zu verkaufen. Es ist jedoch nicht ganz ausgemacht, unter welchen Berumständungen und Formen dies geschah und weicheben durfte.

Solchen ehelichen Verhältniffen gegenüber herrschte dagegen bie außer= eheliche Prostitution unumschränkt in Spanien. Noch im fünfzehnten Jahrhundert war auf der phrenäischen Halbinsel der bezahlte geschlechtliche Umgang bei Strafe bes Auspeitschens für Männer und ber Einsperrung für Weiber verpont und die Ruppelei im zweiten Rudfalle gar mit dem Galgen bedroht, und im fechszehnten Jahrhundert hatten Rarl V. und Philipp II., welche Borbelle bereits bulbeten, wenigstens ben Rupplern noch schwere Strafen angekundigt, mahrend dagegen Philipp III. und IV. mir noch die Überschreitungen der Bordellreglemente bestraften. Die amtlich autorisirten Borbelle wurden seit ungefähr 1500 ärztlich untersucht. Bahre 1625 bagegen bewirkten bie Jesuiten, unter Migbilligung anderer Theologen, die Aufhebung ber Borbelle in gang Spanien, mas inbeffen jo wenig gute Folgen hatte, daß 1696 die Alcalden von Madrid über Mafregeln gegen die heimliche Prostitution ernstlich berieten und 1795 ber Argt Cabarus bem "Friedensfürsten" Godon einen Entwurf gur Regelung ber Prostitution überreichte. Man gelangte jedoch niemals zu einem Entschluffe und überließ die Sache fich felbft.

Das Clorado der Prositiution war indessen Frankreich und ihr Hauptsitz das "moderne Babylon", Paris. Bis auf Ludwig XVI., diesen sittenreinen Abkömmling einer Reihe der verworfensten Wüstlinge, lesen wir nichts von Schritten, welche gegen jenes Übel ergriffen wurden. Erst unter seiner Regirung versuchte 1778 der Polizeilieutenant Lenoir ein Berbot der Prositiution, nach welchem vagirende Dirnen geschoren und eingesperrt, im Rücksalle aber ausgepeitscht werden sollten, — und die Bermietung von Wohnungen an unsittliche Personen dei 500 Livres Strafe untersagt wurde, — was aber natürlich nichts nützte. Während der Revolution war die Prositiution ohne alle Schranken und ganz Paris ein großes Bordell.

In Deutschland wurde noch am Ende des sechszehnten Jahrhunderts der Ehebruch mit dem Tode bestraft. Gefallene Mädchen sowol als Bittwen mußten, nachdem ihnen der Büttel die Haare geschoren, über dem Kopse einen Schleier von Leinwand tragen. An die Stelle der studer mit Strase noch verbundenen Rutenstreiche trat jedoch damals eine Geltbusse. Lüderliche Dirnen wurden öffentlich durch die Gassen gepetischt und zum Thore hinausgetrieben. Doch all diese Strenge brachte in sittlicher Beziehung keine Besserung hervor. Man versuchte es daher mit der Milde. Das Haarabschneiden und der Schleier wurden seit dem Ansange des siebenzehnten Jahrhunderts ausgegeben und der Ehebruch in

Mitte besselben nur noch mit Ausstellung am Branger, Auspeitschw und Landesverweisung bestraft. Seit dem breifigjährigen Rriege trat t Sphilis, die man bis babin wenig gefannt, ftarter als je auf, und t Rahl ber feilen Dirnen nahm zu, besonders in Berlin, wo 1690 b Rurffirst Friedrich III. (ber spätere erste König von Breuken) dieselb aufzugreifen und nach bem Rucht- und Spinnhause in Spandau abzuliefer Die "infamen und standalösen" Bäuser wurden mit Strenge a leert und die Beherberaung lüberlicher Frauenzimmer bei Geltstrafe ve Es half jedoch nichts, die Häuser ber Unzucht konnten mit unterbrückt, die Dirnen, welche meift Soldatenkinder waren und bah weber Erziehung noch Bilbung hatten, zu feinem ehrlichen Berufe ge bracht werben. Schon im Jahre 1700 mußte, ftatt ber Unterbrückung ein Borbellreglement für Berlin erlaffen werben. Man bulbete nun fold Bäuser, überwachte sie aber streng, beaufsichtigte fie arztlich, und straft Die heimliche Broftitution icharf. Der siebenjährige Rrieg trug nathrik nichts zur Berbefferung ber Sitten bei, Die Borbelle nahmen zu, un 1780 gab es beren zu Berlin bereits etwa hundert zu fieben bis nen Dirnen, welche in drei Klassen getheilt wurden, deren oberste man bi "reputirliche" nannte. — In Samburg wurde während des fiebenzehnte Jahrhunderts die Brostitution sehr streng verfolgt und die Gerichtsbiene waren angewiesen, verbächtige Orte ohne weiteres zu durchsuchen m barin befindliche Personen gefangen zu nehmen. Borbellwirte wurden a ben Pranger gestellt und auf ewig aus ber Stadt verbannt. achtzehnten Jahrhundert dauerte biefe Strenge fort und die Dirnen erlitte Rerter, Branger und Auspeitschung. - In Wien wurde unter Mari Theresia zur Unterbrückung ber Prostitution eine sogenannte Reuschbeit fommission errichtet, welche ihre Spione überall hatte und oft Rachts i bie Baufer eindrang, um die bem Sittengesetse Ungehorsamen zu ertabben jedoch nach und nach ber Bestechung unterlag und baber burch Raife Josef II. wieder aufgehoben murbe. Dagegen bauerte bie Strenge gege bie Dirnen fort, beren bie Raiserstadt bamals fünfzehntausend zählte.

Wieder nach Italien, der Heimat der Cicisbei, zurück führt und bas barbarische Gegentheil der Prostitution — das Kastratentum Man verschnitt dort nämlich die Knaben entweder theilweise, so daß suchtlosen Frauen ohne Gesahr einer Empfängniß genügen konnten, oder ganz, damit sie eine hohe Singstimme behielten. Derlei Sänger wurde in vorgerückten Jahren settleibig, blieben bartlos und hochstimmig und boten daher eine widerliche Erscheinung dar. Man machte ihrer in Kirchenstaate jährlich durchschnittlich viertausend (die natstrlich nicht al am Leben blieben und ihren Zweck erreichten!), die Clemens XIV., die Herakles der Jesuitenhyder, dem Unsug Einhalt gebot. So wenig al die jesuitische, konnte jedoch der trefslichste der Päpste diese Best ganz beseitigen, und sie wucherte noch lange fort; — ja es schämten sich Charlatan

pt, an den Straffeneden ihre Fertigkeit in Wegnahme der männlichen aft anzupreisen.

Gine ber gröften Umwälzungen in ben Sitten bes Bolfes, ja bie babin am wenigsten geahnte, führte in ber Zeit, welche wir schilbern, in seinem Wesen für ben Unbefangenen unerklärliche Genuf bes tbaks berbei\*). Dieses in der Rulturgeschichte einzig in seiner Art tebende Kraut bat seine Beimat in ber "Neuen Welt", wo verschiebene amme ber Urbewohner bie Blätter besselben ichon in grauer Borzeit ichten, wie Funde in Grabbligeln und Städteruinen bezeugen (f. Bb. III. Das Rauchen war ichon bamals, wie noch jest bei ben Rotuten, nicht nur ein Bergnügen, sondern auch (mit der Friedenspfeife) ne biplomatische und eine religiose Ceremonie, ein Opfer zu Ehren bes oken Beistes. Schon Colombo sah auf ben von ihm entbeckten Gilanden : Eingeborenen Rollen von Tabakblättern rauchen, nach beren baitischem amen hispanisirt (Tabagos) die Europäer die Bflanze benannten. och tam die lettere erst um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts d Europa, und zwar zuerst nach Lissabon und dann von hier durch n bortigen frangösischen Gesandten Jean Nicot (bem sie ihren botanischen amen verdankt), nach Paris, wo derfelbe sie der Königin Ratharina 8 ein Universalheilmittel gegen Krankheiten anpries. Dasselbe that ialter Raleigh am englischen Hofe und Andere in anderen Ländern.

Ans Amerika brachten aber inzwischen auch Soldaten und Seeleute ! Sitte, die Luft durch den Rauch der Nicotiana zu verpesten, nach nopa und selbe gewann hier eine erstaunlich schnelle Berbreitung über alle nder. Das "Tabaktrinken", wie man es anfänglich nannte, wurde England zwischen 1565 und 1586 heimisch und es huldigten ihm zur Frauen. In Holland rauchte man seit 1580 und fabrizirte seit 185 die bekannten holländischen Thonpfeisen. Am Ende des sechszehnten ihrhunderts war die neue Sitte schon in Spanien und Portugal versitet und kam durch handelnde Engländer nach Schweden, Rußland dem Orient die nach Indien und bessen Inseln. In Deutschland eint sie erst im Ansange des dreißigjährigen Krieges durch englische lstruppen Eingang gefunden zu haben. Zu derselben Zeit begann m auch in vielen europäischen Ländern Tabak zu pklanzen.

Der eigentsmliche Brauch stieß jedoch auf Widerstand. Die Regirungen meiserten durch das Mittel der Gewalt, Geistliche durch religiöse, Gelehrte nich wiffenschaftliche Gründe, die Menschen von der Berderblichkeit solcher werung zu überzeugen. Jedoch umsonst! Alle Stände fügten sich dem men Laster, und zwar gleich in einer jetzt beinahe unbegreislichen Unsässiskeit. Selbst Ludwigs XIV. Töchter entlehnten bei den Offizieren

<sup>\*)</sup> Tiebemann, Geschichte bes Tabaks. M. Busch, zur Geschichte und silos. bes Tabaks (N. Fr. Pr. Wien 1878).

ber Schweizergarbe Pfeifen und rauchten heimlich. Diefer Ronia versuchte zwar, bas Rauchen zu verbannen und erklärte burch ein Sbift allen Tabat für schädlich und bem Feuer verfallen. Aber die frangofischen Kinangmänner erfannten, baf fich baraus für ben Staat Rapital folagen Man begnügte sich bamit, ben Rauchern und Schnupfern eine schwere Steuer aufzulegen, die in breifig Sous für bas Pfund Tabat bestand. Diese Auflage führte zu so erheblichen Ergebnissen für die öffentliche Raffe, bag man fich 1644 entschloß, ben Anbau bes Tabate und ben Sandel mit ihm zum Monopol zu erklären. Dasselbe brachte einen jährlichen Reingewinn von einer halben Million Livres ein. Nach bem Aufhören bes Monopols (1674) wurden andere ertragreiche Finanmagregeln ergriffen. 1719 murben bie Abgaben in einen Gingangswill verwandelt, und 1723 übernahm die oftindische Handelsgesellschaft ben ausschlieflichen Tabatverkauf in Frankreich, wofür sie bem Ronig vorschufweise eine bebeutende Summe zahlte. Das Privilegium der Gefel schaft ging bann auf bie Generalpächter über. 1780 war ber Berbrauch bes Tabate fo gestiegen, baf bem Staate aus feiner Besteuerung neummb zwanzig Millionen Livres zufloffen, und in ber Folge steigerte fich biefer Gewinn noch beträchtlich.

In England dulbete Elisabeth das Rauchen; die Geiftlichket aber erhob sich dagegen und es bekämpften sich Freunde und Feinde des Tabaks heftig, sogar in Bersen, die Jakob I. schriftstellerisch Partei im Streite ergriff. In seiner Schrift, Misocapnus" (der Rauchseind) suchter der Ju beweisen, daß "der Tabak das leibhafte Bild und Muster der Hölle sei, dieweil er an sich alle Laster der Welt habe, die zur Hölle stühren." "Nämlich zum Ersten ist er ein Rauch, und das sind alle Eitelsteiten dieser Welt. Zum Andern ergötzt er die, welche sich seiner bedienen, gleichwie die Frenden der Welt die Mitmenschen ergötzen. Zum Dritten macht er die Menschen betrunken und toll im Kopse, und das thun auch die Eitelkeiten der Welt, die Menschen werden trunken von ihnen. Viertens sagt der, welcher Tabak raucht, er könne ihm nicht entsagen, er halte ihn bezaubert, und gerade so machen die Freuden der Welt die Menschen unfähig, sie zu sliehen, so bezaubert sind sie meistentheils von ihnen. Ausgerdem aber ist er die Hölle nach ihrem eigentlichsten Wesen; denn er ist ein stinkendes, ekelhastes Ding, wie die Hölle."

Die königlichen Lektionen hatten jedoch wenig Erfolg, fo daß Jako

beschloß, ftatt bes Schriftstellers ben Ronig sprechen zu laffen.

In einem Edict, welches mit den charakteristischen Worten: "Sinte malen wir wegen der Abneigung, die wir vor dem Tabak haben" beginnt, erhöhte er den Einfuhrzoll, der bis dahin für das Pfund des ihm verhäften Krautes nur zwei Pence betragen hatte, auf die ungeheure Summe von sechs Schilling und zehn Pence, also um mehr als das Vierzigfache, und als auch das nicht genügen wollte, ließ er Raucher niedern Standes

infach abprügeln, vornehme aber barfuß und mit geschorenem Barte in rie Berbannung treiben."

Unter Rarl I. wurde der Tabakhandel auch in England ein Monopol der Regirung, welcher die autorisirten Verkäufer schwere Summen gablen mußten, boch ohne daß das die eingeriffene Leibenschaft irgendwie schwächen tounte; felbst Rinder rauchten unter Anleitung bagu von Seite ber Lehrer,

mb auch die Beiftlichen ergaben sich dem "Böllenkraute".

Bapft Urban VIII. that die Geiftlichen in ben Bann, welche in ber Kirche schnupften, Innocenz XII. beschränkte jedoch die Magregel auf bie Beterskirche, und Benedikt XIV., ein großer Freund der Dose, bob fie gang auf. In mehreren Rantonen ber Schweig fcritten bie Regirungen um 1670 mit Geltstrafen gegen bas Rauchen ein: Bern feste fogar 1675 in eigenes Gericht ein, um die Raucher zu beurteilen. In Rugland betamen Raucher die Knute und Schnupfern wurden die Nasenflügel aufgeschlitt, bis Beter ber Große englischen Raufleuten gegen eine "Erkuntlichkeit" von 100.000 Thalern die Einfuhr bes Tabaks und damit auch ben Ruffen bas Rauchen gestattete. In Ungarn wurde noch im flebenzehnten Jahrhundert das Rauchen mit Geltstrafen und der Tabatban mit Einziehung der Grundstücke bestraft, in Ofterreich aber 1670 der Taback zum Monopol gemacht, welches 1774-1784 bem Staate breits 1.800.000 Gulben einbrachte. Sehr wechselvoll maren Die Schickiale bes Schmauchfrautes in ben verschiedenen Staaten bes beutschen Reiches. Aber auch hier wurde das Rauchen so allgemein, daß die Franzosen sagten "fumer comme ou allemand."

In der Berliner Bolizei-Ordnung vom Jahre 1661, die nach den zehn Geboten abgetheilt war, hatte man bas Berbot bes Tabafrauchens sogar unter die Rubrik des sechsten Gebotes: "Du sollst nicht ehe= brechen", gebracht. Auch in Berlin bestand ein eigenes Gericht für Ubertreter jenes Berbotes, und noch 1675 traf ertappte Raucher Gefängniß=

frafe und Branger für ihr Bergeben.

"Die Sollander jollen es gewesen fein, welche in Breugen und Brandenburg das Rauchen und Schnupfen einführten. Des Tabaks als Besteuerungsmittel gedenken zuerst die Zollrollen von 1632, nach welchen in Berlin eine Kiste mit Tabat mit zwei Groschen vergeben worden ift. Als 1658 in Preufen eine neue Accise-Ordnung ins Leben trat, wurde die Abgabe für bas Pfund brafilianischen Tabaks auf vier Groschen fefgefett. In ben fpateren Bollmandaten figurirt ber Tabat ebenfalls, aber immer nur ber importirte; benn ber Anbau bes Krautes im Lande selbst war nicht gestattet. Allmälig indeß fielen die Berbote, und es donerte benn nicht lange, so ließ gleich ber fetten Pfalz auch ber magere Boben ber Mart Tabakpflänzchen aufsprießen, die von Leipziger Fabrikanten m allerlei "feinen Gorten" verarbeitet murben."

Gleich bem Rauchen verbreitete sich nach und nach auch bas Schnupfen

und das widerliche Kauen des Tabaks über die ganze Erde; selbst bi abgelegensten und wildesten Bölker führten alle drei Moden ein, oft unter den sonderbarften Formen.

## 3meiter Abichnitt.

## Die gebilbeten und bevorzugten Stande.

## A. Die Gebildeten und Gelehrten.

Das einfachste und volkstämlichste Mittel zur Berbreitung allgemeiner Bildung ist die Presse, und dieselbe war nach Form und Inhalt stets ein Wertmesser für den Grad jener Berbreitung. Genau mit dem ersten Beginne der Popularisirung wissenschaftlicher Kenntnisse am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts waren auch die ersten Spuren der Berbreitung von Neuigkeiten durch den Druck aufgetaucht. Bald auf der einen Seite eines einzelnen Bogens, bald in größerm, flugschriftenartigem Umfange, meist mit Bildern, erst Holzschnitten, seit Ende des genannten Jahrhunderts auch Kupferstichen, wurden himmelserscheinungen, besonders Kometen, Schlachten, Friedensschlisse, fürstliche Heiraten, Krönungen erzählt, oft mit der Tendenz, silt einen Hos oder eine Regirung Parteigänger zu gewinnen. Diese Zeitungen erschienen noch nicht regelmäßig, wurden einzeln verkauft, und Buchhändler (damals "Buchführer"), Buchdrucker und Buchbinder wetteiserten darin, nicht ohne Gehässisseit, gegeneinander.

Kurz vor dem dreißigjährigen Kriege, 1612, erschienen die erften sortlausenden numerirten Zeitungen in Deutschland (zu Benedig schon seit 1536, regelmäßig seit 1600, die Numer zum Preise einer dort gazetts genannten kleinen Münze, daher der spätere Name). Egenolf Emmels Buchhändler und Buchdrucker zu Franksurt am Main, gab seit 1616 die erste wöch ent liche Zeitung heraus, welcher seit 1616 der Reichspostverwalter Iohann von der Birghden mit den "politischen Avisen" entgegentrat. Beide Unternehmen bestehen noch, das erste als "Franksurten Journal", das andere als "Oberpostamtszeitung". Die damaligen Zeitungen beschränkten sich jedoch neben den Reuigkeiten auf politische ober konfessionelle Parteinahme, — von grundsätzlichem Bersechten derselben, von überzeugendem oder überzeugen sollendem Beweisssühren oder wissenschaftlicher Belehrung war noch keine Rede. An Zahl und Geist über wog in der Bresse siets die protestantische Bartei; die katholische that sie

besonders im Sohn auf ben fliehenden Winterkönig (Rurfürst Friedrich V. von der Bfalz) hervor; in den Jahren 1621 bis 1625 mar die Ent= riftung gegen bie Ripper und Wipper ber Sauptinhalt ber Zeitungen. Der forttobende religiöse Rampf erforderte seit 1628 größere polemische Es erschienen solche mit pikanten Titeln, zuerst bes Kurfürsten von Sachsen, "Bertheibigung des Augapfels" (b. h. ber augsburgischen Konfession gegen die Bergewaltigungen Ofterreichs), bann, als Antwort, "Brill auf ben evangelischen Augapfel", als Replit "Scharfes runbes Ang auf ben römischen Papst", als Duplit u. f. w. "Wer hat bas Ralb in's Aug gefchlagen?", "Ratholischer Ofulift ober Staarstecher", "Benetische Brillen auf lutherische Rasen" u. s. w. Nachdem der Krieg ms einem religiösen ein reiner Bernichtungstampf geworben, schwiegen bie Begenfätze bes Glaubens und die Deutschen emporten sich gegen bas Twiben ber Fremben aus Norden, Westen und Guten auf ihrem Boben, werft 1636 in der Flugschrift "ber Deutsche Brutus, das ist: ein abgeworffenes Schreiben". Es wurde barin gegen die Ausschreitungen bit Schweden von einem grundfählich mit ihnen Sympathisirenden scharf Er fagt unter Anderm acht patriotisch und profetisch : "Die Datichen laffen fich wol bewegen, gegen ihren Raifer aufzusteben; aber ft nehmen Reinen an, ber nicht ihrer Sprache und ihrer Beburt ift. but bas Baus Biterreich miggethan, fo wird Gott es wol finben. Den Frangofen betreffend, so weiß ich wol, daß Gott Deutsch= land mit ihm strafen wird; benn wir haben dieser Nation Affen = geberben, Schlaraffentleiber und leichtfertige Unart täglich in Sitten, Ceremonien, Geberben, Gastmälern, in Sprache und Rleibung wunt ber Musik nachgeahmt. Wie foll es uns besser gehen, als bag in ihnen in die Hande fallen? Aber ber Franzose wird beshalb nicht Raifer, u. f. w." 3m siebenzehnten Jahrhundert hatten bereits alle bemenderen beutschen Städte Zeitungen, welche die Titel "Relation", "Avrespondent", "Courier", "Chronit" u. f. w. führten. Der Hamburgische Arrespondent war die wichtigste politische Zeitung; in literarischer Bewhung ragten die Boffiche und Spener'iche Zeitung in Berlin hervor. M jur frangösischen Revolution waren aber die beutschen Zeitungen berhaupt von geringem Einflusse.

In England erschien das erste regelmäßige Wochenblatt seit 1622. Die Revolution erzengte heftige Parteiorgane mit pikanten Titeln. Zwar bute bald nach der Restauration der Stuarts ein Censurgesetz erlassen, der 1679 wieder ausgehoben. Es erschienen ungefähr seit 1680 mehrere Blätter eins oder zweimal die Woche in sehr kleinem Format. Der Instet eines Jahrganges einer solchen Zeitung war nicht größer als jener, beichen die "Times" jetzt in zwei Tagen bringen. Gegen Ende der kegirung Karl's II., als die "Tories" an das Ruber kamen, durfte bie Zeitung mehr ohne Genehmigung des Königs erscheinen, und diese

erhielt blos die "Londoner Zeitung", welche Montags und Donnerstags je zwei Seiten mit amtlichen Bekanntmachungen, kurzen Rachrichten und einigen Anklindigungen brachte. Um dieser Zwangsjacke zu entgehen und bem Bedürfniß nach Neuigkeiten zu genügen, kamen nun bie "Neuigkeitsbriefe" auf, welche von Unternehmern gesammelt und verbreitet und namentlich auf bem Lande mit um fo größerer Begierbe aufgenommen wurden, als es außerhalb Londons nur in den beiden Universitätstädten und in Port Buchdruckereien gab (1724 noch in 34 Grafschaften keine). Ebenso schadete bem Gebeihen ber Presse bie Stempeltare von 1712; aber nichtsbestoweniger stieg die Bahl ber jährlichen Zeitungnumern in der Mitte des Jahrhunderts auf sieben und eine halbe und am Enbe auf fünfzehn Millionen. Eine Tochter der englischen Breffe war die frangafifche. Regelmäßiges Ericheinen (ber einfach fogenannten Gazette) batirt von 1631, das erste täaliche Blatt, Journal de Paris, von 1777. Erft die Revolution von 1789 aber machte die frangösische Presse selbständig und rief eine wahre Flut von Blättern hervor.

Einen zweiten Kaktor ber öffentlichen Bildung machten bie Schulen aus. — Seit Beginn bes siebenzehnten Jahrhunderts waren folgende beutsche Universitäten (Bb. IV. G. 401) gestiftet worden: Giefen 1607, Baderborn 1616, Rinteln 1621, Salzburg 1622, Denabrud 1632, Bamberg 1649, Duisburg 1655, Riel 1665, Innsbrud 1677, Salle 1694, Breslau 1702, Göttingen und Fulda 1734, Erlangen 1748, Stuttgart 1781, und Bonn 1786. Die Berbindungen unter ben Schilern berjelben hatten eine neue Gestalt angenommen. An bie Stelle ber abgeschafften Burfen traten nämlich Gruppen ber jungeren Studirenben, welche je einem ältern Solchen ober einem Graduirten zur Aufsicht w getheilt murben ober auch fich felbft zutheilen tonnten. Aus biefen Gruppen, welche man, gleich ben ältesten Studentenverbindungen (f. Bb. IV. S. 71) "Nationen" nannte, entwickelten fich bie "Landsmannschaften", und bie Aufseher blieben die stereothpen Beiniger und Thrannen ihrer jungeren Schutbefohlenen. Erstere nannte man "Schoristen," Lettere " Bennale", feit bem achtzehnten Jahrhundert aber "Füchse" (ohne Zweifel verwand mit "Schulfuchs", b. h. Einer ber fich in bas Loch ber Schule vertriecht). Die neuankommenden Studenten, Bacchanten genannt, mußten fich purf ber Ceremonie ber sogenannten Deposition unterwerfen, welche in lächer lichen Brufungen und Situationen, jedoch mit unterlegter moralischer Be beutung bestand. Man stedte ihnen z. B. einen Ebergahn in ben Dund und zog ihn mit einer Zange wieder heraus, um ben neuen Bennal # erinnern, bag er nicht biffig fein und Anderer guten Namen benagen folle, u. f. w. Der die Handlung leitende "Depositor" war eine At amtlicher Berson und bezog von der Universität einen Gehalt an Bie und für jeden neuen Studenten ein Stild Gelt. Weil man aber babe mit dem Geprüften nicht fehr schonend umging, tam die Unsitte auf

nftige Studenten schon als Anaben die Deposition durchmachen zu lassen, e man dann natiktlich sanft behandelte, und die somit von der Ceremonie r die Zukunft befreit waren. Es kam so weit, daß zur Zeit des dreißigs brigen Arieges in Leipzig mehr als die Hälfte der immatrikulirten tudirenden aus Anaben bestand. Erst 1834 machte man diesem Mißsanch ein Ende, obschon die Deposition schon Anfangs des achtzehnten abrhunderts aufgehoben worden war.

Die Bennäle wurden von den Schoristen weit ärger mißhandelt, als neuerer Zeit die Füchse von den Altburschen, man kann eigentlich sagen: ie Hunde. Sie wurden geschlagen, mußten die niedrigsten Dienste versteen, was sie Gutes und Neues hatten, ihren Peinigern geben und bst nur schlechte und alte Rleider und Bücher benützen. Nach Versluß nes Jahres wurden die Pennäle "absolvirt", — wenn ihnen die Schosken dies gnädig bewilligten und nicht etwa die Laune hatten, sie in rer entwürdigenden Lage länger schmachten zu lassen; denn oft wurde is Verlangen der Absolution mit den empörendsten Mißhandlungen bestwortet. Freilich erlaubten sich die Pennäle selbst ähnliche Unbilden, ie sie erduldeten, gegen die Bürger, und wenn sie selbst Schoristen gesorden, gegen ihre früheren Leidensgenossen.

Schon feit Beginn bes fiebenzehnten Jahrhunderts kampften bie niversitäten gegen bie mit bem "Bennalismus" und "Nationalismus" rbundenen Migbrauche, und feit ber Mitte beffelben Jahrhunderts bie brigfeiten gegen biefe Inftitute felbft. Erstere Bemühung mar frucht= 8 gewesen; lettere begann seit ben sechsziger Jahren nach und nach erchaubringen. In dem auf Giegen bezüglichen Edifte von 1660 werden e Schoristen als "asini superciliosi, basilisci venenati, cyclopes claosi, bibones et comedones abjectissimi, dracones horrendi, excrementa isboli, filii terrae maledictae" u. j. w. bezeichnet. An vielen Orten merte bas Unwesen jedoch bis gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts, th wo es aufgehört hatte, trat es in veränderter, wenn auch milberer to anständigerer Form wieder auf. Un die Stelle ber Nationen traten. itsprechend ber Geheimbundsucht bes Jahrhunderts, junachst bie Stuentenorden, bie in ihrer Organisation und ihren Gebräuchen meift m Freimaurerbunde nachgeahmt, mit pompofen Ceremonien ausgestattet ab nicht an einzelne Orte gebunden, sondern je über mehrere Universi= Die Mitglieder hielten fich durch Freundschaft iten verbreitet maren. n einander gefesselt, standen einander gegen jeden Angriff bei, veran= lalteten gemeinsame gesellige Bergnugungen, wirkten für Aufflärung und gen ben Aberglauben, lieferten zu biefem Zwede schriftliche Arbeiten und ibten baneben Wolthätigkeit gegen Arme. Der ältefte Studentenorden var jener der Mosellaner oder Amicisten; die meiste Berbreitung er= angten bie Schwarzen Brüder, auch Harmonie-Orben genannt; andere varen die Konkordisten, Konstantisten, Unitisten, der Lilien-, Kreuz- oder

henne-AmRhyn, Mlg. Rulturgefcichte. V.

Kakbinder-, Hoffnungsorden u. f. w. Wie ben Freimaurerbund, fo ver folgten mehrere Regirungen auch die Studentenorden, weil fie hinter berei pompofem und geheimnisssuchtigem Wefen bie Sarmlofigfeit nicht fuchten bie wirklich babinter ftedte. Abgesehen jedoch von ihrer Berfolgung ginge bie Orben nach furgem Bestehen an bem Wiberspruche zu Grunde, be in ihrem Beginnen lag, und ftatt ihrer blühten bie Landsmann ichafter auf, die theils schon neben ihnen aus ben früheren Nationen entstande waren und in welche sich theils manche Orden selbst umwandelten. ben Resten ber von ben Schoriften willfürlich eingeführten Berhaltungs regeln beim Trinken und anderen Beschäftigungen setzte fich bas Gefets buch ber Landsmannschaften, ber geisttöbtenbe und bie perfonliche Freihei tnebelnde Comment zusammen. Zugleich tam auch die noch jett fiblich burschikose Nomenklatur auf. Ginen von ben Landemanuschaften fid fern haltenden Studenten nannte man einen "Renoncen", einen Studenten im ersten Semester "traffen Fuchs", im zweiten "Brander ober Brand fuchs", im britten "Jungburich", im vierten bis fechsten "Altburid", nachher "bemoostes Saupt", Ginen, beffen Eltern in ber Mufenfladt wohnten, " Pflastertreter ober Quart", Ginen vom Lande aus ber nächsten Umgebung ber Stadt "Rümmelturten". Die Namen ber Landsmannschaften wurden von beutschen Ländern genommen, wie Saronia, Lusatia, Franconia, Bavaria u. f. w. Diefelben hatten theilweise ihre bestimmten Werbebegirke, über welche fie, bestimmte Ausnahmen vorbehalten, nicht binausgreifen durften. Ginen andern Zwed als den, Gefelligkeit # pflegen und die Ehre des Corps zu mahren, kannten die Landsmannichaften nicht. An ber Spite einer jeden ftand ein Senior und zu beffet Seite ein Subsenior und ein Sekretar. Die Aufnahme geschah meift höchst einfach durch Handschlag und Ehrenwort, die Gesetze ber Berbindung ju halten, und barauf folgenden Bruberfuß. Jede Landsmannichaft hatte ihre Farben, damals entweder eine oder zwei, die sie an Banbem Schon 1717 wurden die Landsmannschaften in Salle fruchtles verboten, in Jena 1765, wozu allerlei Bedrudungen und Berführungen ber jungeren Studenten durch die älteren Anlag geboten hatten, - fe auch an anderen Orten, doch stets ohne allen Erfolg.

Es ift sehr begreiflich, daß mährend und in Folge des dreißigjährigen Krieges an den damaligen deutschen Hochschulen nichts weniger als sleißig ktudirt wurde. Lehrer und Schüler traten je nach Laune und Umständen in Kriegsdienste; die Zurückbleibenden, deren Besoldungen ausblieben, vor loren die Lust, den Studirenden gegenüber Autorität auszuüben, und die Hörsäle wurden zu Kasernen und Lazareten benutzt. Das Übel war so rief eingewurzelt, daß nach Beendigung des Krieges die Behörden beinatzenicht im Stande waren Zucht und Ordnung wieder herzustellen. Es was guter Ton, die Universitäten nur des Vergnügens und nicht des Susdirens halber zu besuchen und namentsich den abeligen Studenten galt e

als ein Schimpf, fleißig zu sein. Die Zeit bieser angeblichen Musenjünger theilte sich buchstäblich in Rausch und Katzenjammer, welche beiben Zufande nur von Raufereien, Spiel und Unzucht und unfinnigen, ja fogar berbrecherischen Streichen aller Art unterbrochen murben. Lottichins ergablt, daß man in jener Zeit unter ben beutschen Studenten statt ber Bilder nur Streitigkeiten, fatt ber Befte Dolche, ftatt ber Febern Degen mb Feberbuiche, ftatt gelehrter Unterhaltungen blutige Rämpfe, ftatt bes Smbirens Saufen und Toben, ftatt ber Studirzimmer und Bibliotheten Bitts= und Hurenhäuser mahrgenommen habe. Getrunken murbe meift Bier, von den Reichen und Vornehmen auch theure Rhein- und französische Weine, oft sogar Branntwein, an deffen Genuß 1658 ein Smbent zu Jena ftarb. Im Jahre 1716 ftarben zu Halle mehrere Subenten sammt ihrem Wirt und bessen Tochter an übermäßigem Trinfen mehrere Tage und Rächte hindurch. In der Trunkenheit benahm man fich völlig viehisch. Man benützte Trinkgeschirre von den abenteuerlichsten Formen. 3. B. Laternen, Windmühlen, Schreibzeuge, Thiere aller Art, Monche, Ronnen u. s. w. Der Trinfregeln war Legion, ebenso ber Ausbrude ft verschiedene Arten des Trinkens. Biele Professoren gaben übrigens in Ansehung bes Trinkens ben Studenten kein gutes Beispiel. bas Tabafrauchen rif im siebenzehnten Jahrhundert unter den Studenten auf bie unmäßigfte Beife ein. -

Jebe Universität stand im Rufe besonderer schädlicher Einwirfung

auf die guten Sitten; so hieß z. B. ein damaliger Bers:

"Wer von Tübingen (ober: Leipzig) kommt ohne Weib, Bon Wittenberg mit gesundem Leib, Bon Helmstedt ohne Wunden,

Bon Helmstedt ohne Wunder, Bon Jena ohne Schrunden,

Bon Marburg ungefallen,

hat nicht ftubirt auf allen."

Kicht nur wimmelte es förmlich von schlechten Dirnen in den Universitätsken, — sogar Töchter der Prosessoren ließen sich leichtfertiges Leben zu Schulden kommen, besuchten die Studenten auf deren Studen, — und es herrschten oft anstedende Krankheiten. Auf dem Lande um die Stadt schren die Studenten nach Herzenslust die Bauernmädichen an. In Kreipen wurden von Studenten Vorlesungen über "Zotologie" gehalten, Kompendien darüber abgesaßt und in die Stammblicher die uns stätigsen Einfälle eingeschrieben. Die Rohheit war so groß, daß rechte Tangenichtse, wenn sie je zur Abwechslung einmal Kollegien besuchten, darin zu spät erschienen, mit Stiefeln und Sporen hereintrabten, die brumende Tabakspfeise im Munde, Kisse aufknackten und mit den Filsen iharrten, daß der Brosessor nicht mehr verstanden werden konnte.

Die Rleibung ber beutschen Studenten bes siebenzehnten und acht-

war zur Zeit bes breißigjährigen Krieges, als die Smbenten, welche bi bahin eine Art geistlicher Kleidung getragen hatten, diese mit kriegerische vertauschten, d. h. blos die Schoriften; die Bennäle kamen zerlumpt um schmutzig daher wie Bettler. Die malerische Tracht der Krieger Ballen stein's wurde auch nach dem westfälischen Frieden beibehalten. Knotensto und Degen sehlten nie zur Ausstattung; bisweilen trugen die Schoriste sogar Hämmer mit sich herum. Gegen Ende des siebenzehnten Jahi hunderts wurden Schlafröcke unter den Studenten beliebt, sogar ir Freien, oft selbst ohne Beinkleider darunter zu tragen. Unanständig zeischnittene Hosen waren nichts Seltenes; dabei kamen schon damals Zöp im Gebrauch.

Noch verletender als jene Auszeichnung der Schoriften in der Trad waren die Borrechte ber Abeligen vor ben Burgerlichen, ber Reichen vs ben Armen, welche bis an bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts an recht erhalten wurden. In Wien hatten bie abeligen Studenten fogar be Bortritt vor den bürgerlichen Brofessoren und in Ingolstadt riffen b Abeligen den Bürgerlichen die Feberbufche von den Guten, mas der Sen aber migbilligte. In Göttingen hatten fürstliche und gräfliche Studente ein eigenes prachtvolles Instriptionsbuch, das ihnen in das Haus ge bracht wurde, erhöhte Banke im Rollegium und besondere Sitze in D Kirche. In Tübingen trugen die Abeligen im Kolleg den hut auf bei Ropfe, was die Bürgerlichen nicht wagen durften. Zu diesen Vorrechte gesellte fich noch basjenige ber Professorenburichen, b. h. berjenige Studenten, welche bei Professoren Rost und Wohnung hatten, - nich bei Bürgern oder im Konvikte. Sie hatten im Rolleg Tische, durfte ihre Hunde, beren Halsbänder die Buchstaben P. P. H. (Brofessoren Burschen-Hund) trugen, dorthin und sogar in die Kirche mitnehmen mußten zuerst gegrüßt werben, wichen Niemandem aus, hießen bei Bettlen "Ihro Gnaden" u. j. m., — welche emporenden Lächerlichkeiten in Jahre 1661 abgeschafft murben.

Im achtzehnten Jahrhundert richtete sich die Kleidung der deutsches Studenten ganz nach dem französischen Geschmade. Sie trugen dreieckzeichen, Allongeperlicken, Schnallenschuhe u. s. w. Zu Altdorf waren 1671 die Berücken noch verpönt, — 1744 war es bereits der Mangel an einschlichen. Die Degen entzog in der zweiten Hälfte des Jahrhundert Friedrich der Große den Studenten seiner Staaten. Zur Zeit der französischen Revolution traten an die Stelle der Perlicken "Stürmer" (ledern Helme mit Federbusch), "Goller" und "Kanonen". Roch 1796 unter sagte man in Hessen-Kassel den Studenten Knotenstöcke, runde Hüte, ab geschnittene Haare und Backenbärte.

Berkleibungen, Maskenzüge, Gassen= und Nachtlärm, Störungen be Gottesbienstes und ber Leichenbegängnisse waren Hauptvergnügungen be Studenten bes siebenzehnten Jahrhunderts, besonders zu Jena. Im ach

zehnten Jahrhundert liebten fie vorzüglich erft bas Armbruftschießen, bann das Keberballspiel, Kechten, Tanzen und Reiten. In der letztgenannten Beit tamen auch bie eigentumlichen, charafteristischen Aneip= und Kommerslieber in Aufnahme, die sich theilweise noch heute erhalten haben, oft latinisch, oft gemischt beutsch und latinisch, und oft sehr ftark mit Boten verjett waren. Go ftammt namentlich bas unfterbliche "Gaudeamus Das damalige studentische Treiben schilbert am igitur" aus jener Zeit.

besten Zacharia's komisches Helbengebicht, "ber Renommist".

Die hervorstechendste, folgenreichste und unseligste Augerung bes findentischen Übermuts mar aber bas Duelliren, welches im Gefolge ber Sitte bes Waffentragens besonders seit dem dreißigjährigen Kriege emiß. Boran ging bemfelben arges Tumultuiren. Die Studenten forberten Nachts ohne Ursache einander heraus, indem sie vor den Säusern mit den Degen auf die Steine hieben, daß die Funken bavon fuhren, wie Thiere brillten und sich mit einander blutig schlugen. Shlachten fanden zwischen Studenten und Nachtwächtern ober Soldaten flatt wobei es häufig genug Tobte gab. Solche Tumulte setzten oft mehrere Tage hindurch bie Universitätstadt in Schrecken. die Studenten in die Borfale der Professoren, auf die Stadtwache, ja iggar in die Bäuser von Beamten ein und schlugen Alles zusammen. 1724 erstürmten und zerstörten bie Studenten in Halle bie Spnagoge mb mehrere Judenhäuser, weil ein Jude einen Studenten, der ihn angriff, geschlagen hatte. In Tübingen war es an der Tagesordnung, den Karzer zn erbrechen und die Berhafteten zu befreien, in Altdorf: Nachts kwerwerke abzubrennen, in Göttingen: sich mit den Handwerksgesellen herumzubalgen. In Jena's Umgegend schlugen sich die Studenten mit ben Bauern herum und plünberten beren Obstgarten. Auch tam es fehr häufig vor, daß man mikliebigen Professoren und anderen Bersonen die Fenster einwarf. — Duelle waren ichon vor dem dreißigjährigen Rriege vorgekommen; wurden aber erst später häufig. Mandate gegen das Duelliren wurden nicht vor 1684 erlassen, das erste in Jena, wo ber Fechtmeister Wilhelm Kraußler seit 1620 eine eigene Fechtart ein= sesithrt hatte, indem er den bisherigen Haudegen zum Stoßen zu ver-Dieses Mandat bedrohte nicht nur die Duelle, sondern ion Berausforderungen bagu mit Buchthausstrafe, selbst die Sekundanten mit Gefänanif. Dennoch wurden bort, wie auch in Salle, eine Menge Smbenten im Duell erstochen, und von vielen Universitäten kamen die Studenten meist elend zugerichtet ober gar als Krüppel nach Hause. Trotz aller Berbote fanden Duelle und Rencontres ohne Schen fogar auf offener Straße statt. Auch führten Streitigkeiten zwischen Studenten oft auf ber Stelle zu Töbtungen. Selbst die 1709 in Jena den Duellanten angebrobte Todesstrafe brachte keine Abhilfe, und der Unfug dauerte auch das sanze achtzehnte Jahrhundert hindurch.

Da mit der Rohheit der Sitten stets der Aberglaube Sand i Sand gebt, fo fputte auch letterer in ben Ropfen vieler Stubenter Es ist in biefer Beziehung namentlich ein Borfall befannt worden, welch fich zur Weihnachtzeit 1715 bei Jena gutrug. Um Abend jenes Refte ging ber bortige Student ber Mebizin Johann Gotthard Weber an Reichenbach mit einem Bauer und einem Schäfer nach bem Weinberg häuschen eines Schneiders der Stadt, nach deffen Aussage in demfelbe ein Schatz verborgen liegen sollte. Sie nahmen bort, nachbem fie m Rohlen eingeheizt, allerlei Ceremonien und Beschwörungen aus Fauft' "Böllenzwang" vor, bis sie einschliefen. Am andern Morgen fand be Schneiber ben Studenten befinnunglos, Die Landleute aber tobt. trug ben Studenten auf einer "Mistrage" in die Stadt, nahm ihr abenteuerlich bezeichnete Amulette und abergläubige Schriften ab, flieft ih aus der Hochschule und verwies ihn, wie auch den Schneider, des Lande Die Bauern verscharrte man unter dem Galgen. Über die Urfachen di Erscheinung waren die brei hochweisen Fakultäten zu Leipzig befrag morben. Die überfrommen und gelehrten Theologen schrieben biefell naturlich bem Teufel zu. - Die profanen und freigeistigen Juristen m Mediziner aber bem - Rohlendampfe.

In wissenschaftlicher Beziehung lagen die deutschen Universitäten, it Einklange mit bem roben leben und Treiben ihrer Jünger, mahrend be siebenzehnten und ber ersten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts beinah vollständig brach. Manche Brofessoren lasen Jahre lang feine Rollegien Die aber, welche es thaten, begnugten sich bamit, ihren Zuhörern rech bide Sefte zu biktiren. Ein Tübinger Theolog las in der ersten Sälft bes siebenzehnten Jahrhunderts über vier Jahre nacheinander fortlaufen über ben Daniel, dann fünfundzwanzig Jahre lang über ben Jesaias mi barauf noch sieben Jahre über ben Jeremias, bis er achtzigjährig farb Ein Mediziner zu Marburg legte 1660-1673 fortwährend bie -Bfalmen aus! Ru ben beliebteften Schauspielen eitler und hohler "Ge lehrfamkeit" gehörten die fogenannten Disputationen, welche auch unte Studenten allein gehalten murben und oft in Schwänke ausarteten. -Ein ernsteres Streben begann um die Mitte bes achtzehnten Jahrhundert die Illinger der Wissenschaft zu ergreifen. In Jena wurde 1756 ver ordnet, daß die Studirenden fich bei ihren Dozenten erft bann follten ein schreiben laffen, wenn sie fich mit beren Lehrart befriedigt erklärt, und 1784 baß bie Professoren ihre Lehrgegenstände stets in den Zeitraum eint Semefters zusammenfaffen und benfelben nicht überschreiten follten.

Die religiösen Ansichten betreffend, herrschte ber empörenbste Despitismus. Bis zur Mitte bas achtzehnten Jahrhunderts war jeder ste Gebanke, jede Abweichung von den herrschenden Dogmen verpönt, us Büchern von derartiger Tendenz ber Eintritt in die Universitätstädte ve sperrt. Im Jahre 1616 wurden zu Altdorf Schüler des im Jahre vo

ber verftorbenen Brofessors Soner, welche von bemselben socinianische Unfichen angenommen hatten, verhaftet, mußten wiberrufen, und ihre Bucher und Schriften wurden auf offenem Martte verbrannt.

Rach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts griff ein freierer Beift Blat, welcher inbeffen in Beibelberg bis zur auferften Frivolität aufartete, mabrend in Salle zeitweise ber Bietismus feinen Sit aufschlug.

Es war ein beliebter Gebrauch unter ben Studirenden, Schauspiele Die Wildheit ber Zeit begnügte fich indeffen bald nicht anfauführen. mehr hiermit; sondern wenn herumziehende Schauspieler bazu tamen. iblossen sich ihnen die Studenten oft an und besuchten eine Zeit lang als Shanfpieler verschiebene Stäbte. Es gab aus Stubenten bestehenbe Meatergefellschaften, welche fich im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert großen Ruf erwarben. Ginen theatralischen Anstrich hatten inbeffen auch die Festlichkeiten, welche von ben Universitäten zur Feier bes Jahrestags, besonders im Sakularjahre ihrer Brundung, bei Anwesenheit fluftlicher Bersonen, zu Ehren bes Subertusburger Friedens von 1763 n. i. w. gegeben wurden, wobei die Anführer der Landsmannschaften in

prächtigem Aufzuge einherstolzirten \*).

Die lette auffallende Erscheinung im beutschen Studentenleben bes achtzehnten Jahrhunderts war der Auszug, welchen im Jahre 1792, wo breits die Ireen der frangosischen Revolution eingewirft hatten, die Studenten von Jena unternahmen. Bei Anlaß der Feier, welche die dortigen Ungarn zu Shren ihres neuen Königs (Raifers) Leopold II. veranstalteten, wurde bas Gartenhaus bes burch fein strenges Berfahren gegen Ercesse bethaften Proreftors Ulrich zerftort und beffen Unbanger, ber Student Bolibo, ein Grieche, mighandelt. Da man in Folge beffen bie Strenge mr verdoppelte, jogar gegen frühere Zusicherung Soldaten nach Jena marschiren ließ, gab es auch neue Tumulte, und ba bas Berlangen nach Entfernung der Soldaten unberudfichtigt blieb, zogen die Landsmann-schaften mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel, fünfhundert Mann fart, jum Thore hinaus, Weimar zu, von wo aus man ihnen jedoch ben Eintritt untersagte. Es tam ju Unterhandlungen zwischen ihnen und einem berzoglichen Rommiffar, man machte ihnen Bugeftandniffe, und fie tehrten nach vier Tagen von Rötschau, wo sie geblieben waren, in die Rufenftadt jurud.

Unter die Gelehrten muß auch die Geistlich teit gerechnet werden, wenn auch nicht nach ihren Leistungen, doch nach ihren Ansprüchen.

<sup>\*)</sup> Bezüglich aller weiteren Ginzelheiten verweisen wir auf Ostar Dolch. Gefdicte bes beutschen Studententums (Leipz. 1858) und Rich. und Rob. Reil, Geschichte bes jenaischen Studentenleben (Leipz. 1858).

Bir mablen aus unjerer Beriobe ale Beispiel ben anglitanische Klerus. Die englischen Landgeiftlichen waren aus nahe liegenden Grunde eifrige Anhänger bes Rönigtums, mit bem ihre Kirche und baber am beren Einkommen stand und fiel. Die Früchte, welche bie Kirche trug waren pornehmlich die Rehnten, beren bamaliger Betrag zwischen 480.00 und 540.000 Bfund schwantte (jett ift er siebenmal fo groß als lette Im Bergleiche zu ben Sbelleuten waren fie baber ziemli Dies war ber Reformation zuzuschreiben, welche b arm au nennen. früher febr beträchtlichen Buter ber Beiftlichkeit und bie von Glieber berjelben bekleibeten hoben Staatsstellen größtentheils in weltliche Bant gebracht hatte, namentlich in Folge Aufhebung ber Rlöster und Berbreitum ber Schulbildung. Unter zweihundert Bfarreien gab es kaum eine meh welche ihren Inhaber nebst Familie ernähren konnte. Es fam babe felten mehr vor, daß Abelige fich bem geiftlichen Berufe widmeten. A1 Enbe ber Regirung Rarl's II. gab es unter ben Bijchofen zwei, unt ben reicheren Baftoren vier ober fünf Beersfohne. Sochstens einer unte zehn Beiftlichen hatte bas Aussehen eines Gentleman; Die übrige alichen Bebienten. Biele Beiftliche, welche feine ober zu magere Bfrunde besagen, wohnten in Bürgerhäusern und bies that ihrem Ansehen starke Eintrag. Während ber Revolution, welche bie anglikanischen Priefte brotlos machte, konnten sich die Bermögenslosen unter benfelben blos in Gefolge ber herumirrenden und fliehenden ronalistischen Ebelleute erhalten Die roben Squires aber behandelten ihre "Leviten", wie fie fie nannten und benen sie oft nur ben Mittagetisch, eine Bobenkammer und jehr Bfund jährlich gaben, gleich Anechten, die ben Garten, ja sogar Die Pferd besorgen und Botendienste verrichten mußten, und wenn bie beffere Speisen auf ben Tijch kamen, an bem sie im Ornat bas Tischgebet ver richtet hatten, maren fie gehalten fich bavon zu schleichen. Die Frauer ber ärmeren Bfarrer waren gewöhnlich bie Mägbe ihrer Vorganger, wem nicht gar noch etwas Schlimmeres gewesen, und es war eine Schand für junge Damen von guter Familie, einen Geiftlichen zu beiraten, an welchen Stand Abvokaten und Apotheker auf bem Lande mit Berachtung Die armen Prediger bes Wortes Gottes mußten, um ih Brot zu verdienen, felbst auf bem Lande arbeiten, die Schweine füttern Dünger aufladen, und trottem waren sie nie vor Pfändung sicher, und wie Macaulan sich braftisch ausbrückt, bie Löcher auf ihren Dachern unt in ihren Röcken wurden mit jeder Bermehrung der Nachkommenschaf größer. Lettere wuchs wie die ber Bauern auf, die Sohne tamen a ben Bflug, die Töchter in einen Dienst. Glücklich schätzte fich ber Bfarrer wenn er von ber Dienerschaft bes Gutsherrn mit Speise= und Bierreste regalirt wurde. Un eine Bibliothet konnte er nicht benken und Gelehr waren selten unter seinen Berufsgenoffen; sie waren fast nur an bi Universitäten ober in ben größeren Städten zu finden, und gelangten mei ju Bischofssitzen. Unter viesen gebilveteren Geistlichen gab es auch mehrere Tolerante, welche in den Dissenters keine Ungeheuer erblicken, vielmehr treundlich mit ihnen verkehrten, ihre Duldung empfahlen und sogar zu Konzessionen bereit waren, um sie zum Eintritt in die Hochkirche zu bewegen, während dagegen die armen und ungebildeten Landpfarrer Fanatiker waren und blieben und in diesem Geiste auch ihre Gemeinde beherrschten, die außer durch die Predigt nichts von der Welt vernahm; die Kanzel war ihre Zeitung und ihre Bibliothek, so daß der Einfluß der armen zeilmmpten Prediger nicht zu unterschätzen war.

### B. Ber Adel.

In ber Periode, beren Kulturericheinungen wir ichilbern, hatte bas Raubrittertum fein Ende erreicht. Die zunehmende Macht ber Fürsten hatte es untergraben und der dreißigjährige Krieg, welcher nichts mehr ju rauben übrig ließ, ihm vollends den Todesstoß versett. Raubritter, beffen Namen wir kennen, war der pommer'iche Gutsherr Gwig Behr von Divelsborf. Die Nachkommen biefer Menschenklasse, welche die edle Beschäftigung ihrer Ahnen unter ben veränderten Zuftanben nicht mehr treiben konnten und boch nichts gelernt hatten, um ich einer nutlichern zu widmen, schlugen ihre Zeit mit Trinken, Spielen, Jagen und Raufhändeln todt. Sie bewiesen ihren Heldenmut, nachdem ste ihre Kleider mit verborgenen Gisenschienen ausgefüttert hatten, durch herausforderung ber Lente vom Bolte und ber Wirtshausgafte, und übten gegenüber bem weiblichen Geschlechte schamlosen Mutwillen. Go wenig fie fich indeffen durch feine Sitte und Bildung auszeichneten, fo fehr inchen sie sich durch Hochmut auf ihre Abstammung hervorzuthun, und bie Sucht, Wappen und Stammbäume zu malen und anzufertigen, war me größer als damals. Wer an ber Uchtheit biefer Machwerke zweifelte, wurde bis auf's Blut verfolgt und mighandelt. Es war natürlich, daß bige iogenannten Ebelleute aus Mangel an Beichäftigung sich gern als Söldner verdingten; befonders in Frankreich jah man viele heruntergekommene beutsche Junker dienen, und sie verpflanzten dann französische Sprache und Sitten mit Eifer nach ihrer Heimat.

höherstrebende, welche im Lande blieben, und auch Seimgekehrte die sich nicht mehr der alten Rohheit ergeben mochten, sammelten sich wie ben Fürstenhösen und suchten ihre Unterhaltung in lärmenden Zerkreungen, wie Hoffesten, Maskeraden und den an die Stelle der alten Lumiere getretenen Ringelrennen und Scheingesechten, die sorgfältig so eingerichtet waren, daß keinem Rämpfer ein Leid geschehn konnte. Bei allen Festlichkeiten herrschte in Berzierungen, Darstellungen, Reden, Gebichten u. s. w. überall der Geschmack an Allegorieen. Alle Ideen mußten

burch allegorische Bersonen bargestellt werben, und ber griechische Olymp wurde zu biesem Zwecke nicht nur völlig ausgeplündert, sondern auch uoch in's Endlose vermehrt.

Durch ben breißigjährigen Rrieg wurden die Reihen bes beutschen Abels Bei ber burch benfelben genährten Liebe zu Glang und stark gelichtet. Bracht suchten sich nun Leute von sogenannter niederer Geburt in die Linden einzubrängen, und zwar thaten bies vorzüglich bie Offiziere und bie bervorragenden Bürger ber vom Raifer und von ben Kürsten abhängigen Städte. Erstere suchten aus ihrer Beute, Lettere aus bem Berbienfte burch Sandel und Gewerbe Abelstitel zu kaufen, und bas in Geltnot geratene Reich fam biefen Bestrebungen nur allzu willig entgegen und abelte um Gelt jogar die spiekburgerlichen ober bäuerlichen Ahnen der Abelslustigen. neue oder Briefadel bildete sich auf seine Titel und Wappen wo möglich noch mehr ein als der alte und beide zusammen regirten die Welt von ber Mitte bes siebenzehnten bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhundert Wer der Titel und Wappen entbehrte, existirte nicht für bie unbedingt. jogenannte vornehme Welt, innerhalb welcher fich wieder der alte Abel umjom gegen das Anwachsen des neuen wehrte und sträubte und sich wenigsten baburch entschädigte, daß er ben neu Geabelten ben Zutritt in feine Orben, Stifter und Korporationen verschloß. Go durften es benn and bie Flirsten nicht wagen, die von ihnen mit Abelsbriefen für sich mit ihre Ahnen Bedachten neben Altabeligen zu hofamtern bis zum Bagen berab zuzulaffen. Man klagte und spottete barüber, bag jogar Spezen framer und felbst - Schornsteinfeger geabelt worben feien, und nammt baber bie neuabeligen Stäbter "Baringenasen" ober "Bfefferfade". Geschmähten und Burudgesetzten suchten fich burch möglichftes Burichen tragen ihres Reichtums in luxuriöfen Rleibern, Zimmern, Möbeln und Gaftmälern zu rachen, verkleideten ihre Anechte, Lehrlinge u. f. w. it Lafaien und - ruihirten sich oft hierdurch. Auch suchten sie ihren Abe nicht felten burch Duelle, welche als ritterliche Thaten galten, zu legi-Auf dem Lande wohnten die Neuadeligen sowie die verarmten Altadeligen, welche man Beide "Krippenreiter" nannte, oft recht ärmlich, fogar unter Strohbachern, kampften in ewigen Prozessen um ihr elembel Dasein und schmarotten bei Bekannten und Berwandten in ber unver schämtesten Weise ober ließen auch ihre zerlumpten Frauen und Linder mit Karren bei Denselben Lebensmittel einsammeln, — sie waren bahr nicht felten nahe baran, in bas alte Raubrittertum jurudzusinken.

In Folge ber auffeimenden nationalen Bilbung und Literatur wurden seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts die Sitten des niederen Abels geregelter; seine Glieder begannen sich Kenntnisse zu erwerben; aber charalter voll und sittlich tüchtig wurden sie deshalb noch lange nicht. Es ließe schwielmehr fragen, was vorzuziehen war, die alte Rohheit, oder die raffinickt Frivolität, die nun an ihre Stelle trat. Der Bedarf an Hofbeamten,

velche die zunehmende Brunksucht der Höfe schuf, wurde so stark, daß ver ärmere Abel fast ganz im Hosvienste aufging und sich in demselben o sehr erniedrigte und den letzten Rest seiner Würde verlor, daß Mätter hre Töchter und Männer ihre Frauen willig dem überhandnehmenden Mätressentum der Fürsten als Opfer hingaben. Den Rest des Adels verwendete, man im Staats- und Militärdienste und es wurde Brauch, die höheren Beamten- und Ofsizierssiellen nur noch mit Edelleuten zu besehen, welchen überdies noch die Müßiggängerpfründen der Domstifter zu Gebote standen. Gierig haschten da die Bürgerlichen wenigstens nach Liteln; die Sitte kam auf, die Handwerker, welche sitt den Hof arbeiteten, als Hossignieder, Hossighassens über ihrer Thüre zu gestatten.

Soweit die Abeligen nicht Berforgungen an ben Sofen fanden, jondern auf dem Lande blieben, verwilderten sie auch im achtzehnten Inhrhundert wieder, wenn schon nicht mehr in der abschreckenden Weise wie im siebenzehnten. Sie waren jetzt wenigstens auf Ausbildung ihrer Kinder bedacht und hielten ihnen Lehrer ober "Sofmeister", wie man jagte, bie nicht felten später als Professoren einen bebeutenben Namen erlanaten. Bei ten Ratholifen bekleideten Diese Stelle meift Jesuiten welche zugleich als Beichtväter ber Eltern figurirten und zu gleicher Beit auch andere Geschäfte besorgten, wie z. B. Proselyten zu machen, protestantische Familien, bei benen sie in Diefer Beziehung nichts ausrichteten, hintereinanderzuheten, tie Kinder derselben aufzugreifen und in ihren eigenen Erziehungszwinger zu sperren. Zahlreich waren bie Berlichte, daß biefe und jene Berfonen von Bedeutung ihren Tob bem Gifte ber Jesuiten zu verbanken hatten. Witwen mit minberjährigen Kindern waren vor den zudringlichen Bekehrern nie sicher, und es kam vor, daß sie sich bei Nacht und Nebel mit dem Notwendigsten flüchteten und in ein Land ihres Glaubens begaben. Manche abelige Kamilien berarmten und luben bann biefen und jenen Anderen bie Schuld baran anf, woraus sich eine folche Erbitterung entspann, daß nicht felten bie Sohne ber Einen benen ber Anderen nach dem Leben trachteten und biefes wirklich bisweilen nahmen, ja sogar aus nicht hinlänglich untersuchten Grunden oder blosen Gerüchten von dieser und jener boswilligen Abficht hinterliftige Mittel mahlten, die Berhaften aus bem Wege zu räumen. 2. B. bei scheinbar freundlicher Einladung durch Anbieten eines follerigen Pferbes, beffen Reiter bann Hals und Bein brach.

Die jungen Abeligen, welche bas unnlite Herumtreiben auf bem kande nicht befriedigte, begaben sich in Gesellschaft ihrer Hofmeister oder auch allein an eine Universität oder auf Reisen oder richteten gar ihren kihnsten Wunsch auf die Stelle eines Kavaliers oder Stallmeisters an einem Hose. Das Reisen wurde nämlich damals immer mehr zur Mode, und zwar so sehr, daß seit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sornliche

Lehrblicher über "Die Kunst zu reisen" erschienen und diese "Kunst" soga ihren unvermeidlichen griechischen Namen erhielt\*). Wir ersahren aw einem solchen Buche, daß junge Abelige, im Gegensate zu reisender Künstlern und Gelehrten, in der Regel von ihren Reisen, auf die stadt voch große Summen und viele Jahre verwendeten, wenig Nutzen hatten, was größtentheils daher komme, daß sie ohne bestimmten Zweck reisten; "setzen sie sich aber auch irgend einen nützlichen Zweck vor, so mangelte es ihnen doch an den zur Erreichung des Zweckes erforderlichen Eigenschaften und Borkenntnissen, oder sie hatten sich zu ihrer Reise nicht gehörig vorbereitet." Es wurden damals satirische Verse auf solche Reisende gebichtet, welche folgendermaßen beginnen:

So geh'n Sie nach Paris, nach Rom und London?— "Ja." Warum?— "Mein feliger Papa, "Mein Oheim und mein Bruder waren da." Die Herren kamen wol gelehrt von ihren Reisen?— "D, ganz gewiß; sie fehlten keinem Schmaus; "Es ist in ganz Paris kein einzig Kaffeehaus, "Das sie nicht auf der Karte weisen."

Sie wollen wol nach Rom, bann nach Neapel geh'n, Das Grabmal bes Birgil, Horaz, Catull zu feb'n, Und alle Dichter zu versteh'n?—
"Nein,— Dichter find nicht eben meine Sachen."

Ebenso lehnt ber hoffnungsvolle Spröfling eines ebeln Geschlechtet in ähnlichen Ausbrücken auch die Bekanntschaft der Altertümer, bet Schauspiels, der schönen Ratur, der Sitten, berühmter Personen und zuletzt auch die Zumutung ab, nach einem Plane zu reisen.

"Was braucht man einen Plan, "Da man von Boft zu Post bie Welt wol finden kann?"

Gewöhnlich hatte man nun die Ansicht, der Zweck des Reisens junger Leute "von Stande" sei, daß sie sernen, "sich in der großer Welt mit Anstand zu zeigen, sich ein ungezwungenes Betragen, Artigkeit der Sitten und feine Lebensart anzugewöhnen und die Runst der anzwehmen Unterhaltung zu erwerben." Solche Borurteile nun bekämpsten die angedeuteten Bücher und zeigten den "jungen Leuten von Stande", daß sie ebenso gut wie die Bürgerlichen die Ausbildung für einen bestimmten Beruf im Ange haben müßten, sei dies nun der Civil- oder Militärdienst oder die Verwaltung ihrer Güter.

Reiche abelige Gutsbesitzer benahmen sich oft gleich kleinen Fürsten

<sup>\*)</sup> Apobemit ober bie Runft zu reifen. Gin fpftematischer Bersuch jum Gebrauch junger Reifenben aus ben gebilbeten Ständen überhaupt, und angehenber Gelehrten und Rünftler insbesondere. Leipzig 1795.

mb wetteiferten mit folden an Luxus und Ansprüchen, ja überhoten fie ogar. Go erfahren wir von einem Oberftlieutenant Johann Friedrich on Flemming auf Weikig in Sachsen, welcher weit gereist mar mb zwei Bücher "ber vollkommene beutsche Jäger" und "ber vollkommene zutsche Solbat" geschrieben hatte, baf seine fünf Bebienten eine eigentliche Rapelle vorstellten, beren Instrumente in einem Dubelfad in Gestalt eines "Wolfes mit glafernen Augen", nebst Biolinen und Walbhörnern bestanden. Seine breifig Bauern waren uniformirt und bewaffnet und von einem abgedankten Lieutenant kommandirt; täglich wurde eine Wacht= parade gehalten und fünf Schildwachen aufgestellt. In feinem Borhause ftanden zehn Kanonen; dazu besaß er noch breißig Doppelhaken, hundert klinten und einige Trommeln. Wegen eines auf von ihm angesprochenem Bebiete burch bie Jager ber Bergogin von Sachfen-Beigenfels erlegten Sieches erklärte er Derfelben den Krieg, rudte mit seiner Manuschaft mb zwei Kanonen, aus, nahm ben Amtmann ber Herzogin gefangen und ließ ihn, als er ihn beleidigte, zu breitägigem Reiten auf bem "bolgernen Gel" verurteilen. Auf Rlage ber Bergogin bei ber Regirung ber Laufitz murbe Flemming in eine Strafe von 50 Mart lötigen Golbes verfällt, mas die beleibigte Dame aber zu gelinde fand, jo daß fie ben Bestraften selbst dann nicht mehr sehen wollte, als ihm sein Vetter, ber keldmarschall von Flemming, Urheber ber Wahl Augusts II. von Sachsen Jum Rönig von Bolen, das Kriegshandwerk gelegt hatte, - fondern enft, als er auf den streitigen Gebietstheil verzichtete.

Es kam vor, daß bei Anlaß von Hochzeiten Streitigkeiten über die Mitgift und Mighelligkeiten über erworbenes Frauengut entstanden, die die zu Duellen führten. In solchen Dingen wurden auch Prozesse gesscher, die oft Generationen, ja Jahrhunderte hindurch dauerten und kein Ende nehmen wollten.

In Amtern und Wirben glaubten sich die Abeligen Alles erlauben publiken und wurden in diesem Glauben auch oft von den sie arg versiehenden Fürsten bestärkt. Der preußische General von Walrawe, ein geborener Holländer, war katholisch geworden und hatte dem Papste mit der Drohung, wieder abzufallen, ein Kruzisix abgezwungen, das er in seinem Schlafzimmer auf einem Altar stehen hatte. In demselben Schlafzimmer standen auf beiden Seiten seines Bettes dassenige seiner Kran und dassenige — seiner Mätresse, welche letztere — die Frau leines Regimentsquartiermeisters war und auf sein Berlangen vom König Kiedrich dem Großen sür ihren Mann den Hofratstitel erlangt hatte, "weil es, so schrieb der König, billig, daß die Mätresse eines Generals mit einem so ansehnlichen Titul beehrt werde." (!) Diese Mätresse benuncirte ihn, als er Geheimnisse des Staates nach Wien verraten wollte, was ihn (1748) in die von ihm selbst errichteten Gesängnisser Festung Magdeburg brachte. Walrawe, den schon längst Niemand

für ehrlich hielt, hatte auf all fein Silbergeschirr Raben, sein Bat ftechen laffen, worüber einft der bei ihm speisende "alte Deffauer" kaftisch sagte: "Walrame, ihr machet euch mit ben Raben zum vo

bekannt, bamit fie euch fünftig nicht frembe vorkommen!"

So gab es noch allerlei sonderbare Räuze unter bem deutschen ? Andere Sbelleute erlebten nebst ihren Familien mertwürdige Wechsel Ein tragisches Ende nach boben Ehren nahm 3. B bes Schicksals. furfachsische Graf Karl Beiurich von Honm. Er wurde 1719 Ram herr, 1720 Gesandter in Paris, wo er fich vollständig frango 1723 Beheimer Rat, 1724 Rabinetsminister, 1730 Borsitenber Gebeimen Rates. Im Jahre 1731 aber wurden achtzehn Anklagen gegen ihn aufgesett, welche meistens sehr vag auf Ungehorsam, Anmag ichlechte Behandlung Anderer, Fälschungen und unanftändige Reden laut Er wurde feiner Chrenftellen entfett, von Dresben und bem Sofe bannt, zu 100.000 Thalern verurteilt, nachträglich aber 1734 bem Königstein eingesperrt, wo er sich 1736 erhängte. Man liek vierzehn Tage hängen, bis Befehl aus Warschau tam, ihn abzunel und zu begraben, mas auf ber Festung felbst geschah. Sinlänglich tannt ift bas Schicffal ber beiben Freiherren von ber Trend.

Es gab indessen auch Abelige, welche, obichon mit ben zur biph tischen Laufbahn erforberlichen Talenten und bem folche unterstütze Chrgeize ausgestattet, boch im Baterlande feinen hinlänglichen R gur Entfaltung ihrer Rrafte fanden. Es begegnen uns in jener namentlich Solche, welche bie nötige Luft zum Auskochen ihrer vulfami Leibenschaften im Oriente suchten. Ginen Dentschen, bei welchem ber Fall war, sehen wir in bem Baron Johann Wilhelm von Rippe aus Oftfriesland. 1680 geboren, murbe er bei ben Jesuiten erze trat aber in reiferen Jahren, angeblich wegen einer projektirten De zur protestantischen Rirche fiber. Er biente im fpanischen Erbfolget ben Nieberländern. Bei einer Sendung nach Spanien gefiel ihm Land so gut, daß er wieder katholisch wurde und fich bort nieder Da er von dem mißtrauischen Minister Alberoni lange nicht ber wurde, schlug er bem Sofe ben Gebanken einer Alliang mit Defter por und murbe gur Beforberung berfelben nach Wien gefandt. Mission ward nach langem Warten mit Erfolg gefront und er zum fpanischen Minister, Bergog und Granbe. Seine Ungefchickli und Brablerei führte jedoch ichon 1726 feine Entlassung als Din herbei, worauf er sich einbildete, fliehen zu muffen, obichon es notwendig war. Er suchte Schut beim englischen Gesandten, mas nun die spanische Regirung so bebenklich fand, bag fie ihn verh ließ. Eine Dame, mit ber er ein Liebesverhältniß anknupfte, half jur Flucht nach holland. Er fuchte fich bann Ginflug in Englan erringen, aber ohne Erfolg, und ging nun mit feiner Beliebten

Mamko, wo ihn der Sultan huldvoll empfing. Seinem Ehrgeize stand mur der Übertritt zum Islam entgegen. Er fühlte indessen keine relississen Strupel, sondern blos Furcht vor der Beschneidung, welche sein Kammerdiener zuerst erproben mußte. Endlich entschloß er sich auch dazu und erhielt den Titel Osman-Pascha. Bon Spanien seiner Würden entsetz, führte er Krieg gegen diese Macht und suchte Centa zu erobern, was ihm aber nicht gelang. Hierdurch in Ungnade gefallen, grübelte er an einer Verschmelzung der mohammedanischen und jüdischen Religion. Im Geheimen soll er später auf Antrieb seiner spanischen Geliebten wieder Katholik geworden sein, wurde aber nach seinem Tode (1737) als Wohammedaner beerbigt.

Ein Gegenstück zu ihm und zugleich einen Thous bes frangofischen Abels bietet ber Graf Claube Alexandre von Bonneval bar. In Emoufin 1675 geboren und ebenfalls bei ben Jesuiten erzogen, biente er in ber Marine seines Baterlandes, bann im Landfriege gegen bie Richerlande, tonnte aber wegen feiner frivolen Spottereien unter ber berichaft ber frommelnden Maintenon teine Beforderung erlangen. Er beleibigte beshalb ben Rriegsminifter, trat, um ber Strafe zu entgeben, ju ben Feinden fiber, b. h. in öfterreichische Dienste, und biente ohne Bebenken gegen sein Baterland. Nach bem Frieden besuchte er Baris, als ob nichts geschehen ware und wurde auch ehrenvoll behandelt. Mgelloses Leben und feine Streitsucht, mahrend er in Brilffel lebte, firten seine Citation nach Wien, und als er nicht gehorchte, seine Berbestung, Einsperrung auf bem Spielberg und Berurteilung zum Tobe Bom Raifer zur Berbannung begnabigt, suchte er umfonst venetianische und ruffische Dienste und ging nun in die Türkei, wo er 1730 jum Islam übertrat, Bafcha murbe und bas türkische Rriegswesen reformirte. Achmed = Bascha, wie er jett hieß, betrieb vorzüglich aus Privatrache ben Krieg gegen Desterreich, bis er zu Stande kam, und leiftete babei fo gute Dienste, bag er hohe Ehrenstellen erhielt. bite nun luxurios, verachtete die mohammedanischen Speisegebote, hielt an gablreiches Harem neben feiner driftlich gebliebenen Gattin, und farb 1747. In Bera wurde ihm ein prächtiges Denkmal gesetzt.

An Bildung und feiner Sitte stand der schott ische Abel hinter demjenigen anderer Länder noch weit zurück. Das ersuhr unter Anderen in besonders reichem Maße Lady Cleanor Campbell, welche in der ersten Hilfe des achtzehnten Jahrhunderts lebte. Ihr erster Gatte, James Biscount Primrose, ein ausschweisender, trunk- und rachslichtiger Mensch, der dessendtet zum Beer erhoben wurde, faßte gegen sie wegen hrer beständigen Borstellungen über seine Laster einen solchen Haß, daß r nach einem wilden Zechgelage mit dem Schwert in ihr Zimmer schlich, m sie zu ermorden; sie bemerkte ihn jedoch im Spiegel und entsloh urch das Kenster. Er verließ nun das Land und wollte auf dem

Kontinent die Tochter eines reichen holländischen Kausmanns heiraten, als der Bruder seiner Gattin es erfuhr und in der Kirche mit ihm handgemein wurde. Primrose starb 1706 und Eleanor ehelichte den Earl von Stair, der aber wieder so sehr dem Trunke ergeben war, daß er seine Frau beständig schlug, wenn er berauscht war. Einst hatte er sie vollkommen blutig geschlagen, worauf sie in diesem Zustande verharrte, dis er wieder nuchtern war und nun sich so schämte, daß er von nun an nichts mehr trank, was nicht von ihren Händen ihm zugemessen war. Derselbe Stair war 1709 englischer Gesandter in Dresden und 1741 General der englischen Armee in Flandern.

Der niedere Abel Englands lebte im fiebenzehnten Jahrhundert noch ziemlich armlich. Nur Die mit großem Grundbefite Befegneten fonnten es fich erlauben, London häufig zu besuchen ober gar ben Rontinent zu bereifen. Bon ben Squires, Die bamals Friedensrichter ober Lieutenants waren, tam von Zwanzig taum Giner in flinf Jahren einmal nach ber Residenz ober in seinem Leben soweit als nach Baris. 3hre Erziehung war meist nicht weit her, ihre Umgebung ungebilbet, ihre Schule vor bem zwanzigsten Jahre vollendet und bas Belernte bald vergeffen, ihre Befchäftigung Rorn= und Biehgeschäfte, ihre Bergnügungen roh und lärmend, ihre Ausdrucksweise pobelhaft. Dicht vor bem Saufe fant ber Düngerhaufe und das Gemüse wuchs vor der Thure. Der Berb war gaftfrei; aber getrunken wurde ohne Dag und Biel, bejonders fartes Bier, oft bis Alles unter bem Tijche lag. Der Gesichtetreis bes englischen Landebelmanns war beschränkt; er hafte Alles, mas nicht feinen Anschaunngen am Nächsten lag, alle fremben Nationen, zu welchen and bie Schotten und Iren gehörten, ja jogar schon die Londoner, und alle fremben Religionen, besonders Bapisten und Buritaner, Onafer und Juden. Die Frauen und Töchter bieser herren befasten sich mit nicht Höherm, als Nähen und Spinnen und ber Bereitung von Speisen mb Betränfen. Dabei war aber ber Familienstolz groß und zu beffen Nährung die Renntniß ber Wappen und Stammbaume aller abeligen Geschlechter höchst gründlich. Auch verwalteten die Landedelleute, wem auch nicht immer mit großer Weisheit, die Juftig, und zwar unentgeltlich; sie waren Offiziere ber Miliz und die älteren von ihnen hatten in ber Revolution mit ben Rundföpfen Siebe gewechselt. Sie waren Anhänger bes Ronigtums, aber teineswegs bes Sofes, über beffen Berberbtheit fte laut schimpften. Noch niehr aber waren sie ber Hochfirche ergeben, nicht aus Uberzeugung von der Wahrheit ihrer Dogmen, fondern aus angelerntem Fanatismus, baber fie es auch mit ben Sittengeboten bes Chriften tums feineswegs genau nahmen.

Unter bem höhern englischen Abel war Narrheit, Unwissenheit und Sittenlosigkeit gleich stark vertreten. Ein Lord Sandys soll in seine gangen Leben blos einmal gelacht haben, — als sein bester Freund

Bein brach! Sir John St. Germain vermachte bem Sir Matthaus Deder eine ansehnliche Summe, weil er glaubte, berfelbe babe bas Evangelium bes Matthäus geschrieben. Der Minister Bergog von Newcaftle, beffen Geschäftstreis ber "nordische" hieß und unter Anberm auch Die Angelegenheiten Samovers umfagte, glaubte alles Ernstes, Samover liege im Norden von England. Lord Thomas Bembroke, ber feinen Sohn fo fehr thrannifirte, daß berfelbe das haus verließ, bestand nichtsbestoweniger barauf, ihn stetsfort als anwesend zu betrachten und lieft ihn täglich burch ben Bebienten zum Effen rufen. Diefer Gobn fluchte, wenn er boje war, so gotteslästerlich und schlug so blind barein wie ber gemeinste Borer. Der Gohn bes Lettern, welcher jährlich zehntausend Bfund einnahm und die schönste Frau Englands befaß, lief im 28. Alters= jahre mit einem einfältigen und nur leidlich hubschen Dabchen bavon, forieb aber auf ber Klucht zärtliche Briefe an feine Gattin und lub fie ein, ihn zu begleiten. Er kehrte bann wieber zurück, entführte aber später zu Benedig eine Braut in ber Hochzeitnacht. Lord Bath mar fo geizig, bag er einen Handwerfer, bem er achthundert Bfund ichulbete. fortwährend hinter sich herlaufen ließ, ohne ihn zu bezahlen, und bies erft that, als ber Gläubiger fich in ber Kirche, wo über ben Beig gepredigt murbe, neben ihn fette und Standal verurfachte. Lord Mount= fort brachte fein Leben mit Wetten zu und erschof fich bann, als er beinabe nichts mehr hatte. Lord Rodingham und Lord Oxford veranstalteten zwischen fünf Truthahnen und fünf Gansen einen Wettlauf vor Norwich nach London. Sir William Burbett mar ein Beutelschneiben von Profession und verlocte junge Leute jum Spiele, wo er fie auf bie unverschämteste Weise betrog und ausplünderte. Lord Chesterfield, ber bas Alter aller anderen Abelsgeschlechter überbieten wollte, hängte unter seinen Ahnenbilbern zwei mit ber Bezeichnung "Abam von Stanhope" mb "Eva von Stanhope" (Familienname ber Chesterfielb) auf. Liebe mar es, welche andere Abelige gegen gemeine Herkunft blind machte. Der Berzog von Samilton und der Graf von Coventry heirateten zwei arme Schwestern aus Irland, Die aber fo schon maren, bag Alles still fand, wo sie hinkamen oder ihnen nachlief. Lady Coventry verderbte ihre Gesundheit durch Schminken, bis fie an der Schwindsucht starb. Laby hamilton aber heiratete nach bem Tobe ihres Gatten ben Berzog von Argple und gebar fo ben zwei größten schottischen Geschlechtern Erben.

Richt weniger reich an Thorheiten und Sonderbarkeiten war die Frauenwelt des hohen Abels in England. Dieselbe wurde nämlich, gleich den Männern, sehr schlecht erzogen. Schamlos kokettirten die Schönen mit ihren Reizen, tanzten wollüstig, sprachen und sangen ked und manständig, zogen zur Anslibung verwegener Streiche Männerkleider an und rangen auch wol mit Männern. Auch kummerten sie sich weit weniger um die Pflege des Schönen, als um die Politik. Das Haus

ber Lords beschloß einft, daß auf seiner Gallerie Niemand mehr Butritt erhalten follte ale bie Mitglieder bee Saufes ber Gemeinen. ärgerte bie Damen ber Peers; fie bilbeten eine Berschwörung, erfchienen um neun Uhr Morgens vor bem Bersammlungsale und verlangten Einlaß. Als fie bestimmt abgewiesen wurden, bennoch aber auf ihrem Willen beharrten, befchloß bas Saus, alle Bugange zu befeten und bie Frauen auszuhungern, mas fie jedoch bis Abends fünf Uhr aushielten, mabrend welcher Zeit fie jo heftig an die Thure flopften und fliefen, bag man im Sale bie Redner nicht verstand. Da befahlen bie an ber Spite stehenden Berzoginnen von Queensburt und Ancaster ein Schweigen von einer halben Stunde. So schwierig bies mar, es wurde ausgeführt; bas Saus ichlog baraus, die Belagererinnen feien abgezogen und öffnete bie Thure, in welche biefelben nun flegreich einstürmten und bie Gallerien besetzten. Unter Winken, Lächeln und Lachen, als Zeichen bes Beifalls und Migfallens, blieben fie bis zum Schluffe ber Sitzung um elf Uhr Nachts. Die erwähnte Bergogin von Queensbury nahm einst Bostpferbe, fuhr auf bas Land zu einer Freundin, um ihr, wie fie fagte, eine wichtige Mittheilung zu machen. Dieselbe bestand - in einer Art von Rubereitung ber Beefsteats.

Im September 1771 allein lieferte ber englische Abel bem geistlichen Gerichte fünfundzwanig Shebruchprozesse, — mehr als im vorhergehenden halben Jahrhundert zusammen! In den siebenzehn ersten Jahren der Regirung Georg's III. kamen mehr Chescheidungen vor,

als während ber ganzen vorangehenden englischen Geschichte.

# Dritter Abschnitt.

# Die Bofe.

# A. Allgemeines.

Während ber breißigjährige Krieg bem Bolke auf über hunder Bahre hinaus Freiheit und Wolftand raubte, stärkte er auf ber anderre Seite im Gegentheil die Macht und den Besitz der Fürsten. Sie hatterssich während des Krieges mit Söldnern umgeben; sie behielten dieselbens und hatten nun stehende Heere zu ihrer Verfügung, in deren Stärke, Geübtheit und Glanz sie mit einander mehr wetteiserten, als in dem Bestreben, ihre Bölker glücklich zu machen oder Künste und Wissenschaften zu befördern. Im Bewustsein ihrer Unsiberwindlichkeit, ja Unantastbarkeit

thaten und trieben sie, was ihnen gefiel. Bor einem Mafaniello ober Cromwell ober einer Fronde glaubte man in Deutschland ficher sein zu War ja das Bolt nicht nur ohne Waffen; - es hatte burch ben Rrieg Alles verloren, mas es befessen und brutete in bumpfer Berzweiflung babin. Das geistige Streben ber Zeit war nicht geeignet, bas Leben ber Höfe zu verebeln. Eine felbständige, frifche, schöpferische beutsche Literatur und Kunft gab es schon seit Ende bes sechstehnten Jahrhunderts nicht mehr; man zehrte unabläffig von antiten Muftern, bie man zudem fast nur noch burch bie entstellenden Bearbeitungen und migverstandenen Nachahmungen ber Italiener und Franzosen kannte, und auch diese entartete Literatur und Kunft diente nicht zur Erhebung und Bilbung bes Beiftes, sondern nur bazu, burch pikante Erzählungen bie Langeweile zu vertreiben und burch schlüpfrige Schilberungen bie Fantafie zu erhiten. Im Ubrigen bestand die Beschäftigung ber höheren Stände namentlich ber Bofe, aus politischen und perfonlichen Intriguen, Pup und Rlatsch, Trunk und Banketten, Spiel und Liebeleien, von unsittlicher Ausartung ber letzteren in den verschiedensten Formen zu schweigen. Der Ton ber Unterhaltung war biefem Leben angemeffen, baber im böchften Grabe frivol, im Stile bes Boccaccio und ahnlicher Bücher. Man feierte einander burch Gebichte in den schwülstigsten Ausbruden und voll von überschwänglichen allegorischen Bergleichungen, aber arm an Geift, an Charafter und an Grundfäten. So war benn auch ber innere Berkehr ber Familien, trop jenes gegen Außen angenommenen Firmisses, ein äußerst rober und rücksichtloser. Es kam nicht nur oft genug vor, daß Flirsten neben ihren Bemalinnen noch andere tiefgebenbe Berbindungen anknüpften, sondern daß sie sogar der sich baritber be= immerenden hohen Chehalfte in Gegenwart der fürstlichen Familie mit "Maulschellen" aufwarteten, sie einsperren und bewachen ließen, sich von ihr, als kirchliches Oberhaupt bes Landes, eigenmächtig schieden, um bie bevorzugte Geliebte zu heiraten u. f. w.

Bei allebem herrschte vor der Welt, besonders bei Festlichkeiten, ein änßerst steises und unerdittliches Ceremoniell, dessen Richtbeachtung oder Umgehung ernste Folgen herbeissühren konnte. Ja ein Ceremonienskeit führte einmal beinahe zu einem Kriege zwischen zwei deutschen Kleinslaaten. Der Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen (1687 bis 1763) hatte eine Bürgerliche, Philippine Cesar, geheiratet, und war, weil Kaiser und Reich die Ebenbürtigkeit seiner Kinder nicht anerkennen wollten, auf den Abel so erbittert, daß er einst (1746) aus Laune tiner geborenen Gräfin, aber Frau eines neugeadelten Bürgerlichen, den Bortritt vor der ersten Dame des Hoses aus dem alten Geschlechte Gleichen zuerkannte und die sich dieser Demittigung nicht sügende Letztere so hart behandeln ließ, selbst mit Einkerkerung, auch ihres Mannes, daß das Reichskammergericht, an welches sich die Freunde der Berfolgten ge-

wendet, dem Herzoge Friedrich III. von Gotha den Auftrag ertheilte, die Gefangenen zu befreien. Es kam zu bewaffneter Exekution; der Krieg, der sich entwickelte, beschränkte sich jedoch auf die Gegend des Städtchens Wassen, welchem man ähnliche Geniestreiche nachsagte, wie den mythischen Schildbürgern; dasselbe wurde mit dem Berluste eines Mannes eingenommen, worauf man in Meiningen Herrn und Frau von Gleichen sosort in einen Wagen setzte und dem gothaischen Heere zusandte. Die Erbitterung zwischen den thüringischen Häusern dauerte jedoch fort, die Friedrich der Große den Schiedrichter zwischen ihnen machte, und zwar charakteristischer Weise gegen Überlassung — zweihundert weimarischer Gardisten, über welche der Herzog von Gotha als Bormund des minderjährigen Herzogs von Weimar verfügte.

Dieser Menschenschacher ist leiber nicht ber einzige bes achtzehnten Jahrhunderts. Solcher Handel erreichte seine Blüte zur Zeit des Krieges zwischen England und seinen aufftandischen Rolonien in Nordamerita. Dehrere beutsche Fürsten benutten biefen Anlag, zur Befriedigung ihrer Gelüste und Launen, zur Ausstattung ihrer Mätreffen, Rüchen, Reller und Jagbreviere, ihre Unterthanen um gutes Gelt loszuschlagen, b. 4 bem Elend und Tobe zu weihen, bamit fie felbst fich bes Lebens freuen Die Rleinherrscher von Heffen-Raffel (auf welches allein mehr als die Sälfte nachstehender Summen tommt), Braunschweig, Sanat, Ansbach, Balbed und Anhalt-Berbst verfauften mahrend jenes Rrieges 29.166 Mann an England, von welchen nicht weniger als 11.843 umkamen, und empfingen für jeben Berftummelten ober Tobten vom Räufer eine Entschädigung, Die sie aber nicht ben armen hinterlaffenen gaben, sondern in ihre Privat= (nicht einmal in die Staats=)Raffe fliegen ließen. Der Landgraf von Beffen-Raffel erhielt für jeden Lebenden breifig. für jeben Tobten zwanzig (für jeben Solchen also im Ganzen fünfzig) Thaler. Ja, in einem Briefe, ber von Diefem Flirstenmufter vorliegt (vom 8. Februar 1777 an ben Grafen Schaumburg, Dberbefehlshaber seiner Truppen in Amerika) brudte berselbe formlich seine Freude bariber aus, daß in einer Schlacht fo viel Beffen gefallen, sowie seine Beforgnit. daß ihm weniger Tobte angerechnet werden könnten, und endlich seine Unzufriedenheit mit einem Major, welcher breihundert Entflohene gerettet, statt sie zu opfern, wie - sette er heuchlerisch-pathetisch bei - Leonibas in den Thermopplen. -

Solche Schmach war übrigens nur die Konsequenz eines Regirungs spstems, welches zwar dem Faustrechte des Mittelalters ein Ende gemacht hatte, aber von der Kultur und Humanität der neuern Zeit noch so wenig durchdrungen war, daß sein Bersahren gegenüber den Regirten wol gesordneter, aber im Grunde wenig besser war, als das Faustrecht der Raubritter. Es war das System des modernen Absolutismus, welcher sich blos unter hervorragenden Geistern, wie Friedrich der Gruße

und Josef II., zum "aufgeklärten Despotismus" veredelte, vor der französischen Revolution aber noch nirgends dem humanen Rechtsstaate Platz

machte, zu welchem zu gelangen es blutiger Rrifen bedurfte.

Das angebeutete Regirungspftem, welches in Europa mahrend ber zweiten Hälfte bes siebenzehnten und ber erften bes achtzehnten Jahrhunderts unbedingt herrschte, ordnete ohne Rücksicht alle Interessen ber Einzelnen Dem unter, was die jeweiligen Regirenden nach ihrer perfonlichen Ansicht für bas Wol bes Staates hielten. Man nannte bies latinisch Die Ratio status, in ber beliebten beutsch-frangosischen Mischsprache: Die Staatsraison. Diefer Name wurde zum ersten Male angewandt in der Schrift: "De ratione status in imperio nostro romano-germanico", welche 1640 von Bogislam Philipp Chemnit herausgegeben worden, und erhielt eine satirische Schilberung in dem ihr folgenden "Idolum Principum, bas ift: Der Regenten Abgott, ben Sie heutigs Tags anbetten und Ratio Status genannt wird, 2c.", welches Buch 1678 Es enthält die Schilberung ber Art und Weise, wie ein neu emannter Rat von feinem Schwiegervater, bem Bicekangler, in bie Beheimnisse bes Staatswesens eingeweiht wirb. Der Lettere führt ihn in die (fingirten) Staatskammern, und zeigt ihm bort zuerst die " Staatsmäntel von allerlei Farben, von außen schön verbrämt, inwendig gang ichlecht gefüttert, jum Theil außer bem lüberlichen Futter mit Bolfeund Fuchspelzen unternäht," - "bann ju gebrauchen, wenn man ben Unterthanen eine verbächtige Sache vorzutragen hat, um fie zu überreben, schwarz fei weiß; dann muß man notwendig mit Staatsraison dem Dinge ein Mäntelchen umgeben, um die Unterthanen zur Kontribution, Schatzung und anderen Auflagen willig zu machen," worauf die einzelnen Mäntel, wie: Gifer bes Glaubens, Freiheit bes Baterlandes u. f. w. farkastisch beschrieben werden. Der abgeschabteste unter benselben ift aber die "Wol= meinung", welche umgehängt wird, wenn man die Leute mit Frondiensten bis auf's Blut peinigt, unnötigen Krieg anfängt, Unschuldige in's Gefängnik wirft, ungerechte Urteile spricht u. f. w. Es folgen in einer anbern Rammer Die Staatslarven, welche schön bemalt find, "Gib, Lafterung, Betrug" u. f. w. heißen und die Leute täuschen, welche gegen die Mantel mißtrauisch geworden sind. Die britte Kammer enthält "Scheermeffer, meffingene Beden, Schröpfföpfe, Schwämme, Beinschrauben, Brechgangen" und bergleichen "Baderzeug", welches dazu bient, sowol bem eigenen Bolke als fremben Staaten bas Blut abzuzapfen. In ber vierten Rammer fab man bie Staatsbrillen, welche ben Unterthanen bie Augen blenden milisen, Geschenke ber Regirung an das Bolk unendlich mal größer, auferlegte Lasten unendlich mal kleiner, migliebige Magregeln aber in einem gunftigen Lichte erbliden zu laffen, — auch eine Schachtel mit Staatspulver, um es ben Leuten in die Augen zu ftreuen, und ein Fäßlein mit Hoferbsen, welche ausgestreut werden, damit verhaßte Per-

CHERTHAN BURNETH STATE

sonen ausgleiten und den Hals brechen, u. s. w. Zuletzt erzählt t Schwiegervater noch, wie er sich durch Schandthaten aller Art bereich habe, und mit schneibendem Mistlange endet die erbarmunglos biffigaber mit für jene Zeit staunenswertem männlichem Freimute die Krelschäden der absolutistischen Staatsform ausbeckende Schrift.

Eine von den Liebhabereien nun, welchen zu frönen die Fürft bas eben sarkastisch geschilderte Regirungspstem ber "Staatsraison" o ihrem unglicklichen Lande laften ließen, war die Religion. Wir hatt schon im vorigen Banbe Belegenheit, barauf hinzuweisen, welche icheufili Folgen der barbarische Grundsat "Cujus regio, illius religio" ha und haben mußte, und zwar bei Protestanten sowol als bei Katholik Gin Mufter von Flirsten Dieser Art, Die ihr Land und Bolt in ei tonfessionelle Zwangsjade zu steden liebten und ihrer Bassion für ei bestimmte Art von Religion ihr Land und beffen Ehre und Blud opfern war Maximilian I., Rurfurft von Baiern, geboren 1573. seinem siebenten Jahre wurde er auf Befehl seines fanatischen Bate Wilhelm V. von den Jesuiten, und zwar zuerst von bem famosen Ba Poffevin (f. Bb. IV. S. 287) erzogen, unter beffen Anleitung er bo barauf bereits einen in Demut ersterbenden Brief an den Papft fchrie Nebst seinen Brübern mußte er bem Briefter bei ter Deffe bienen, Rose franze und Amulette tragen, bas Leben ber Beiligen als bevorzugte Lefu benuten und ben Katechismus bes Canifius "neben bem täglichen Bi als die geiftliche Speise" ftets in handen haben. Die gange Tage ordnung ber fürstlichen Schüler entsprach ber jesuitischen Formenreiterei u Beistesknebelung. Nach ber zur Leitung ihrer Studien aufgestellten 3 struktion sollten "in der Schule der Prinzen keine anderen, als christlie gute Bücher gesehen und gebraucht werden. Diese sollen das Feld ! halten, die heidnischen Schwätzer und Fabelhansen (d. h. die a titen Rlassifer!) aber ausgetrieben werben!" Die Jesuiten nahm Maximilian bei Zeiten in die "Berbindung ber unbeflecten Empfangr Maria" auf und machten ihn zum Brafetten diefer Rongregation. brudte offen seine Freude über bie Ermorbung Beinriche III. von Frai reich aus. Auf einer Reise nach Italien erregte er in bem Bapfte Hoffnung, Deutschland, ja sogar bie übrigen protestantischen ganber 21 alleinseligmachenden Glauben zu bekehren. Seit 1597 burch Abbanku seines Baters Herzog, that er zwar Manches zum Wole bes Bolf aber weit mehr zu bem ber Rirche und ber Jesuiten insbesondere. wallfahrtete fleißig nach Andechs, wo bas Moosrohr Jesu, bas Tif tuch des Abendmals und das Tischtuch Maria's aufbewahrt wurde forgte für die Berehrung ber Beiligen, die würdige Aufbewahrung r Reliquien, brachte mehrere Stunden täglich in der Jesuitenkirche wählte Maria zu seiner besondern Beschützerin, betrieb nach Kräften Beiligsprechung bes Stifters seines Lieblingsorbens, Ignaz von Lopo welcher der fürstlichen Neigung zulieb Wunder verrichten mußte, bewies in allen Lagen seine Demut und Unterwürfigkeit gegenüber dem geistlichen Stande, duldete, daß die Jesuiten das Bolk bei Hunderten zu blutigen Geißelungen und übertriedenem Fasten, zum Gebrauche des Weihewassers bei allen möglichen Gelegenheiten, zur Annahme von Ablässen u. s. w. anhielten. Die Stadt Donauwört brachte er, einen Streit derfelben mit dem Kaiser benützend, in seine Gewalt und unterdrückte dort die reformirte Religion mit empörender Strenge, indem er z. B. die Protestanten an ihren Festtagen zu Frondiensten zwang. Er war es bekanntlich, welcher 1609 der protestantischen Union die katholische Liga entgegensetze, — zwei Blindnisse, denen der fürchterliche dreißigsährige Krieg seine Entstehung verdankte.

Es ist Aufgabe ber politischen Geschichte, unter Anberm nachzuweisen, wie Maximilian ber thätigste Betreiber dieses Krieges, bessen vollen Berlauf er (er starb 1651) erleben mußte, und der geistige Urheber aller auf katholischer Seite verübten Greuel war und wie er die Abtretung des Essaß an Frankreich betrieb, in der Hoffnung, von dieser Racht Hisse gegen die Protestanten kommen zu sehen. Als durch den Krieg sein Land, wie alle deutschen, zerstört und verheert dalag, war seine erste Sorge, die Leiber der Marthrer Kosmas und Damian mit den verloren geglaubten Köpsen zu vereinigen und nach München zu

bringen!

Eine zweite Liebhaberei, welcher bie Flirsten in ber angegebenen Beije Glud, Gigentum und Leben ihrer Unterthanen rudfichtlos barbrachten, war das Soldatenspielen; benn keinen anbern Namen verdient der Migbrauch des Lebens der Landesfinder zu anderm Zwecke als ber Bertheibigung bes Baterlanbes, namentlich zur Entfaltung unmiten Glanzes und leerer Bracht. Darin zeichnete fich tein Filrft in foldem Grabe aus, wie Friedrich Wilhelm I. von Breufen, für welchen seine Unterthanen nichts waren als Stoff zu Solbaten. Schritt und Tritt im Marfchiren, Blip und Knall im Schiegen ganger Regimenter auf einen Ru, larmende Trommeln, gewaltige Musik, glanzende Uni-Formen und Waffen waren seine höchsten Ibeale, Die aber noch über-Toffen wurden burch große, schlanke Leute. Diese seine historische Leiden-Schaft toftete viel Blut, Tranen und Golb. Die Riefen aus gang Europa wurden zusammengeraubt, um die berühmte Garbe von Potsbam voll= Bahlig zu erhalten; ja er opferte ihnen "Familie, Recht, Ehre, Gewiffen und ben Bortheil seines Staates". Ein Irlander kostete ihn neuntausend Thaler und die Gefahr eines diplomatischen Bruches mit England. Sogar Geiftliche, Studenten und Edelleute befanden fich unter ihnen; Dem ber Lohn war größer als jeber andere; bie Pfeifer waren Mohren. Seine Offiziere zog ber Korporal-König ben Beamten weit vor. Diese Offiziere waren im Ganzen ungebildete Leute; benn die Fruchte bes

vom Rönige gestisteten großen Rabettenhauses in Berlin tamen erft seinem

berühmten Sohne zu gut.

Mehrere kleine Mirsten bestrebten sich, die Soldatenmanie Kriedrich Wilhelms I. und feines Sohnes nachzuäffen, und dies Bestreben hatte Folgen, welche lächerlich gewesen waren, wenn unter ihnen nicht bas arme Bolf zu leiben gehabt hatte. Der Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe 3. B. unterhielt noch in ben letten Zeiten bes achtzehnten Jahrhunderts an ber Grenze seines winzigen Ländchens gegen hamwoer, in bem See, ben man bas "Steinhubermeer" nennt , bie mittels bot spieliger Befestigung bes Bobens erbaute Festung Wilhelmstein, welche im tiefsten Frieden mit ungeheuren Rosten nach allen Regeln ber Kriegs funft ftete friegemäßig unterhalten wurde und nicht nur nichts nute, sondern die Regirung auch verhinderte, wichtigeren und wolthätigeren Angelegenheiten ihr Augenmert zu schenken. — Auf ahnliche Weise hielt Ludwig IX., Landgraf von Heffen, eine Kaferne zu Birmafens und barin ein unnützes Regiment, bas er mit großen Kosten aus allen möglichen Nationen zusammengebracht hatte und stets vollzählig erhielt, bis nach seinem Tobe (1790) sein Sohn ber Narrheit ein Ende machte.

Neben der Liebhaberei filt das Militär verdient zunächst erwähnt zu werden diejenige für Pracht und Glanz überhaupt, besonders bie Sucht ber kleinen Fürsten, burch solche Mittel groß zu scheinen. Diefe fleinen Gernegroße graffirten besonders im mittlern und westlichen Theile bes beutschen Reiches, biesem Parabies ber Kleinstaaterei, und bebechten fich und ihr Treiben mit unfterblicher Lächerlichkeit. Dhne Silfsquellen und zugleich, waren auch folche vorhanden gewesen, ohne die Rraft, fie richtig anzuwenden und nutbar zu machen, ja auch ohne die leiseste Einsicht in ihre mahre Aufgabe und in bas Wefen bes Staates, kannten biefe kleinen Fürsten kein anderes Interesse, als dasjenige, ihre Berson möglichst wichtig zu machen, ohne sich im mindesten darüber zu bemruhigen, daß fie dabei ihr Bolt zu Grunde richteten und ihren felbff: füchtigen Planen opferten. Jeber von ihnen wollte feit bem fiebenzehnten Jahrhundert ein Ludwig XIV. sein und bas "l'état c'est moi" in'é Werk seten; seit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts war Friedrich der Große das beliebte Borbild, und Keiner merkte, wie er dabei blo ein Zerrbild beffen lieferte, mas er ernstlich bezwectte.

Als Thpus bieser Rasse führen wir ben Fürsten Hyazinth vo Nassau-Siegen an\*). Diese Herrschaft, von ben übrigen manigsat zertheilten Erbstüden bes Hauses Nassau getrennt, lag in Westfalen a ber Sieg, bestand aus bem alten engen Städtchen Siegen und einige Dörfern und war so glücklich, zwei Herren zu dienen. Diese ware bie ältere, seit 1626 katholisch gewordene und die jüngere resormirt ge

<sup>\*)</sup> Rarl Braun in ben Preuß. Jahrbüchern. Oft. 1869.

bene Linie bes Zweiges Naffau-Siegen. Die Landgemeinden maren iden beiben zur Balfte getheilt, bas Stäbtchen aber beiben gemeinsam : hatte zwei Schlöffer für die beiden Fürsten, die sich in seinen Straffen t selten Befechte geliefert haben sollen. Spazinth gehörte ber altern e an, war 1666 geboren, lebte ber bamaligen Erziehungsmethobe Fürstensöhne gemäß, in seiner Jugend höchst lüberlich, war ben uten, ber französischen Lebensweise und bem franischen Regirungspftem ben, haßte Alles, was beutsch war und besonders was beutsch fühlte, litt an ber firen Idee, Ronig werben zu wollen, wie es fein Berbter und Zeitgenoffe Wilhelm III. von Oranien geworben mar, beffen bevorstehendem kinderlosem Tode er den ersehnten Titel leicht rringen hoffte. Sobald dieser Tod 1702 eingetreten, nahm Hpazinth Brabitat "Ronigliche Sobeit" an und wies alle Briefe gurlid, auf Seinen Sofftaat vergrößerte er in lacherlicher hen dasselbe fehlte. fe und ließ seine Unterthanen hierfür tuchtig fteuern. Gin pfiffiger mischer Kammerdiener wurde zu den bochsten Amtern und in den fenstand erhoben, die beutschen Beamten bagegen mikhandelt und ver-. Gegen die für Lettere sich verwendende reformirte Siegener Linie er mitten burch die Stadt eine Mauer und einen Thurm errichten auf biesem ein Muttergottesbild und zwei Ranonen aufstellen. Das Wilhelm III. hinterlassene Fürstentum Dranien (Drange) in Gubheich suchte er an sich zu reißen; Ludwig XIV. kam ihm aber auund vereinigte es turzweg mit seinem Reiche. Während er nun Raifer und bas beutsche Reich für seine Erbansprüche in Bewegung ; behandelte er zugleich Siegen mit der empörendsten Thrannei und bas Ländchen jämmerlich aus. Da rief der reformirte Mitfürst in er und bes Bolkes Not die Preugen herbei, welche 1705 Siegen Buftimmung ber Bevölkerung befetten, worauf lettere Mauer und um niederriß. Ein Bertrag setzte jedoch Huginth wieder in seine lung ein und die alte Wirtschaft begann von Neuem, indem g. B. Rammerdiener Graf einen armen Greis von siebenzig Jahren, ber einer Prozession nicht schnell genug auf die Aniee fiel, so mit bem de schlug, daß er daran starb. Da schritt endlich das Reich ein, : fo langfam, daß bie Gebuld rif und das Bolf felbst ben Fürsten rieb, ber zwar wieber zurudfehrte und neuerdings wütete, und einen ier ohne Recht und Gericht enthaupten ließ, 1707 aber endlich vom ier entfett und ben Unterthanen alle Steuerzahlung an ihn verboten Umfonst maren alle seine Bemühungen, wieder eingesett zu ben, bei ber Theilung ber oranischen Besitzungen erhielt er nichts, nun verließen ihn auch die Jesuiten. Er führte ein unftetes Leben, elt jedoch noch 1742, ein Jahr vor seinem Tode, bas Fürstentum amar. Solche Schand= und Spottgeschichten von Rleinstaaterei fielen ausenden vor.

Die Sucht zu glänzen trat besonders bei fürstlichen Hochzeiten ber vor. Als 1686 Ludwig XIV. eine von seinen und der Montespan Töchtern verheiratete, wurde die erst zwölfsährige Brant von dem Gewicht der Evelsteine beinahe erdrückt. Ihr Kopspuß war schwerer als sie selbst. Ein Jahr darauf wurde ohne besondern Anlaß in Bersailles ein Prachfest gegeben. In einem Sale errichtete man vier Kaussähen, welche mit Allem versehen waren, was man in den vier Jahreszeiten zu tragen pslegte. Ieder Laden wurde von einem Herrn und einer Dame gehalten; die Herren waren Prinzen des königlichen Hairesse, unter ihnen der Dauphin, die Damen aber die beiden königlichen Mätressen, Montespan und Maintenon, und zwei andere Hospanen. Die Läden enthielten sit mehr als sünfzehntausend Louis Goldstosse, und was sie gewannen, dursten sie Hospeute spielten, ohne Gelt einzulegen, und was sie gewannen, dursten sie davontragen.

Am fursächsisch en (tamals zugleich polnischen) hofe in Dresben, bem verschwenderischsten aller deutschen höfe, wimmelte es unter Angukt bem Starken, dem Berführer ber Aurora von Königsmark und Bereina der berüchtigten Cosel und so vieler anderer Beiber, die er regelmäsig nach ihrer ersten oder zweiten Geburt oder auch früher verstieß, — von Günftlingen, Kastraten, Mätressen, Tänzerinnen, natürlichen Kindern (bena er 354 gehabt haben soll) und Goldmachern. Für die Hochzeit seines Sohnes und Nachfolgers (1719) vergendete er vier Millionen, währen

fein Land Hunger litt.

Eine ber schädlichsten Liebhabereien ber Fürsten war auch die I ag d. Sie hielten zum Zwecke berselben zahlreiche Heere von Bedienten, welche sich gegen die armen Banern, beren Felber und Weinberge von Wische sich gegen die armen Banern, beren Felber und Weinberge von Wische selbsthilfe, welche sich die Geplagten erlaubten, wurde mit Festungshaft ober Zuchthaus bestraft, und das Gesolge der Jagd zog unbedenlich durch die blühenden Saaten. Auf den Bauerhösen, welche diehfälliger Verpslichtung unterlagen und in den herrschaftlichen Zwingern wurden in die Tausende von Jagdhunden unterhalten, und wenn die Jagd anging, mußten die dazu gepresten Bauern ihre Arbeiten verlassen und den Fürsten als Treiber dienen, ja sogar Teiche graben und mit weitherzeholtem Wasser füllen um dem Mächtigen das Vergnügen einer Wasserjagd zu verschaffen.

Während das System ber "Staatsraison" die Fürsten und ihn Höflinge auf diese Weise schalten und walten und das Mark der Böller verzehren ließ, gebar sie, um von dieser Praxis jede Störung fern puhalten, das scheußliche Institut der geheimen Polizei. Das Baterland berselben war Frankreich und ihr Bater der Minister Kardinal Richelieu. In einem Edikte von 1667 anerkannte Ludwig XIV. dasselbe zum ersten Male förmlich. Unter den verschiedenen Mitteln, welche

viese Anstalt ber Knebelung jedes freien Willens anderer als ber regirenden Berionen zur Erreichung ihrer Amede anwandte, ift eines ber intereffonteften bie geheime Boligeischrift. Ihre Bervollfommung verbantt fle dem Minister des Außern unter Ludwig XVI. (seit 1774), bem Grafen von Bergennes (geft. 1787), unter welchem fie bie fran-Bifiden Agenten im Austande benutten, um auf ben Empfehlungsfarten, welche sie nach Paris reisenden Fremden mitgaben, in gewissen harmlos ideinenden Zeichen ben Charafter und fammtliche Berhältniffe berfelben m schildern, so daß jeder Träger einer solchen Rarte gemiffermaßen einen Uriasbrief mit sich führte ohne es zu wissen. Diese Zeichen bestanben vorzugsweise in den Bergierungen ber Empfehlungsfarten. Die Farbe befelben bezeichnete bas Baterland bes "Empfohlenen", und zwar balb einfarbig, bald in zwei Farben getheilt. Rot bedeutete 2. B. Spanien. blau Frankreich, gelb England u. f. w. Die Form der Einfassung (3. B. freisrund, oval, acht=, vieredig u. f. w.) bezog fich auf bas Alter, bie Linien berfelben auf ben Buche, eine Blume ober andere Zeichnung am obern Rande auf die Gesichtszüge (2. B. eine Rose - fcone, ein Bibbertopf - häfliche); ein um die Ginfassung gewundenes Band zeigte ben ehelichen Stand an, Anöpfe an berfelben bie Bermogensverhältniffe, verschiedene Bergierungen bie mit ber Reise verbundene Absicht, die Interpunttion hinter dem Namen die Religion oder philosophische Richtung. eine Linie unter bem Namen ben Charakter, eine wie zur Registratur angebrachte Numer die Kenntnisse u. s. w.

Da jedoch diese Art der Mittheilung zu zeitraubend und wegen des Ersordernisses eines Zeichners das Geheimniß gefährdet war, sührte Bergennes statt ihrer eine bloße Chisserschrift ein, welche die Empsehlungsstate schmucklos und einsach erscheinen ließ. Das N vor der Numer der Registratur bezeichnete nun die Statur, der Strich oder das o hinter dem N die Verheiratung, die Numer selbst das Vaterland und das Alter, andere dabei angebrachte Zahlen den Charakter, das Vermögen, den Buchs, die Mienen, den Zweck der Reise, den Stand und die Kenntnisse, knien unter dem Namen je nach ihrer Form den Grad der Chrlichkeit des Betressen, die Interpunktion wie oben die Religion u. s. w.

Neben ber geheimen Polizei und mit ihr in Berbindung bestand auch eine geheime Diplomatie. Seit dem Tode des Kardinal-Ministers Fleurh lenkte dieselbe in Frankreich der Prinz von Contimit dem Könige hinter dem Kücken der Minister. Sie bezweckte zuerst die Berhinderung einer Allianz zwischen Österreich und Rußland, die Bahl Conti's zum Könige von Polen, und die Gewinnung der übrigen Rächte zur Mitwirkung hierbei. In diesem Sinne wurden auch die Gesandtschaften größtentheils neu bestellt und mit ihnen eine Korrespondenz in geheimer Chifferschrift gepslogen. Der König und Conti scheiterten sedoch schmäblich am Willen Choiseuls und der Bompadour, welche das

Bündnik Frankreichs mit Ofterreich und Aukland gegen Breuken burch-Conti trat gurlid und an seine Stelle tam ber bisher als Gesandter in Bolen mit ihm in Berbindung gestandene Graf von Broglie. Aber auch ihm gelang es nicht, ben ruffischen Ginflug in Bolen zu brechen, und er fiel in Ungnabe. In biefes Getriebe nun war auch ber französische Gesandtschaftsekretar in Petersburg, Ritter b'Eon, eingeweißt, welcher 1728 zu Tonnerre in Burgund geboren und (thatsächlich) auf bie Namen Charlotte Genobeva Louise Auguste Anbreat Timotheus d'Eon de Beaumont getauft war. Er wuchs als Rnabe auf und bekleibete feit 1757 bie ermähnte Stelle, in welcher er auf Beid Ludwigs XV., zur Ausfundschaftung politischer Geheimniffe, unerkamt in Weiberkleibern ber Raiferin Elisabeth als Borleferin biente, welche Aufgabe feine garte Gestalt und Stimme erleichterten. Er tehrte im folgenden Jahre nach Frankreich jurud, machte ben Feldzug von 1761 als Dragoner-Sauptmann mit, zeichnete fich aus, murbe verwundet und ging bann als Gesanbtschaftsetretar nach London, wo er die Seele ber Gefandtichaft war und bald felbst bevollmächtigter Minister wurde. 26 er aber bem neuen Gefandten, bem Grafen Guerchy, weichen und wieber Sefretar werben follte und barob mit bemfelben in Streit geriet, erlaube er fich im Borne folde Ausschreitungen, bag er gurudgerufen wurde Er verweigerte ben Behorfam, gab feine "Briefe, Memoiren und gebeime Berhandlungen" heraus und verfuhr babei fo ungart, daß man in Baris baran bachte, ihn mit Bewalt zu entführen und in die Baftille zu fteden. Seine Drohungen, mehr zu sagen, brachten ihm eine Benfion ein, wie er benn ftets übertriebene Forberungen an seine Regirung stellte, bie fic zusammen auf mehr als breihunderttausend Livres beliefen. fiebenziger Jahren aber verbreitete fich bas fonderbare Gerucht, bag b'es ein Weib sei, ohne daß man weiß, ob dies die Folge seiner allerding auffallenden Taufnamen ober ber erwähnten in Betersburg gespielte Rolle ober noch unerklärter Ränke war. — Noch unbegreiflicher aber ift, daß der frangösische Sof ihm 1775 formlich befahl, Weiberkleiber anzuziehen und daß d'Eon biesen sonderbaren Befehl sofort befolgte. Es war der zu Bielem brauchbare Beaumarchais, ber ihn überbrachte und von d'Eons Weiblichkeit fest überzeugt gewesen sein foll. Dan fritt sich über sein Geschlecht; die Frangosen hielten ihn für ein Weib, bie Engländer für einen Mann, und man wettete fogar barüber. schworene entschieden bei Anlag einer Wette, d'Eon sei ein Weib, und & erschien ein Roman über sein Leben, nach welchem er aus Erbschaftgründen früher als Mann ausgegeben worden fein follte. Ja, er wurde jogar, obichon fünfzigjährig, besungen und erhielt Beiratsantrage. Richt von allem Dem aber bewog ihn zu einer offenen Erklärung fiber fein wahres Geschlecht. Unterbessen kehrte er nach Frankreich gurud, und gwat in Männerkleidern, erhielt aber sogleich von Ludwig XVI. Die Weisung. wieber Weiberkleider zu tragen, und man nannte ihn und er sich selbst: die Chevalière d'Eon. Als man ihn, der das Ludwigskreuz siber seiner Tracht trug, öffentlich neckte, ließ ihn die Regirung in Dijon einsperren, entließ ihn aber 1783 nach England. Der Nationalversammlung von 1791 bot er sich als Ofsizier an, indem er ihr schrieb, sein Herz empöre sich gegen seine Weiberkleider. Er wurde aber abgewiesen und trug two der Revolution, durch die doch alle königlichen Besehle ausgehoben waren, fortwährend die ihm verhaßte Tracht, wahrscheinlich um seiner Stielkeit zu genügen und nicht in den Strom der Vergessenheit zu stürzen; ja er gab sogar Fechtsunden im Weiberrocke und starb in demselben, von kitner Armut heimgesucht, 1810; die Untersuchung seiner Leiche ergab, das er ein vollkom mener Mann war.

Ein Überreft fürstlicher Liebhabereien früherer Zeiten war in ber Beriobe, welche uns beschäftigt, noch bas Halten von Hofnarren und Hofnarrinnen.

Unter letzteren ragte am Hofe Ludwigs XIV. eine kleine alte Fran henor, mit vorstehenden Lippen und rotunterlausenen Augen, deren Anklid übelkeit erregte, eine Art von Bettlerin, welche am Hose die Rolle einer Hosparrin spielte und bei den Malzeiten des Königs und der Prinzen anwesend war, wobei sie sang, die Leute beschimpste und ihnen derbe Wahrheiten sagte. Man nannte sie Madame Pannache, und Jedermann belustigte sich damit, ihren Jorn zu erregen und sie dann durch Stägteiten zu besänstigen, die man ihr mit anderen Speisen vermengt in die Taschen stecke. Die Einen gaben ihr ein Goldstück, die Anderen Rasenstüber. Wider ihre Absicht machte sie den Grafen von Rohe unzicklich, einen Hugenoten, der mit seiner Familie nach Dänemark gestahen war und bessen Gattin so unklug war, in der dortigen Königin Ühnzicht mit der Pannache zu sinden, über deren Charakter die Königin sich sosset in Paris erkundigte, worauf die Familie Rohe das Land verlassen mußte, seher später in England Zussucht und eine Pairie erlangte.

Unter ben zahlreichen Hofnarren unserer Periode erwähnen wir nur Benige. — Des Kaisers Matthias Hosnarr Nelle trug am Reichstage m Regensburg 1613 ein nettes Büchlein unter dem Arme. Als der Saljer fragte, was darin stehe, antwortete er: die Reichstagsakten, und als Iener das Büchlein öffnete und nur leeres Papier fand, erhielt er Vie Auskunft, es sei eben nichts verrichtet worden. Lips, der Narr Rarkgraf Philipps von Baden, riet, die Juden, um welche es sich gerade Jandelte, in's Land auszunehmen; man habe damn alle Religionen darin, ausgenommen die christliche, welche noch sehle! Friedrich I., König von Preußen, ließ seinen lustigen Rat Pußmann, gerade weil die Geistlichekit ihm ein ehrliches Begräbnis verweigerte, in der Peterskirche selbst mitten unter den Geistlichen bestatten, weil er "ein Prediger der Wahrheit" gewesen sei. Ein wirklicher Hosnarr des letztern Königs und seines

Sohnes war ber Baier Joseph Fröhlich; er trug einen ungeheuern Rammerherrenschluffel, ber ihm zugleich als Trinkbecher biente. Besuche seines herrn in Potsbam wollte er mit bem nachher zu erwähnenben Gundling Brüberschaft machen, was aber Diefer nicht annahmt Fröhlich erhielt einen formlichen komischen Netrolog, ber zugleich eine Satire auf ben Minister Grafen von Brubl mar. - In Frantreid war unter Ludwig XIV. ber Bergog von Roguelaure, ein Zwerg, ber berühmteste Lustiamacher. Ginft wegen eines schlimmen Streiches nach Sponier verbannt, tehrte er auf einem Wagen voll spanischer Erbe nach Berfailles jurud und erhielt Bergeibung. Nachher war er Gesandter nach Svanien und nach Rom. Er burfte ben bochften Berren ungeftraft Rafenftibe und Fußtritte geben. - Rilligrew, Rarle II. von England Rammerbiener und Narr, brobte biefem luberlichen Fürsten, Cromwell aus bet Bolle zu rufen, wenn er fich ber Staatsgeschäfte nicht beffer annehme Bei einem Besuche in Paris stellte er sich vor Ludwig XIV. bunnt aber als er bas Bilb Chrifti zwischen bem biefes Rönigs und bem be Bapftes aufgehängt fah und ber Rönig ihm die Namen ber Dargeftellte nannte, antwortete er, er habe wol gewußt, bag ber Beiland zwijden zwei Schächern gefreuzigt worden, nicht aber, wie sie heißen. — Ein W fonberer Liebhaber von Hofnarren mar Beter ber Große; er foll benet nach und nach gegen hundert gehalten haben, Manche wegen ihrer forpet lichen Mifgeftalt, Anbere zur Strafe für begangene Dummheiten, bat Solche, Die fich verrudt ftellten, um einer Strafe zu entgeben und Solde bie er in's Ausland geschickt, um sich auszubilben, bie aber unwiffen beimgekehrt waren u. f. w. Gin folder Narr wiber Willen war bi Sauptmann Afchatoff, welcher fich jeboch leicht in feine Rolle fant mi Europa bereiste, um mittels seiner Thorheiten Gelt zu fammeln, mot er zweitausend Thaler "verdiente". Ein andrer Narr ließ fich am So bald Batriarch von Rufland, balb Rönig von Sibirien nennen, faß fie an bes Raisers Seite und bieser belustigte fich oft bamit, ihn fantil seinem Stuhle umzustoßen. Als die enssische Geiftlichkeit mit ber Be titelung eines andern Narren als Batriarch unzufrieden war, ernannt Beter benfelben - jum Papfte. Unter ber Barin Anna murbe d Bring Galligin gum hofnarren gemacht, weil er seine Religion gewechtet und mußte ein gemeines Madchen heiraten und bie Sochzeit in eine Saufe von Gis, mit lauter Möbeln und fogar bem Bette aus biefel Ein öffentlicher, gleichsam aller Welt Sofnare, mar be Stoffe feiern. halbverrudte Bader Teichmann aus Birschberg in Schlesien, welcher sein Beruf verließ, weil er fich einbildete, Dichter zu fein, um die Mitte be achtzehnten Jahrhunderts im Lande umberzog und von Spakvögeln Schreibe verschiedener Monarchen erhielt, die ihn zu hohen Amtern erhoben, g. 3 jum dinesischen Mandarin, jum turkischen Bascha, und die er in volles Erufte aufnahm. Der Fürstbifchof von Breslau beluftigte fich viel mit ibm. - Mit den Hofnarren wetteiserten auch in unserer Periode noch die werge. Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. von Preußen hielten elche, deren Einer an den Tag brachte, daß die Bedienten des erstern önigs täglich für achtzehn dis zwanzig Thaler Wachslichter stahlen. In tereburg wurde 1710 eine Zwergehochzeit geseiert, bei welcher zweiundbenzig Zwerge zusammenkamen. Sehr bekannt war im achtzehnten hrhundert Nikolaus Ferrh aus Salins in Burgund, welcher Hofzwerg Grechoigs Stanislaus von Polen, damals Herzog von Lothringen, d. "Bebe" genannt wurde. Er starb 1764, 23 Jahre alt und 33 Zoll h und erhielt eine latinische Grabschrift. Noch 1785 sigurirten im kinchner Hossalender drei "Hoszwerge"!

Ein Narr, François le Metel be Boisrobert, Spagmacher bes toinals Richelien, zugleich Dichter, später Abt (!) zu Chatillon, Almoier bes Königs und Staatsrat, aber von ausschweisenden Sitten ft. 1662), und ein Zwerg, Anton Gobeau, ebenfalls Dichter, später schof zu Bence (gest. 1672), hatten großen Antheil an ber Errichtung

frangöfischen Atabemie.

Den ersten Austoß zur Abschaffung ber Hofnarren gab ber beutsche chter Moscherosch in seinen Satiren, in benen er biese Unsitte unertich verspottete. Während bes achtzehnten Jahrhunderts wurden die erren nach und nach zu lustigen Räten und verschwanden in der zweiten

Ifte besselben allmälig. -

Eine Ausbehnung bes Hofnarrenwesens in letterm Sinn in's ofe war bas weltgeschichtliche Tabatstollegium bes uns bereits rch seine Leidenschaft für die Soldaten bekannten Friedrich Wilhelm I. a Breugen, ber fich mit biefer Ginrichtung in ber Geschichte bes Sumors n fo unfterblich machte wie in jener bes Ramaschentums. Butritt hatte ber genannten merkwürdigen Gesellschaft, welche in ber Regel alle ende stattfand, und zwar je nach bem Aufenthalt bes Rönigs in min, Potsbam ober Bufterhaufen, Jeter, ber bagu gerufen wurde. ber Besuchende, ber König voran, erhielt seine Tabatspfeife nebst Tabat b Feuerzeug, feinen Rrug Bier und fein Glas. Bald mar bie Unterdtung ernfthaft, balb icherzhaft. Die launigste Rolle fpielte ba ohne meifel Jakob Baul Freiherr von Gundling, Gohn eines Landpaftors Bruber bes Brofessors Gundling zu Halle. Er studirte, mar Hofwier und wurte 1705 Brofessor ber Geschichte an ber Ritterakabemie Berlin. Nach Aufhebung berfelben, mit dem Tode Friedrichs I., ie ihn beffen Rachfolger als Hofrat und Zeitungsreferenten. migucht aber, sein Hochmut und die ihm anhaftente tomische Er= taung machten ihn immermehr zur Zielscheibe bes Spottes und Wiges Doje, so daß zuletzt Alles ihn neckte und sich an seinem Zorne weibete. wurde feine Belehrsamkeit burch feine entwilrdigente Stellung am k in den Hintergrund gedrängt, obschon er für gelehrte (freilich nicht

bebeutenbe) Werte vom taiserlichen und vom ruffischen Sofe ari Geschenke erhalten hatte. Indessen bezog er eine ansehnliche Benf hielt ben Freiherrn=, mehrere Rats=Titel und die Kammerherre ja fogar jene eines Brafibenten ber Societat ber Wiffenschaften, aber als Ober-Ceremonienmeister eine höchst tomische Rleidung einen roten Rod, roten Feberbufch auf bem hute, rote Strump rote Abfate an ben Schuhen. Einst ließ man einen Affen i gleicher Kleidung eintreten, als er bei Tafel faß, und eine B überreichen, die ihn als Gundlings Sohn auswies. So spielte m einen Boffen über ben anbern, bis er 1731 zu Botsbam an ben starker Getränke starb. Sein länast verfertigter Sara hatte bie eines Weinfasses, und die Inschrift barauf war in entsprechenben abgefaßt und enbete mit ben Worten: "Sage, Lefer wenn bu 1 das nicht ein Schweinpelz ist!" Die Grabschrift war womöglich t Ein Freund und Günftling Gundlings war ber Profe Banbetten Bartholdi ju Frankfurt au ber Ober, welcher wege Neigung zu Beschimpfungen schon in ber hausvogtei gefeffen, a bei öfterm Besuche als Narr behandelt wurde und im Spitale gu an der Rette endete. Um Hofe zu Potsbam lebte auch Hacke vorher Professor zu Selmstädt, als Sofrat und Bibliothekar, 1 bavon, wurde in Wien katholisch, kehrte gurud und wurde wieder lu bann Professor zu Salle und später Lanbstreicher, als welcher Staupbesen erhielt. Ein andrer Narr bes Tabakskollegiums ma mon Jatob Morgenstern, welcher an ber Universität zu F 1737 in Anwesenheit bes Rönigs, in possenhafter Rleidung, einer schwanz statt bes Degens an ber Seite, eine öffentliche Disputati Die Narrheit halten mußte, welcher alle übrigen Professoren zu ot Friedrich Wilhelm I. liebte auch komische Batente. Grafen von Stein ernannte er unter allerlei aftrologischen und tabba Phrasen nach Gunblings Tobe jum Bicepräsidenten seiner Soci Wissenschaften: bem Memoirenverfasser Freiherrn von Böllnit bej er zum Abschiede von Berlin feierlich, bag er bem Sofe durch seine machereien wichtige Dienste geleistet, weber Strafenräuber, noch schneiber, noch Giftmischer gewesen, teine Jungfrauen geraubt n führt habe u. f. w. Pöllnit wurde wiederholt katholisch unt protestantisch, um zu reichen Beiraten zu gelangen, so daß ihm Frie aulett riet, sich auch noch beschneiden zu laffen. Der Schriftsteller Fagmann mar ber tomifche Geschichtschreiber all' dieser wirklic unwillflirlichen Narren bes Tabatstollegiums.

An den deutschen Höfen grassirte im siebenzehnten und ach Jahrhundert das Laster der Gallomanie, der blinden Berehn Franzosentums und der fklavischen Nachahmung und Einführu: Uebelstände, an denen Frankreich krankte, so sehr, daß alle Angeleg

es Staates und namentlich das arme Bolk furchtbar darunter litten. Besoiders peinlich berührt es, einen politischen und wissenschaftlichen Geist die Friedrich den Großen diese Galerenkette nachschleppen zu sehen. Wie r überhaupt nur in der französischen Sprache sich gebildet ausdrückte und ie dentsche wie ein Bauer schried, weil er blos die französische Literatur häue, die deutsche verachtete und mißkannte, so französische er auch die inanzverwaltung seines Reiches. Um die überwuchernde Schnunggelei zu erdannen, sührte er bald nach dem siebenjährigen Kriege 1766 die General-Accise und Bollverwaltung" ein und übergab sie durchweg ranzosen. An der Spige standen sünf Regissens mit je zwölstausend halern Gehalt, unter ühnen in den Provinzen zwöls Direktoren und nier diesen ein ganzes Heer von Inspektoren, Kontroleuren, Bistiatoren, kombeures und Garden zu Fuß und zu Pserde, — Alles Franzosen. Der andel wurde gelähmt, das Bolk ausgesogen und bessen Sitten durch das bermiktige und leichtsertige Bersonal untergraben.

Diese Schmachzustande vereinigten fich mit ber ohnehin herrschenden erschwendung ber Rleinstaaterei, jo bag Deutschland, als es von ber amöftschen Revolution überrascht wurde, fich in einem Auftande jammerthter Zerriffenheit befand. Unter bem "Reiche" verstand man, wie nter bem Landvolke zum Theil noch heutzutage, blos bie kleinen Staaten s Subwesten; weber Ofterreich noch Preußen zählten fich bazu und urben von benen "im Reich' braufen" ebenfo febr gehaft, wie fie felbft nander haften. Um ben Raifer kummerte sich außerhalb Ofterreichs temand, als wer Wappen ober Titel brauchte, die allein er ertheilen unte; fonft bing nur ber Doppeladler an ben Bofthäufern ber Rleinraten (oben S. 30) und wenn ber Raiser starb, ertonte Trauergeläute. de Ratsberren ber winzigen schwäbischen Reichsstädtchen fühlten sich s Sonverane und nammten fich gleich ben Römern pompos: Sonatus Als die Franzosen Mainz nahmen und von den Bürgern Aufche au einer Berfaffung verlangten, gingen biefelben nicht über bie gherzigsten Begriffe ber einzelnen Blinfte binaus, - von politischen been teine Spur!

### B. Gingelne Bofe.

Das Land, in welchem bie soeben erwähnten Auswüchse ber Staatsraison vorzüglich ihren Sitz hatten, namentlich aber ber sie alle Gehässigkeit und allgemeiner Berbreitung weit überbietende Unfug des ätressentums, der mit dem ganzen übrigen Hosseben in so inniger rbindung stand, — welches Land daher sämmtlichen übrigen Ländern, jene Auswüchse grassirten, zum Muster diente, war Frankreich, der König, welcher jenes Shstem vorzugsweise hegte und pslegte und verne-Aushan, Aug. kulturgeschichte. V.

beffen berüchtigter Ausspruch "l'état c'est moi" fo zu fagen zum Gefete Europa's und ber von mis behandelten Beriode murbe, - Ludwig XIV. Diefer Topus des Regenten im siebenzehnten und zu Anfang bes antegehnten Jahrhunderts wurde schon von Jugend auf, nach bem Willen bet bie Regirung führenden Rarbinals Dagarin, berart erzogen, baf mm bebacht mar, ihn ftets männlicher und feinen nachgeborenen Brube, Philipp von Orleans, steis weibischer zu machen \*). In einem Alen, wo junge Leute sonst blos zu gefallen suchen, imponirte er bater bereits, mahrend bagegen feinem Bruber blos Geschmad für Schmud und Rleibung bes weiblichen Geschlechts eingeflößt, ja von ber Ronigin-Mutter fogar barauf gehalten murbe, bak er weibliche Kleibung trug mit in folder, umgeben von ebenso angethanen jungen Höflingen, öffentlich w Mazarin war jedoch barauf bedacht, dag Ludwig's koniglines icien. Auftreten mehr ben Schein mabre, als jein Wefen ansmache, und fonde baber bei Zeiten für Umgarnung bes jungen Konigs mit Bergnitgungen, bamit er fich nicht zu ftart in die Staatsgeschäfte einmische und so in Abhängigkeit vom Karbinal verbleibe. Letterer nahm keinen Auftand, hierzu eine seiner sieben Nichten zu benutzen, die er ans Italien batte tommen laffen, - Töchter seiner zwei Schwestern, zwei Fraulein Martingi und fünf Fräulein Mancini. Erstere fingen in ihren Reten einen Pringer von Conti und einen Brinzen von Modena. Bon ben Mancini wurden bie beiben alteren Bergogin von Mercoeur und Grafin von Soiffont, die beiden illngeren Berzoginnen von Meillerai (beren Mann den Rame "Bergog von Magarin" annahm) und von Bouillon, mabrend die Minelle, Marie, dem Hauptzwecke des Oheims biente. Nichts weniger als bibia, wußte fie boch zu totettiren und ging mit feinem geringern Gebanten un, als das Herz und womöglich sogar die Hand des mächtigsten Monarde seiner Zeit zu erringen. Ihre Berfuche waren aber nicht mit Erfolg & In ben kleinen Birkeln, welche fie gab, erregte nicht fie, fonbent bie jugenbfrische, hubsche und anmutige Mabemoiselle be la Mote b'Argencour Ludwigs Begierden, widerstand ihnen aber, obschon ihre Mutter so gewissenlos gewesen war, sich Mazarin als Hinterbringerin ber 👺 beimniffe bes Königs anzubieten, die fie erfahren würde, wenn berjelbe ihre Tochter feiner Liebe würdigte! Dem fchlauen Italiener mar bies Waffer auf seine Mühle; er erzählte bem Konig Alles und erkaltete baburch gründlich beffen Neigung zur schönen Argencour, die - in ein Rlofter ging. Ludwig machte fich über feine fehlgeschlagenen Absichten religiose Strupel, vergaß biefe aber bald (erft fechszehn Jahr alt!) in ben Armen ber weniger sproben Rammerfrau Beauvais, - au berfelben Beit, ba er seine ersten Feldzüge unter Fabert und Turenne mitmachte (1654). Die ränkevolle Marie Mancini gab indessen ihre Hoffnung nicht au

<sup>\*)</sup> Anquetil, Louis XIV., sa cour et le régent. 4 tomes. Paris 1798

mb brachte es wenigstens babin, daß die Königin-Mutter die Anweseneit bes Königs in ben Soireen ber Grafin von Soiffons, Mariens Bowester, begunftigte. Es unterliegt feinem Zweifel, bag Mazarin fich n ber folgen hoffnung gewiegt hatte, unter feinen bergoglichen und grafichen Richten auch eine Königin auftauchen zu seben. Er fühlte jeboch ei Reiten, daß er darauf verzichten mußte und suchte nun wenigstens bie kirat bes Rönigs mit Margareta von Savoien zu Stande zu bringen. wil ber Graf von Soiffons mit biesem Sause verwandt war. Jest war s aber Marie, welche bes Obeims Absichten burchtreuzte und burch ihre imflusterungen bei bem Könige, über ben sie bereits nicht unbedentenden imfing errungen batte, bewirkte, daß er die favoische Bringes verschmähte, - und dies benntzte sofort die Rönigin-Mutter, welche des Sohnes Berindema mit einer ihrer Bermanbten wünschte, indem sie bessen Heirat nt Maria Therefa, Infantin von Spanien betrieb. Da nun Mazarins Mine gescheitert waren, sah er fich genötigt, Marie und ihre Schwestern n an Rlofter zu schicken.

Endwig XIV. beiratete 1660 die spanische Infantin und hielt mit hr am 26. August einen pomposen Einzug in Paris. Marie Mancini ber geriet beinahe in Berlegenheit, welche Krone fie auf ihr Haupt Denn tein Geringerer, als Karl II. von England hatte, sen wollte. wor er König war, um sie geworben, sie aber nach seiner Tronbetigung, trot von Mazarin angebotener fünf Millionen Mitgift verschmäht; um wollten die Herzoge von Lothringen und Savoien fie beimführen, aber it dhne Mitgabe einer frangösischen Festung , was Mazarin natürlich meigerte, - worauf er fie endlich bem romischen Connetable Colonna ib, welcher hunderttausend Livres Renten zu verzehren hatte. Es war s rantevollen Ministers lettes Wert; er ftarb 1661. Während ber bunia Jahre seiner Regirung batte er ungeheure Reichtumer aufgehäuft. me ein zige feiner Richten hinterließ ihrem Sohne, bem Bergog von kigarin, achtundzwanzig Millionen Livres. Marie aber trennte sich äter von ihrem brutalen Manne, führte ein herumziehendes Leben und ricoll vollständia.

Bon Mazarins Todesstunde an regirte Ludwig XIV. allein ohne remierminister und ohne je wieder einen Geistlichen in seinen Kat aufmehmen. Als Harlai de Chanvelon, Bräsident der Bersammlung des lerns, ihn nach dem Tode des Kardinals zu fragen wagte, an wen man h von nun an in Geschäften wenden milste, vernahm er das kurze und haltschwere Wort "A moi!" Der wolunterrichtete Memoirenschreiber sint-Simon sagt von Ludwig: "Er hatte einen über die Mittelmäßigkeit jadenen Geist, das heißt mehr gesunden Berstand, als glänzenden, aber een der Ansbildung und Verseinerung fähigen; er wuste von Anderen entlehnen, ohne daß es schien, als ob er sie nachahme oder ihnen diene. 3 er zu regiren begann, waren seine Minister im In- und Auslande

vitelpunkt der Galanterie und der Joriguen. Wan lebte bort en kannte unter mit Titeln geschmickten Bersogin ber fast der Krommen Königin-Munte und der schückternen Königin, die Herzogin von Soissons, eine der Nicken Mazarins; "sie wohnte in den Tuilerien, und ihre Gemächer waren de Mittelpunkt der Galanterie und der Intriguen. Man lebte dort en famille unter mit Titeln geschmickten Personen, welche fast Alle verwandt, de freundet oder verbilndet waren, und man empfing keine ""nene" de unbekannte Leute. "Hier bildete der König sich zu dem Grade der Liebens würdigkeit, Hössichkeit und Majestät heran, welche ihm später so sche eigen waren.

Lubwig stand des Morgens gegen acht Uhr auf, betete, kleibe sich an, las Bücher, frühstlickte einfach, erschien um zehn Uhr im Con seil seiner Minister, verließ es Mittags, besuchte die Meffe, wibme bie Zeit bis jum Diner und nach bemfelben seiner Familie, arbeitet bann mit ben Ministern, gab Audienzen, brachte ben Abend mit Konva sation bei ben Königinnen ober ber Herzogin von Soiffons mit Spiel Spaziergängen ober im Theater zu und ließ bem Nachteffen noch Lan Bu biefen verwendete man namentlich b ober fleine Balle folgen. "Filles d'honneur", eine lebhafte und mutwillige Besellschaft, welch unter bem Schutze ber Bergogin von Navailles, einer Protégée Magarin's ftand, und von beren Titel ein boshafter Beobachter jener Reit fagte er sei in jenem Lande schwer aufrecht zu erhalten. Die Dame d'honneu wie die Herzogin hieß, hatte benn auch einen harten Stand gegen bi Begierben bes Königs, ber ihre Schäflein zu seiner Auswahl bestims glaubte und sie im Falle ber Widerspenftigkeit mit seiner Ungnade b brobte, ihr aber verzieh, als fie zu feinen Fugen ihren Entschluß tun gab, ihre Ehre aufrecht zu erhalten. Da aber die Soiffons die Navaille eine "fanfaronne de vertu" nannte, begann ber Rönig seine Angriff auf die Unschuld ber Filles d'honneur neuerdings, bis beren Duent ihre Gemächer mit eisernen Gittern versehen ließ. Der Rönig nah ihr aber einfach ihre Stelle und übertrug fie - feiner Rupplerin, be Soissons, worauf seinen Wünschen nichts mehr im Wege stand. Bi greifen hier unserer Erzählung voraus, indem wir einschalten, daß bi Soiffons fpater zu Bruffel in Armut und Berachtung ftarb, obicon f bie Mutter bes beruhmten Bringen Eugen von Savoien war.

Kurze Zeit nach jenem Abenteuer geriet aber ber König in bi süßen Bande ber Ballière (s. unten S. 88 f.). Als Opfer bieser Neigun siel ber Minister Fouquet, welcher, ohne von berselben Kenntniß z haben, ber königlichen Geliebten tausend Pistolen anzubieten gewahatte. Fouquet war ein gewissenloser Mensch, ber mehrere hol Staatsstellen nacheinander gekauft hatte und vom Bolte ein Gelt-Henk von Madame be Motteville ein Hauptbieb genannt wurde. Dm Dienste, welche sein Bruder, ein Abbe, dem Kardinal Mazarin geleif

batte, stieg er zum Kinanzminister empor. Der Abbe, ein intriganter mb frecher Buriche, "mifchte fich in Alles, entzweite Die Familien, ließ Ranner prügeln, ichanbete Frauen und Mabden." Als eine Mabame be Chatillon einst in seiner Abwesenheit in seinem Sause Briefe wegnahm, die er ihr nicht hatte zuruckgeben wollen, begab er sich in ihrer Abwesenheit in ihr Haus, burchwühlte es, zerschlug bie Spiegel und Borgellangeschirre und marf Dobeln zum Fenfter hinaus. Mit seinem Bruder entzweite er sich und warf ihm öffentlich, zu großem Standale, vor, er babe fünfzehn Millionen verschwendet, besteche Alle, welche sich's gefallen laffen, und habe Damen, beren Namen er nannte, balb brei-, bald viertausend Bistolen gesandt. Der Minister seinerseits blieb nichts schuldig, obschon er noch mehr that als ber Bruder sagte. in seinem prachtvollen Landhause, wo er sein Arbeitskabinet hatte, ber gange Sof antichambrirte und den unermildlichen Fleiß des "großen Rames" lobte, flieg er auf einer geheimen Treppe in ben Barten binab, wo ibn "mit Gold aufgewogene Nymphen", die man theilweise wol tamte, erwarteten. Den König suchte er zu betrügen, wo er konnte, und stellte faliche Rechnungen aus, auf welche aber Colbert, ben Ragarin noch in ben Staatsbienst eingeführt hatte, ben Ronig aufmertsam machte. Ludwig ließ bieses Treiben einige Monate hingehen, ba Colbert ftets ben Schaben zu wenden wußte, und fann indeffen nach, wie er ben untreuen, aber mächtigen und in Folge seiner Bestechungen alleitig beliebten Diener verberben könne. Fonguet wurde von dieser Absicht bei Zeiten unterrichtet und suchte auf einer Reise mit bem König in Rantes, wo dieselbe in's Wert gefett werben follte, unter ber Boltsmenge zu entkommen, als ihn Artagnan, Kommandant ber Musketiere, ergriff und in das Schloß Angers führte. Bon da brachte man ihn in die Bastille. Enbe 1664, nach zweijährigem Prozesse, murbe er zu ewiger Berbannung verurteilt und feine Guter tonfiszirt. Die Minister hatten auf die Todesstrafe gehofft, und um ihnen einigermaßen gerecht m werben, verwandelte Ludwig das Urteil in lebenslänglichen Kerfer, ben ber Gestilrzte in der Alpenfestung Binerol aushielt; sein Nachfolger wurde Colbert.

Als die einst von Ludwig angebetete "Madame" (so war ihr offizieller Titel), die Gattin seines Bruders, des "Monsieur", starb, stachte er diese Stelle seiner Cousine zuzuwenden, welche den Hoftitel "Rademoiselle" führte. Dieselbe liebte jedoch einen reichen jungen Sdelmam aus der Gascogne von extravagantem Charakter, Beguilin, später Graf von Lauzun. Er war ein Günstling des Königs und erhielt von ihm die Zusage der Ernennung zum Großmeister der Artillerie, welche aber der König, als der Kriegsminister Louvois sich dagegen erskärte, brach, worauf Lauzun erbittert seinen Degen zerdrach, der König aber schoon den Stock aushob, ihn für diese Unverschämtheit zu züchtigen.

fich jedoch ermanute, ben Stod jum Feuster hinaus warf und Langen in bie Baftille fanbte, wo fich berfelbe wie ein Berritdter benahm. Der Ronig bot ihm nun die Stelle eines Sauptmanns ber Garben an. beren bisberiger Inhaber bie ihm entzogene Wirbe erhalten batte, und Laugun nahm nach anfänglicher Beigerung an. Sonderbarer Beie ging die wiedererlangte Gunft soweit, daß Ludwig Langun's Berthe lichung mit "Mabemoiselle" erlaubte. Als aber ber Bof fich entsete und Zeter fchrie, nahm Ludwig auch biefes fonigliche Wort wieber pe rud. Laugun versnehte sein Blud bei ber Montespan und verbarg fic unter ihrem Bette, als ber Rouig fie besuchte. Da borte er, baf er, statt empfohlen — verraten wurde, und nannte bei ber nächsten Begegnung bie Favoritin, welche ihm erzählte, wie fie gu feinen Gunften Sie berichtete es weinend ben gefprochen, eine ichanbliche Lugnerin. König, und Laugun wurde jum zweiten Mal in die Baftille gespern, bann aber in ein niedriges Gewölbe ju Binerol gebracht, wo Fouque noch weilte. Die Beiben, gleich begierig, einander zu feben, gelangten begu, fich heimlich zu befuchen, und Fouquet fürchtete, nachbem er bet Genoffen marchenhafte Geschichte gehört, einen Bahnfinnigen vor fich zu haben.

"Mabemoiselle" vermachte ihr Bermögen einigen der Kinder, weche bie Montespan vom Könige hatte, um die Freiheit Lauzuns und ihr Bereinigung mit ihm zu erlangen. Der König verweigerte letzteres endschieden und gestattete dem Gesangenen blos eine Badelur und eine Reise unter Bedeckung. Aber er war, als er die Geliebte wieder sch, gegen ihre inzwischen ein halbes Jahrhundert alt gewordenen Reize unempsindlich, benahm sich kalt und — ließ sich nach Pinerol zurkdsschieden. Später sinden wir ihn in England, wo ihm der entsetzt König Jasob II. Ende 1689 auftrug, die Königin und den Prinzen nach Frankreich zu bringen, was er inmitten vieler Gesahren gläcklich bewerkstelligte. In Versalles begab er sich wieder an den Hof, als st nichts geschen wäre, und begann von Neuem zu intriguiren, wozu er die Maintenon gewinnen wollte, was diese aber absehnte. Mit "Nademoiselle" sührte er tolle Verzeihung= und Versöhnungscenen auf, bis sie starb, heiratete dam noch, führte ein glänzendes Haus und starb in unverwüsslichem Humor, 90 Jahre alt, 1723.

Solche an morgenländische Märchen erinnernde Schickfalswechst fielen an einem Hofe vor, welchen Madame de Sevigns folgendermaßen schilbert: "Diese angenehme Berwirrung alles Dessen, was es vom Auserwähltesten gibt (die Hofzirkel nämlich), dauert von drei bit sechs Uhr. Wenn Couriere ankommen, so zieht sich der König einen Augenblick zurück, um seine Briefe zu lesen, und kommt dann wieder Es gibt immer etwas Musik zu hören, was eine sehr gute Wirkung ausübt. Er plandert mit den Damen, welche an diese Ehre gewöhn

sind. Beim Spiele spricht man ohne Ende: Bisviel Herzen haben Sie? Ih habe zwei, ich drei, ich eines, ich vier; er hat nur drei, nur vier, mb man ist entzückt von diesem Geklatsch. Um sechs Uhr begibt man sich zu Wagen oder man fährt auf dem Kanal in Gondeln, wo man Muste hört. Um zehn Uhr kommt man zurück und sindet die Komödie benkt. Mitternacht schlägt, und man macht Media noche (spanischer Ausdruck füllichen Spaziergänge, Spiele, Intriguen u. s. w., unten S. 89)."

Diefer Sof nun wurde damals für anderthalb Jahrhundert aus ber raufchenden Rapitale, mo fich Parteien befehbeten, beren Streit ben Ading anwiderte, wo die galanten Abentener nicht geheim gehalten werden konnten und wo ihn die gaffende Menge bes Bolkes und bie mbringliche ber Stellenjäger belästigte, — entfernt und an einen Ort verlegt, welcher vorher förmlich der Ratur entriffen werden mußte. — Berfailles. Ludwig XIII. hatte bort ein Schlöfichen gebaut, um nicht in einer elenden Herberge ober in einer Windmuble übernachten m muffen, wie ihm schon begegnet war, wenn er im Walbe von Saint-Biger jagte, in bem es weber Straffen noch Ruhestationen gab. wig XIV., ber fich aus ben angegebenen Gründen bereits nach St. Germain-en-Lape zurlichgezogen hatte, entschloß sich, Berfailles zu vergrößern und zu verschönern, und nachdem bie Gartentunft seines berühmten Leudtre ihre steiflinigen Triumfe gefeiert, verlegte er den Hof 1680 din, wohnte aber felbst erst seit dem Tode der Konigin (1683) befilmbig bort. Dit ben Arbeiten wurde ftets fortgefahren. Getrennte Chaube wurden burch neue folde verbunden, Bilgel abgetragen, Böhlungen ansgefüllt, bas sandige und feuchte Erbreich befestigt, Ranale gegraben Baffer gesucht, um fie zu füllen. Prachtige Aquabutte nach Art m Römer wurden aufgeführt, um bas Waffer ber entfernten Eure hamleiten, fie miglangen aber und blieben nuplos. Täglich arbeiteten meinnbawanzigtausend Menschen und fechstausend Pferde in Berfailles. Man fabelte, im Angesichte biefer Anstrengungen, daß Berfailles vier Midiarden Livres gekostet habe. Die Rechnungen, welche nach ber Sage verbranut sein sollen, sprechen blos von 180 Millionen Livres. Balb wurde auch bieser Ort dem König zu lärmend, und er mählte zu winem Aufenthalte bas tiefe Thal von Marly, wo im Sumpfe Ariten und Schlangen hausten, und bas erft ausgetrodnet werben Man experimentirte bort in einem fort, und bes Königs Laune bef bald Balber in Seeen, balb Wafferfalle in plastische Gruppen Ein bamaliger Schriftsteller faat mit Bezug auf biefe wwandeln. Berschönerungswut: "Ein Privatmann, ber damit behaftet ist, ruinirt nur fich felbst; ein Rönig aber ruinirt sein Reich." Neben dieser Berichwendung bulbigte aber Ludwig auch ber Pflege bes Schonen. Er beg mit großen Roften aus Rom Mobelle tommen und gründete bie

Akademieen der Malerei, Bildhauerei und Baukunst. Großmiktig unnerstützte er die Schüler dieser Anstalten durch Ankauf ihrer Werke, mit denen er seine Schösser und Gärten schmikkte. Den gelähmten Handelbelebte er durch Gründung der indischen Kompagnie, durch Anlegung von Kanälen und Straßen. Er schuf Frankreich eine Flotte, verbessent die Gesetz, verbot die Duelle, begünstigte die Akademie der Wisserschaften, errichtete die Sternwarte und das Invalidenhaus und organischt

die Sicherheitpolizei.

Die bereits ermähnten Liebhabereien Ludwig's XIV. verbunkte indeffen, mittels allgemeinen Auffehens und gebieterischer Geltenbmachung, biejenige seiner Mätressen wirtschaft. In biesem Buntte benahm fich ber frangofische Sof seit Langem mit ber größten Schamlofigleit, indem er seine daherige Frivolität öffentlich zur Schau trug. Schon in ber Zeit, welche Gegenstand unseres vorigen Banbes mar, erlangte Ming Frang I. traurige Berühmtheit als ber erfte Fürft, welcher, und gwar erwiesener Maken burch eigene Schuld, mit ber bamals neuauftretenben Weltseuche ber Sphilis angestedt mar, führte die beuchlerische Ratharine von Medici, die Mutter ber brei letten Balvis, stets eine Anzahl schonen und feiler Damen mit fich, mit welchen fie bie Manner zu politischen Zweden zu tobern suchte und welche fie in ber schamlosesten Rotetteit abrichtete, trug Beinrich III. Die höfische Berborbenheit und Algeb losigfeit von der Weiberliebe auf die ihm eigentumliche frankhafte Reigung jungen Männern über und ließ feine ausgeschämten "Mignons" in Weibertleidern die Rolle frecher Dirnen spielen, — benahm fich endlich ber sonft so volkstümliche Beinrich IV. in feineswegs volkgewinnenba Weise als ausschweifender Verflihrer. Doch war bei all diesem eteler regenden Treiben die königliche Würde noch nicht so tief gesunken, bei sie ben von ihren Trägern zur Befriedigung sinnlicher Lufte benutte Bersonen je einen Einfluß auf die Regirung oder gar einen Anthei an berselben eingeräumt hatte. Bei all' ber Recheit, mit welcher bie Werkzeuge ber Unzucht auftraten, bei all' ber Freiheit, Die ihnen ge stattet mar, wurde es im bochsten Grabe verpont gewesen sein, wen fie fich über bie ihnen angewiesene Sphare erhoben hatten. Diese Um geheuerlichkeit mar ber Periode vorbehalten, welche ben Inhalt gegen wärtigen Bandes bildet, und in welcher sie so recht augenfällig bi Schwäche und Entwürdigung bes Stufe für Stufe sinkenben Rönigmme und des Landes Reife zu einer Revolution beweisen sollte.

Die eigentliche Mätressenherrschaft entwickelte sich allmälig unter ber Regirung Ludwig's XIV. Die erste Bertreterin berselben, und zwar noch in ber milbesten und unschädlichsten Weise, war Louise Françoise be la Baume Le Blanc be la Ballière von alter Familia aus Bourbonnais, geboren 1644. Im Dienste der Orleans erzogen, wurde sie Ehrendame der Herzogin von Orleans, Henriette Stuart, is

inebleau und machte bort 1661 bie Befanntschaft bes Ronigs, r ihrer Herrin (seiner Schwägerin) gang besondere Aufmertsamkeit te und mit ihr und ihrem fröhlichen hofhalte nachtliche Spazir-1, Spiele und Feste seierte. Ludwig war seit einem Jahre mit Dherefa von Spanien vermalt, fant aber an ihrer fteifen Etivenig Gefallen; um feine Liebe jur Schwägerin zu verbergen, er ben Ritter ber la Ballière und aus bem Scherze wurte balb Dhne schön zu sein, verdrängte fie, allein burch ihre Bingebung. nige Zeit alle anderen Neigungen im Ronige, ber filt fie Berverschönerte und pompose Feste abhielt, bei welchen in feenhafter btung ber Gärten und glänzender Kostilmirung allegorische Aufzüge scenen aus Rittergedichten aufgeführt wurden. Dabei lebte fie und bescheiden, nur ihrer Liebe und ber Frommigkeit und suchte Einfluß noch Reichtumer. Ihrem Bruder aber, ber ihr bei einer mng in Anwesenheit bes Königs zugenickt, was bes Lettern icht erregte, gewährte Ludwig, als er feine Stellung zu ihr er-, bebeutenbe Onabe, und fein Sohn murbe fpater Bergog von Mière. — Louise gebar insgeheim und erschien, um bas Ereigniß bergen, am Abend besselben Tages an einem Balle ber Bergogin. bren zwei erften Rinbern ftarb eines im garteften Alter, bas war tobt geboren. Der König schuf ihr 1667 ein Herzogtum hob ihre zwei späteren Kinder, einen Sohn und eine Tochter, in rafenstand. Auf bes Königs erstem Feldzuge im zuletigenannten begleitete ihn die Geliebte und erlaubte fich, jum Entfeten ber n, ihr vorzufahren, um den König zuerst zu treffen. Aber auf en Reise geschah es auch, daß eine ber Hofbamen ber Rönigin, rife Athenais de Mortemart de Rochechouard, Gattin des Marquis Rontespan, eine volle üppige Schönheit im Gegensate zur stigen und blaffen La Ballière, zwar ohne Herz, aber reich an , ben König für sich gewann. Bon ba an verlebte Louise eine je Beit; fie mußte ben fteigenben Ginflug ber Nebenbublerin, bie tenbe Gleichgültigkeit und Barte bes Konigs mit ansehen, aber te fich resignirend, diente ber Montespan felbst bei beren Toilette thr mit ihr und ber Königin in einem Wagen, ben ber König fo bag bas Bolt rief: Da kommen bie brei Königinnen! Der lifche hof näherte fich immer mehr orientalischen Sitten; er hatte ein harem, - nicht umfonft mar er mit bem Grofturten gegen bland verbundet. Zweimal icon hatte fich die Balliere in ein geflüchtet: bas erfte Dal hatte fie ber Ronig felbst geholt, bas Mal durch den Minister Colbert holen lassen. Sie murbe, je ihre Reize schwanden, stets frommer, aber auch zugleich fanatischer ichte im Bereine mit Gleichgefinnten Profelyten zu machen. Enbm Jahre 1674, vollführte fie ihren lange gehegten Entschluß und

zog, vom Könige kalt entlassen, ins Kloster zum Karmel an ber i d'Enfer zu Paris, wo sie im folgenden Jahre, nach einer Pu Busselles die Gelübbe abiegte, von der Königin selbst den Schleier hielt und sich "Sowar Louise de la Miséricorde" nannte. Nur frommen Ubungen lebend, schrieb sie auch ein mbstisches Buch über Barmherzigkeit Gottes und starb 1710.

Ihre Nebenbuhlerin und Rachfolgerin, die Dontespan, 11 geboren, lebte auch nach Beginn ihres Berhaltniffes zum Ronig im noch mit ihrem Manne, obichon Diefer fie folimm behandelte. Rirche. beren eigene Saupter übrigens nicht beffer lebten, fcritt f ein Jahr nach bem Einzuge ber Balliere ins Rloster ein und vermeit ber königlichen Buhlerin die Sakramente, worauf sich Ludwig, auf reben bes eifrigen Boffuet, von ihr trennen wollte. Aber er verm es nicht, und bas Berhaltnig nahm wieber feinen Fortgang, wenn unterbrochen burch öftere "Strupel" Beiber, welche ber Minifter Lon ju beschwichtigen suchte. Die Montespan suchte zwar noch nicht Staate zu herrichen, besto mehr am Hofe. — Sie suchte auch für Ruhm bes Königs zu wirken und veranlagte bie Abfaffung ber schichte seiner Thaten burch Boileau und Racine, die aber nicht volle wurde und sogar unbekamt blieb. Dem Könige gebar sie acht Ki und hielt für dieselben eine Erzieherin, die ihr ebenso unbeilvoll wer follte, wie fie ber Ballière. Françoise b'Anbigne, fo bief Enkelin bes berühmten hugenoten Theodor Agrippa b'Aubigne, 1635 im Gefängnig ihres Baters zu Riort geboren und nach ei Aufenthalt in Westindien, wohin sie mit ihren Eltern gereist mar wo ihr Bater ftarb, burch unermübliche Rante weiblicher Berman zur alleinseligmachenben Kirche bekehrt. Sie hatte bann ben trai und lahmen Dichter Scarron gebeiratet, ber 1660 fie als gefei Bitwe hinterließ, welche bie Sand bes lüberlichen Marquis von Billarce mit bem fie Befanntschaft pflog, ansschlug, besselben, welcher f eigene Nichte bem König anbot, aber bie lachende Antwort erhi "Bah, wir find Beibe zu alt, um Mabden von fünfzehn Jahren verführen!" Durch bas Ausbleiben einer ihrem Gatten gebühren Benfion ward fie bewogen, die bereits genannte Stelle bei ber Mo span anzunehmen. Run gelangte fie nach und nach bagu, ihre Bei zu verdunkeln, indem Beibe in Entfaltung von Bracht und Glang w eiferten, erhielt klingende Bunftbezeugungen vom Ronig und 1674 ta er ihr bas Schloß und But Maintenon, welches er jofort ; Marquisat erbob. Che fie in ein innigeres Berhältniß ju ibm t begab er fich in die Feffeln ber Marie Angelique Scoraille be Rouff bie er zur Berzogin von Fontanges ernannte, aber, ba fie in Fr einer Entbindung ihre Reize verlor, bald verließ, worauf fie in Rloster ging und barin 1681, erst zwanzig Jahre alt, starb.

Anbenten verewigte fie burch bie Erfindung eines Ropfputes. Auf ber Sagt wehte ihr ber Wind einst eine Saarlode aus ber richtigen Lage. Gie ließ biefelbe mit einem Bande befestigen, beffen Berknupfungen auf bie Stirne fielen, was bem Rönig so gut gefiel, bag er fie bat, biese Coiffitre beignbehalten. Alle Sofbamen erschienen nun in "Fontangen". Der außerbem herrschende Ropfput war damals ein haargebande von mei Fuß Bobe. Gin Enbe machte biefer Ungeheuerlichkeit bie Grafin von Shaftesburt, Gattin bes englischen Gesanbten in Paris, beren Ungenirtheit, Unbescheibenheit, Schonpfläfterchen und schlechtes Frangofifch allgemeines Auffeben erregten und entzückend gefunden wurden. anfgegebene Montespan aber ergab fich nach vierzehnjähriger Berrschaft großer Sittenftrenge, fuchte ihr Gemiffen burch Wolthaten zu beschwichtigen und ließ ftets Leute in ihrem Schlafzimmer machen, ba fie fich febr vor bem Lobe fürchtete, ber im Jahre 1707 eintrat. Run rückte bie Maintenon an die vielbegehrte Stelle einer Gebieterin des Gebieters we, ber bereits Grofvater mar, und ihr mar es vorbehalten, die Reli= gion und bas Matreffentum mit einander in Ginklang ju bringen. Sie war im höchsten Grabe frommlerisch und nahm fich vor, ben Ronig "p Gott zurudzuführen". Ihr Ginflug flieg, als 1683 Die Ronigin flatt, welche ben König nie ohne Zittern angerebet und mit feinen Mitteffen in gutem Einvernehmen gestanden. Sie hatte eine migge= faltete Regerin aus Spanien mitgebracht und soll in Folge bes be-Anblicks berfelben bem König ein Mabchen mit negerhaften 3kgen geboren haben. Ein solches wurde wenigstens thatsächlich im Alefter Moret bei Fontainebleau auferzogen und durfte Niemanden sten als die Königin und nach ihr die Maintenon. Letztere nahm bemabe alle Rechte der Berftorbenen ein und wurde sogar 1685 nächt= Ider Beile im Rabinette bes Ronigs und in Anwesenheit seines Beicht= boters, bes Jesuiten Pere La Chaise, burch ben Erzbischof von Baris wit bemselben getraut. Sie stieg eine Stufe weiter als ihre Borgangerinnen, inbem fie fich gerabezu in die Staatsangelegenheiten einmichte. Umfonst vereinigte fich gegen sie bie Gifersucht ber Montespan, wiche fie um die Liebe des Konigs, des Ministers Louvois, der fie um wen Ginfluß, und ber Frau von Richelien, Die fie um ihre Stellung Man suchte ihre Protektion in allen möglichen om Bofe beneidete. Angelegenheiten, und die Gunft, bei ihr vorgelaffen zu werben, mar imerer und schwerer zu erlangen. Die Bortrage ber Minister murben in ihrem Zimmer gehalten. Sie und ber König sagen in Lehnstühlen, ein Tisch stand vor ihnen und an diesem zwei Tabourets, eines filt ben Minifter, bas andere für beffen Portefeuille. Während bes Bortrags lat, flidte ober spann fie und hörte ju, mas gesprochen murbe. Selten ithach fagte fie etwas bazu, und noch feltener war, was fie fagte, von Bidtigleit. Wenn ber König fie um ihre Ansicht fragte, geschah es mit dem Titel "Votre solidité (!)". Er ging oft zu Fuß und be Hut in der Hand neben ihrer Kutsche ber! Seit ihrer Herschaft bu gann der König, Moralität und Religiosität zu afsektiren und veralscheute das Theater, während die Maintenon sich nicht scheute, Lotterie zu veranstalten und glänzende Feste damit zu verbinden. Ob sie An theil an der Berfolgung ihrer früheren Glaubensgenossen gehabt hab ist ungewiß, doch sielen dieselben gerade in die von ihr bewirkte frömmeln Periode des Königs. Auf ihren Antried stiftete Ludwig die Erziehungs anstalt sitr verarmte Edelfräulein zu St. Chr., in welche sie sich no seinem Tode zurückzog und wo sie 1719 starb.

Ludwig XIV. liebte es, einen zahlreichen Hof zu haben. Er ver langte die beständige Anwesenheit aller Hosseute. Beim Aufstehen, beit Zubettegehen, beim Effen, in den Gärten, auf der Jagd, schaute i nach rechts und links, bemerkte Jedermann, selbst Jene, welche st nicht träumen ließen, seine Ausmerksankeit zu erregen, und nahm dubwesenheit Aller, die zu seinem Dienste gehörten, und selbst Jene deren Erscheinen blos die Sitte verlangte, sofort wahr. Auch hielt i auf strenge Zeitordnung, in welcher sein eigenes Beispiel vorleuchtete.

Seine Siege berauschten die gloiresuchtigen Franzosen so sehr, ba man ihn auf Inschriften ben "unsterblichen Mann", ben "wiedere standenen heinrich IV." nannte und Saint-Simon schrieb, er hal aus ben Erniedrigungen, beren Zeuge er war, geschloffen, daß Ludwig wenn er fich hatte wollen anbeten laffen, auch wirklich Anbeter gefunde batte! Es erschienen in jener Zeit ju Paris Ralenber im größt Folio-Format, welche, außer ber ganz winzigen Tabelle ber Mona und Tage, in groß und icharf gezeichneten Stahlstichen bisweilen fatirifd humoristisch gehaltene Scenen aus bem sozialen Leben (Theater, Duell Liebesintriquen u. f. w.) ober Karrifaturen, meistens aber, besonder von 1672 an, im herrschenden allegorischen Geschmade ber Zeit g haltene. Ibeen burch Bersonen versinnbildlichende Berberrlichungen b Thaten Ludwig's XIV. enthielten. Die Tendeng berfelben war ftet einerseits ben Rönig als ben eigentlichen herrn ber Erbe geltenb 3 machen und anderseits die politischen Buftanbe ber Beit so gu zeichne daß Frankreich als der unschuldig angegriffene und barum auch billige Weise schließlich triumfirende Theil, die übrigen Länder aber als bi mutwilligen und boshaften Friedensftörer erschienen. Jene Ralender hatte kein Bedenken, Ludwig als Apollo im Sonnenwagen mit ber Devi "Je plais à tous!" und bann wieder als Mars, von ben Tugenbe bedient, mit der Inschrift "Invincible heros, la gloire te couronne le temps est étonné de tes faits glorieux etc." zu vergöttern. Soo 1674 murbe er ohne Umschweife "Empereur des Français" ge nannt und von ihm gefagt, daß er " alle Nationen der Erbe mit Be wunderung und Schreden erfülle!" Romifch nahmen fich babei bi alnömischen Rostume aus, in welchen ber König und seine Generale dagestellt wurden, jedoch ohne die Allongeperucke auf dem Ropfe zu veraeffen, auf welcher ein Lorbeerkranz ruhte! 3m Jahre 1681 wurde bie Einnahme von Strafburg gefeiert, beffen Magiftrat knieend vor bem Rönig erschien, im Jahre 1687 bie Ankunft einer siamesischen Gesandtschaft mit ihren spitzen Huten zu Paris, im Jahre 1688 ber gleichzeitige Triumf bes "wahren Christentums" über Calvin und Mohammed! Auf einem andern Bilbe hulbigen alle vier Erbtheile bem Rönig, und die Überschrift heißt "la réligion chrétienne établie ou maintenue dans les quatre parties du monde par la piété et le zelle de Louis le Grand." Bei einem Schlachtbilbe beift es groß= prederifch: "Louis sur le champ de Mars va plus loin qu'Aléxandre!" Bei Anlag ber Berwiftung ber Pfalz werben bie bortigen Stäbte mit ihm Bappen als Frauen bargestellt, die in unwürdiger Stellung über bon frangösischen "Belben" gehaltene Bifen springen muffen, und bann wieder die deutschen Staaten als Regel, nach benen die Franzosen werfen, mit der Inschrift: "Je les abats tous!" Auf ähnliche Weise werden auch alle übrigen Gegner des Königs verhöhnt, fo 3. B. Wilbeim III. von England als Usurpator, beffen unschuldiges Opfer Jabb II. von Ludwig feierlich aufgenommen und beschützt wird, besonders aber Savoien, beffen Devise F. E. R. T.\*) so ausgelegt wird: "Français esperez, Ramoneurs (!) tremblez!" Auf einem weitern Bilbe erscheint Emwig als Schulmeister und die übrigen europäischen Herrscher als mgezogene Buben, die er guchtigt. Im Jahre 1695 wird das Bombarbement von Briffel gefeiert, bas von der Nacht des 13. bis zu jener des 15. August jenes Jahres zwei Drittel ber Stadt in Afche legte. Beim Ryswicker Frieden (1697) heißt es: "Vive le Roi qui donne la paix à toute l'Europe!" und Europa liegt kniend zu ben fiken bes Königs. Im Jahre 1699 feierte man die Errichtung seiner Reiterstatue. Gleich ihm wurden auch die Glieder seiner Familie begöttert, fo besonders fein lüberlicher Entel, ber Bergog von Burgund, und awar schon als Wickelfind mit Lorbeer, Scepter und hermelin. Wrigens fanden diese Kalender auch in anderen Ländern Nachahmung, lo in Deutschland (Augsburg) zur Berherrlichung ber Siege über bie Etrten, in Amsterdam jur Beier bes Sieges Wilhelm's III. am Bonne-Ru Baris erschienen auch welche mit Bezug auf die jeweiligen Popstwahlen in Rom.

Die Kriege Ludwig's XIV., beren Triumfe auf die angegebene Beise gefeiert wurden, hatten indessen ebenso leichtfertig und gewissenlos bom Zaum gebrochene Beranlassungen, wie die später von den Fran-

<sup>\*)</sup> Deifit: Fortitudo ejus (bes Johanniter-Orbens, als beffen nachfolger bas hans Savoien fich betrachtete) Rhodum tonuit.

zojen unternommenen bis zu bem von 1870. Als braftisches Beibig erzählt Saint-Simon folgenbes: Als ber Ronig bas Schlof Triane bante und biefer Arbeit, ba er feine Matreffe mehr bielt, alle fein Aufmerkfamteit schenkte, entbedte er, bag ein genfter zu eng war. 200 vois, ber Kriegsminister, behauptete bas Gegentheil. Der Romig in es meffen und hatte Recht, und Louvois war vor tem gangen De blamirt. Um fich aus ber Schlappe zu ziehen und wieber zu Ehm ju bringen, wußte er nichts anderes zu thun, als bie Bahl bes Re binals Fürftenberg zum Erzbischof und Kurfürften von Köln jum Be wand eines Krieges zu machen, indem er felbe als ben Intereffen be mit Frankreich verbundeten Saufes Baiern widerftreitend erklärte. 9 biefem Kriege wurde bie Bfalz mit Keuer und Schwert verwuftet, Deutid land und Italien verheert und ber Bergog von Savoien burch schmablid Behandlung in das Lager der Keinde Kranfreichs getrieben. Die Cigenmächt keiten, die sich Louvois erlaubte, erschöpften inbessen boch endlich bie & bulb bes Königs, ber ihn 1690 in die Bastille setzen laffen wollte, als Louvois den Tag vorher ftarb, — man glaubte allgemein an Gif

Der Halbgott ber Franzosen wurde indessen auf unsanste Bei an seine Sterblichkeit erinnert. Er litt an einer Bestbeule und an eine Fistel. Um sie heilen zu können, in welcher Kunst man noch unsichen war als heutzutage, machte man in den Spitälern Bersuche an Leute welche man entweder dasit zu bezahlen verhieß, oder denen man di Heilung vorspiegelte. Die Meisten starben als Opfer der königliche Aktulape, und man beerdigte sie Nachts, Einige aber ans Unvorsichtigkeit ein Tage, worauf sich das Gerücht erhob, sie seine wegen eine Berschwörung gegen den König heimlich vergistet oder zu Tode gesolten worden und allgemeiner Schrecken sich verbreitete. Endlich unterwen sich der König den für nötig erachteten Operationen, und in allen Kit chen betete man für seine Heilung, die auch wirklich (post hoc, wo propter hoc) eintrat.

Der Urheber bes Gebankens: "létat c'ost moi" bedrückte sein Bei sowol in religiöser Beziehung, wie wir später sehen werden, als in politischen Im Jahre 1667 wurde das berlichtigte Stift gegen die Answanderunger erlassen. In Erneuerung eines ähnlichen thrannischen Gesetzes des Kardinal Richelieu von 1629 wurden alle Auswanderungen ohne besondere Erlandul

bes Rönigs verboten.

Das Thrannenleben lief inbessen nicht ohne Wiberstand ab. Sid junge und ehrgeizige Höslinge bienten im Heere des Raisers, zwischen welchem und Frankreich der Krieg beständig in der Schwebe war, gege die Türken. Unter ihnen befand sich der große Prinz Engen. Um perfahren, wer es ihnen nachzuthun Lust hätte, sing der Minister Louvoi die Briefe der jungen Höslinge auf und brachte sie in einem versigelte Packete dem König. Es befanden sich darunter aber auch solche vom Solp

und vom Schwiegersohne Ludwig's und sie enthielten scharfe Sattren auf bas herrschende Regiment. Der König wurde barin als ein Spießblirger venhottet, welcher mit seiner "Campagnarde" (Maintenon) vor der Zeit alt wurde; seine Borliebe für Belagerungen und seine Abneigung gegen Schlachten wurden durchgehechelt, die langweiligen Hoffeste lächerlich gemacht und die königliche Mätresse in keiner Weise geschont. Man kann denken, welche Gefühle diese Lesung im Innern des Abgottes seiner Zeit henverrief. So hörte der underechtigte Brieferöffner, gleich dem Horcher au der Wand, seine eigene Schande, und das System der Berletzung des Briefgeheimnisses, das damals am Hose allgemein gesibt wurde, rächte schiefgeheimnisses, das damals am Hose allgemein gesibt wurde, rächte schiefgeheimnisses, das damals am Hose allgemein gesibt wurde, rächte schiefelbst. Die Briefsteller erlitten Berdannungen und die Prinzes von Comi, Tochter des Königs, welche ebenfalls betheiligt war, mußte zur Stusse täglich vor dem hohen Vater erscheinen und seine vorwurfsvollen Blide anshalten. Ihr Mann starb kurze Zeit nach der gestatteten Rüdstehr.

Mit noch weit mehr Grund rachten fich bie burch Aufhebung bes Silts von Nantes gereizten Broteffanten mittels bitterer Satiren am Könige-

Ludwig XIV. bufte die Unthaten seiner Rriege und ber Bertreibung ber Protestanten burch ben Berluft beinabe seiner ganzen Familie vor seinem Tobe, ben er verlassen und einsam erleiden sollte. Im Jahre 1711 furb fein Sohn, ber Dauphin, im Jahre 1712 fein Entel, sowie beffen Gattin und altester Gohn, so bag fein jungerer Urentel, Ludwig XV., als Kind bem Herrn Europa's folgen mußte. Es fehlte bamals nicht a Stimmen, welche diese auffallend rasch sich folgenden Todesfälle bem Gifte bes Bergogs Philipp von Orleans, bes Reffen bes Ronigs, pidrieben, ber nach bem Aussterben ber königlichen Familie bie nachsten Ermansprüche hatte und nun an der Stelle des minderjährigen Tron= wigers bie Regentschaft übernahm. Wäre er indeffen schuldig gewesen, 10 hätte er auch ben erst fünfjährigen schwächlichen Tronfolger beseitigt mb jo fein Wert vollenbet. Der König ftarb 1715 im Alter von 77 Jahren, bon benen er 72 regirt hatte, nach einer Reihe frommer Ubungen, man jagte als Affilirter ber Gefellichaft Jesu, welche ihn unter ber Borgabe gewonnen habe, jo feine Sitnden am besten abbitfien zu konnen.

Den größten Einstuß auf ben neuen Regenten übte sein verworfener Leher, ber Abbs Guillaume Dubois (geb. 1656 in Limousin) aus, bei ihn frühzeitig in allen Ausschweifungen unterrichtet und ihm sogar die Gelegenheit zu solchen verschafft hatte, so daß er vorzüglich die Schuld mägt, die Leibenschaft angesacht zu haben, vor welcher kein Mädchen sicher war und welche den von diesen Berführungen Übersättigten noch überdies in die scheußlichsten Schlupswinkel der Prostitution trieb. Dubois war von der englischen Regirung erkauft, die französische Politik nach ihrem Sinne zu leiten, was er gegen eine Pension von vierzigtausend Pfund Sterling that. Durch ihn kam auf diese Weise jene Anglomanie in Schwung, welche während des achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich

graffirte, übrigens aber auch ihre Bortheile hatte, indem fie die gur Philosophie und Naturwissenschaft nährte und so dem Aber und der Bigotterie entgegenarbeitete. Die Regirung des Regen seines Lehrers bedeutete jene charafterlose und frivole Richtung, mit der wissenschaftlichen Forschung liedängelte, keineswegs aber war, ihr im Kampse gegen den sie verdammenden kirchlichen (das geringste Necht widersahren zu lassen und zugleich durch die gebedachtung aller kirchlichen Borschriften sich nicht im Mindes der Anssthung zügellosester Unstittlichkeit abhalten ließ, — eine Rwelche für das achtzehnte Jahrhundert so verhängnisvoll werden

Das Leben bes Regenten hatte folgende Tagesanordnung Morgen, ber im Berlaufe seiner Berrichaft immer weiter hinaus g wurde, widmete er ben Geschäften, und zwar einem jeden solcher bestimmten Tag und seine bestimmte Stunde. Ginige erlebigte bem Antleiben, empfing Leute bei seinem Lever, welches turz n welchem weniger wichtige Andienzen vorangingen und nachfolgte 2. B. folde, welche die Bergnfigungen betrafen und nicht die ! waren. Darauf wurden nach einander die Geschäftsträger, die & ber Behörden, die fremben Gefandten vorgelaffen, bis zur Deff Sonn- und Westtagen hörte er bieselbe in seiner Rapelle, an großer ging er in Prozession nach seiner Pfarrfirche. Um zwei Uhr "alle Welt" seine Chocolade nehmen. Er plauderte mit ber Ges iprach mit Denen, welche wollten, verschmähte niemanden, m Bolletumlichkeit trug viel bei, ihm die Berzen der Parifer zu ge Nach biefem Frühstlicke gab er noch einige Audienzen, besond Damen. Er trat filt einige Augenblide bei feiner Mutter (C Charlotte von der Pfalz) ein, welcher er stets viele Achtung b und er ließ keinen Tag vergeben, ohne ben König zu begrüßen. er mit biesem Monarchen-Rinde verkehrte, geschah es mit Berber und mit einer Ehrfurcht, welche entzückte und aller Welt als ber Lebensart galt. Um fünf Uhr Abends bekummerte man fi mehr um Geschäfte. 3m Winter tamen bie Oper ober andere spiele an die Reihe, im Sommer Spazirgange in ben Umgebung Baris, Malzeiten bald bei ihm, bald im Lurembourg-Balafte be Tochter, ber Bergogin von Berri. Dieselben saben eine sonderbe sellschaft von einem Dutend Hofleuten, welche ber Regent ohne U niemals anders als feine Roués (wörtlich: Beräberte) bezeichnete von übelberlichtigten Weibern, welche er mit Frauen von Stan seinen Mätressen und mit seiner Tochter ausammenbrachte, ut obsturen Leuten, wenn sie Beift hatten und die Ausschweifungen feinern wußten. Die Speisen waren ftete auserlefen. Bei biefen wurden Freunde und gleichgiltige Bersonen, Männer und Frau ehrbarem Rang und Lebenswandel mit einer Freiheit fritisirt, wel

zügellose Frechheit nennen konnte. Die skandalösesten Außerungen wurden am besten aufgenommen. Bon Außen aber waren alle Zugänge verrammelt, so daß selbst in den wichtigsten Angelegenheiten der Zutritt zum Regenten bis am folgenden Morgen unmöglich war.

Eine ber ersten Magregeln bes Regenten war bie, bag er ben legitimirten Bringen, b. h. den Kindern Ludwig's XIV. und seiner Matteffen, die Rechte königlicher Prinzen entzog, obschon seine eigene Sattin eine Tochter ber Montespan mar. Es galt bies besonders seinem perfoulichen Feinde, bem Bergog von Maine, auch einem Sohne ber Montespan, beffen Gattin, Die Enkelin bes großen Conbe, erzurnt zu ihm jagte: "Nun bleibt mir nur noch die Schande übrig, Sie geheiratet zu haben." Beide Gatten vereinigten sich jedoch zur Rache. 3m Jahre 1718 ftellten fie fich mit bem spanischen Gesandten in Baris. Cellamare. an die Spite einer Berschwörung, beren Mitglieder bem höchsten Abel angehörten, beren 3wed ber Sturz bes Regenten und beffen Ersetzung burch ben Rönig von Spanien war. Sie wurde jedoch entdeckt und alle Theilnehmer verhaftet, aber nach einiger Zeit wieder freigelaffen. Folge war ein Rrieg mit Spanien und ber Sturz bes bortigen mächtigen Ministers, Kardinal Alberoni. Die eigene Tochter des Regenten. burch ihre Mutter von nicht besserer Abkunft, sich selbst aber besser dunkend, machte auf Berlangen ihres Baters bei bem Besuche bes Czaren Peter in Paris die Honneurs des frangösischen Hofes und trat überall ihrer Mutter vor. Im Theater faß sie unter einem Tronhimmel umgeben von eigenen Garben und einem glanzenben Sofe. Bon ihrem Bater fcblecht agegen, an die Gegenwart seiner Mätressen gewöhnt und einst auf seine Ausrdnung "ohne viele Draperien" gemalt, wurde fie seit dem Tode ihres Gatten, eines Entels Ludwig's XIV., noch zügellofer. Ihre gablmiden Liebhaber waren weber burch Charafter, noch burch Schönheit Den langen burren Stallmeifter ihres Gatten, La Saie. ausgezeichnet. wollte fie bereden, fie zu entflihren, und ihr Garbenkapitan, ber turge, bide Graf Riom, herrschte in ihrem Palaste ebenso, wie einst Lauzun, ber mit ihm verwandt war, bei "Mademoiselle". Mit einem Ungenannten foll fie heimlich vermält gewesen sein; von Zeit zu Zeit aber machte fie religiofe Ubungen in einem Rlofter mit, fastete ftreng und hörte bie Bor= fellungen ber Nonnen über ihr Leben mit Gleichmut an, ohne sich zu Sie ftarb erft 24 Jahre alt in Folge ihrer Ausschweifungen und burchwachten Rachte am Schlagfluffe (1719) ju großer Betriibnif ifres Baters, dem in Bezug auf sie dasselbe vorgeworfen wurde, wie bem Papst Alexander VI. und der Lucrezia Borgia; er betrauerte sie and mehr wie ein Liebhaber, als wie ein Bater. Eine von ihr heimlich geborene Tochter foll in einem Rlofter Flanderns erzogen worden sein.

Der Abbe Dubois, auf den wir hier zuruckfommen, verheiratete ich insgeheim in feiner Heimat Limoufin; ber Att biefes Schrittes wurde henne-Am Rhyn, Aug. Rulturgeschichte. V.

jeboch von ben Behörden unterbrudt und seiner Frau Stillschweigen auferlegt. Es scheint, baf Dubois gute Miene gum bofen Spiel machte, indem er von nun an allen feinen Chrgeiz auf hohe geiftliche Amter fette. Un bie Stelle bes ebeln und frommen Fenelon ließ fich ber fittenlose Bfaffe jum Erzbischof von Cambrai ausrufen, indem er die Ernennung bem barüber spottenben Regenten burch unverschämte Zubringlichkeit ablodte, wurde, nachdem er an einem Morgen fcnell alle Weihen burchgemacht, 1720 feierlich installirt und flieg schon im folgenden Jahre, mittels ber Brotektion bes Regenten, jum Karbinal, welche Wirbe ihm ber Papft wegen seiner "großen Dienste" verlieb, die er ber Rirche geleiftet batte. Die Frangosen, die ihn famten, lachten und zeichneten Karritaturen auf ben neuen Karbinal, ber trot seines Burpurhutes fortfuhr zu fluchen und ju praffen wie vorher und felbft Berfonen, die feine Fürsprache nachsuchten, ju mighandeln, wenn fie ihm ungelegen tamen. Auf geiftlichem Gebiete tonnte Dubois in Frankreich nicht höher fteigen, und fein Chrgeis verlangte baher auch nach hoher politischer Stellung. Durch Rante fcwindelte er fich ichon im nachsten Jahre jum Premierminister empor. ber Graf Noce bem Regenten, ber nach seiner Meinung von bieser Bal fragte, antwortete, Derfelbe konne Dubois wol noch jum Bapfte, nicht aber zum ehrlichen Manne machen, wurde er in bie Berbannung gefchidt. Dubois genog jeboch feiner Ehre nicht lange; er ftarb ichon im folgenden Jahre an einer venerischen Krantheit, nach Empfang ber Satramente, und binterließ enorme Schätze an Gold- und Silbergeschirr und ilber eine Million Livres an baarem Gelte, was aber nicht viel erscheint, went man erfährt, bag er von feinem Erzbistum, von feche Abteien, bie a befag, von seiner Ministerstelle, von ber Oberintendang ber Boften, von feiner Rardinalspenfion und von feiner englischen Benfion jährlich anderthalb (nach Anderen gar zwei) Millionen Livres bezogen hatte. Dan bichtet auf ihn folgende beifende Grabschrift:

> Rome rougit d'avoir rougi Le maquereau qui gît ici. (Erröte, Rom, ben roten Hut Gabst du dem Kuppler, der hier ruht!)

Dubois hatte ben Regenten zu seinem Universalerben eingesetzt, was aber bieser nicht aunahm, weil er ungerechtes Gut boch nicht antreten mochte; da indessen der König gleichzeitig volljährig geworden und gekrönt war und die Regentschaft damit aufhörte, übernahm deren bisheriger Inhaber selbst die Stelle eines Premierministers, in welcher Ordnung zu schaffen ein schweres Stück Arbeit war. Um schneller au courant zu sein, verbrannte er einsach eine Menge uneröffneter Briese. Er überlebte ze boch seinen Borgänger nicht lange, ein Schlagsluß machte 1723 seinem Leben ein Ende; er war 49 Jahre alt und von Ausschweifungen durch aus erschöpft, aber in Geltsachen redlich geblieben und vom Streben er

üllt, das Land glücklich zu machen, das diese Absicht jedoch nicht anerkannte, ondern ihn um seiner Unsittlichkeit willen verhöhnte und verfluchte. Die amals unter dem Titel "Philippiques" gegen ihn geschlenderten Satiren ießen das Stärkste hinter sich, was das sinkende römische Kaisertum in riesem Fache geleistet hatte.

Der Bergog von Bourbon-Conbe, welcher bem Regenten als Bremierminister gefolgt mar, wurde bald burch einen neuen jener intriganten tardinale gestürzt, welche im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert fruntreich beberrichten, burch ben Rarbinal Tleury, gewesenen Bifchof on Frejus und Erzieher bes verstorbenen Baters Lubwig's XV. und & Lettern felbft, welcher folden Ministerwechsel aus Unverftand vor ich geben ließ, was nicht zu verwundern ift, wenn man weiß, daß biefer unge Rönig auf ben Antrag bes Herzogs von Orleans, bie Berbannten midgurufen, antworten tonnte: "Ich habe Niemanden verbannt \*)." Seine Unschuld war übrigens damals noch so groß, daß er den Bersuchen imer Berführer, Die ihm Dies und jenes Mabchen überliefern wollten, ets mit ben Worten widerstand: "Ich finde die Königin (Tochter bes solentonigs Lesczynski) noch schöner." Das Baar auf bem Trone lebte öchst gludlich und fromm. Nachdem ihnen nach einander brei Tochter eboren worden, baten fie bie beilige Jungfrau, unter Empfang ber ommunion, um einen Bringen. Die Erfullung dieses Wunsches (es war n Daubhin, Bater Ludwig's XVI.) foll genau neun Monate später ngetreten fein; fie verursachte unendlichen Jubel in Frankreich.

Und wie tam nun biefer mufterhafte junge Mann bazu, ein zweiter iberius zu werden? Es war das Wert des bald neunzigjährigen Pfaffen leury. Diefer Elende fah voraus, daß der König, wenn er von der re Reize nach und nach verlierenden Königin überfättigt ware, auf ben infall kommen konnte, felbst regiren zu wollen. Um bies zu verhüten, ichloß er, ihm andere Gegenstände bes finnlichen Bergnugens zu ver-Der Beichtvater (!) ber Königin wurde angewiesen, ihr, nachm sie nun burch die Geburt eines Tronfolgers ihre Pflicht gethan, m num an Beobachtung ber Reuschheit anzuempfehlen. Ihre kalte Natur, rbunden mit Frömmigkeit, ließ fie biefem Rate folgen, und es bestärkte t darin ber Umstand, daß ber König einst betrunken bei ihr erschien. t fowur, fich teine zweite Burlidweisung gefallen zu laffen, und nun atten die Verführer gewonnenes Spiel. Sie übergaben ihm zuerst die doftame Madame be Mailly, die weder jung noch schön, aber sinnlich nd frech war, und die Gaben geschmackvoller Toillete und anziehender Anterbaltung befaß. Es bedurfte großer Berführungstunft, um ben immer

<sup>\*)</sup> Les Fastes de Louis XV., de ses ministres, maîtresses, généraux, et autres notables personnages de son regne. 2 parties. A Ville-franche, ches la Veuve Liberté MDCCLXXXII.

noch schüchternen König so weit zu bringen, als man ihn haben wollte, daß er nämlich "ben Monarchen ganz über bem Menschen vergeffe;" aber bas Werk ber erfahrenen Buhlerin gelang endlich. Balb mar bas Berbaltnif tein Beheimnif mehr, und ber Gatte ber Ehrlosen, ber Graf Mailly, erhielt einfach die Weisung, sich alles Umgangs mit seiner Fran Huftig ju enthalten, mahrend man ihrem Bater, welcher protestiren wollte, burd Gelt den Mund stopfte! Fleury trieb die Seuchelei so weit, seinem Schiller Borftellungen zu machen und erhielt die höchst willkommene Antwort: a folle fich um die Staatsverwaltung bekummern und den Könia seine eigener Angelegenheiten felbst besorgen lauen. Die Mailly mischte fich übrigen fo wenig in die Regirung wie die Balliere; fie fuchte weber Ginfluft nod Reichtum. Auf einige Zeit wurde fie burch ihre jungere und intriganten zugleich auch herrschstichtige Schwester, die noch nicht lange verheiratet Madame be Bintimille, verbrängt, die jedoch balb an ber Geburt eine Sohnes ftarb, ber bem Ronig glich wie ein Gi bem anbern und am Bof Demi-Louis, offiziell Graf du Luc genannt wurde. Später theilte bi Mailly die Gunft des Ronigs mit Mademviselle de Charolvis, Schweste bes vertriebenen Berzogs von Bourbon = Conde und ber Grafin vo Toulouse, welche beibe Damen die berüchtigten Orgien ber "Potits apparte ments" einführten, wo, umgeben von den wollustigften Bergierungen, et förmlich ceremonieller Rult bes Bacchus und ber Benus von feierlid installirten Brieftern und Briefterinnen gefeiert murbe, welchem ber Rönig selbst als Oberpriester und seine jeweilige Favoritin als Oberpriestent vorstanden.

Diese Borfälle erregten allgemeine Entrilftung; es entstanden Spott verse und Karrikaturen, in denen man des Königs nicht schonte. In zwischen starb der elende Fleurh 1743, jedoch nicht reich wie Dudois sondern in sehr mäßigen Glüdsumständen. Aber das Land befand sich noch schlimmeren. Wo der König sich bliden ließ, rief man, statt "Vir le roi," "Hunger, Elend, Brot!" Es starben in zwei Jahren meh Menschen vor Hunger, als die Kriege Ludwig's XIV. hingerasst hatten Der König war beinahe die einzige Person, welche den Kardinal beweinte aber er nahm sich vor, nun selbst zu regiren. Er setze ungeachtet de Hungersnot die blutigen Eroberungskriege seines Urgroßvaters und be seit bessen Tode regirenden Minister fort und ließ auch Deutschland wit der verwüssen. Und so unterstützte er auch den Prätendenten Karl Eduar Stuart, um den Erbseind England zu Grunde zu richten.

über ber Politik vernachlässigte er inbessen eine übrigen Liebhabereie seineswegs. Nach wie vor jagte er mit Leidenschaft, verderbte seine Stundheit durch Freuden der Tafel, kochte sogar selbst, drechselte, plauderlüber Physik, Astronomie, Botanik, latinische Sprache und besonders übe Theologie, in welcher fest zu sein er sich gerne rühmte. Mit Skrupulostik beobachtete er alle kirchlichen Gebräuche Tag für Tag. Dadurch hoffte

sein lüberliches Leben gut zu machen. Mabame be Mailly fiel nach einiger Beit in Ungnabe und es folgten ihr zwei weitere ihrer Schwestern, fo bag ber Rönig aus bem Saufe Resle, bem fie angehörten, vier Matreffen blaß; die Mailly aber ergab sich von nun an der Frömmigkeit und verfannte keine Predigt und Meffe, scheute sich auch nicht, offen als Bufferin aufzutreten.

Die britte ber Schwestern, bie er zur Herzogin von Chateau-Rour erhob, fibte bereits mächtigen Einfluß auf seine Regirung; fie mar es, bie ihn bazu brachte, selbst in ben Krieg zu ziehen und bamit seine sabanapalische Existenz zu unterbrechen. Die patriotische Buhlerin folgte bem Könige felbst in ben Krieg, ebenso ihre weniger begabte aber fippigere Somefter; jufammen wohnten fie zwar im Quartier nicht, aber es wurde Borforge getroffen, bag ihre Wohnungen an einander stiegen und eine geheime Berbindung zwischen ihnen hergestellt murbe, welche bie Arbeiter indeffen gang offen zu Stande brachten. Da wurde aber ber Ronia zu Det so bebentlich trant, bag man für sein Leben fürchtete, und bas ganze so langmittige Bolt vergaß seine Sittenlosigkeit und trauerte um im! Der Bijchof von Soiffons, welcher ihm die Satramente verabreichen follte, verlangte Entfernung ber Mätreffen und eine öffentliche Reue über feine Sünden. Der König zitterte vor ber geistlichen Macht und that, was man verlangte; er genas aber und zog triumfirend in Paris ein Dies war taum geschehen, fo bereute er wieder sein Benehmen amen bie geliebte Chateau-Rour; er gab ihr alle "Ehren" zuruck und grenzte ben Bischof von Soiffons in seine Diocese ein; sie ftarb aber ionell hinmeg.

Um ben Rönig auf's Neue mit einem Gegenstande seiner unbandigsten Edbenschaft zu versehen, um welche Gunft sich viele Hofbamen umsonft beworben hatten, veranstaltete man bei Anlag ber Hochzeitfeier bes sechs= Phijährigen Dauphin mit einer spanischen Infantin auf bem Stadthause von Baris einen Maskenball und lub bazu Alles ein, was geeignet war, bie Sinne bes Monarchen ju feffeln. Am meisten gefiel ihm sogleich eine migende Diana; kaum aber hatte er sie angeredet, so entfloh sie und berschwand spurlos; da gelang es einer Andern, mittels ausgelassenster Wetterie, im höhern Mage als bisher je, ihn zu fangen. Es war eine Berfon aus ben nieberften Stänben, Tochter bes gemeinen und truntfichtigen Fleischers Poisson, bamals feit furzer Zeit Gattin bes Salbdelmanns Normant d'Etioles. Der driftliche Sultan warf ihr bas Taschentuch zu, bas sie hatte fallen lassen, und die Sultaninstelle war besett! Sie benutzte schnell ihr Glück, erklärte sich als absolute Mätresse bes Königs, ließ ihren Mann, beffen Bitten und Vorstellungen umsonst waren, verhammen und erhielt ben Titel einer Marquise von Pompabour, wie ihr Bruber Boisson benjenigen eines Marquis be Banbières, was ber Bolfswiß treffend in "Marquis d'avant-hier" abanberte.

Die Bompabour liebte Biffenschaften und Runfte, spielte gut Romobie wußte trefflich zu unterhalten und zu gefallen, die Neigung bes König zu bewahren und an feiner Stelle zu regiren. Sie war die einflufreichft unter allen Mätreffen ber beiben von uns behandelten Jahrhundent Das Ministerium wurde gang nach ihrem Sinne und von ihren Kreature besetzt und die ihr nicht Ergebenen wurden verdrängt. Bon biefer Zei an ließ bezeichnender Weise die bisherige Liebe des Bolfes zum Rönig nach, welcher felten mehr nach Paris tam. Die Marquise murbe geraber verachtet, kummerte fich aber so wenig barum wie ihr Beliebter, ber ih die Ehrenbezeugungen einer Herzogin zuerkannte und ihr das reizem Landhaus Bellevne fchentte, wo fie ihn burch Schauspiele von seine Regirungsforgen zu zerftreuen fuchte. Obicon fie wegen einer Kranthei an der sie litt, ben vertrauten Umgang mit dem Könige meiden mußt blieb ber Lettere bennoch ihr Stlave; er ernannte fie zur Oberauffebent seiner Bergnugungen, und aus seiner Geliebten wurde fie zu seiner -Rupplerin. Im ganzen Reiche ließ fie neue und bisher unbekannte Schon beiten auffuchen, um bas Serai zu bevölkern, welches fie nach ihre Belieben regirte. Go entstand ber berfichtigte Birfchpart, jener Me grund für Unschuld und Natürlichkeit, von wo aus die wieder entlaffene Opfer die Reigung zur Sittenlosigkeit und Ausschweifung in die Bel trugen, die sie bort aufgesogen hatten! Auf Staatstoften wurden fl von einer Menge Agenten und Unterhändler aufgesucht, hingebracht gereinigt, bekleibet, parfumirt und zu Rotetten erzogen. Auf Staatstofte wurden Jene, welche nicht bas Glud hatten, bem verwöhnten Geschmad bes Sultans zu entsprechen, entschädigt und wieder heimgeschickt, Jene welche jenes beneibenswerte Glück hatten, belohnt, und Jene, welche ga einer Frucht ber königlichen Liebe fich erfreuten, fur beren Bufunft fice Man berechnete die burchschnittlichen Rosten einer jeben biefe Unglücklichen auf eine Million Livres und die Bahl ber Auf gegriffenen auf zwei in der Woche, fo daß in zehn Jahren eine Milliard für diese königliche Laune barauf ging, ohne ben fortbauernden Unterhal ber königlichen Baftarbe zu rechnen! Rach solchen Ginrichtungen ift e nicht zu verwundern, wenn das frangösische Bolt nicht mehr, wie b bes Rönigs Krankheit in Met, weinte und jammerte, als bes verrudte Damiens Meffer ihn traf, fondern blos noch mit unbefangener Reugie nach seinem Befinden fragte und feinen Schritt in die Rirchen that, m feine Rettung zu erfleben.

Nachdem die Pompadour zwanzig Jahre lang im vollsten Sinne de Wortes Frankreich beherrscht hatte, siel sie 1764 während einer Lustrei in eine gefährliche Krankheit und starb, in das Schloß Versailles gebrach unter Bitten um Verzeihung für das durch sie bereitete Argerniß, o alle anwesenden Hosseute, worauf man jedoch, unter den Augen dplöglich kalt gewordenen Königs, ihren Leichnam auf einer Tragdah

in ihr eignes Haus nach Paris schaffte. Eine auf sie verfertigte Grab-

Ci gît qui fut quinze ans pucelle, Vingt ans catin, puis huit ans maquerelle! (Hier liegt, die Jungfrau fünfzehn Jahr', Dann zwanzig Dirn', acht endlich Kupplerin war.)

Sie hinterließ ihrem Bruder, nun Marquis von Marigny genannt (um nicht mehr d'avant-hier zu heißen), mehrere Millionen, und der Berkauf ihnes Mobiliars dauerte ein Jahr. Marigny, welcher die Stelle eines Generaldirektors der Gebäude, Gärten, Künste und Fabriken des Königs echalten und um sich für dieselbe auszubilden, Italien bereist hatte, sich aber nicht geringe Berdienste in jenen Angelegenheiten erwarb, verschied

nach luberlichem Leben ohne Nachkommen, noch Testament.

Unter ben von der Pompadour erhobenen Ministern sind Zwei bemerkenswert. Der Eine war der Abbé Bernis, von armer Herkunft, aber reich an Talenten. Sie ließ ihn dis zum Minister des Auswärtigen und zum Kardinal steigen; aber als er sich erkühnte, ihre verblühten Reize micht mehr unwiderstehlich zu sinden, erwirkte sie nach 16 Monaten Dienstlessung seine Entlassung. Nach dem Tode der mächtigen Feindin lachte ihm die Gunst wieder; aber er begnügte sich mit geistlichen Wärden. Sein Rachsolger im Ministerium, auf den wir bereits hingedeutet haben, war der Graf von Stainville, später Herzog von Choisenl. Er erward die Gunst der Marquise dadurch, daß er ihr den geheimen Vertehr einer ihm verwandten Hospame mit dem Könige verriet; — sie wußte die gefürchtete Rebenbuhlerin schnell unschällich zu machen, und protegirte num Choiseul, der ihr Bewunderung zu heucheln wußte; seine Amts-verwaltung wurde indessen epochemachend für Frankreich.

Wie Ludwig XIV., so erreichte auch seinen Nachfolger die Nemesis strein Leben und Wirten, wie es Fürsten nicht geziemt. Auch ihm starb sein einziger Sohn, der Dauphin, Bater Ludwigs XVI., erst 36 Jahre alt (1765) an einer Brustkrankheit. Er theilte das Lasterleben des Hoses wicht und war überhaupt ein Bertreter der Lichtseiten der "guten alten Zeit". Ein friedlicher, väterlicher König war sein Ideal und er versabseute daher auch die damaligen himmelsstürmer, die "Philosophen" des achtzehnten Jahrhunderts. Boltaire rächte sich in edler Weise durch eine den Todten sehr ehrende Grabschrift. Bald folgten ihm seine Gattin

und die Königin nach.

Der König, weit entfernt, durch solche Berluste zur Besinnung zu bommen, begnügte sich, den scheußlichen Hirschpark abzuschaffen, suhr aber in seinem Lasterleben ungeachtet seines zunehmenden Alters fort. Eine Mätresse die andere ab, doch ohne der Pompadour an Einfluß gleich zu kommen. Den Sohn einer derselben, der Demoiselle Romans, ließ er auf seinen Namen tausen und versprach, ihn einst anzuerkennen;

ver Hof nannte ihn nie anders als "Monseigneur". Als aber bi Romans, in Folge von Einflüfterungen eines Abbe, sich in die Geschen mischen wollte, veranlaßten die Minister, welche dies satt hatten, ihr Übersiedelung in — ein Kloster.

Die lette Mätreffe Ludwigs XV., welche fich einen Namen gemach hat, war Marie Jeanne Banbernier, genannt Manon, unehelich gebore 1746 ju Baucouleurs, von mutterlicher Seite aus ber Familie ber Jeann b'Arc ftammend, aber, wie fie felbst fagte, mit größerer Reigung für bi Rolle ber Agnes Sorel begabt \*). Nachbem sie mit ihrer Mutter nat Paris gefommen, um ihren Unterhalt in einer bienenden Stellung # suchen, verfiel sie balb, ba sie schön und sinnlich war, in lüberliches Leben war in einem Borbell und die Mätresse mehrerer Bischöfe und baran eines Haarfrauslers. Endlich fant fie bes Rönigs Kammerbiener Le Be ber mit ben "Entbedungen" beauftragt mar, als Mätreffe eines al Bflaftertreter und Spieler lebenben Grafen Du Barry, ber es jebot mit ihrer Trene nicht allzu genau nahm. Le Bel führte fie bem Ronig au, ber in ihr alle seine sinnlichen Erwartungen übertroffen fand und fi sogleich zur Favorite erhob. Um einen Titel zu haben, mußte fie fie jum Schein mit bem Bruber ihres letten Beliebten verheiraten und bie baber von nun an: Grafin Du Barry. Doch brauchte es viel, um ber Hofe ein ungewohntes Joch wieder aufzulegen. Die Töchter des Rönig wurden burch Rudficht auf die "Gefundheit bes Baters" bazu gebrach bie neue Schmach zu bulben. Der König speiste jeden Abend bei be neuen Beherrscherin bes Hofes, und balb ließen fich Gräfinnen, Marquife Herzoginnen, Prinzen u. f. w. herbei, die Einladungen anzunehmen, welch bie Du Barry mit ber Bemerkung versah: "Sa Majesté m'honorer de sa présence." Enblich wurde die Macht der zweiten Bompabon fo bebeutend, daß fie es zu Stande brachte, ben Bergog von Choifen der ihr zu huldigen verweigert hatte, um sein Ministerium zu bringer Der Ronig entließ ihn in ber schroffften Beise. Es folgte ihm tei Mann von Bebeutung nach, sonbern von nun an besetzte ber Rangte Maupeon, eine Rreatur ber Du Barry, alle Ministerien mit talent- m gemiffenlosen Emportommlingen.

Unter solcher Wirtschaft seierte ber Dauphin, ber tugendhastest und unglitcklichste aller Monarchen, ber spätere Ludwig XVI., seine ver hängnissvolle Hochzeit mit Marie Antoinette von Österreich (1770), be welchem Anlasse in Paris während eines Fenerwerkes, in Folge vo Nachlässigfeit ber Polizei, 133 Menschen todt gedrückt und 1100 bi 1200 verwundet ober verstümmelt wurden und nachher starben. Si schreckliches Omen! Man hatte die Du Barry vom Hose entsern wollen, als die neue Dauphine anlangte; sie blieb aber und wurd

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame la Comtesse Du Barri. 4 tomes. Paris 182

hulvoll begrüßt; benn die harmlose junge Frau wußte in ihrer Unschuld nicht, wen sie vor sich hatte!

Maupeon, bas Geschöpf ber Favorite, sorgte inbessen burch sein flandaloses Benehmen bafür, daß die pringlichen Familien mit bem Könige gerfielen und in Folge beffen ben Sof verließen. Als ber altefte Omber bes Dauphin, ber Graf von Brovence und spätere Ludwig XVIII., beiratete, lehnten die Prinzen die Ginladung des Ronigs zu biefem Fefte ab, und es befand fich an bemfelben fo gute Gefellschaft, bag an bem bamit verbundenen Balle mehreren hochgestellten Personen die Uhren und Geltbeutel und einer Dame, während ein Berr sie mit Limonade bebiente, ein Armband gestohlen wurden. Zugleich herrschte hungerenot im Lande und Arbeitmangel in ben Städten, und die Staatstaffe machte Bankrott, - bie Du Barry hatte ihr burch ihre Bedürfnisse noch ben Tobesstoß versett, sie schöpfte eben ihre achtzehnte Million baraus, als die Ratastrophe eintrat. Ein gut Theil bavon bezogen stets die beiden schamlosen Roués, ihr Scheingemal und bessen Bruder, ber sie einst Maupeon trug reichlich bei burch Besoldung von unterhalten hatte. Spionen und ber Minister Herzog von Aiguillon durch Unterhaltung geheimer Agenten an fremben Bofen. — Ronig, Favorite und Minister wurden vom Bolte verflucht, und bereits grollte bas furchtbare Gewitter, bas gegen ben nächsten, ursprünglich schuldlosen König ausbrechen sollte.

Ludwig XV. fant immer tiefer. Selbst die Favorite bezeigte ihm Berachtung und nannte ihn, während er ihr wie gewohnt den Raffee botte, nur "La France". Dabei fielen burch ihr Benehmen am Sofe Mentlich Scenen vor, mit beren Erzählung wir unfre Feber nicht beimmuten wollen. Der Dauphin und seine Gattin trugen hinwieder and ihre Berachtung ber Mätreffe zur Schau, welche Lettere hinwieber le weit ging, eine junge Hofbame von guter Familie, welche ihr nicht länger dienen wollte, - auspeitschen zu laffen. Ja bie Gultanin hatte die Rectheit, eine junge Bermandte bes Prinzen von Conde mit bem Sohne ihres sogenannten Schwagers Du Barry zu verheiraten, und ber Pring von Conde die Gemeinheit, sich die Einwilligung hierzu — um anberthalbe Million abkaufen zu laffen, um mit bem Gelte feine Schulben p bezahlen. Ein andrer Du Barry erhielt fogar vom Ronig eine halbe Million als Heiratsgut, um eine reiche Erbin zu gewinnen. Sheingatte der Favorite maßte sich an, bei einer Brot-Emeute das Bolk im Ramen bes Rönigs anzureben! Es fehlte nicht an berben Satiren mb Enthüllungen über biefe lette frangösische Matressenwirtschaft. Du Barry wandte beträchtliche Summen auf, folche zu unterbruden, wozu fich unter Anderen ber Dichter Beaumarchais bergab. Jest erft, nach so viel Jammer, Schmach und Schande, ließ sich ber Klerus herbei, ber Sultanin ein ernstes Wort zu sagen; aber ber Brief, ben ber Erzbischof Beaumont an sie richtete und in welchem er sie bat, sich in ein freiwilliges Exil zuruckzuziehen, blieb ohne Erfolg; benn fie konnte be frommen Mann, ben Anhänger ber Jesuiten, höhnend an ein galante Abentener aus früherer Zeit erinnern, und zwar an ein solches mit be Superiorin eines Ronnenklosters. Dem Abbe Beanvais, welcher gege sie unter bem Bilbe Salomo's und seiner Frauen predigte, sandte steef eine schriftliche Zurechtweisung. Der König aber erhob ihn zw

Bischof, - bamit er schweige.

Diefer Abgrund von Berworfenheit folog fich endlich am 10. De 1774 burch ben Tob bes elenbesten Königs ber neuern Zeit. Kolgen bes Genuffes eines jungen Mädchens, bas man bethört batt ftarb fowol biefes, beffen bereits vorhandene Blatternkrankheit beftig be portrat, als ber alte Gunber, ber von berfelben angestedt war. Ro auf bem Tobbette hatte er feine anberen Gebanken als an bie Rei ber ihn pflegenden Sultanin, die es balb nicht mehr fein follte. E ließ fie noch wegführen, ehe er tobt war, um, wie er fagte, bie Sca von Det nicht zu erneuern, empfing bann bie Saframente und be fprach (zu fpat!) Befferung! Als er eine Leiche mar, verließ ber gang Niemand b Sof Berfailles, und ohne Begleitung murbe er beerbigt. weinte ihn: bagegen erschien bas furchtbare Strafgebicht "L'ombre d Louis XV. devant Minos", welches ihn mit allen feinen Opfern un Mitschuldigen por ben Richtern ber Unterwelt erscheinen lieft. Es wut in den erften Tagen ber Regirung seines Entels und Rachfolgers Ent wig XVI. durch den henter zerriffen und verbrannt; die Bahrbe barin aber tonnte man nicht zerstören.

Jean Du Barry, der Favorite ehemaliger Genosse, wurde 179 in Toulouse guillotinirt. Wilhelm, ihr Scheingatte, starb dort 1811 Sie selbst erlitt ihre Strase seit Ausbruch der Revolution. 1791 wurd ihr Landgut gepländert, ihr damaliger Geliebter aber, Brissac, guille tinirt und sein Kopf ihr auf die Tasel in ihrem Salon geworfen. 179: wurde sie auf die Anklage eines von ihr emporgehobenen Dieners ver hastet; man beschuldigte sie des Verrates gegen die Republik, well fi nach London gereist war, um ihre geraubten Diamanten zu suchen; ki wurde zum Tode verurteilt, und am 9. Dezember siel ihr Kopf unde den hestigsten Angstrusen, die sie umsonst um ihr Leben ausstieß!

In England beginnt eine eigentliche Hofgeschichte nach der Beendigung der ersten Revolution, als die Stuarts durch Monk zurückgesthuwaren (j. unten Buch II, Abschn. 2 A.). König Karl II., der Soht des hingerichteten, den das Volk, um die frömmelnde Soldatenherrschal los zu werden, mit Jubel empfing und um seiner romantischen Erlei nisse auf der Flucht und im Exil willen liebte und bewunderte, wir uns vom großen englischen Geschichtschreiber jener Periode geschildert al ohne Ehrgeiz, arbeitschen und unwissend in Geschäften, die kennen lernen er nicht das geringste Berlangen trug, so daß sich selbst subalter

Schreiber über seine Bemerkungen luftig machten. Er hatte keinen Wunsch, als die Zeit durch Bergnügungen todt zu schlagen, und hielt es für einen erhabnen Ginfall, ale er, nach feiner Beimtehr jum erften Dale wieder einen acht englischen Rinderbraten (loin) auf der Tafel erblickend, feinen Degen zog und ben Braten — jum Ritter folug (baher man folden nun Sirloin neunt). Seine religiofen Anfichten waren fo vag, baß sie beständig "zwischen Unglauben und Papsttum" bin und ber somankten. Er liebte gerade alles Das am meisten, was die Buritaner besonders haften, daher er auch wieder nichts fo fehr hafte, als biefe Sette, beren Gefangener er mabrent feines Aufenthalts in Schottland fo m fagen gewesen. Filt ihn regirte seit ber Restauration sein erster Minister Eduard Syde, Garl von Clarendon, geschätzt als politischer Shriftfteller, aber hart, von Rachedurft erfüllt gegen die Republitaner, bie ihn vierzehn Jahre in der Berbannung zu leben genötigt hatten, und sanatischer Anglikaner. Bon berselben Gesinnung war auch bas Parlament erfüllt, das nach der Restauration gewählt worden, daber beibe, Minister und Barlament, ben König verhinderten, feine ben Begnem versprochenen Zugeständnisse und versöhnenden Magregeln in's Bert zu feten. — Dabei handelten aber bie Unterbrifder bes Landes ftes im Namen bes unfähigen Rönigs und brachten bie Lehre von ber absluten Monarchie und von der Berwerflichkeit alles Widerstandes gegen bie bestehende Gewalt zu allgemeiner Anerkennung, wozu bie später m erwähnende Rechts= und Staatslehre des Thomas Hobbes nicht wenig beitrug. Clarendon's Tyrannei, sein hochfahrendes Benehmen gegen alle jugeren Leute, die boch, bei seiner langen Abwesenheit, das Land beffer kommten als er, und auf ber andern Seite wieder seine Abneigung gegen bas tpige Leben am Hofe, führten endlich seinen Sturz herbei; er mußte fliehen, wenn er seines Ropfes sicher sein wollte, und wurde auf Lebenszeit verbannt.

Seine Macht erbten jene fünf berlichtigten Männer, beren Namen für ewig durch das aus ihren Ansangsbuchstaben gebildete Schmachwort Cabal gebrandmarkt sind. Es waren dies: der herrschsichtige Schatzbummistär, Sir Thomas Elifford, ber intrigante Staatssekretär Heinzich Bennet, Earl von Arlington, eifriger Absolutist und Papist, der charakter= und sittenlose Georg Billiers, Herzog von Budingham, der verräterische Anton Ashley Cooper, Carl von Shaftesbury, später Lordanzler, und der heuchlerische John, Herzog von Lauberdale, demaliger schotzischer Covenanter und Berräter Karl's I., jett Ratgeber seines Sohnes! Mit diesem "Cabal-Ministerium" begaun, nach Masculan, die Methode, das Parlament zu korrumpiren, statt es, wie früher, zu unterdricken. Mit ihm begann auch das "Kadinet", obschon die engslischen Gesetz diese Sinrichtung gar nicht kennen, dessen Bestellung daher anch jetzt noch nicht ofsiziell bekannt gemacht wird, seine Macht und seinen Sinstuß auf die englische Bolitik kundzugeben.

Die Thaten ber Cabal-Männer waren ihrem Charafter volltommen angemessen, sie waren, wie sie alle, gewissenlos. —

Es war, zur großen Freude aller ehemaligen Republitaner und Buritaner und aller bie katholisirenden Tendenzen, die Despotie und bie Sittenlofigfeit des Sofes haffenben Manner anderer Barteien, ein brei faches Bundnig Englands, ber Nieberlande und Schwedens gegen bie Fortschritte ber Eroberungsucht Ludwigs XIV. von Frankreich geschloffen worden. Die Konsequenzen bieses Blindnisses und die Art, wie es gegen fein Spftem ausgebeutet wurde, machten Rarl II. beforgt. Es emport ihn unter Anderm, bag, als bas Parlamentsmitglied Gir John Coventn im Saufe über bas Treiben bes Hofes gespottet und barauf von Ranfbolden im Auftrage bes Königs überfallen und mit geschlitzter Nase wiebe entlaffen worben, er die Afte unterzeichnen mufite, welche biefe Bofewichte bestrafte. Run ging fein Streben nach einer berjenigen bes frangofifche Ronigs ahnlichen Dacht und nach einem biefelbe unterftutenben fiebenba Beere. Um bies zu erreichen, wozu ihm in England feine Silfe blubt, hatte er keine Scham, diejenige bes Erbfeindes seines Landes anzurufe und fich zu biefem Zwede ber entwürdigenoften Demuthigung an unter werfen. Dit ihm einverstanden war sein Bruder Jatob, - fittenlos wie er, aber nicht, wie er, seine Laster wenigstens burch Geschmad und Beiter teit beschönigenb, sondern ein finsterer Fanatiter, bereits tatholisch ge worden und mehr für die Dacht des Papstes als seines Baterlandet eingenommen. Das "eble Brilberpaar" ließ feinen lanbesverräterifcha und fich felbst herabwürdigenden Blan burch feine Schwester Benriette Bergogin von Orleans, Schwägerin bes gesuchten Lehnsherrn, beforben Rarl anerbot sich, Ratholit zu werden, die Tripel = Allianz aufzulösen Frankreich gegen Solland Silfe zu leiften, - gegen Unterftutung mi Truppen und Gelt, um bas Barlament zu bandigen. Ludwig widerftant scheinbar, ließ sich aber endlich gnäbig berbei, ber " Sehnsucht nach Schmach" ju willfahren, indem er fich im Beheimen freute, einen fo gefährliche Begner wie England los zu werben und zu feinen Gugen zu feben. Um ben neuen Stlaven noch fester an sich zu fesseln, benütte er beffen ichwächte Seite, ber auch er, boch nicht unter Bernachlässigung ber Intereffen seines Landes, ergeben mar, die Weiberliebe. Rarl hatte neben feiner Gattin, einer portugiesischen Prinzeß, bereits zwei hervorragende Mättessen, Die stattliche Barbara Balmer, später Berzogin von Cleveland und bit gemein-Uppige Eleonore Gwonn. Ludwig fandte ihm nun eine britt, bie bald alle ihre Nebenbuhlerinnen überstralte, die durch ihre blose be rudende Erscheinung die Sinne machtig aufregende, witige und ber schmitte Frangofin Louise von Queronaille. Die Englander namte fie turzweg "Madame Carwell", - Rarl erhob fie jur Berzogin wo Portsmouth. Spater murbe fein harem noch vermehrt durch hortenfo Mancini, eine ber Nichten bes Karbinals Mazarin, welche ihren ver

lidten Gemal ben Herzog von Mazarin verlassen hatte und nach maniguchen Irrfahrten endlich bei dem englischen Könige eine Rolle spielte, er einst (oben S. 83) um ihre Schwester geworben und sie nachher verhmäht hatte.

Genau auf den Tag gehn Jahre nach seiner Rudtehr in bas Baterand (1670) verriet Karl II. sein Bolt, das ihn bamals so vertrauens= elig empfangen, an ben frangofischen Despoten burch einen Bertrag, in welchem er bie erwähnten Berpflichtungen einging. Es murbe bem Rönig. maeachtet ber Brotestationen seines papistischen Brubers, gnäbig gestattet, jeinen Ratholizismus nicht öffentlich zu bekennen, sondern noch fortwährend bei Festen ben anglitanischen Gottesbienst mitzumachen, in bem nun Jabb nie mehr gesehen wurde. Auch wollte Karl nicht zugeben, daß vie Töchter Jakobs aus seiner Che mit ber Tochter bes gestürzten Clarendon, welche ebenfalls Ratholifin war und um diese Zeit ftarb, fatholisch mogen wurden, - bamit fein eigner Ubertritt um fo geheimer bleibe. - Und bei biesem schmählichen Spiele von Verräterei und Beuchelei hatten die Cabal=Männer einander selbst betrogen. Clifford und Arlington, welche Ratholifen waren, verheimlichten ben Bunft ber Befehrung hen brei protestantischen Kollegen und legten ihnen eine Ropie zur Unterzeichnung vor, in welcher iener Artikel fehlte. Doch nahmen die Bethörten willig Gnabengeschenke von Ludwig an. Um nun den Schmachbertrag auszuführen, gaben ber König und seine Minister bem Parlamente wr, es fei zur Bekampfung Frankreichs eine Bermehrung ber Flotte witwendig, und die betrogenen Mitglieder bewilligten achthunderttausend Bhund, Die jedoch kaum für ein Kriegsjahr ausreichten. Daher begingen bie Cabal-Männer bie Schandlichkeit, ben Golbschmieben, welche nach damaligem Gebrauche ber Regirung Gelt vorgestreckt hatten, bas Ravital p entziehen und blos noch die Rinfen augusprechen, in Folge beffen mehrere Bäuser fielen und allgemeine Bestürzung eintrat. So betroa Bugleich erließ bie man bas Land, um beffen Feinde zu unterstützen. Regirung mehrere Gefete, welche fonft nur bas Parlament zu erlaffen trechtigt war; eines berselben erhob, nicht aus Dulbsamkeit, sondern we berechneter Sympathie, die Strafgesetze gegen die Ratholiken und mgleich, damit es weniger auffalle auch jene gegen die Diffenters auf. Run waren aber damals die Freunde politischer Freiheit zugleich Feinde n kirchlichen, indem sie die Freiheit der katholischen Kirche, — nicht mit Unrecht und mit beren eigenen Bestrebungen in Übereinstimmung, - fitt aleichbebeutend mit ihrer herrschaft ansahen. Diese Partei gablte nemzehn Awanzigstel bes britischen Bolkes, und mit ihnen waren sogar bie Puritaner einverstanden, welche ihre Freiheit nicht mit bem romischen Babel teilen wollten. So zwang das Barlament ben König zur Aufhebung jener Befreiungsatte und fette an ihre Stelle bie intolerante "Teftatte", belde allen kirchlichen und weltlichen Beamten einen Gib und eine Erklärung zu Gunsten ber Hochkirche vorschrieb. Unter solchen Umständen sah Ludwig XIV. ein, daß er gegen solch eisenköpfiges Bolt nichts vermöge; er kundete Karl II. die versprochene Hilfe auf, und — das Cabal-Kabinet fiel, mit Schmach und Schande bedeckt. Die beiden Katholiken zogen sich zuruck und die drei Protestanten suchten mit der Mehrheit zu

schwimmen, wie vorher gegen sie.

Karl's II. Hof zu Whitehall war, nach Macanlay, "ber Brendpunkt ber politischen Intrigue und ber fashionablen Lustigkeit; die Hälfte aller Makler- und Rupplergeschäfte der Hauptstadt wurde nuter seinem Dache abgemacht." Über Ehrenstellen und Bergünstigungen entschied nur die Laune des Königs und die Fikrsprache seiner Mätressen; wurden unbeschäftigte Abvokaten Richter, sittenlose Baronets Beers, mößige Hosseus Kapitäne von Schiffen oder Landkompagnien. Der König verstand es durch dies und anderes, sich beliebt zu machen. Am hofe Eingeführte hatten stets auch ohne Einsabung Zutritt bei ihm, und er erzählte so trefslich Geschichten, daß man ihn gerne hörte, ohne sich dies aus obligater Schmeichelei erst einzureden. In den Galerien von Whitehall sammelte sich ungehemmt alles Bolk, so oft eine Neuigkeit erwartet wurde oder sich verbreitete.

Rarl II. folok seine Laufbahn auf eine seiner würdige Beise. Am 1. Februar 1685 mar die Galerie von Whitehall ber Schauplat liber lichen Lebens und Treibens. Mitten unter Zechern und Spielern toste bort ber König mit feinen brei Sultaninnen, ber Englanderin Balmer Cleveland, ter Frangosin Queronaille = Bortsmouth und ber Italienerin Mancini = Mazarin. Es war ein Mal wie Belfagar's, boch ohne feindlichen Einbruch. Rur bie Nemesis hielt Gericht. Mitten in der Orgie fühlte fich Karl unwol, und am andern Tage mußte er fich, nachbem a aufgeftanden, wieder zu Bette legen. Sein Beficht murbe ichmarz und bas Bewußtsein schwand. Die Frangösin warf sich verzweifelnd über ibn, mußte aber fort, als die Rönigin erschien, und zog sich in ihre Gemächer jurud, die der königliche Sklave ihr zu Gefallen dreimal hatte niederreifen und wieber aufbauen laffen, beren Ramin gang in Gilber ausgestatte. war, und wo mehrere ber Königin weggenommene Gemälbe hingen. Das Borgimmer und selbst bas Schlafzimmer bes Rranten füllte sich mit Dochstehenden und Alles brangte sich in die Galerie herein. Mit Aberläffen, beißen Gifen und Salz aus Menschenschäbeln (?), bas man ihm auf bit Runge legte, brachte man ihn wieder zum Bewuftsein. Schon lauteten bie Gloden in der Hoffnung auf Genefung, als ein Ruckfall eintrat Die betrogene Ronigin murbe por Betrübnik ohnmächtig. Umfonft fucte ihn die anglitanischen Bischöfe zu bewegen, daß er in ihrer Rirden gemeinschaft sterbe, und die Uneingeweihten hielten, mas papistische Be finnung war, für Frivolität. Sein ultrafatholischer Bruber aber badt nicht an die Sakramente ber Rirche Beiber, sondern nur an seine Erbe

ge. Rur ber frangösischen Matreffe fiel es ein, für einen Geiftlichen forgen. Das war aber eine schwierige Aufgabe. Ratholische Briefter ren öffentlich in England nicht gebulbet, bie Rlerifer ber Ronigin fanden weber frangofifch noch englisch, und ein englischer Benebittiner, : bem Ronig einft bas Leben gerettet und baher niemals verfolgt wurde, tte ben Hergang ber Ceremonie vergessen! Der gute John Subbleston nde indessen von einem ber Portugiesen in der Gile instruirt und von em Rammerbiener über bie geheime Treppe geführt, welche sonst bie iblichen Gafte besonderer Art paffirt hatten. Nachdem das Krankenamer gefaubert, murbe ber improvisirte Beichtvater, einen Mantel über : Stola und eine Berude über ber Tonsur, hereingebracht und machte ne Sache über Erwarten gut; aber ber Ronig erstidte beinahe an ber flie. Man brachte bie fammtlich zu Berzogen gemachten Göhne feiner woriten bor bas Bett, und am 6. Februar ftarb Rarl, vom Bolte frichtia betrauert. Sein Bruder, nunmehr Jatob II., ließ ihn höchst

tfach, wie man fand, eines Ronigs unwürdig, bestatten.

Es bezeichnet diesen Jesuiten auf bem Trone ber ersten protestanti= en Macht Europa's, bag er unter feine oberften Rate, als Gehilfen Brokfiegelbewahrers, einen Menschen berief, ben man ob seiner juriden Grausamkeit ben englischen Carpzov (Bb. IV. S. 321) nennen in. Sir George Jeffrens, Dberrichter am Gerichtshofe bes Ringsnd, war ber Feind ber Whigs und Gundenbod ber Tories und eine aloje Baragraphenfeele. Gewohnt, die Sprache ber verworfensten enschen beiber Geschlechter zu hören, manbte er felbe auch vor Gericht . und fein Blid und seine Stimme waren gleich schrecklich fur bie vier feiner But, die er in den gemeinsten Ausbruden andonnerte, wie and in folden die Beschworenen einzuschüchtern suchte. Er richtete in würdiger Stimmung und jum Besten ber Gerechtigfeit, sonbern ber Erbitterung und in ber Trunkenheit ober im Katenjammer. r ihm ein Hochgenuß, Menschen zu qualen. Mit teuflischem Sohnben ließ er im Winter Weiber nacht ausziehen und peitschen. Früher nitaner, hatte er fich ftets barin gefallen, tatholischen Brieftern zu Minden, daß sie bei lebenbigem Leibe aufgeschnitten werden und ihre tarme verbrennen sehen follten, war bann aber um Gelt jum Sofe Seine erste That als Wertzeug besselben mar die Beublung ber bekannten Rhe = House = Berschwörung gegen die Tronfolge \$ tatholischen Jakob (1683) und damit auch ber Justigmord an Alger= m Sibnen.

Jakob's erstes Bestreben war, Das auf die Dauer zu thun, wovon sich sein Bruder wieder hatte abschrecken lassen, nämlich Ludwig's XIV. Bajall zu werden. Als dieser Fürst auf die Nachricht von Karl's Tode inter englische Wechsel für eine halbe Million Livres kaufte, vergoß Inko Freudentränen, natürlich erheuchelte, und bot dem ersehnten Lehns-

herrn sofort an, ihm Belgien preiszugeben, ba er nicht an bas Wort feines Brubers, basselbe ju fchuten, gebunden fei! Bur Darlegung seiner Dankbarkeit und Ergebenheit sandte er an Ludwig als außerorbentlichen Geschäftsträger ben Bruber seiner Matreffe Arabella Churchill, ben schönen und gewandten, aber ungebilbeten, fitten= und gewiffenlofen John Churchill, ben einft Rarl II. bei feiner Favorite, ber Bergogin von Cleveland, überraicht hatte. Für friegerische Berbienste mar er win Lord erhoben worden. Bald fandte Ludwig weitere anderthalb Millionen. Dieje Summen waren jur Bestechung bes Barlaments und jur In zettelung eines absolutistisch=tatholischen Aufstandes in England bestimmt Die Kriecherei gegenliber Frankreich erreichte einen folchen Grab, baf felbst ber Bapst (Innoceng XI.), welchem bie Macht Ludwig's unange nehm war und die Gefahren eines gallitanischen Schismas zu broter ichienen, ben englischen König vor allzu großem katholischem Gifer warm mußte! Bu Zeiten wurmte allerdings bem neuen Konige feine entebreute Stellung, und er versuchte fich zu ermannen, aber ohne Erfolg. Seine Kanatismus legte er auf's Neue burch die Rudfichtlofigkeit an ben Tag. mit welcher er am Sofe die öffentliche Ausübung bes fatholischen Gottebienstes berftellte, mabrend hinwieder feine Gitelfeit es sich nicht verfaget konnte, die Krönung durchzumachen, welche er doch durch die ihm ver haften Beiftlichen ber Sochfirche vollziehen laffen mußte. - Friher, al Bicefonig von Schottland, hatte er, ber mit Recht über die Berfolgung ber Ratholiten klagte, boch mit Luft die Convenanters zu Kruppels foltern laffen, und fo ließ er jett, als Ronig, die Diffenters öffentlich blutig peitschen und in Rerfern schmachten, wozu ihm Jeffrens mit seine gangen thierischen Raferei behilflich mar. In Schottland murben Manne um ihres Glaubens willen erschoffen und Mabchen ertrantt. (Eine Innahme von ber Berfolgung machten nur, wie später naher erwähnt werben foll, die Quater.) Alle Borftellungen überbot aber bie Grap famteit, welche nach bem Falle bes unglücklichen Monmouth, bes Opfer eigentlicher Schlächterei auf bem Blutgerufte, entwickelt wurde. Jeffrest hielt einen förmlichen Vernichtungsumzug gegen die an jenem Unter nehmen Schuldigen und Unschuldigen, unter benen die Soldaten be reits wie Bluthunde gewütet hatten. Alice Lisle, Witwe eines Ro publikaners, hatte Berfolgten ein Afpl gemährt; Jeffreys zwang be Befchwornen burch sein robes Schimpfen und burch seine richterliche Ber ficherung, baf ein Bresbyterianer gleichbebeutend mit einem Schufte fci, jur Schuldigerklärung und verurteilte fie bann jum Feuertobe, ben aber ber Rönig burch Enthauptung ersette. In Dorchester ließ er 29 Ber fonen ohne Richterspruch einfach hängen und bann 292 jum Tobe ber-In Somersetsbire wurden in wenig Tagen 233 Gefangene urteilen. gehängt, gefchleift und gevierteilt. Un jebem Rreuzweg und auf iebem Marktplate flapperten mit Ketten beladene Gebeine im Winde, ftedten töpfe und Biertelskörper auf Pfählen und verpesteten die Gegend. Jestreys lachte und scherzte vor Freude und fluchte wieder dazwischen. Die Zahl seiner Opser auf dieser Reise schätzten Manche auf sechs dis iebenhundert. Er selbst rühmte sich, mehr Hochverräter gehängt zu saben, als alle seine Borgänger seit der normannischen Eroberung. Sein Eiser wurde von Jasob, der seinen "Feldzügen", wie er sie nannte, im Beiste mit dem größten Entzücken solgte, durch Ernennung zum Lordsaußer belohnt. — Dabei sammelte er sich durch Beraubung der Ansestagten ein Bermögen und trieb einen einträglichen Handel mit Benadigungen.

Jakob's II. zweite Gattin Maria von Mobena machte es nicht besser. Bor seiner Tronbesteigung benahm sie sich anspruchlos und leutselig. Als Königin aber überkam sie der Teusel des Hochmutes und der Herzeschsign aber überkam sie der Teusel des Hochmutes und der Herzeschsign aber überkam sie der Teusel des Hochmutes und der Herzeschsiehen berdeit sich nicht zu verlangen, daß mehrere hundert zur Deportation verurteilte Rebellen ihr überwiesen werden sollten; dieselben verden nach beschwerlicher Seereise, auf welcher sie wie Stocksische zusammengepfercht waren und hausenweise starben, in Jamaika an die Rausleute und von diesen an die Pflanzer als Sklaven verkauft! Die Königin Maria machte, nach Abzug der Gestorbenen, mit ihrer Ladung im Geschäft von tausend Guineen! Ihre Dienerinnen ahmten ihr nach und expressen mit des Königs Erlaubniß Gelt von den Eltern der kleinen Rädchen, welche bei Monmouths Landung ihm die Fahne überreicht batten und nun dassit im Gesängniß schmachteten.

Jatob's Riel war bei all Diefem, einen "beilfamen Schrecken" ju verbreiten, um mit Silfe besselben die Freiheit, b. b. die Berrichaft feiner Religion in England herzustellen. Umsonft warnte ihn jogar ber Bapft thermals burch seine Abgesandten, ben apostolischen Bifar in Großbritannien und einen Nuntius, — ber König war katholischer als ber Babft! Umsonft legten selbst bie vernünftigeren tatholischen Beers bar. daß einer schnellen Erhebung ihrer Kirche bei ber Abneigung bes englijden Bolfes gegen Dieselbe ein noch schnellerer Rudichlag folgen murbe: - er horchte lieber auf die ihm schmeichelnden Bunftlinge, - verworfene Bistlinge, — und auf den Jesuiten Edward Petre, welcher die In= tenffen seines Orbens am Hofe zu Whitehall vertrat, — und verließ fich anf ben von ben protestantischen Geistlichen gepredigten Grundsat bes passiven Gehorsams gegen die Obrigkeit. Es bilbete fich am Sofe tine Partei gur Beforderung feiner Plane unter bem bem Namen nach mod protestantischen Staatssefretar Garl von Sunberland, ber von Frankreich mit 25.000 Kronen jährlich bestochen war und zum Lord= Diefer Clique ftand eine anglitanische gegenüber, Prafidenten stieg. welche bes Ronigs Absichten zu vereiteln suchte. Der Lord-Schatzmeister Lorenz Sube Carl von Rochefter ftand an ihrer Spite. Bu feiner Charatteristit vient, daß er und der Lordfangler, der blutige Jeffrens,

bei einem amtlichen Mittagsmale, wo fie schwer betrunken waren, fic beinahe nadt auszogen und allerlei Unfinn trieben. Bas Jeffrens betrifft, fo machte er beiben Parteien zu gleicher Zeit hoffnung, mit ihnen zu halten und wartete indeffen zu, welche von beiben fiegen wirbe. Rochefter suchte seine Bartei zu forbern, indem er ber tatholischen Königte zum Trot ben Einflug ber protestantischen Mätreffe bes Ronigs zn erhöhen suchte. Es war bies Ratharine Geblen, Tochter eines sittenlofen Ravaliers, und felbst ebenso schamlos als häflich. Bom Rönige fagte fie: fie konne nicht begreifen, mas er an ihr finde; bubich fei fle nicht, und wenn sie etwa Beift habe, jo fei er nicht im Stanbe, biet zu beurteilen! Die Rönigin litt fehr unter biefer Nebenbublerschaft und ber Rönig versprach sowol ihr, als seinem Beichtvater wiederholt, von ber Seblen zu laffen, fündigte aber ftets wieder von Reuem. fie jur Grafin von Dorchefter erhoben; aber er mußte fich bafür vor feiner Gattin mit einer Rute geißeln und die Mätreffe fortschiden. Gie räumte bas Feld, indem fie fich eine Marthrerin des Protestantismus Rochester's Macht fant von ba an, und er fiel völlig, als er fich trot bes königlichen Andringens weigerte katholisch zu werben. So gingen die Dinge auf abschüssiger Bahn immer weiter, bis die furchtbare Ratastrophe eintrat, die Jatob II. und seiner ganzen Familie ben Tron und das Baterland kostete und damit für immer den stets mit Landes verrat verbundenen römischen Bestrebungen im Inselreiche ein Enbe machte. — die zweite englische Revolution, deren Fortgang wir in bie politische Geschichte verweisen muffen. — Umsonst hatte ber geiftig be schränkte Monarch seinem Glauben die Freiheit seines Reiches zu oviem gesucht, - umsonft hatte er in bem wegen seines immer beutlichen Hinsteuerns auf ein tatholisches England ausgebrochenen Rampfe mit ber Sochfirche, gleich biefer felbst, seine Tobfeinde, die Bresbyterianer, auf seine Seite zu bringen gesucht, benen beibe Streitenben Bewiffens freiheit versprachen. - Die finsteren romischen Blane hatten ein tapferet Bolf gezwungen, fortwährend undulbsam zu verfahren, wenn es feine Freiheit und Unabhängigkeit bewahren wollte! Und bas Saus bet Stuarts trat von ber geschichtlichen Buhne ab mit bem baflichen Ber bacht eines von ben Jesuiten untergeschobenen Rindes, ber niemals gang beseitigt werben konnte, obschon bies zweifelhafte Rind nach bem Tobe feines Baters zu St. Germain bei Baris feierlich mit Bauten und Bosaunen als König Jatob III. (ohne Land!) ausgerufen und in seinen fruchtlosen Brätensionen von ber frangofischen Regirung unterftlitt wurde.

Wir nehmen die Geschichte bes englischen Hofes, mit Übergehung ber Regirungszeit von Jakobs beiden Töchtern Maria (sammt ihrem Gatten Wilhelm III. von Oranien) und Anna, bei der Tronbesteigung des Hauses Hannover, wieder auf. Der erste englische König and demselben, Georg I., war der Sohn des ersten Kurfürsten von Hannover,

borber Berzogs von Braunschweig-Lüneburg; er war geboren 1660. biente im Reichsheere gegen Tilrten und Frangosen, und verehelichte fich mit seiner Base Sophia Dorothea, Tochter bes Herzogs von Zelle und einer gefürsteten Frangofin. Die Neuvermalten verstanden fich jeboch nicht, benn die Pringeg liebte bereits ben jungen und schönen Grafen Bilipp von Königsmark, ben Bruber ber burch ihr Verhältniß zu August II. von Sachsen und Polen berlichtigten Aurora, — ber mit ihr in Zelle erzogen war und ihr nun nach hannover folgte. Die Liebenben suchten ibre Reigung anfangs möglichst zu verbergen; aber Königsmark blieb beffen nicht fähig und vermochte sich je langer besto weniger zu bemeistern, während die Bringeß sich nichts vergab. Nun lebte am hofe eine Gräfin von Platen, welche die Mätreffe bes Kurfürsten war, ber ihren Mann nach bem kaiserlichen Hofe gesandt hatte. — ihrerseits aber ben Grafen Königsmark liebte, und baber die Tobfeindin ber Bringest war, — während ihre Schwester, die Frau von Wyt, die Gunst des Kurprinzen genoß, ber bagegen seine Gattin auf bas Berletenbste vernachlässigte. mart unterlag ber Berführung feiner Anbeterin, blieb aber ber Bertraute feiner Angebeteten, welche von biefem unreinen Berhältniffe ben Sturg ihrer Keindin hoffte. Als aber ihr Gemal sie einst, da sie ihm über seine Mätreffe die Wahrheit fagte, mighandelte, beschloß sie zu fliehen und nahm zu biesem Zwecke Königsmarks Hilfe in Anspruch. Die Platen aber tam bem Plane auf die Spur und ber Bag gegen ihren untreuen Beliebten und ihre Feindin leitete fie. Sie verriet Alles bem Kurfürsten, und als nun Königsmark, um Alles zu veranstalten, eine Reise nach Bolen machte und bort am foniglichen Sofe in einer Soiree, wo er beraufcht war, alle seine Beheimnisse ausplauderte, die ein Hofmann, ber zu Hannover in Ungnade gefallen, sofort bahin berichtete, um wieder afgenommen zu werben, — ba war ber Plan vereitelt, ohne bag teffen Königsmart begab fich in einer Nacht zur Deilnehmer es ahnten. Prinzeß, um die Flucht auszuführen, war aber belauscht, wurde auf des Auffürsten Befehl von gedungenen Garbiften überfallen und ermorbet und sein Rörper heimlich beseitigt, die Bringes aber nach bem einsamen Soloffe Ahlben verwiesen, ihre Che getrennt, und sie verlebte ben Rest her Tage in traurigem Gefängnisse.

Ihr Gemahl wurde 1698 Kurfürst von Hannover und 1714 König von Großbritannien. Er trat die Regirung dieses Landes an, ohne desse Sprache zu kennen. Sein Minister Robert Walpole, der weber beutsch, noch französisch verstand, "beherrschte ihn in latinischer Sprache". Georgs Manieren waren roh, seine Sitten zügellos. Seine Rättessen zeichneten sich durch Unschwieit aus. Die Eine derselben, derzogin von Kendall, welche jeden Sonntag siebenmal die Kirche besucht, wurde vom Bolke ihrer Gestalt wegen die "Kletterstange", und die Zweite, Frau von Kielmannsegge, geborene Gräfin von Platen

(Tochter jener Blaten, die wir bereits tennen gelernt), vom Könige gu Grafin von Darlington erhoben - ber "Elefant" genamt, und Beib waren ber Gegenstand bes öffentlichen Spottes in London und ber icham Losesten Satiren und Karrifaturen. Diese Weiber und die hannoverscha Stellenjäger, bie bem Rönige nachgefolgt waren, fogen bas Land auf bi schamloseste Weise aus. Ja ber Rönig selbst fagte zu einem Bebienten ber Gemiffensbiffe betam: "Ach mas, es ift ja englisches Golb; flieb wie bie Anderen, und hörst bu, nimm ja genug!" Mit seinem Sohne wahrscheinlich weil er von ber unglücklichen Gefangenen von Ablben ge boren mar, bem fpatern Georg II., lebte ber Ronig in ber bitterfte Der Lettere, geboren 1683, jur Regirung gelangt 1727 Feindschaft. hielt sich — so weit war bamals bie Zuchtlosigkeit zur Regel geworde - obicon er feine Gattin gartlich liebte, - bes Anftanbes megen Mätreffen, mit benen er zwar lebte, benen er aber feinen Ginflug ge stattete. Ueberhaupt mar bamals bas Leben am englischen Sof und u ber großen Welt bieses Landes so ausgelassen, daß Ehre, Tugend mi Ruf nichts galten und Wegenstände bes Spottes waren, bag man mi bem Titel "Buffling" eine Dame fo wenig befchimpfte als einen herm bag es nichts Anftößiges mar, fagen zu hören, bas Hoffraulein Mit So und So habe ihre Entbindung gludlich überstanden, daß Bergog öffentlich gegen ihre Gattinnen Rlagen wegen Chebruchs mit andere Berren bes hohen Abels führten und Frauen über ihre galanten Aben tener ausführliche Dentwürdigkeiten schrieben. Ja man prügelte fich m Bläte in den Theaterlogen vornehmer Bublerinnen.

Die Regirung Georgs II. wurde durch die fortgesetzen jakobitischer (stuartistischen) Aufstände beunruhigt. Ihnen sielen nach der filt Englan glücklichen Schlacht bei Eulloden (1746), durch Spruch des Hauses de Lords, die Köpfe der Lords Kilmarnock, Balmerino und Lovat zum Opfer von denen der Erste seine Parteinahme seierlich widerrusen hatte, de Zweite aber auf dem Schaffott eine Nede zu Gunsten des Prätendemte hielt und der Dritte dis zum Todesgange scherzte. James Dawson als Nichtadeliger, wurde nebst acht anderen Verurteilten gehängt, dan noch ehe er todt war, abgenommen, geviertheilt und sein Herz in's zeue geworsen, wobei seine Geliebte zusah und nach der letzten Operatios sofort verschied!

Georg II. starb 1760 plötzlich, nachdem ihm (1751), wie Ludwig bem XIV. und XV., sein ältester Sohn, der Prinz von Wales, Friedrick Ludwig, mit dem er beständig im Streite gelebt, im Tode vorausgeganger war. Ihm folgte sein Enkel Georg III. Alle Gesahren stuartistische Reaktion waren nun vorüber. Lord Errol fungirte als Großkonstable von Schottland in demselben Sale, in welchem sein Bater, Lord Kil marnock, zum Tode verurteilt worden. Ein Zimmer zur Besichtigung bes Krönungszuges, das bei der Krönung Georg's II. vierzig Pfun

gewftet hatte, tam jest auf 350, und ber Ronig bezahlte für gemietete Inwelen neuntausend Pfund. Den Hof bes frommen Georg III. handlerisit so ziemlich ber Standal, ben ein an demselben weilenbes hoffranlein verursachte. Elifabeth Chubleigh, so hieß fie, hatte be-nits bie hohe Gunft Georgs II. genoffen und war mit einem herrn Beweb (fpatern Grafen von Briftol) beimlich vermählt und von ihm auch Mutter, gewährte aber zugleich ihre Gunft Anderen, fo namentlich bem Bergog von Ringston, ber sie lange als Mätresse unterhielt, ohne bag ber König ober ihr Gatte etwas bagegen hatte. Erst als Letterer fich anberwärts verehelichen wollte, flagte er gegen Elisabeth, die mm bald fünfzig Jahre alt war, auf Chebruch; fie hatte aber ben Trauschein vernichtet und ihre Amber waren gestorben, so bag er abgewiesen wurde. Nun heiratete fie ber Bergog von Ringston, beffen Erben fie aber wegen Bigamie ver-Magten. Der Fall tam vor bas Oberhaus und erregte großes Auffehen, da bie Angeklagte in gang Europa, bas fie bereist hatte, bekannt und bon Papft Bins VI. wie von Friedrich bem Großen fehr geehrt mar. Mit dem Berfaffer einer über sie erschienenen Bosse führte sie einen Stertrieg in ben gemeinsten Ausbruden. Sie ging vor Gericht und warde schuldig befunden, ihr aber die vom Geset angebrohte Brandmartung auf die Band erlaffen und blos die Sporteln auferlegt. Nun handelte es sich noch barum, den Wiberspruch zwischen beiden Urteilen anfinheben; aber Berven foll von ber Angeklagten erkauft worben fein mb in Folge bessen auf die Scheidungsklage verzichtet haben, so baß bie Sache auf fich beruhen blieb. Elifabeth ging später nach Betersburg, wo sie von der ihr gleichgesinnten Kaiserin Ratharina glänzend aufmommen wurde.

Unter ben bentichen Sofen (bie wir, gleich ben norbischen, stöftentheils übergeben, indem wir auf Bebfe's Wert, fowie auf Scherr's Deutsche Rultur= und Sittengeschichte verweisen) war, wenn auch keiner ber größeren, boch einer ber an Argernig reichsten ber würtem bergifche. Die Standalchronit besselben beginnt mit bem Bergog Cherhard Endwig (geb. 1676), ber icon mit nicht gang einem Jahre bem Namen nach seinem Bater Wilhelm Ludwig folgte. Im Kriege zeichnete er sich als faiferlicher General vielfach aus. Im Frieden ergab er fich ber Jagd und koftbaren Bauten (er gründete bie Stadt Ludwigsburg) und baneben — einer ichamlofen Mätreffenwirtschaft nach frangösischem Mufter. Seine erfte Matreffe mar Friederike Wilhelmine, Tochter des medlenbugifchen Obermarschalls Friedrich von Gravenit, beffen altefter Sohn würtembergischer Hauptmann mar. Sie beberrschte vermöge ihrer Sonheit und ihres Geistes ben Herzog zwanzig Jahre lang, trieb raftiofe Berschwendung, unterstützte Abenteurer und forgte namentlich für bas materielle Wol ihrer Familie, indem sie ihren zwei Schwestern reiche Beiraten und ihren brei Brlibern hohe Stellen verschaffte. Der Bergog

erhob fie gur Grafin von Urach, ließ fie in ben Landstanben neben fid fiten und wollte feine Gattin nach Sanfe fchiden, wozu fie fich aber nicht verstand. Als ber Raiser einschritt, floh bie Gravenit nach Genf und ber Bergog folgte ihr. Des Scheines wegen wurde fie 1709 at ben alten öfterreichischen Grafen Wrbna verheiratet, ber jeboch feiner Lohn bafur in Wien verzehrte und bort ftarb. Sonberbarerweise jebed war berfelbe Bruder, den fie emporgehoben, der Urbeber ihres Sturge Als Oberhofmeister betrieb er eine Annäherung des Bergogs an Breuken wogegen jedoch seine Schwester opponirte, weil fie Bormurfe wegen ibret Berhältniffes von bem ftrengen Könige besorgte. Der Bruber brank burch, ber Herzog reiste nach Berlin, und nach feiner Rudtehr (1732 wurde die Geliebte verhaftet und ber "Zanberei" angeklagt Es tam indeffen ein Bergleich ju Stande, - ber Bergog verfohnte fich mit feine Gattin, und die Gestlirzte verlieft bas Land. Sie ftarb 1744 in Berin und hinterließ ein bedeutendes Bermogen.

Eberhard Ludwig war 1733 ohne Sohn gestorben und ihm war fein Better Rarl Alexanber (geb. 1684) gefolgt, welcher bie Matreff bes Borgangers zum Tobe verurteilen ließ und ihr auch ihre Geschwiste und Neffen nachsandte. Auch ber neue Herzog war ein haubegen gege Frangosen und Türken, aber sittenstreng. 3m Jahre 1712 mar er al österreichischer Feldmarschall zu Benedig tatholisch geworden, woraus indeffer nicht geringe Verwidelungen mit bem protestantischen Lande entspranger obschon er beffen Religion zu gewährleisten versprochen hatte. Alerander übte fein Matreffenwesen; bafür aber schadete er bem Lant burch andere Dinge mehr als sein Vorganger, nämlich einerseits bur feinen Aufwand im Militärwefen, anderseits burch die folimme Finan wirtschaft, die unter ihm mucherte. Bei Abgang ber Familie Graveni hatte mit berfelben ein ökonomischer Bergleich stattgefunden, welchen et Jube leitete, ber babei burch Betrilgereien eine Einnahme von 60.00 Bulben machte. Diefer Jube, Josef Sug-Oppenheimer, 1684 ju Beibel berg geboren, schwang fich burch unbegreifliche Bunft bes Bergogs nad und nach zum Geheimen Finangrat empor, in welcher Stellung er bat Land vollkommen beherrschte, indem er bem Bergog schmeichelte, einfluß reiche Bersonen bestach und Andere durch Ginschüchterung vom Ginfluss abhielt. Die von ihm befoldete Bolizei und die ihm scharenweise it bas Land nachgekommenen Juden forgten überall für Geltenbmachung seines Willens. Wer ihm nicht huldigte ober sich an seinen und seinen Bande Räubereien nicht betheiligen wollte, murbe um feine Stellung gebracht, mahrend mit bes Juden Werfzeugen fast alle Stellen bejet wurden und Gug jeben Wiberspruch gegen seinen Willen mit Raffation, Rrummidliegen, Auspeitschen und Sangen bebrobte. Weber Berfonen noch Bittschriften konnten ohne ibn zum Berzoge gelangen. Ja er fäljob fogar bereits unterschriebene Defrete burch Ginheftung neuer Bogen

Ein Erbreffunginstem brudte von oben herab bas Land furchtbar, Steuern und Sporteln murben in enormem Mafie bezogen. Die Mingmagung und das Tabaksmonopol benutzte Suß zu gewichtigen Ginnahmen in feine Tafche, schacherte außerbem noch mit Juwelen, Pferben, ebeln Metallen und betrog ben Staat um bie Bolle. Den Raffen bes Landes machte er gegen hohe Zinsen Borschuffe und richtete Lotterien ein. Dabei war er jedoch nicht geizig, sondern trieb bedeutenden Aufwand, besonders in ben Punten ber außern Erscheinung, ber Tafel und ber Wolluft. Die "Landschaft " hetzte er burch Begünftigung bes Ratholizismus gegen ben tatholischen Bergog auf und prefite sogar bem lutherischen Kirchen= fond Gelt zu katholischen Rultuszwecken ab. In zwei Jahren beraubte er Baifengelter und fromme Stiftungen eines Betrages von über Bahrend ber brei Jahre seiner Berrschaft betrugen 450.000 Gulben. bie Stellenverfäufe und Erpreffungen über eine Million Gulben. er und seine Berbrechensgenossen nicht einsteckten, murbe an Feste und Auftige, an Juwelen, mit benen ber Herzog betrogen warb, an Opern, Amödien, Sängerinnen und an den Carneval verschwendet, und ber Bergog hatte oft Mangel an barem Gelte, mahrend man im Saufe einer Sangerin 5000 Gulben und 150 Taschenuhren fand.

Endlich aber, als gerade der Herzog einen Staatsstreich gegen seine potestantischen Unterthanen beabsichtigte, kam er auf die Betrügereien des Süs. Dieser bat 1737 um seine Entlassung und erhielt sie sektion gemg in ehrenvoller Weise. Da starb aber der Herzog (wobei die Sektion ergab, daß seine Lunge "von Staub, Rauch und Dampf des Carnevals und der Opern voll war, wodurch eine Bluterstickung notwendig hatte ersolgen müssen") und sofort ließ die Herzogin den Inden verhaften und alle seine Glaubensgenossen in Stuttgart prügeln und dem Hohne des Pöbels preisgeben. Süß, von letzterm ebenfalls mißhandelt, wurde auf Hohenasperg eingesperrt, zum Tode verurteilt und am 30. Januar 1738 in totem galonnirtem Rocke auf einer Kuhhaut zum Richtplatze geschleift und an einem fünfzig Fuß hohen eisernen Galgen, zu dem er in einem Läsig hinausgezogen wurde, gehängt. Die Spnagoge zu Fürt feierte

ihn als Glaubensmarthrer!

Des verstorbenen Herzogs minderjähriger Sohn und Nachfolger Karl Eugen entsprach den Erwartungen, die man von ihm hegte, nicht. Er liebte nur das Vergnügen und begann seine Volljährigkeit mit der Entsetzung verdienter Männer, blos weil sie ihm zu schlicht und spasam waren. Seinen Ratgeber, den verdienten Juristen J. Roser, lieh er auf Hohentwiel einsperren. Das ganze Land mußte ihm als Harem dienen, so daß ihn seine Gattin verließ. Er machte es sedoch billiger ab, als der Hirschapart-Ludwig, nämlich sede Vaterschaft mit stufzig Gulden. Der Vermittler seiner Lüste, Oberst Rieger, wurde iem Faktorum, aber ebenso grundlos gestürzt, eingekerkert und wieder

erhoben. Der französsische Graf von Montmartin wurde einsußt Minister und alle Ehrenmänner aus den höheren Amtern vert Aber auch der Franzose erlebte wegen einer mißlungenen diplome Mission nach Wien seinen baldigen Sturz. Den Herzog, den G der "Karlsschule" und Unterdrücker Schillers, beherrschte von nieine Mätresse, Franziska von Bernardin, die er ihrem Gatten Kammerherrn Leutrum in Baireut, entstührt hatte, 1774 zur i von Hohen heim erhob, 1784 morganatisch heiratete, was zwei später bekannt gemacht wurde, und 1787 gar zur Herzogin Seit der Berbindung mit ihr gab er sein früheres tolles Leben a das wolthätige Wirken der "Fränzele" stand noch lange im dan Andenken der Schwaben.

## Zweites Buch.

## Aberglaube und Geheimnißsucht.

Erfter Abschnitt.

## Auswüchse menschlicher Thorheit.

## A. Aberglaube im Allgemeinen.

Alles Auferorbentliche, Ergreifende, Erschütternbe wedt bie Reigung m Rätselhaften, Gebeimniftvollen, Wunderbaren, weil barin bas Beil= ittel für bie mit Ersterm verbundenen Übelstände und Krankheiten ber nit geahnt ober erwartet wird. Go bot natfirlicher Beise auch ber afigjährige Rrieg mit seinen Gräueln vielen Unlag zu abergläubigen egungen und handlungeweisen, ju tollen Bisionen und eingebilbeten icheimungen. "Man fah," erzählte Guftav Frentag, "am himmel bie nedlichsten Gesichte, man fant bie Anzeichen furchtbaren Unbeils in breichen Mifgeburten; Gespenfter erschienen, unbeimliche Laute klangen m Simmel und auf ber Erbe. In Ummerftabt z. B. (Berzogtum ilbburghausen) leuchteten weiße Kreuze am himmel, als bie Feinbe ein= Als sie in die Rammerkanzelei eindrangen, trat ihnen ein weiß= kleibeter Beist entgegen und winkte ihnen zurud, und niemand konnte bon ber Stelle rubren. Nach ihrem Abzuge hörte man acht Tage ng im Chor ber ausgebrannten Kirche ein startes Schnauben und migen. - Bu Gumpershausen machte eine Magt großes Auffeben im men Lande. Sie erfreute fich ber Besuche eines kleinen Engels, ber balb in rotem, bald in blauem hemblein vor ihr auf's Bett ober n Tisch setze, webe schrie, vor Gottesläfterung und Fluchen warnte bichreckliches Blutvergießen verhieß, wenn die Menschheit nicht bas aftern, die hoffart und die gestärkten und geblauten Krägen — damals ne neue Mobe — abschaffen würde. Wie man aus ben eifrigen rototollen ersieht, welche bie geistlichen Berren verschiedener Burben

über die Halbblödsinnige aufnahmen, verursachte ihnen nur der eine Umstand Bebenken, weshalb bas Engelein nicht sie selbst besuche, sonden eine einfältige Magb."

Gleich ben alten Germanen glaubten auch bie beutschen Solbaten bes sechszehnten Jahrhunderts und nach ihnen jene bes breifigjährigen Krieges an die Möglichkeit, die Waffe tobtlich, den Leib aber bieb-, fiidund tugelfest machen zu können. Gie hielten biefelbe Stelle, an welcher bie Sage ben Belben Siafrib verwundbar fein läft, für "offen". Fahrende Schiller und Zigeuner waren ihnen die unfehlbaren Befiter be Raubergeheimniffen, Die sie benfelben abzutaufen suchten. Es maren in ber von uns geschilberten Zeit einzelne Golbaten mit Ramen befannt, weiche nach ihrer eigenen Behauptung und nach dem Glauben ihrer Kameraben oder "gefroren" waren. Die abergläubigen Krieger legten Talismane und Amulette an, um bes nämlichen Gludes theilhaftig # Man nannte Solde, bei benen bies nach bem berrichente Glauben ber Fall mar, "Beffulanten" (in vulgarer Sprache "Baffauer"), und Jene, welche biefen Bauber follten lofen konnen, "Solvanten". Es gab barilber Sagen in Menge. Bezauberte follten bie auf fie de gefeuerten Rugeln ruhig aus bem Bufen gezogen haben. Man bielt fte aber für bem Teufel Berfallene. Unter bie angeblichen Mittel Bezauberung zählte man z. B. die Not= ober Siegeshemben, wells unter verschiedenen abergläubigen Erforderniffen verfertigt (meift w Rindern ober Jungfrauen gesponnen, gewoben und genäht) sein musten, wie auch andere unter beinahe nicht zu erfüllenden Bedingungen fertigende Gegenstände, Die man auf ber Bruft trug. And fide treffenbe Rugeln und Schwerter mußten unter bergleichen Erforberniffe gefertigt sein. Der Teufel und die Rirche spielten babei ihre selten vermischten Rollen (so mußte man z. B. bas Abendmal unter Anrufm bes Teufels nehmen u. f. w.). Auch glaubte man, bag "Gefroren" fogar Lebensmittel fo fest machen könnten, daß Niemand barein an foneine im Stande wäre. Für verzaubert galten im breißigjährigen Rim Tilly's und Wallenftein's Leiber und Guftav Abolf's Schwert, ebens, und noch lange nach bem Kriege, bie Berfonen aller Bergoge und Brime von Savoien. Begen ben Scharfrichter jeboch, welcher, gleich ben Regimentsprofosen, stets für fest galt, nutte die Festmachung nicht, ebensowenig gegen Holzkeulen und Gold- ober Gilbertugeln, namentie wenn bas zu letteren verwendete Metall ererbt war. Zu biejem solde tischen Aberglauben gesellte sich noch weiterer, z. B. man könne duch Beschwörungen in der Not den drohenden Feinden das Bild zu Sife eilender Krieger vorzaubern u. s. w.

Im sechszehnten Jahrhundert hatten manche Kriegsoberfte jeben Soldaten, welcher sich solchem Aberglauben ergab, hängen laffen. Die beste Berhöhnung besselben lieferte übrigens ein unbekannter Soldat bes

breißigjährigen Krieges, welcher, von einem feigen Kameraden um ein sestmachendes Mittel gebeten, auf einen Zettel dreimal schrieb: "Wehr' Dich, Hundssott!" worauf Jener sich für fest hielt und durch diesen Glauben tapfer wurde. Geehrt wurden übrigens nur die Tapferen, die mgeblich Kesten blos gefürchtet oder gemieden.

Den Aberglauben ber bamaligen zügellosen Kriegssöldner theilten satikrlich auch die oft mit ihnen zusammenhängenden und aus ihrer Kitte hervorgehenden Gauner. Der oben (S. 12) erwähnte "Hundssteller" bekannte in Bairent vor Gericht, daß er gerade am Tage einer Berhaftung das neunte schwangere Weib habe ermorden wollen, vie er das schon an acht anderen gethan, um ihnen die Frucht aus em Leibe zu reißen und das Herz derselben roh zu verzehren, damit er sliegen könne wie ein Bogel". Am Ansang unseres Jahrhunderts noch rieb der "schöne Karl" allen seinen Beischläferinnen die Frucht ab, " um us dem Fette berselben die sog. Schlasslichter zu machen, bei deren Scheine ie Bestohlenen vom Schlummer befallen bleiben" (Band IV. S. 345).

Bie umfaffend ber Aberglaube bes siebenzehnten Jahrhunderts mar, rigt eine Berordnung bes Herzogs Maximilian von Baiern gegen Rauberer, Beren und Wahrsager" vom Jahre 1611, welche ben ge= mmten Volksaberglauben (wie wir ihn in ber Rulturgeschichte bes Rittelalters Bb. III. S. 211 ff. übersichtlich bargestellt) in ein völliges öhftem brachte, bas in zwei Hauptrubriken zerfiel, nämlich in Handungen bie mit und folde bie ohne Anrufung bes "Bofen Beiftes" Die für biese Sandlungen angesetzten Strafen maren theils kerbannung und Butereinziehung, theils Todesftrafen, und zwar Ent= auptung und Berbrennung\*). Nachrichten aus bem Jahre 1618 zeigen, af and ber altitalische Glaube an die Bedeutung des Bogelfluges amals fehr im Schwange war. Aus bem Jahre 1638 liegt uns ber bericht über eine Teufelsbeschwörung gegenüber einer Beseffenen vor, welche fliglich tausend Jahre früher hätte vorsichgehen können und baran weifeln läßt, ob bie Bolfer in biefer langen Beit eigentlich geistige jortschritte gemacht haben.

Ja der volkstümliche Aberglaube erhielt sogar offizielle Geltung wo zwar im "aufgeklärten" 18. Jahrhundert! Im Jahre 1742, den 4. Dezember, wurde von einer deutschen Regirung ein Edikt erlassen, welchem den Beamten und Räten vorgeschrieben ward, in jeder Stadt ud jedem Dorfe hölzerne Teller, worauf schon gegessen worden, und ke mit näher angegebenen Figuren und Buchstaben an gewissen Tagen ud Stunden mit frischer Tinte und neuer Feder beschrieben seien, aufschwahren und bei Entstehung von Feuersgesahr mit den Worten "im

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Josef Baaber in ber Zeitschrift für beutsche Kulturs fichte. R. F. II. S. 92 ff.

Namen Gottes" ins Feuer zu werfen und, wenn solches bennoch um fich greifen sollte, bies breimal zu wiederholen, worauf das Feuer gedämpft werden würde!!

Aber auch in den Kreisen der "gebildeten" Stände danerte in achtzehnten Jahrhundert, trot aller dasselbe theilweise beherrschenden Antlärung, der krasselte Aberglaube fort. Denn wie die Auflärung jent Zeit, welche keineswegs aus wissenschaftlicher Forschung entsprang, keinen andern Grund hatte, als den der Mode, so sorberte diese allmächige Gebieterin auch eine gewisse hingabe an die rätselhaften Mächte der Finsterniß und des Wahns. Das Eine wie das Andere reizte die Regierde und die Sucht nach dem Geheimnisvollen und beide gingen des oft sogar in denselben Köpsen Hand in Hand. So kam es, die Swedenborg, Saint-Germain, Cagliostro und Mesmer Zeitgenoffe eines Voltaire, Rousseau, Lessing und Kant waren, und daß Männe wie Lavater, Mendelssohn und Hamann mit Vertretern beider Extruse in der innigsten Verbindung standen.

Die von uns im vorigen Bande geschilderten Formen des Aberglandens, wie die Astrologie, Alchemie, Chiromantie, Netromantie u. s. w. wert theils erloschen, theils im Erlöschen begriffen, und die Mobe septe andere an ihre Stelle, weil die Geheimnisssuchtigen stets wieder neut Nahrung bedürfen. So treffen wir daher in unserer Periode die Wiedererstehung der alten Kabbala, den Uebergang der Alchemie in die Fonder Rosentreuzerei, die Physiognomit, Kraniostopie, den sog, thierischen Magnetismus, die Teuselsbannerei, die Geisterseherei und noch mante

andere Form bes Aberglaubens.

Ein Beispiel des Wiederauflebens der Kabbala kennen wir und dem Leben der Gräfin von Cosel, gewesenen Mätresse des Rädischen Leben der Gräfin von Cosel, gewesenen Mätresse des Rädischen Ungust II. von Polen, seit ihrer Entsernung vom Hose. In ihre Gefängniß auf dem Schlosse Stolpen und während ihres spätern swilligen Aufenthaltes daselhst trat sie in so sleißigen Berkehr mit Indek, daß man glaubte, sie sei selbst zum Indentum übergetreten. Es geschich dies jedoch blos zu kabbalistischen Zwecken. Sie vertieste sich in webeiligen Bücher der Inden, welche sie für sich durch Orientalisten und Deutsche übersetzen ließ. Ja sie fand ein Bergnügen daran, die Kleider eines jüdischen Hohenpriesters aus dem alten Testament zu tragst Indessen hatte diese Beschäftigung doch zur Folge, daß sie dem Christistum abgeneigt wurde und gegen dasselbe sich geringschätzig äußerte.

Ein anderer Rabbalist war der in der Mitte des achtzehnten Ich hunderts lebende Franzose Duch anteau. Er trat förmlich zum Inder tum über, indem er sich zu Amsterdam beschneiden ließ. Da ihn jedes die Rabbala nicht recht befriedigte, warf er sich auf die Aufsuchung de "Steins der Weisen". Durch seine Grübeleien kam er auf die Iden derselbe sei zu sinden, wenn man sich ganz nacht in ein Zimmer ein

idließen laffe, barin ohne Speise und Trank vierzig Tage lang bleibe mb in biefer Lage fortwährend — feinen Urin trinke, b. h., nach feiner mpflischen Ausbrucksweise, bas "Untere mit dem Obern" verbinde. Gleich= zesimte "Brüder" beobachteten ihn, als er diese Operation unternahm. In ben ersten Tagen litt er heftig hunger und brennenben Durft; uch und nach aber reinigte und verdickte sich sein Urin und von ba m minberte fich seine Bein. Dagegen erhöhten sich seine geistigen Rrafte ber murben aufgeregter; er murbe täglich beiterer, geiftreicher, berebter; as Erftaunlichste aber ware, wenn sich, wie versichert wird, auch seine Breeftraft auffallend vermehrt hätte." Darin witterten bie "Briiber" boch balb ein Fieber, bekamen Gewissensbisse und veranlaften ihn am theundzwanzigsten Tage seiner Sungerfur, bas Experiment aufzugeben. der lette Urin, ber von gang merkwürdiger, andern Orts genan bebriebener Eigenschaft gewesen sein foll, murbe aufbewahrt. ber aß und trank am Abend bes sechsundzwanzigsten Tages so viel le seine seche Tischgenossen zusammen, ohne bavon lible Folgen zu ver-Ginen zweiten Berfuch brachte er blos bis zum fechezehnten age und ftarb balb barauf an Entfräftung.

Aebnlichen Unfinn trieb ber Genfer Revolutionar Stienne Clavieres . Geschichte bes Schweizervolkes vom Berfasser b. B., Bb. III. S. 14). ach seiner Flucht aus Genf lebte er zuerst in England, wo ihm bie egirung Ländereien zur Errichtung eines neuen Genf abtreten wollte, ich Ausbruch der französischen Revolution aber in Baris, wo er 1792 Ritglied bes girondistischen Ministeriums war und sich nach bem Sturze efer Partei 1793 im Gefängniffe mit einem Meffer töbtete. : Minister geworden, suchte er in Baris ben Stein ber Weisen. iner Ansicht brauchte man bazu einen reinen Jungling und eine reine ungfrau, welche unter besonderer Ronstellation verheiratet murben. r erstes Kind ein Knabe, so sollte man benselben gleich bei ber Geburt : einen glafernen Recipienten steden, biefen in eine Retorte bringen t bas Kind "am Feuer calciniren" (!). Letteres wurde fich bann nach ielfachen verwidelten, ben zwölf Arbeiten bes Herfules entsprechenden (!) tozeffen in einen Stoff verwandeln, ber zugleich Universalmedizin und itein ber Beifen mare! Eine gewiffe Fürstin im Auslande und ihr Pinister sollen beabsichtigt haben, dieses Experiment auszuführen, von ffen Schwierigkeiten aber abgeschreckt worden sein.

In biesen Erscheinungen paßt die Thatsache, daß damals, nicht wa blos im Scherze, sondern im Ernste, Schriften das Tageslicht erstädten, wie folgende: Christian Franz Paullini gab 1698 zu Frantsurt am Main heraus: Flagellum salutis, das ist: curieuse Erzählung, wie mit Schlägen (!) allerhand schwere, langweilige und fast unheilstere Krankheiten curiret worden u. s. w. Nach einer allerdings humosumsschen Einleitung werden mit dem ganzen Auswahle damaliger medis

zinischer Geleptsamkeit sämmtliche Krankheiten, von der Melanchos zur 3m'sotenz, und darnach sämmtliche Fieber behandelt und Deissarkeit durch Schläge bewiesen. — Im Jahre 1717 erschien Damburg Friedrich Eberhard Niedten's Beweisgrunde über die gi Einwirkung der Musik auch auf Krankheiten. 1753 folgte, Ortsangabe, "in der alten Knaden Buchdruckerei": der wieder li Hermippus oder curieuse physikalisch-medizinische Abhandlung vosseltenen Art, sein Leben durch das Anhauchen junger Mägt die auf 115. Jahr zu verlängern u. s. w., von Johann He ohausen, Med. Dr., Senior der Münsterischen Leibärzte Bücklein voll Auskramung philologischer Kenntnisse.

## B. Ichwindler, Bunkelmanner und Mundarzte.

Wir gelangen zu einer bunten Gruppe von Leuten, welche Gemeinsame haben, daß sie der Aufklärung feindlich gegenstberft und sie zu hemmen suchten und daß sie dazu den Beruf des Arzu es am Leib oder an der Seele, benutzten, ohne daß im Ganz ihnen genau zu unterscheiden wäre, ob überhaupt und wo der Sel

trug aufhörte und ber Betrug an Unberen anfing.

Ruerst führen wir unter Denselben ben niederländischen Johann Baptift van Belmont auf, welcher aus abeliger Familie zu Brüffel geboren mar. Schon im siebenzehnten Jahre hatte er absi was man bamals Philosophie nannte und bereits auch in die M gepfuscht. Er manbte jeboch, burch bas Studiren ermüdet und seine abeligen Berwandten bavon abgemahnt, bald seine Borliel Schwärmerei zu, faßte eine Abneigung, ja fogar einen völligen gegen die Wiffenschaften, nahm eine muftisch-religiöse Richtung at verlegte fich, nach einem Traum, in welchem er fich felbst als ein ber Erbe bis zum himmel reichende Wafferblafe erschien, unter n ein Abgrund gahnte und über welcher ein Sarg tronte, - au Beten. Ueber alle Dinge suchte er die vermiften Aufschluffe im Er Nachbem er seine Bücher weggegeben und Reisen gemacht, begar ohne Rudficht auf Wissenschaft und Erfahrung, an ber Sand von Tri und Bisionen, Arzneimittel zu bereiten, mit benen er Arme un Reiche aber um ben zehnfachen Wert berselben behandelte. feurigen Bunfch erfaßt, seine eigene Seele zu erbliden, fah er in Traume einen Schein berfelben burch eine Rite, nach breiundzwi jährigem Grübeln über biefen Traum aber seine Seele felbst, in m licher Gestalt, aber - ohne geschlechtliche Kennzeichen. Die Be machung biefer Tollheiten verschaffte ihm ungeheuern Zulauf von Bati und bas mar, mas er wollte. Er felbst behauptete, Solcher ji "etliche Myriaden" zu furiren. Aus Kröten und bem, was bie

braden, wenn man sie aufhängte, behauptete er Mittel gegen die Best m bereiten, an welcher nichtsbestoweniger mehrere seiner Kinder starben. Er felbst ftarb, arm geworben, Enbe 1644 am Seitenstechen, bas er nicht beilen konnte. Seine Werke zeugen von fabelhafter Unwissenheit in ben Naturwiffenschaften. Er behauptete, daß ber Donner ftete ilber= metkrliche Urfachen habe, daß ein Blitzstrahl in einem ganzen Walde smmtliche Bäume gewisser Arten in Brand steden, andere Arten aber enschonen, daß ein solcher einen Kirchthurm unter die Erbe bruden könne, wit die Fische verwandeltes Waffer feien und fich wieder in Waffer vervandeln laffen, bag er alle Metalle in Gold verwandeln konne u. f. w. Er hielt alle Dinge in ber Natur fur beseelt und glaubte, jede Seele velche er Archeus nannte, bestehe aus "Lebensluft" und bem " Samenilbe", baue sich ihren Körper selbst und beschaue eigentlich blos Gott nd alle Dinge nur burch ihn. Die Krankheiten entstehen nach ihmt aburch, bag ber "Archeus" boje wird, in But gerat, Furcht empfindet . f. w., und bie Beilung besteht in seiner Befänftigung. Und bas ift

och lange nicht aller Unfinn, ben er erzeugte.

Richt gescheuter als er mar sein einziger ihn überlebender Gobn, rang Merturius van Belmont, 1618 ju Bilvorben geboren. Gleich m Bater war er ein Weind ber Wiffenschaft und ein Berehrer bes innern Lichtes". Er foll einst bavon gelaufen und mit Zigeunern in r Welt umbergezogen fein. Anbern Unterricht, als ben verrickten ines Baters, genoß er nicht und besuchte keine Universität. Im Bereben, bas "innere Schauen" feines Baters noch zu übertreffen, manbte t fich einem mpftischen Pantheismus zu, ber voll Dunkelheiten mar. n England, bas er bereiste, hielt er es mit ben Quafern, in Rom eriet er in die Hande der Inquisition, die ihn aber als unschädlich atließ. Aus ben bebräischen Buchstaben suchte er ein "Naturalphabet" ermftellen, mit welchem man nach feiner Ansicht Taub = und Stumm= eborene sprechen lehren konnte. Un mehreren beutschen Sofen suchte er tinfluk zu gewinnen, indem er Alchemie trieb, unter Anderm behauptete, us Lehm und Schwefel Gifen fertigen zu können, auch mit ber Rabbala abgab und mahnsinnige Bucher schrieb. Zwar verwarf er die Drei= inigfeit, nahm aber Chriftus als ein Mittelwesen zwischen Gott und Renfchen an, hielt alle Rörper für befeelt, aber auch alle Seelen wieder be torberlich, bichtete eine eigene Schöpfungsgeschichte, wußte genau, bag 3 fieben Welten gebe, beren jebe fiebentaufend Jahre baure, von benen 16 lette Taufend ber Sabbat ber Welt fei, bag am Ende ber fiebenten Belt ober nach fünfzigtausend Jahren alle Wesen selig werben, auch enn fie vorher in ber Bolle gewesen, bie gröbsten Gunber ausgenommen, Ichen jenes Glud erft nach 365.000 Jahren begegnen würde. Auf 8 Jahr 1732 sagte er die allgemeine Bekehrung ber Beiben, auf bas br 1777 bie ber Juden, auf bas Jahr 3003 bas Ende unserer

Welt voraus u. f. w. Die Lichter bes Himmels theilte er in warm Tag- und talte Nachtlichter, und erklärte ben Sagel im Sommer bud beren Zusammenwirken. Site und Ralte nannte er Geifter; benn b bie Alde verbrannten Holzes weniger umfangreich als biefes fei, so mit bas Ubrige als Geist bavon geflogen sein! Dieses als kleine Prol seiner Berricktheiten, beren er auch in ber Medizin manche liefen Nach unstetem Leben, bas er meist auf Reisen zu Kuß verbrachte, wob er fehr mäßig lebte, ftarb er 1699 ju Berlin.

Weniger als die beiden Helmont der Schwärmerei und mehr de berechneten Betruge ergeben war ber abenteuernbe Chemiker John Rudolf Glauber, welcher zwischen 1603 und 1605 in Franke wahrscheinlich zu Rarlftadt, geboren war. Er erhielt teinen ande Unterricht als in Apotheten und alchemistischen Laboratorien, ließ fi an mehreren Bofen zu bem graffirenben Goldmachermahn gebrauch und behauptete, im Jahre 1630 burch eine göttliche Offenbarung i Traume die Andeutung zu ber Entbedung bes fogenannten Metallgeift erhalten zu haben, ben er breißig Jahre später erfunden haben wil Als er inbessen fah, bag bie Goldmacherei ihn blos stets armer m tranter mache, entschloß er sich, nur mehr beren praktischefte Seite betreiben. Er ließ fich als Chemiter in einem großen Saufe ju Amfte bam nieber und braute Arzneien, Die er mit großem garm feilbot m burch feine gleichzeitigen gablreichen Schriften empfahl, beren Bubereitm er aber als Bebeimnig bewahrte. Berschwendung jedoch fturzte ibn i Schulden und vertrieb ihn aus seinem Hause. Da suchte er sich burd bie angebliche Erfindung der Goldtinktur zu helfen, sowie durch Uni versalmedizinen, die noch überdies zu allen möglichen technischen Arbeite bienen sollten. Er behauptete, Wein und Bier kongentriren und wiede in die alte Gestalt verwandeln, Salpeter aus Bolg fieden, Golb an Salz und Seewasser schmelzen zu können, und Anderes, was er unt bem Titel "bie Wolfahrt Deutschlands" 1656 bis 1661 veröffentlicht Die, welche ihm nicht glaubten, namentlich als er bas noch jetzt foge nannte Glauberfalz erfand, bas alle Körper auflösen und verbrannte Holz wieder grun machen follte, nannte er in feinen Schriften Narra welche Narren blieben, wenn ihnen schon alle Brofessoren und Doktoren at ben langen Ohren fäßen! Als Alles nicht die gehoffte Wirkung hatt warf er ber undankbaren Welt ben Sad vor die Thüre (1659), mi erklärte, nicht länger bie Berlen vor die Schweine werfen zu wollen. & hielt jedoch nicht Wort, sondern erfand bas "feurige Waffer", welche bas Pulver an Wirkung übertreffen würde und bas er daber für b Turkentriege anpries. Seine chemischen Experimente untergruben indeffe seine Gesundheit; seit 1660 murde er halb lahm, mas ihn jedoch nic an fortwährenden schriftlichen Aufschneidereien und Marktichreierei hinderte, bis er endlich, beinahe ganz arm geworden, 1670 in Amste dam starb. Aehnliche Charlatane trieben in jener Zeit Mehrere ihr Befen.

Neben biefen Schwindlern sehen wir im achtzehnten Jahrhundert Leme gang verschiedenen Charafters auftreten, welche ihre Thätigkeit mehr gang bestimmten Zweigen bes Wiffens und Sanbelns widmeten, ohne icoch in benselben etwas Anderes als bodenlose Kantastereien in's Leben Als ihr bekanntester Vertreter und überhaupt als solcher ber Lichtgläubigkeit seiner Zeit, die fogar von offenbaren Gauklern fich betwen und blenden ließ, erscheint uns Johann Rasvar Lavater, im Sabre 1741 aus geachteter Familie ju Birich geboren\*). In feiner Imand unbehilflich und baber felbst von seinen Eltern zurückgesett, gab fich fein Geift nach und nach durch Zeichnen und Bauen tund und ent= widelte fich schon fruh sein frommer schwarmerischer Sinn, ber ihn im refern Alter zum Profeten bes Glaubens ftempelte. Schon mit zehn Ichren emischloß er sich geistlich zu werden, und vertiefte sich von nun m in bie Bibel, die nach feiner Anschanung eine folche Seligkeit in ihm heworrief, wie fie Leibnig, Wolf und Newton nicht bewirken konnten. Er versentte fich mit Begeisterung in Die Art muftischen Chriftentums, wie fie aus folder Einseitigkeit hervorgeben muß, und empfing nach midgeleaten Studien 1762 die kirchliche Weihe. Seine erste That als Beiftlicher war jedoch keine theologische, sondern eine politische. Die Ungerechtigkeiten, welche ber gurcherische Landvogt Felix Grebel in Gruningen vertibte (Schweiz. = Gesch. des Berf. II. S. 502, Note 4), be= wogen ihn, ohne Rudficht auf ben hohen Rang besselben, im Bereine mit feinem Freunde und Berufsgenoffen Beinrich Fußli, gegen ben ichlimmen Beamten aufzutreten, den sie ungescheut einen Tyrannen und Meineidigen nannten, und bem fie in feurigen Worten mit Rache brohten. 3hr Beginnen wurde in der That mit Erfolg gefront; der Schuldige mußte Michen und wurde in strenge Strafe verfällt. Rach diesem bereiste La= vater mit Filfli und Felir Beg Deutschland und hielt sich namentlich in Berlin, wo ber Mangel an Frommigkeit ihm zuwider war, und bei bem halbrationalistischen Prediger Spalding in Pommern auf. Mit ben berihmtesten Männern ber Zeit, mit Gellert, Gleim, Ernesti, Zollikofer, Rendelssohn, Ramler, Rlopstock, Michaelis, Raftner und Moser, sowie mit bem berlichtigten Bahrbt, trat Lavater auf bieser Reise in Beziehungen. Rach seiner Rücktehr, in seiner Amtsthätigkeit als Prediger, folgte er ber beeits angeführten, von ihm angenommenen Richtung, blieb aber babei wicht ohne Anfechtung. Man warf ihm vorzüglich vor, er predige nur bas Evangelium, nicht die Moral. Diese Anschuldigung entsprach ganz bem Geifte ber Zeit, welcher bie Tenbeng befolgte, bie Moral an bie Stelle ber Religion zu setzen. Da jedoch die Moral allein dies nicht

<sup>\*)</sup> Bobemann, Friebr. Wilh.; Johann Rafpar Lavater. Gotha 1856. Senne - AmRhyn, Aug. Rulturgefcichte. V.

im Stande ift, sondern blos ihre innige Verbindung mit Kunst md Wissenschaft, so versielen die moralistrenden Rationalisten der Zeit in die Verirrung, in ihren Volksbekehrungen auf der Kanzel platte, allägliche, füglich der Presse und der Selbsterfahrung zu überlassende Dinge zu behandeln. Dürfen wir den Angaben streng religiöser und daher befangener Zeugen glauben, so kam es damals vor, daß man am Christage an die Krippe Betrachtungen über die Stallsütterung (?!), am Charfreitag über den Wert des hinterlassenen Vildes eines Verstodenen sür die Familie, an Ostern über das Frühausstehen oder die Gespenstersurcht, an Pfingsten über die Gewitter, bei Anlaß der Heilung des Mondsschigen über den — Mondschein predigte, ja daß sogar Studenten der Theologie bei dieser Funktion sich der Burschensprache bedienten!

Lavater vertrat biefer Berflachung gegenüber jedoch nicht bie flame Orthodorie, fondern ein "innerlich lebendiges Chriftentum", welches bemjenigen ber Bietiften und herrnhuter am nächsten kommen mochte, im Gegensatze zu ihnen aber und zu anderen Setten, welche an Chriftus blos seine Lehren, Wunder, Gottheit, Leiden u. f. w. verehrten, Die Me sicht betonte, ben gangen ungetheilten Christus zu bekommen und babei bie stete Fortbauer ber Gaben ber Weissagung und Bunderwirfung behauptete. Er berudfichtigte ftets die Zeitverhältniffe und knupfte an bie felben in bichterischer und hinreifenber Sprache feine Belehrungen mb Warnungen. Diese imponirten und wirften stets in bedeutendem Mage, benn ihnen stand in dem Wesen und in der Ausbrucksweise bes Redners ein hilfsmittel jur Seite, bas einzunehmen und ju gewinnen nie ber-Lavater's Persönlichkeit war höchst liebenswürdig. genoffen schilbern seine Erscheinung als höchst ideal, die Enthusiasten und Schwärmer als "überirdisch, himmlisch, göttlich". Sein Blid mar liebe voll, seine Gesichtsfarbe blaß, sein Bau gart und schlant, feine Halung ebel und bemiltig zugleich, fein Gang schwebend. Nicht nur Mustike wie Hamann und Jacobi, und Dichter wie herber und Goethe waren von ihm entzückt; es war bies auch ber nüchterne Zimmermam, ba aufgeklärte Reinhold, ber frivole Wieland. Er war leutselig und fremd lich mit Jedermann und namentlich kein weltscheuer Feind ber Freude und bes Bergnügens, besonders aber ein unermüdlicher Freund und Tröfter ber Armen und Kranken. Sowol durch seine damals in ihre Art einzigen Predigten, als noch mehr burch seine religiösen Schriften, theils in profaischem, theils in poetischem Gewande, aber ftets mit muftisch fentimentaler Farbung, welche eine ftarte Berbreitung fanben, errang a fich einen ansgebreiteten Ruf. — Bon Nah' und Fern wallfahrtete man # feinem bescheibenen Pfarrhause, Die berühmteften Manner und Franen bes Jahrhunderts, Glieder des höchsten Abels, felbst Fürsten und Farstinnen. Auch berief man ihn oft auswärts, um ihn über religiöse Angelegenheiten zu beraten. Sein Briefmechsel mar baber sehr ausgebehnt men Ruf nach Bremen (1786) lehnte er auf die Bitte seiner zürcheschen Gemeinde zu St. Peter ab. Die Reise, welche er bald darauf ich Deutschland unternahm, glich einem Triumszuge. Seine ansänge Bescheidenheit litt durch solche Ersolge und wurde nach und nach in eine nicht unbeträchtliche Eitelkeit verdrängt, die ihn zu schroffem, leidenschaftlichem Kampse gegen die Aufklärung trieb, worin ihn der wische Magus Hamann, der Wandsbederbote Claudius und der isterseher Jung Stilling unterstützten, indem sie kämpsten wie die nigen Frommen, d. h. stets von undewiesenen Boraussetzungen (z. B. Dssendarung, der Gottheit Christi u. s. w.) ausgingen. Sine gestlichere Seite Lavater's als diese aufklärungseindliche Wirksamkeit ist m Freundschaft zu Menschen, die gar nicht seinem theologischen Gesichtseise angehörten, wie z. B. Goethe und Basedow, deren Zusammenssen mit ihm auf einer Badereise zu Ems der Erstere in seiner besmen drastischen Weise schildert:

Profete rechts, Profete links, Das Weltfind in ber Mitten.

vater's "besserer Mensch" war gut, tolerant und herzlich. Je mehr er der Theolog diesen bessern Menschen überwucherte, besto mehr klafften ch jene und andere Freundschaften auseinander, so daß Goethe nach d nach den Zürcher Profeten immer härter beurtheilte und am we sogar spotten konnte:

"Schabe, bag bie Ratur nur ein en Menschen aus bir fouf; Denn jum wurbigen Mann mar und jum Schelmen ber Stoff!"

mberbar und zum Berdachte mangelnder Lauterkeit führend waren erbings Lavater's Beziehungen zu ben Betrügern Gafiner und Cagliostro b zu bem minbestens zweideutigen Mesmer, und die begeisterte Anemming, die er Diesen zollte, indem er den genannten italienischen enteurer einen Mann nannte, wie die Natur nur alle Jahrhunderte nen forme! (Begreiflicher ift feine Berehrung für ben Schwärmer Ebenso forderten die Huldigungen, die ihm auf seinen vedenbora.) ifen von den Frommen allerwärts dargebracht wurden, zu der ftark breiteten Meinung heraus, bag er an ber Spite einer gahlreichen, Dunkeln wirkenden Sette ftebe. Er wurde baber manigfach verkannt b verleumdet, ein Bietift, Obffurant, Arpptotatholit, felbft Jefuit ge-Dazu mußte sogar ein Kruzistr bienen, bas er in seinem mmer hatte, und das Rappchen, das er trug. Allerbings verurteilte ben fatholischen Rult nicht, sonbern bob beffen berechtigte Seite hervor, mb mit bem fatholischen Theologen Sailer in vertrauten Beziehungen b idrieb an Stolberg nach beffen Übertritt einen keineswegs miß= ligenden, ja sogar ermunternden Brief, in welchem er aber auch die nquisition in entschiedenen Worten verdammte.

War schon in bieser Dulbsamkeit ein gesunder, wenngleich ziemlic verhüllter Rern, fo liegt ein folder noch offener in feinem patriotische Wirten, bas er in seiner Theilnahme an ber "helvetischen Gesellschaft an ben Tag legte, in welcher auch seine volkstümlichen und traffiger wenn fcon bes afthetischen Schliffs ermangelnben "Schweizerlieber" em ftanben. Ja er schwärmte sogar für ben Beginn ber französischen Re Desto entrüsteter aber außerte er sich über bie nachfolgent Schreckensberrichaft und ebenfo über die Bergewaltigung und Ausplur berung ber Schweiz burch Frankreich im Jahre 1798, und erließ ei flammendes Manifest an das frangosische Direktorium über beffen Unter briidungs= und Raubsucht gegenliber ber Schweiz, bas in hunderttaufen Eremplaren verbreitet murbe. Die Frangosen verlangten wiltend sei Bestrafung, die aber die helvetische Regirung zu unterlassen ben D hatte. Als jedoch Lavater sich filr die wegen angeblicher Berbindung m Ofterreich beportirten Bürcher verwendete und gegen die herrschen Thrannei predigte, wurde er in Baden, wo er die Kur benutte, e griffen und nach Basel gebracht. Bald wieder entlassen, ba man ih nichts anhaben konnte, wurde er am 26. September 1799 von eine ber nach ber siegreichen Schlacht bei Burich gegen die Ruffen in bie Stadt einziehenden Frangofen, bem er nicht fo viel Gelt geben konnt als berfelbe verlangte, in den Leib geschoffen und frankte an dief Wunde bis ju feinem burch biefelbe herbeigeführten Tobe am 2. 30 nuar 1801.

Lavater's für unsern Zweck wichtigste Thätigkeit bilben seine Unte suchungen über die Physiognomik. Er legte sie in einem Prach werke von vier Duartbänden nieder, welche 1775 bis 1778 erschiem und den Titel tragen: Physiognomische Fragmente zur Besörderung d Menschenkentniss und Menschenliebe, sowie darunter das Motto: Gischus den Menschen sich zum Bilde! Die Bände sind als "Versuch bezeichnet und in "Fragmente" mit "Zugaben" eingetheilt. Das Gan ist daher kein systematisches Werk; bald wird dieser, bald jener physiogn mische Gegenstand behandelt, bald nur die zahlreichen beigebunden Kupserstiche erklärt, welche Silhouetten und Porträts von Menschen, vieinzelnen Sinnesorganen und von Thieren enthalten, Alles ohne ein Spur von Anordnung.

Die erste Anregung zum Studium und zur Behandlung der Ph stognomit erhielt Lavater durch seine Beschäftigung mit der Zeichnung kunst. Er entwarf Menschenköpfe und entdeckte sowol zwischen ihr Gesichts-, als zwischen den Charakterzügen ihrer Träger gewiffe Ühnlic keiten, die ihn zur Erforschung dieser Erscheinungen antrieben.

Fragen wir nach ben Ansichten, welche ihn hierin leiteten, so e halten wir in seinem Werke folgende Auskunft. Mit einem Panegyrik auf die Schönheit der menschlichen Gestalt beginnend, darauf seine A

neigung gegen Charlatanerie betheuernd und die Beranlassung seiner physiognomischen Studien erzählend, bezeichnet er die Physiognomik als "bie Fertigkeit, burch bas Außerliche eines Menschen sein Inneres ju erkennen". Das Außere und Innere des Menschen stehe, fährt er bann fort, in einem genauen Zusammenhange, und sucht bies an ber Hand ber bamals herrschenden Binchologie nachzuweisen. Er behauptet ferner, bag jowol "alle Gesichter ber Menschen, alle Gestalten, alle Geschöpfe nicht nur nach ihren Klassen, Geschlechtern, Arten, sondern auch nach ihrer Individualität verschieben," - als auch, daß "eben so wenig zwei volltommen ähnliche Gemittscharaftere, als zwei volltommen ähnliche Gefichter zu finden seien". Diese äußerliche Eigentumlichkeit ift, was man Bhosiognomie nennt, und jeder Mensch beurteilt unwillfürlich fämmtliche Menichen und Dinge nach ihrer Physiognomie und schließt nach ber lettern auf ben innern Wert ber ersteren. Diese Beurteilung ift bie Physiognomit, von welcher als eine Abart die Bathognomit, d. h. die Erkemung ber vorübergebenden Gemütszustände (Affekte, Leidenschaften) punterscheiden ift. Bon der eigentlichen Physiognomit behauptete nun Emater, daß sie so gut eine Wiffenschaft sei als die Physik, als die Armeitunft, als die Theologie, als die "schönen Wiffenschaften" (!). Gleich darauf aber verwahrt er sich, daß sie blos Wissenschaft, und verlangt, daß fie auch Gefühl sei. Lavater will also theilweise fühlen, welcher Charafter aus einer Physiognomie spreche, theils bariber wissen= ichaftliche Regeln aufstellen; er unterscheibet daber zwischen ber empiriiden Physiognomit, welche auf bem Einbrucke, und ber theoretischen, welche auf ber Bergleichung und Schluffolgerung beruht. ben ersten Theil Dieses Dualismus ift er nicht hinausgekommen. if ihm nicht gelungen, die Physiognomit zu einer Wissenschaft zu erheben, wie es auch niemals Jemanden gelingen wird. Er hat großen Aufwand von Scharfsinn mit Aufbietung aller Kräfte der zeichnenden Runst ver= bunden, um zu beweisen, bag "jeder Gebankenzustand, jeder Empfindungsmftand ber Seele feinen Ausbrud auf bem Gefichte", bag " unähnliche Bustande ber Seele nicht ähnliche Ausbrücke bes Angesichts und ähnliche Buftande nicht unahnliche Ausbrucke haben". An ber Wahrheit biefer Auficht im Großen und Ganzen hat nie Jemand gezweifelt; aber feste Regeln darüber aufzustellen, hat sich nicht nur als unmöglich, sondern and als burchaus überflüssig erwiesen. Lavater's Werk ist ein mertwirbiges Denkmal einer unschädlichen, ja sogar in manchen Dingen höchst anziehenden und zu Beobachtungen anregenden Form von Aberglauben, imofern man unter biefer Bezeichnung bie Forberung versteht, blose Gefühle für absolute Wahrheit zu halten; es hat großes Aufsehen erregt mb einen erbitterten Kampf zwischen ben Anhängern und Gegnern ber Physiognomit hervorgerufen; aber es blieb ohne Einwirkung auf die Radwelt, ohne Nachfolger und beharrliche Jünger, und feine Bemühungen sind spurlos verschwunden und vergessen. Lavater meinte es ernst und heilig, wollte ein Proset seiner Lehre sein; mit retorischem und poetischem Feuer trug er seine Gedanken vor, und Tausende jubelten ihm zu; aber auf seiner Grundlage weiter zu bauen war unmöglich; dem ste zersiel bei der leisesten Berührung in Sand.

Lavater's physiognomische Bestrebungen, die in der Sache eigentlich nichts Neues waren, sondern blos in der Form und in dem darauf verwendeten Fleiße, fanden höchst verschiedene Beurteilung. Auf der einen Seite wurden sie in den himmel erhoben, auf der andern verhöhnt und vernichtet.

Bur Berspottung seiner "Wissenschaft" hat Lavater selbst bie erfte Beranlaffung gegeben, indem er biefelbe auch auf die Thiere ausbehnt, wo fie notwendig tomisch wirten mußte. Er bilbete felbst Schlangenfopfe ab und erkannte daraus in seiner biblischen Gläubiakeit. daf fte "gebildet seien, in die Ferse zu stechen und gertreten zu werden!" "Das Urteil Gottes fei ihnen auf die platte, fraftlose Stirn geschrieben ", u. f. w. Ja er verirrte fich fogar bis ju ben Insetten, aus beren Gestalt a ihren Charafter erkennen wollte. In gutmutig = humoristischer Mania spottete Claudius über die Physiognomik. "Das ist 'n Buch, schrich er in seinem braftisch gebrungenen Stile, wie mir in meiner Prapt noch keins vorgekommen ift. Was ba für Gesichter barin stehen! Einige find rabenschwarz (bie Silhouetten), bas muffen wol Afrikaner sein. Soviel ich verstanden habe, fieht Berr Lavater ben Ropf eines Menichen und sonderlich das Gesicht für eine Tafel an, darauf die Natur in ihm Sprache geschrieben hat: Allhier logiret in dubio ein hochtrabender Ge selle, ein unruhiger Gaft, ein Boet, ein Wildbieb, ein großer mutiger Mann, eine kleine freundliche Seele u. f. w. Es ware fehr naiv won ber Natur, wenn sie so jedwedem Menschen seine Kundschaft an die Nate gehängt hätte, und wenn irgend einer die Rundschaften lefen könnte, mit bem möchte ber Benker in Gesellschaft geben. Darum schämen sich and einige Leute wol jo, schlagen die Augen nieder und mogen einen nicht gerade ansehen . . . . . Wirklich war man so sehr auf das physiognomische Kritifiren und sogar Spioniren verseffen, daß man beinahe nicht mehr wagte, unmastirt liber bie Strafe ju geben. "Silhouetten und Wachsporträts überschwemmten die Wände," und wurden von Jebem, ber auf seine Borzüge neugierig ober eitel war, an Lavater zur Kriff Daber fette Dufans ben Spott fort in feinen "physiogne gesandt. mischen Reisen", und Lichtenberg, ber satirische Opponent gegen allen Unfinn und alle Schwärmerei jener Zeit, beurteilte im Göttinger Almanach in humoristischer Nachahmung von Lavater's bombastischer Ausbrudsweise eine Sammlung von Zöpfen, sowie von Hunde- und Schweineschwänzen, die er zu biesem Zwecke zeichnete und in Holz schneiben ließ-So grenzte bas Erhabene an bas Lächerliche! Umsonft schmähte und fchimpfte ber Argt Bimmermann, jugleich Lavater's treuefter Schiller und der vertrackteste Schweiswedler und Weihräucherer vor allen wirklichen und vermuteten Größen, über diese Prosanirung des Göttlichen. Die Weltgeschichte warf den bestechenden Flitter verächtlich bei Seite.

Bewissermaken eine Berknöcherung und Fixirung ber Physiognomit erbliden wir in ber beinahe gleichzeitigen Lehre bes Franz Josef Gall, geboren 1758 ju Tiefenbrunn, daß das Behirn fein einheitliches, sondern ein in verschiedene Theile mit verschiedenen Fähigkeiten zerfallendes sei, beren Gall 27 zählte, die bem Menschen nach seiner Ansicht angeboren fein und fich in Erhöhungen ber Hirnschale ausprägen sollen, 3. B. ber Befforungstrieb gerade über bem Ohre, ber Berheimlichungstrieb gerade ther bem vorigen, die Religiofität auf bem Scheitel, ber Größen=, Be= wichts-, Karben-, Ordnungs-, Sprach- und Zahlensinn in beiden Augenbollen, u. f. w. Diese Kraniologie ober Schäbellehre, jett Bhrenologie genannt und ben Anspruch erhebend, die gesammte Bsuchologie in sich zu foffen, wurde von Ball zu Wien feit 1795 in öffentlichen Bortragen ge= lehrt, welche die Regirung überwachte, 1805 nach andern Orten Deutsch= lands und zuletzt nach Paris verpflanzt, wo er 1828 starb, nachdem er mehrere Werke in frangosischer Sprache geschrieben. Sein erster Schüler von Bebeutung war Raspar Spurgheim, geboren 1776 bei Trier, welcher bie Schäbellehre nach England brachte und nach Abfassung mehrerer französischer und englischer Schriften 1832 starb. menerer Zeit hat die Phrenologie größere Ausbehnung erlangt, doch ohne sich allgemein geltend machen zu können, da ihre Behauptungen wissen= schaftlich nicht nachweisbar find.

Einen schädlichern, weil bas Gehirn in bedenklicher Beife umnebelnben, von ernstem Schaffen und Forschen abhaltenben, in bas Bebiet bes Unschönen und Bergerrten übergreifenden Aberglauben, als bie beitere und mit dem Schönen im Bunde stehende Physiognomik und die basselbe wenigstens nicht störende Schädellehre, treffen wir in dem fogenannten thierischen Magnetismus des Franz Anton Mesmer\*). Diefer Mann, ber es weiter gebracht als Lavater, nämlich bis zu einer wo in unseren Tagen fortgautelnden und fortschwindelnden Schule, und m bie Freunde bes Fortschrittes für einen ebenfo großen Betrüger halten, Die seine Anhänger für einen Beiligen, für einen "zweiten Blaton", ombe 1734 ju Inang im Amte Radolfzell am Bobenfee geboren und Abete, seine Jugend in der freien Natur zubringend, wie sein Biograph und Shuler Justinus Rerner meint, in sich jene Kraft aus, Die ihn angeblich befähigte, in dem in seiner Nähe der Aber entnommenen Blute Berinderungen ober mit seiner Sand in den Körpern der Menschen besondere Empfindungen hervorzurufen. Nach vollendeten Studien wurde er 1766

<sup>&</sup>quot;) Sierte, Schwärmer und Schwindler. S. 70 ff. Justinus Kerner, — Kranz Anton Mesmer aus Schwaben, Entbeder bes thierischen Magnetismus. Frankurt a. M. 1856.

211 Wien Doftor ber Medizin. Seit bem Jahre 1772 suchte er Magnetismus und die Elettrizität ju Beilungen ju benüten, glaubte schon ein Jahr barauf, daß er "ohne Berührung bes Magnets mit f blosen Sand viel fraftiger auf den Organismus einwirke," indem er Rraft annahm, welche "bas All burchbringe und alle Körper verbi und welche sich sowol im Magneten als im Menschen befinde! angebliche Entbedung, welche er nur von anderen Charlatanen, wie mont und Becher geborgt hatte, nannte er ben thierischen De netismus und machte barauf Anspruch, benfelben ju einer Bi schaft zu erheben. Er begann burch Seilungen von Krankheiten m Streichens ber Sand über ben franken Rorper Aufsehen zu erregen, hatte besonders in Ungarn großen Buspruch, indem die Wunder seiner Zeitgenoffen biesem Schwindel bereitwillig entgegenkam. glaubte in seiner Gegenwart frankhafte Gefühle zu haben und wen musizirte, schläfrig zu werden; Kranke gerieten in Krämpfe und w Schleim aus, wenn er mit dem Finger auf fie wies, ja fogar wem Mauer zwischen Beiben mar und fie einander nicht seben konnten. heilte wie man annahm, burch Berührung ber Ohren bie Taul Durch Berfihrung mit ber Hand rief er Übelkeiten, burch Hinwei mit berfelben das Aufhören solcher herbei. Ja er wirkte sogar hinweisung auf bas Spiegelbild eines Menschen auf beffen wirtl Körper ein. Später gebrauchte er inbessen statt ber blosen Sand ein sogenanntes magnetisches Beden, b. h. ein Gefäß mit sogenar magnetisirten Rorpern, wie Wasser, Glas, Sand, Steinen u. f. w., in we ber Rranke einen Stab bielt. Die Rranken wurden auch burch Bil einer Rette mit ben Banben magnetisirt. Man beobachtete an benf bereits in ber erften Reit bes Auftretens Mesmers, baf fie irre ret worin Rerner bereits bie Borboten bes später entbedten Schlasma und hellsehens erblichte. Die Art, wie Mesmer nach seiner eigenen gahlung zu seinen Ibeen kam, kennzeichnet ihn hinlänglich als Fant und Schwärmer : "Gin verzehrendes Feuer, fagt er, erfüllte meine C Ich suchte die Wahrheit nicht mehr voll gartlicher Reigung, ich such voll ber äußersten Unruhe. Felber, Wälber und die entlegensten Ein hatten allein noch Reize für mich. Da fühlt' ich mich näher bei In ber heftigsten Bewegung glaubte ich zuweilen, daß mein ihren vergeblichen Lockungen ermilbetes Berg fie wild von fich ft D Natur, rief ich bei bergleichen Anfällen aus, mas willft bu von t Bald hingegen glaubte ich fie zärtlich zu umarmen ober voll ber bot Ungebuld zu beschwören, fie mochte boch meine Wünsche erfüllen. Glud hatte meine Seftigkeit in ber Stille ber Balber niemand all Bäume zu Zeugen. Denn wahrlich, ich muß einem Wahnfitmigen ähnlich gesehen haben." Diese Wendung ist bezeichnend.

Mesmer theilte seine Grundsate, Die er in 27 Thesen formulirte, 1

allen Mademien der Wissenschaften mit, wurde aber von einer derselben kurz abzewiesen, von allen anderen dagegen nicht einmal einer Antwort gewürdigt.

Um von den Grundansichten Mesmers einen Begriff zu geben, sthen wir die vier ersten seiner Thesen an:

I. Es findet ein wechselweiser Ginfluß unter ben himmelstörpern, ber Erbe und allen belebten Weien statt.

II. Eine Flüssigkeit, die allgemein verbreitet und so ausgebehnt ist, daß sie keinen leeren Raum gestattet, deren Feinheit mit Nichts verglichen werden kann, und welche ihrer Natur nach fähig ist, alle Eindrücke der Bewegung anzunehmen, fortzupslanzen und mitzutheilen, ist das Hilfsmittel bei diesem Einssluß.

III. Diefe wechselseitige Wirkung ist mechanischen Gesetzen unter-

IV. Aus dieser Thätigkeit entspringen abwechselnde Wirkungen, die man wie Sbbe und Flut betrachten kann. U. s. w.

Diese Lehre fand zwar vielen Anhang und wurde u. A. von ben Bemiten begunftigt; aber sie stieß auch auf heftigen Wiberspruch, und Manche, auf welche ber neue Profet als auf Freunde und Anhänger getechnet hatte, überschütteten ihn nun mit Angriffen und Hohn. Dazu ting namentlich eine Kur bei, die er um jene Zeit vollführte. Ein blindes Rädchen mit dem Familiennamen Paradies in Wien, das als talentvolle Mavierspielerin von der Raijerin Maria Theresia beschützt wurde, aber von mehreren Arzten erfolglos behandelt worden, foll unter der "magnetiden "Behandlung Mesmers nach und nach febend geworben fein. Diefe Beränderung machte fie aber nicht gludlich, sondern die wechselnden Einmide, die fich ihr nun barboten, und die zudringlichen Besuche, die man ihr machte, erzeugten in ihr Schwermut, ja beinahe Berzweiflung; bas Mavierspielen wurde ihr in Folge ber Zerstreuung ihrer Sinne schwerer. - Run behaupteten bie Gegner Mesmers, es beruhe alles auf Betrug, bie Paradies sei immer noch blind, und ihr Bater wurde selbst gegen Resmer eingenommen und wollte bie Patientin ihm entreißen, wobei fich in wilder Auftritt entwickelte, in Folge bessen die Patientin wieder blind Mesmer will sie, die wegen Krankheit sein Haus zworden sein soll. nicht verlassen konnte, nochmals jum Sehen gebracht haben; aber ber Beig ihrer Eltern, welche ihrer Blindheit wegen eine Penfion von ber Raiferin bezogen und dieselbe zu verlieren fürchteten, entfernte fie von m Magnetiseur, worauf sie wieder (ober noch?) blind war. Borfall bewirkte, daß Mesmer, trot mancher anderer gludlicher Ruren und trot feiner Ernennung jum Mitgliebe ber Atabemie, ben in Wien m brobenden Berfolgungen burch eine Reise entging, die er nach Paris Die bortige Akademie, sowie die Breffe wollten jedoch nichts n seiner neuen Lehre wiffen. Dagegen ehrten ihn gutmutige Schwarmer e Lafavette n. A. und begunftigten die Errichtung magnetischer Beilanstalten, welche zu pompösen Schaustellungen wurden, die nicht ohne der Berdacht einer Beförderung unsittlicher Handlungen blieben. Eine von der Regirung angestellte Untersuchung (1784) mit höchst ungünstigem Ergebniß vertrieb ihn ans Frankreich. Nach der Revolution hielt er schaweiz und Deutschland auf, die er 1816 zu Meersburg am Bodensee starb. Er hatte durch sein Austreten Reichtum erworden und war in seiner letzen Zeit sogar als Ratgeber in politischen Fragen und zwar in kerikalem Geiste benutzt worden. Seitdem er in Frankreich gewesen, schrieb er meistens französisch. I seinen Schriften hinterließ er mehrere vernünftige medizinische Lehren; dergen grenzen die Erzählungen Kerner's von Mesmer's magnetische Einwirkung auf Thiere, namentlich auf Bögel, die ihm stets nachslogen, an das Fantastische, wenn nicht geradezu an das Lächerliche.

Erst mährend des Aufenthaltes Mesmer's in Frankreich und dung einen Franzosen entstand jene Weiterentwickelung seines Spstems, welche man im Gegensate zum einsachen Magnetismus den Somnambulismus nennt. Puhsegur, so hieß der Erfinder dieser neuen Gattung von Schwindel, den er namentlich in Strafburg ausbildete, wollte den Magnetismus nur dann Heilkraft zuschreiben, wenn sich durch denselben Schlaswachen und "inneres Schauen" kundgab. Mesmer selbst werd diese Neuerung, welche sich rasch auch nach Deutschland verbreitet, gar nicht erbaut und erklärte sie für einen verderblichen Misbrand. Doch war er weit entsernt, den Somnambulismus zu leugnen, den er vielmehr an der Hand einer selbstgemachten unwissenschaftlichen Physiologie in einer verworrenen Weise zu erklären suchte, welche klar zu sinden und einem Justinus Kerner möglich war.

Während sonach Mesmer ben "thierischen Magnetismus", Pupsegur aber erst den Somnambulismus als Heilmittel proklamirte, war es 👺 vater vorbehalten, beiben Erscheinungen die mustisch=religiöse Farbung feiner Richtung zu ertheilen. Er verehrte " biefe neu fich zeigende Rraft" als einen "Stral ber Gottheit", als einen "foniglichen Stern ber menfelichen Natur", als ein "Analogon der unendlich vollkommenen misfetischen Gabe ber Bibelmanner", als eine "von ber Natur felbft bar gebotene Bestätigung ber biblifchen Divinationegeschichten" und als Mittel " bie Eraltation zu bewirten". Er stellte unter bem Beistande feine Brubers, welcher Arzt war, selbst Bersuche magnetischer Beilung mit seine Frau an, und die Lettere foll im angeblich magnetischen Schlafe Dinge gewußt und ausgesagt haben, die ihr im Wachen unbekannt maren. Abe liche Erfolge foll er auch bei anderen Kranken erzielt haben. Auch glaubt er angeblichen Augenzeugen, daß magnetifirte Somnambulen Schriften burch einen biden Pappbedel gelefen hatten. Es ift jeboch bezeichnent, bag Lavater von Mesmer fagte, fein Auftreten fei zu "theatralifch", "eigennützig" und "zerstreut" gewesen, und er habe mehr versprochen als geleistet, während hinwieder Mesmer's Bewunderer Kerner Lavatern befoulbigte, den Magnetismus dem wolfeilen Spotte des Unglaubens und

ber Unwiffenheit ausgesetzt zu haben.

Die Blütezeit des thierischen Magnetismus und Somnambulismus siel, in Berbindung mit der Schelling'schen Philosophie, erst in die Restaurationsperiode unseres Jahrhunderts; allein trot aller Bemühungen sogar eines Huseland u. A. in Berlin und der Schwärmer Ennemoser, Schenmaher, Passavant u. A. vermochte er nicht durchzudringen und gestet endlich in allgemeinen Mißtredit, da ihm nicht einmal der Schatten

einer wiffenschaftlichen Begründung gelungen war.

Umgab sich Mesmer's Lehre, wenn schon ein unheimliches, lichtscheues Treiben hervorrufend, boch mit bem Scheine wiffenschaftlicher Grundlage, so trat dagegen der robe plumpe Betrug auf in den Hantirungen seines und Lavaters Zeitgenoffen und Beiftesverwandten Josef Gagner\*). Seboren 1727 zu Bludenz in Borarlberg, trat berfelbe in ben fatholischen Briefterstand und wurde Pfarrer zu Rlösterle in berselben Landschaft. Die Braris ber Teufelsbeschwörung an für beseffen gehaltenen, b. h. bifterifchen ober verrudten Personen, welche nicht felten mit bem Abgang tines Bandwurms endete, war noch im aufgeklärten achtzehnten Jahr= punbert burchaus nichts Seltenes; fie wurde vielmehr von Bischöfen bedatt und von den Mönchsorden, besonders aber von den Jesuiten häufig ■ Scene geset, wobei es bie ärgerlichsten Auftritte gab. — Bafiner foll mf Diese Industrie durch beftige Ropfschmerzen verfallen sein, welche er, e ihm die Arzte nicht helfen konnten, bem Teufel zuschrieb und burch Urrufung bes Namens Jefu zu heilen glaubte. Bon ba an verlegte er ich mit Eifer auf ben Erorzismus und erzielte, wie man meinte, auch ei anderen Bersonen Seilungen. In Wahrheit trat er im Interesse ber letitalen Bartei auf und wurde thatsächlich von ben Mitgliedern bes ufgehobenen Jesuitenordens zu ihren 3meden benutzt. Gein Ruf ge-Dann eine solche Berbreitung, namentlich seitdem er (1774) zu Rempten Einen "Unterricht wider ben Teufel zu ftreiten" im Drucke herausgegeben, af er in bem genannten Jahre nach Meersburg, bem bamaligen Sitze es Fürstbischofs von Konstanz, berufen wurde. Vom Jubel bes Volkes unbfangen, behandelte er sofort eine taube Frau, einen blinden Bfarrer, imen lahmen Raplan und eine "Befeffene", aber ohne Erfolg. telmehr bei einem angeblich mit Parorismus behafteten Dabchen offeneren Betrug entbedte, jagte ber Bralat ben Wunderthater mit Schimpf schande fort und bewirkte, daß ihn fein Bischof, ber von Chur, nach wanfe rief. Es ging aber nicht lange, fo lief ber Bischof von Regens= ung ben Teufelsbeschwörer nach Ellwangen kommen. Es entstand ein offer Bulauf babin. Gagner rief bei ben Rranten, unter benen fich

<sup>\*)</sup> Sierte, Schwärmer und Schwindler. S. 222 ff.

welche aus ben höchsten Ständen befanden, Krämpfe hervor und sie durch den blosen Ausspruch: "Cesset!" Er kommandirte am Namen Jesu, daß die Kranken den Berstand sosort verlieren und wieder erhalten sollten, und lachte babei auf die unwürdigste Art, ja er rief in ihnen Zorn und wildes Toben hervor und behandel zugleich auf die roheste Weise. Ein aufmerksamer Augenzeuge, den die Erzählung dieser Fälle verdanken, nahm dabei nichts wahr, als der Teufelsbeschwörer die Kunst besaß, die Fantasie des Kranken senten, daß derselbe ihat, was Jener wollte. Diese Schaustellu nannte man in Ellwangen die Gaßner'sche Komödie, und es besasich stelle zuschauer in derselben, der Abel in vorderster R Gaßner verhörte die Kranken und befragte sie, wie sie zum Teuselkommen, worüber sie genaue Auskunft gaben; aber seine Besehle abösen Geister wurden gar oft nicht besolgt und setzen ihn dem Geläder Ungläubigen aus.

Der Lärm biefer traurigen Komöbien, welche Mesmer für Wirt feines thierischen Magnetismus erklärte, erfüllte bas aufgeklärte Der land. Es erschien eine Masse von Flugschriften für und wider Bunderthäter. Und fo konnte es nicht fehlen, daß auch Lavater, Batriard ber Auftlärungsfeinbe jener Zeit, auf ben neuen Profeten merksam wurde. Derselbe hatte schon vorher burch ben Glauben M erregt, ben er einer "Profetin" feiner Beimat fchentte, welche im ! ftand, burch Gebete Bunber zu wirken, Die er bann aber felbft für Schwärmerin erklären mußte. Als nun Gagner auftrat, mar La wieder weit entfernt, bessen Treiben für Betrug zu halten. Er tra ihm, und andern Bersonen über ihn, in Korrespondenz, wobei es t greiflich ift, daß trot ber genannten, von Augenzeugen beobachteten plm Betrügereien, Arzte unferm Lavater versichern konnten, ihre Patienten von Gafiner vollkommen geheilt worden. Nachdem Lavater auch Theologen Semler, bem geharnischten Gegner bes Teufelsglaul bie Frage vorgelegt, mas von Gagner zu halten, und bie Antwor langt, es feien entweber pfpchologische Borgange ober Betrug, mas er wirke, reiste er 1778 selbst nach Augsburg, wo sich ber Erorzist ba befand, und wurde, obschon er keine seiner Ruren mit ausah, von Rraft besselben völlig überzeugt. Freilich glaubte er nicht an Gafi Lehre, daß alle Ubel vom Teufel herrühren; aber es war ihm basi ben Teufel und die Göttlichkeit "ber Schrift" zu leugnen. Ruf nahm indessen schon bamals ab, namentlich ba er sich sogar erbrei Tobte auferweden zu wollen, die aber tobt blieben, und mit ange besessen Mädchen unzüchtige Sandlungen vornahm. Er ftarb 1' bereits verschollen und vergeffen \*)! Die Erzbischöfe von Brag und C

<sup>\*)</sup> Die aufgebeckten Gagnerischen Bunberturen. Aus authentischer tunben beleuchtet und burch Augenzeugen bewiesen. 1775. — Luftiges Abent

turg hatten schon 1776 burch besondere Hirtenbriefe alles Exorziren in tren Diocesen verboten.

Eine Teufelsbeschwörerin war auch die Gattin bes spanischen Benerals Marquis de la Croix, geborene von Jarente, Tochter bes Marmis von Sones. In ihrer Jugend hochst weltlich gefinnt, lebte sie einige Reit, von ihrem Manne getrennt, als Geliebte des Bicelegaten Aquaviva a Avianon, wo fie vollständig herrschte, kehrte dann zu ihrem Manne mild, ber Bicefonig von Gallicien wurde, und ging als Witwe nach Bon, wo eine Krankheit sie plötlich zu so großer Frömmigkeit bekehrte, bak fie, mit ber gewöhnlichen nicht zufrieden, auf den Ginfall tam, Die Dreieinigkeit enthalte eigentlich vier Bersonen, beren vierte — Melchisebek ki. Sie begann bann, Krankheiten burch Teufelaustreibung zu heilen, welche fie burch Gebet, Sanbauflegen, Weihmaffer und Di zu bewert-Relligen glaubte. Die ausgetriebenen Teufel meinte fie in verschiedenen Geftalten zu feben, wie z. B. benen chinesischer Bagoben u. f. m., und wollte überdies Erscheinungen ganger Beifterscharen, balb in Brozeffionen bon Buffenden, balb in Ballen von Angehörigen verschiedener Jahrfunberte, balb in Keuerwerken gehabt haben! Sie imponirte damit und Dielleicht nicht weniger mit ihrer Schönheit, beren Reste auch bas Alter wicht zu tilgen vermochte, sogar ungläubigen Schriftstellern aus bem Kreise ber Encyflopabie, welche bann felbst wieder Gespenstererscheinungen hatten! Anbere aber merkten ihre schwache Seite, führten sie auf das Sis ober bielten fie zum Beften, indem fie Sputgefchichten veranstalteten und fie wer Beschwörung einluben. Sie scheint in allem Ernste an die Wahrheit Mrer Erscheinungen geglaubt zu haben, benn in allen übrigen Angelegen= beiten blieb fie geistreich und war ftete liebenswürdig in Gefellschaft und wolthätig gegen bie Armen. Als ein "Befeffener", ben fie beschwor, ihr be voller Gesellschaft alle ihre Sünden vorhielt, antwortete sie mit Tranen bitterer Reue über ihr früheres Leben. Die Revolution hielt fie für ein Bert bes Teufels.

Bu ihren Anhängern gehörte ber sonverbare Jakob Cazotte, 1720 zu Dijon geboren und bei den Jesuiten erzogen. Er bekleidete ein Amt bei der Marine, dann auf der Insel Martinique, wo er sich ein schines Vermögen ersparte, dasselbe aber verlor, nachdem er es den Jesuiten zur Ausbewahrung anvertraut hatte. Er lebte hierauf in Paris und stand als Dichter mit den Literatenkreisen in Verbindung. Da er in seiner Novelle "der verliedte Teusel" die Teuselssehre Bodins (Bb. IV. S. 335) benntzt hatte, hielten ihn Wundersüchtige für einen Besitzer gesteiner Wissenschaften und brachten ihn in die Gesellschaft der Mars

tines geistlichen Don Quirotte Pater Gagner's Teufelsbeschwörer in Ellwangen. Berlin 1776. — Sammlungen von Briefen und Auffägen über die Gagnerischen und Schröpferischen Geisterbeschwörungen, herausgegeben von Johann Salomo Semler. 2 Bbe. Halle 1776.

tinisten, welche ihn vollends zum Mystiker machten. Auf diesen seiner Standpunkt stützt sich benn auch die wunderliche Profezeiung, welche die Sage ihm in den Mund legte, daß er nämlich im Jahre 1788 in einer lustigen Gesellschaft frivoler Herren und Damen mit Sehermiene die Revolution und den blutigen Tod der meisten Anwesenden vorhergesagt habe, und zwar mit allen Spezialitäten, die natstrlich erst erzust wurden, nachdem sie vorbei waren. Die Revolution im Allgemeinen vorherzusehen, war in jenem Jahre keine Kunst mehr. Cazotte selbst, dem Septembermorde mit Not entgangen, wurde am 25. September 1781-guillotinirt.

## C. Abenteurer, Schwärmer und Geisterseher.

Un die Teufelsbeschwörer schliegen sich zunächst die nicht blos Tenfel. fonbern allerlei Beifter beschwörenben und baneben auch fonst allerlei tolle Zeug treibenden Abenteurer. Schon am Anfange bes 18. Jahrhundens ließ fich zu Ebinburg ein Unbekannter nieber, ber fich als Refromant ausgab, vorzüglich aber ben Leuten zeigte, mas ihre abwesenden Bermandt trieben, fie auch baburch in Erstaunen fette, bag er fofort ihre Rame und fogar ihre Beheimniffe fannte. Er führte die Neugierigen in fein abgelegene Wohnung, aus welcher ihnen bisweilen ein burchbringente Licht entgegenleuchtete, aber auf seinen Befehl sofort wieder verschwand Dort angekommen, fleibete er fich um und erschien nun in tnappen ichwarzem Rleibe, die Arme und Unterschenfel entblöft, die Rufe in Sant Er öffnete bann ein Rabinet, in welchem über einem Altar ! blauer Flamme darauf ein Spiegel hing. Nachdem er an allen wie Wänden brennende Rergen aufgestellt, allerlei Formeln und Gebete gesagt und Bulver in die blaue Flamme geworfen, die nun rot wurte verbreitete fich ein Rauch ober Nebel über ben Spiegel und ließ bam Scenen mit lebend scheinenben Bersonen jehen, in welchen ber Besuche feine Angehörigen in für ihn überraschenben Lagen erblickte. Dabei affet tirte ber Magier auf fo tauschenbe Beise Schreden und Angst vor be angeblichen Beiftern, welche bies bewirften, bag man von ber Einwirtung übernatürlicher Machte überzeugt fein mußte. Gesprochen burfte mahren ber Operation nicht werben; entfuhr ben Neugierigen ein Ausruf ba Berwunderung, fo hörte die Erscheinung auf und ber Zauberer verlie schnell mit bem Besucher bas Gemach aus Furcht vor ber Rache ba Beifter.

Diesem namenlosen Gesellen folgten indessen Andere, die in weiteres Kreisen Aufsehen erregten. Ihre Reihe beginnt mit dem sogenammten Grafen Saint=Germain. Nach der glaubwürdigsten Annahme unter

wielen folden mar berfelbe ein Elfässer Jube, Namens Simon Wolff. Er fprach bie bebeutenbsten europäischen Sprachen mit gleicher Leichtigkeit. Seit bem Jahre 1750 trat er, querft unter bem Namen eines Marquis ben Montferrat, auf; in verschiedenen Ländern nahm er verschiedene Ramen an, zuletzt aber überall, namentlich in Frankreich, ben eines Grafen Saint-Germain. Böllig enträtselt ist er niemals worden, selbst nicht von fo scharfblickenben Beobachtern wie Friedrich ber Groke. erlangte fich Zutritt an allen Sofen und mischte fich sogar in bie biplomatischen Angelegenheiten, so z. B. arbeitete er am französischen Bofe unter Ludwig XV. ber Miliang mit Bfterreich entgegen und lieft fic von feinem Gonner, bem Rriegsminifter Graf Belleisle, bem Gegner Choiseul's, nach ben Niederlanden senden, um einen Frieden zu unterbanbeln. Der bortige, hiermit umgangene frangofische Gefandte, ber Schweizer Affry, bewirkte jedoch, daß Choiseul die Auslieferung bes Abenteurers verlangte, ber bann ichnell nach England floh. der Revolution, welche Beter III. stürzte und Katharina II. emporhob. var er in Betersburg und foll fich an jenem Ereignisse betheiligt haben. In ben siebenziger Jahren hielt er sich als Ratgeber verschiebener Kürsten n Deutschland auf und ftarb 1780 bei bem Landgrafen Karl von Seffen Edernförbe. Gigentlichen Schaben hat Saint-Germain, weniastens sweit befannt, nicht gestiftet. Er liebte es befonders, glauben zu machen, of er mehrere hundert Jahre alt sei und vermöge eines Elixires niemals tter zu werben scheine als ungefähr 50 bis 60 Jahre. Doch stellte er eine bestimmten Behauptungen liber fein Alter auf, fonbern erzählte blos, t babe in biefen und jenen vergangenen Zeiten mit biefem und jenem erühmten Manne gesprochen, z. B. mit Karl V. oder Franz I., und bilberte bann jene Zeit fo, als mare er ihr Benoffe gewesen. Er lebte the mäßig, und fein Rat, ben er bochstehenden Bersonen ertheilte, betraf icht gerade Goldmacherei im ältern Sinne, sondern verschiedene industrielle Rezepte und Projette.

Der nächste, aber weit gefährlichere Geistesverwandte SaintDermain's war ber mit gleicher Anmaßung den Grafentitel führende Lagliostro\*). Derselbe hieß von Hause aus Giuseppe Balsamo, sat 1743 zu Palermo geboren, Sohn eines bankerotten Bandhändlers, nd nahm den Namen Cagliostro von dem Gatten seiner Pathin an. ir wurde in einem Rloster erzogen, gewann dort Geschmack an Chemie nd Medizin, mußte aber wegen boshafter Streiche sliehen. Er übte hierauf sowol im Zeichnen, nicht zu künstlerischen, sondern zu Zwecken T Fälschung, als auch im Raufen und Fechten, gab sich mit Schatzaben und Kuppeln ab, schwindelte den Leuten Gelt ab und machte siche Testamente. Dann begab er sich auf Reisen, deren Ziele nicht

<sup>\*)</sup> Sierte, Schwärmer und Schwindler. S. 333 ff.

binlänglich befannt find. Dabei hat er fich eine fpater ben Leuten b logene romantische Lebensgeschichte zusammengestoppelt, nach welche in Metta und Medina erzogen und in Agypten in geheimen Wi schaften ausgebildet sein wollte. Nach seiner Rücklehr wußte er fid Malta als Alchemift bei bem Grofmeifter einzuschmeicheln und er von ihm Empfehlungen nach Rom und Neapel. An einem biefer beiratete er 1770 ein armes aber schönes Dienstmädchen, machte fo Wechsel, durchzog Italien, lebte babei von den Reizen seiner Fran wurde öfter wegen Gaunereien verhaftet. Hierauf hielt er sich Quadfalber in Paris, in ben Nieberlanden und in Deutschland besuchte Valermo, wo er wegen seiner alten Streiche verhaftet, aber einem durch seine Frau gewonnenen Bringen mit Bewalt befreit w bereiste in angemaßter preußischer Uniform Spanien und Portugal, er Schönheitwaffer, sowie Seibe und Gold machte und Rabbala t ließ sich in London als Freimaurer aufnehmen und hielt von nun in verschiedenen Ländern seine beruchtigten "agpptischen Logen" ab. benen er als "Groß-Roftha" ben bestehenben gablreichen Systemen neues noch schwindelhafteres an die Seite fette. bas er in ben Buram Napptens erlernt haben wollte. Unbegreiflicher Weise blendete er Welt, worin ihn freilich seine gewandte Menschenkenntnif unterft Er wußte genau, wie er sich zu benehmen hatte, und mahrend er Paris ben Bonvivant spielte und alle Frivolitäten mitmachte, trat e ben ernsteren Rreisen Deutschlands als Sittenprediger auf. liften beschäftigte er ebenso eifrig mit ber Berwandlung ber Det mit Geheimmitteln und technischen Projekten, als Ibealisten mit Geisterwelt. Obichon sein gesellschaftliches Benehmen ungeschliffen ! was die Gutmiltigen seinen orientalischen Reisen auschrieben, verel ja vergötterte man ihn, trug sein Bild auf Fächern, Ringen Medaillons, errichtete ihm Bliften, und viele Freimaurer anerkan ihn als ihren Obern. Den Männerlogen gefellte er Frauenlogen genannte Aboptionslogen) bei, in welchen seine Frau ben Borfit fill Er gab nun fogar vor, 150 Jahre alt und ber Sohn eines En ju fein und ben Engeln gebieten ju konnen, sowie ben Stein ber 28 zu besitzen, über beffen Erlangung er bie unverschämtesten Marchen tischte. Nach einem berselben sollte zu bem angegebenen Zwede Gebäude errichtet werden, in welchem 13 "Altmeister" mittels E und allerlei Experimenten die Unsterblichkeit erlangen könnten. Gin fol Gebände ließ er in der That auf einer Anhöhe bei Basel errid In seinen Logen benutte er ein herbeigeholtes Rind, bas er natil vorher unterrichtet hatte, zu Bisionen von Engeln u. bergl. Das i nannte magisch-philosophische Sustem, welches er lehrte, mar eine sammensetzung unfinniger Phrasen, von benen man nicht begreift, fie im Zeitalter ber "Auftlärung" Eindruck machen konnten. D

Elias und Christus waren nach bemielben bie brei Sauptvorsteber bes Erballs, von bem fie fich nach höheren Regionen hinaufgeschwungen; We ichufen mm felbit nene Welten und theilten biefe Fahigfeit auch hren "treuen Schillern" mit. Ihre nachsten Untergeordneten maren bie unbekannten Oberen ber Freimaurer, zu benen Caglioftro felbft gebaren wollte, und welche ftufenweise bie Fahigfeit haben follten, burch eine geheime Arznei Methusalem's Alter zu erreichen, Gold zu machen, mit Beiftern zu verkehren und endlich gleich ben Sauptvorstehern in ben Simmel zu fahren. Auch follten bie Wunder ber beiligen Schrift immer woch bewirft werben können. So pflanzte und beförberte ber Gautler therall bie Reigung zur Mustif und zum Aberglauben. Er trug zualeich Berehrung ber Juben und ber Jesuiten zur Schau und seine geheinmiftvolle Chiffre mar I. H. S. (bas Jesuitenzeichen). Allein bie Tage seines Ruhmes waren gezählt! - In Berlin verrechnete er sich bereits, indem er vorgab, die Siege Friedrich's seien einer Gesellschaft von Magiern in Agypten, an beren Spitze Alexander ber Große ftebe, an verbanten. Man lachte ihn aus. Auch in Betersburg fließ er auf viele Ungläubige, und in Baris wurde er in die beruchtigte "Halsbandgeschichte" verwickelt. Den babei in ftartem Mage betheiligten Karbinal Roban lub er 1785 ein, bei ihm mit Heinrich IV., Boltaire und Rouffeau ju fpeifen, und mußte einige Beit in ber Baftille zubringen. Ungeachtet ber nach seiner Entlaffung von seinen Anhängern ihm gefeierten prachtvollen Feste 1786 aus Frankreich verbannt, erließ er aus England ein Schreiben an die Frangosen, in welchem er angeblich Ber-Wrung ber Bastille und Aufhebung ber Lettres de cachet profezeite. In Deutschland entlarvte ihn bie Schriftstellerin Elifa von ber Rede burch ihren Bericht über seinen Aufenthalt acht Jahre vorher in Mitau \*) -, indem sie ihn zugleich als Sendling ber Jesuiten anklagte, und um fand er seines Bleibens nirgends mehr. Umsonst verbreitete er einen nenen Roman über sein Leben \*\*). — Alle Regirungen vertrieben ihn, und als er mm nach Rom kam, bemächtigte sich 1789 bie Inquisition feiner und verurteilte ihn, nicht als Betrüger, sondern als Retzer und Freimaurer zum Tobe, worauf jeboch Bapft Bius VI. ihn zu lebens= Unglichem Rerter begnabigte, in welchem er 1795 ftarb. Seine Frau war in ein Rlofter gestedt worben. Im Gegensate zu bem großen und Rattlichen Saint-Germain war er flein und schielte.

Reben ben vagirenben und betrügerischen Geistersehern gab es in-

<sup>&</sup>quot;) Nachricht von bes berlichtigten Caglioftro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779, und von bessen bortigen magischen Operationen. Bon Charlotte Effiabeth Konftantia von ber Recke, geb. Grafin v. Mebem. Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai 1787.

<sup>\*\*)</sup> Confessions du Comte de C . . . . avec l'histoire de ses voyages. Au Caire 1787.

bessen auch seshafte und Solche, welche, wie wenigstens mit Bahrscheinlichkeit anzunehmen ist, Niemanden wissentlich betrogen, sondern von ihrer eigenen Fantasie betrogen waren und in der bürgerlichen Gesellschaft eine angesehne Stellung einnahmen. Den ersten Geistersehre dicher Art im achtzehnten Jahrhundert lernen wir in dem englischen Geistlichen John Beaumont kennen, welcher 1705 eine Schrift sider Geisten, Erscheinungen und Hernenwesen herausgab. Er behauptete, mit der in Schottland angeblich vorkommenden Gabe des "zweiten Gesichtes" ausgerüstet zu sein, Geister zu sehen, aber nicht mit körperlichen Leibern, die aber mit ihm sprachen, vor ihm sangen und läuteten, und ihn soger

ichlugen und fich zu ihm in's Bett legten.

Mehr Auffehen als biefer harmlofe hppochonbrifche Bifionar er regte gegen bas Ente bes achtzehnten Jahrhunderts in gang Europe ber Beifterfeher Emanuel von Swebenborg, geb. 1688 ju Stod holm, gestorben 1773 zu London\*). Dieser Mann, welchen Rant ben Erzgeisterseher unter allen Beiftersehern, ben Erzfautaften unter allen Fantasten nennt, über ben ber größte Theil seines Buches "Traume eines Beiftersehers" hantelt und von welchem er beforgt, bag ein fünftiger Philostratos aus ihm einen neuen Apollonios von Thank schmieben fonnte, machte mehrere Reifen nach Deutschland und England, Frankreich und Italien, leistete Bieles im Gebiete ber Mathematik und ber Naturwiffenschaften, lebte, feitbem er 1747 feine Bergämter # Upfala aufgegeben, zu Stodholm als hagestolz aus feinem beträchtlichen Bermögen und widmete sich nur noch ber Beisterseherei und ber Schrift stellerei über dieselbe. Seine zahllosen Werke sind meift latinisch abge-Er scheint von seinen eingebildeten Bahrnehmungen volltommen überzeugt gewesen zu sein, und man fonnte ihm feinen Betrug nach-Dagegen murbe er ber Mittelpunft eines völligen Sagentreifes. Sein Sauptwert, in welchem Rant auch nicht einen Tropfen Bernunk findet, gahlt acht Quartbande, ist betitelt: Arcana coelestia und in plattem Stile geschrieben. Es besteht aus Berichten über seine Er scheinungen und aus verrückten, an die Bibel geknupften Betrachtungen barüber, ober wie Rant jagt, aus Wahnfinn und Bahnwis. Erstere, bie Erscheinungen, theilt Swedenborg in brei Arten: bie Befreiung vom Körper, ein Zustand zwischen Schlafen und Wachen, in welchem er Beifter fah, hörte und fogar fühlte, was ihm aber mit brei- ober viermal begegnete, - bie Wegführung burch ben Beift in andere Gegenden, die er beutlich wahrnahm, ohne boch, ba er zu gleicher Beit an seinem Wohnorte manbelte, sich zu verirren, mas zwei- ober breimal vorkam, und endlich bie gewöhnlichen Erscheinungen, bie et täglich im wachenden Ruftande hatte. Er lehrte, daß alle Menichen in

<sup>\*)</sup> Sierte, Schwarmer und Schwindler. S. 6 ff.

imiger Berbindung mit ber Beifterwelt ftanben ohne es zu empfinden, während bagegen fein eigenes Innerftes "aufgethan" fei. Der Menfc habe ein inneres und ein außeres Bedachtnig, Diefes für Die fichtbare Belt, jenes für bie Beisterwelt, indem darin alle Borstellungen, die ber Rensch je batte, bis nach dem Tode aufbewahrt werden. Die Geister mm baben teine Empfindung von ber forverlichen Welt, fondern vertebren blos mit bem innern Menichen und bilben mit ber Seele ber . Renichen eine Gemeinschaft. Rach bem Tobe verändern Die Seelen ihre Stellen nicht, konnen aber einander die Erscheinung menschlicher Gestalt Swebenborg behauptete, burch seinen innern Sinn nicht nur mit abgeschiedenen Menschenseelen, sondern auch mit Bewohnern anderer Belten, und fogar mit Gott reben zu konnen und genau zu wissen wie et im himmel u. f. w. zugehe, ben er fich gang wie die Erbe, nur viel schöner vorstellte. Wir wollen es unterlassen, Diesen Unfinn weiter zu spinnen, über ben er mit Fragen und Beratungen bestürmt wurde, bie er aber oft felbst gegenüber Männern wie Lavater nicht beantwortete. - Die hervorragenoften Erscheinungen bes Sebers, von welchem wir treden, haben ihre ganze Begründung blos im Gerüchte und entbehren ider Spur eines Beweises. Wir erwähnen ihrer zwei. Die erste hatte mr Beranlaffung Die Berlegenheit ber Witwe eines hollandischen Gefanbten in Schweben, welche von einem Golbschmiebe wegen eines Silberfewices belangt wurde, aber im Glauben stand, dasselbe jei von ihrem Manne bezahlt worden. Swedenborg, um seinen Rat angegangen, benachrichtigte bie Dame nach einigen Tagen, bag in einem verborgenen Rache die Quittung für die streitige Schuld liege. Man suchte und and! Die zweite Erscheinung ift bie allgemein bekannte, welche Sweben-Jorg 1756 bei feiner Rudfehr aus England in Götaborg hatte, indem a bort im Beifte eine in Stodholm ausgebrochene Feuersbrunft mahrgenommen haben foll. Eine britte Erzählung, daß Königin Louise Unite von Schweben unfern Seher mit Auftragen an ihren verftorbenen Bruber beehrt habe und durch seinen Bericht im höchsten Grade überwicht worben fei, ift längst babin aufgeklart, bag Swebenborg von bem tinflugreichen Reichsmarschall Grafen Brabe veranlagt murbe, Die Rönigin son ihrem ihm bekannt geworbenen heimlichen diplomatischen Berkehr mit drem Bruder Friedrich dem Großen durch Drohungen abzubringen. was fie allerdings überraschen mußte. — Bezeichnend ift, bag Sweben= borg von bem orthodoren Luthertum seines Landes als Reter verfolgt wurde. Seine Lehre wird von einer nach ihm benannten Sefte, besonders m England, ftete noch fortgepflangt.

War Swedenborg ber seghafte Geisterseher ber vornehmen Welt, wie allein im Stande war, sein sieben Pfund Sterling kostendes versuches Buch zu kaufen, so folgte ihm als Geisterseher bes Bolkes ber Deutsche Jung-Stilling. Johann Heinrich Jung, bekannt unter

seinem Schriftstellernamen Stilling, wurde 1740 im Raffa geboren, war erft Schneiber, ftubirte bann aber ju Stragburg Di lebte als Arzi und Brofessor, namentlich als geschickter Augenope zu Elberfeld, Heidelberg, Kaiferslautern, Marburg und starb 181 Bebeimer Hofrat ju Rarlerube. Die Ginzelheiten feines Lebens man in seiner romanhaft und volkstümlich zugleich bearbeiteten ( biographie, welche feit 1777 in seche zierlichen Bandden erschien. er war gleich Lavater ein Freund Goethe's, obschon seine muftisch-f Richtung, die ihn namentlich auch mit den herrnhutern in Berl brachte, zu bieses Dichters Weltluft schlecht pafte. Sein Leben un war ein Rult zu Gunften Jesu, vor welchem, wie bei allen dri Mustitern. Gott beideiben gurudtreten nufte. Sein Schwiegersob rationalistische und bennoch ihm innig befreundete Rirchenrat S in Beibelberg, fagte von ihm, er mare für feinen Belterlöfer Augenblick freudig in den Tod gegangen, und findet, Jung wä eignet gewesen, Settenstifter zu werben, was ihm allerbings Schu oft zugemutet, er aber beharrlich abgelehnt habe, wie er aud Leute in seinem Roman "Theobald oder die Schwarmer" bekamp und ber "Rirche" treu geblieben ift. Intolerant war er nicht unt teine Ronfession, selbst die Juden nicht, von ber Seligkeit aus. D bekämpfte er mit "beiligem Ernste" undriftliche Ansichten. Sein Fa leben war musterhaft, wie bas Lavater's, ohne Mifton, beite fromm zualeich.

Indem wir uns nun jur Schattenseite seines Wirkens n welche die erwähnte Lichtseite im Gedächtnisse ber Nachwelt beinabe wuchert hat, finden wir bieselbe vertreten in seinem Buche: S ber Beifter-Runde, in einer natur-, vernunft- und bibelmäßigen wortung ber Frage: was von Ahnungen, Gesichten und Ge scheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe. (Nürnberg : Dem Titel gegenuber ift bas Bildnig ber fogenannten "weißen ! Gräfin Agnes von Orlamunde, eingeheftet, und das Buch bem herzog Karl Friedrich von Baben, bem "Batriarchen ber Ffirfte Chriftus=Berehrer auf bem Trone" gewidmet. Es beginnt mit ber Rann die menschliche Einbildungstraft etwas erdichten ober erf ju bem fie feinen Stoff, feine Materie bat? "Jeber vernunftige liche Denker," sagt Stilling, "wird antworten: nein!" Daraus er benn "unwidersprechlich", daß ber Mensch niemals etwas vo unfichtbaren Beisterwelt geahnt hätte, mare bieselbe ihm nicht geof Denn die Thiere hatten keine Geistererscheinungen, weil feine Geisterwelt geoffenbart worben. Frage man nun aber . t eine folche Offenbarung finde, fo antwortet ber achte Ieraelit for ber gläubige Chrift: "In ber Bibel". Go bewegt sich ber L in einem Birkelschluß: Weil die Menschen an eine Offenbarung o s gibt es eine folche, und weil es eine folche gibt, muß man baran lauben. Roch jedes Bolt, feit Anfang ber Geschichte, fagt Jung, babe m Ahmmaen, Gefichte und Geistererscheinungen geglaubt und Chriffus baben biefen Glauben nicht befampft, vielmehr felbst getheilt. nathrlich, daß mit einer folchen Lehre das Ropernitanische Weltsuftem, welches bie Erbe zu einem untergeordneten Weltförper erniedrigt und baber bie Erlösung burch Chriftus zum Unfinn stempelt, unverträglich it; Stilling gerat baber auf die geiftreiche Unterscheidung: Diefes neue Beltspftem gelte nur für unfere finnliche und trugerische Anschauung; Ar bie fiberfimliche, Die Beifterwelt fei blos bas alte, ptolemaifch= Wilfche Weltsustem richtig. Und auf Diefe naive Ansicht grundet fich wan Stilling's fogenannte Geisterfunde. Weil bie Bibel lehre, bak ante und boje Engel und Beifter gebe und felbe auf uns einwirten. habe weber die Bernunft noch die Ratur etwas bagegen einzuwenden, vielmehr finde ber aufmertsame Beobachter zu Zeiten unläugbare Spuren folder Ginwirkungen. Bernunft und Natur feien nicht auf Die Beifterwelt angewiesen; Beistererscheinungen u. f. w. seien Ausnahmen von ber Regel und fie ju fuchen schwere Gunbe. Stillings Seelentheorie bebandtet, jeder Raturforicher wiffe (?), daß "ein gewiffes höchft feines bochft wirkfames Wefen bie gange Schöpfung, soweit wir fie erfennen, erfulle." Stilling will biefes "Wefen" "feine himmelsluft" ther mit einem Worte "Ather" nennen. Es sei Newton's Sensorium Dei, Euler's Quelle bes Lichts u. f. w. Licht, Schall, Clettrizität, Balvanismus, vielleicht auch die magnetische Kraft des Eisens seien 16dft wahrscheinlich" nur verschiedene Erscheinungen dieses einen "Wesens," ind dasselbe sei der "Übergang aus der Sinnen- in die Geisterwelt ber Mittler zwischen beiben". Ferner: Alle Arzte und Naturforscher Rimmen barin überein (?): bag im Gehirn und in den Nerven bes Renfchen ein "feines Wesen" oder Kraft sei, von welcher alle Bewegungen, Reben und die Empfindung, folglich auch die Wirkungen aller fünf Binne herrubren ; Diefes Wefen werbe "Rraft", "Rervensaft" ober Rebensgeist" genannt. Run beweise ber thierische Magnetismus, bag Diese Grundfraft in Gehirn und Nerven nichts Anderes als der oben awähnte Ather sei. Der Mensch zerfällt baber nach Stilling in brei Theile: ben Rörper, jenes Lichtwefen, bas "Seele" genannt werben tann, und ben nach bem Bilbe Gottes erschaffenen" Geift. Seele und Geift mammen bilben bie "Menschenseele" und biese wird burch ben thierischen Magnetismus fo weit gebracht, daß fie nicht nur überhaupt ohne Beikife bes Körpers sehen, sondern felbst noch weit klarer sehen kann, als ihrem "Fleischkerker". Der Somnambulismus ift also nach Stilling ter vollkommenste Rustand des menschlichen Lebens; benn die mit ihm Begludten lefen in ben Seelen Anderer! Ja, es wird behauptet, man onne burch "lange Ubungen im Wandel vor Gott in Entzückungen und

in ben Zustand bes magnetischen Schlafes" gelangen, und in bemfelber können "fehr weit geforberte fromme Seelen auch mit guten Beifter ober gar Engeln in Rapport fommen," was "bie Erfahrung lebre (?!); ja fogar "mit Gott und Chrifto Umgang haben (!!), obichon bies blofe Täuldung ber Ginbildungetraft fei." Stilling führt an, baf ein frommes Frauenzimmer in ihren Entzückungen mit Engeln umgeben war und biefe fingen ließ; ber Gefang fei aber ein "gemeiner Gaffenhauer" gewefen! - Es tonne auch vortommen, fahrt er fort, bag fich ein Mensch bei lebendigem Leibe an einem entfernten Orte zeigen tome, indem fich seine Seele auf einige Zeit vom Rorper entbinde und frei Sichtbar aber mache fie fich, indem fie "aus bem Dunfifteis Materie an fich ziehe, baraus einen Körper bilbe, ber bem ihrigen at lich sei, und sich bann mit Dem, bem sie erscheinen wolle, in Rapport So können fich Menschen sogar selbst erscheinen (Doppelganger) Auf diese Weise gebe es benn auch zu, wenn ein Berftorbener erschein Stilling weiß gang genau, daß bie Beifterwelt an bem nämlichen Du sei, wo die Körper- und Sinnenwelt; die abgeschiedenen Seelen komme nämlich zunächst in ben "Scheol" ober "Habes", und biefer befinde fi in unserer Atmosphäre, gehe in ben Erbkörper hinab, bis "ba, wo Bolle anfange", und steige ebenso hinauf "bis ba, wo im reine Ather ber Aufenthalt ber Seligen beginne!" Wir benten, bich Brobe werbe genügen, und fügen ber Bollständigkeit wegen nur mit bei, daß Stilling auf ähnliche Art auch andere muftische Borgange @ klärt, die Ahnungen als Offenbarungen eines "Schutzengels", an bent wirkliche Eriftenz Stilling fest glaubt, bas geisterhafte Erbliden w Leichenzugen vor bem Tobe bes Betreffenden als Mittheilung von bagu im Beifterreiche getroffenen Anstalten an Leute, die mit ber trad haften Gabe hierfür ausgestattet seien, sogar die Hexerei (!) als wie lichen Umgang mit bofen Geistern (!), ber zwar an fich ben Menfor keinen Schaben bringe, aber boch bem Satan, an welchen Stills glaubt, zuzuschreiben sei u. f. w. Den Reft bes mitleiberreaent Buches bilben Erzählungen von Beiftererscheinungen. Mis dasia 1808 burch die Regirung von Basel verboten und burch ben Rom von Wilrtemberg konfiszirt wurde, schrieb Stilling als Nachtrag "Apologie" seiner Theorie ber Geisterfunde, in welcher er seine De fichten vertheidigte.

Die das achtzehnte Jahrhundert wie ein roter Faden durchziehente? Lust am Geheinnisvollen und Wunderbaren begnügte sich nicht mit die zelnen Geistersehern, sondern erfand auch Geistergeschichten, welche unwillfürlich sogar von Mehreren zugleich erlebt worden sein sollien oder wenigstens Fortsetzungen solcher, welche schon in früheren Zeites gespukt hatten. Am Hose des Kursürsten Iohann Philipp von Trietzu Ehrendreitstein (1756—1768) sah ein wachehaltender Soldat au

ehreren Abenden spät hinter dem lesend in seinem Zimmer auf- und gehenden Kurfürsten einen Mann in grauem Rock herschleichen und m Schnippchen schlagen. Als er ihn fassen wolke, derselbe aber löhlich verschwand, beruhigte ihn der Kurfürst, es sei ein alter Bekannter. in demselben Hose sah ein anderer Gardist einen längst verstorbenen unfürsten mit Gesolge durch die Gänge schweben und in einer Kirche ner geisterhaften Krönung beiwohnen. Als man im Herbst 1767 die binterwohnung des Kursürsten in Stand setze, erschien dem Tapezirer n herr in rotdamastenem Schlafrocke und sagte: Der, für den man e Zimmer bereite, werde sie nicht beziehen. Bald darauf wurde der unfürst trank und starb. In der Silberkammer des Schlosses sah man t geisterhafte Bersammlungen u. s. w.

Der im achtzehnten Jahrhundert noch spukende Glaube an Teufelsschwörungen, Geisterseherei, Zauberei und andern Blödsinn war noch
undlutiger Rest des während der Zeit der Herenprozesse grausam ktenden Teufelswahnes, und er beherrschte die Gemüter der Menschen d sogar der Gebildeten in solcher Weise, daß er eine zahlreiche Literatur Seben rief, welche sowol über den angedeuteten Aberglauben selbst, biber die Mittel, ihn zu bekämpfen und zu zerstören, Rechenschaft

b Auffchluß ertheilte.

In die Zeit der Herenprozesse selbst, wenn auch in die ihres alliligen Berfdwindens, fällt noch Dr. Eberhard David Sauber's. baumburg-Lippe'schen Superintenbenten, Bibliotheca, acta et scripta igica ober Gründliche Rachrichten und Urtheile von folden Büchern b Handlungen, welche bie Macht bes Teufels in leiblichen Dingen reffen (in brei Bänden, Lemgo 1739-45). Das Werk, in wenig tfangreichen "Stücken" (wie man bamals bie Lieferungen nannte) erienen und nach Art ber Zeitschriften eingerichtet, ift ber "Offenbarung e Bahrheit und ber Bertilgung bes Aberglaubens" gewibmet; es bemt mit ben Aftenstücken über die Berenprozesse, worunter die dieselben treffenden papstlichen Bullen, Rezensionen bes herenhammers und ber briften für und wiber Bererei, und fährt mit Erzählungen von Geisterb Gefpenftergeschichten aus fruberer und bamaliger Zeit, von angeblich is bem himmel gekommenen Briefen und fogenannten Profezeiungen rt, welche grundlich fritifirt und welchen die Runftstude ber dinefischen w indischen Taschenspieler, wie auch umberziehender einheimischer gegenærgestellt werben, und bringt die Reulenschläge eines Thomasius und werer Lichtfreunde gegen ben Aberglauben.

Eine Fortsetzung zu obigem Werke bilden Elias Kaspar Reichard's, rofessors in Magbeburg, "vermischte Beiträge zur Beförderung einer ühern Einsicht in das gesammte Geisterreich, — zur Berminderung w Tilgung des Unglaubens und Aberglaubens," in zwei Bänden helmstedt 1781 und 1788). Der Inhalt ist ebenfalls ohne Ordmung

aufammengetragen, aber gleichförmiger als in bem vorigen Berte; bi bereits außer Gebrauch gefommenen Berenprozesse werben wenig mehr berudfichtigt, befto mehr aber die jest noch in beinahe allen nicht burdweg bober gebilbeten Familien im Schwange gehenben Erscheinungen, Ahnungen, Bisionen und bergleichen tolles Zeug.

Schon vor biefer Fortsetzung, 1777-86, erschien zu Frankun und Leipzig und zu Stuttgart, in brei Banben, von Eruft Urban Reller, Superintenbenten ju Bilbbab: Das Grab bes Aberglaubens, welches nun, in geordneter Reihenfolge, von ben Urfacen ber Naturerscheinungen, Berwünschungen, Träumen, Wahrsagerei im Raffe fat, Ahnungen, Rometen, Irrwijchen, Bleigießen, ben Bablen gwölf un breizehn, ber Tobtenuhr, ber Tobtenbeschwörung, ben Behrwölfen, Ge ipenstern, Bunichelruten, vom Teufel, Blut- und Schwefelregen, Unfichter machen, Rartenschlagen und Punktiren, von ber weißen Frau und vielen andern Aberglauben handelt. Die Saltung bes Buches ift weit entschiedens als die der vorigen. Boran steht die Definition: Der Aberglaube schreiß einer Sache eine Wirfung zu, die fie niemals hat, und es folgt ba energische Aufruf: Jebermann arbeite an ber Bahre bes Aberglanbent.

Noch im Jahre 1777 folgte (in Leipzig) bas Buch von Juftel Chriftian Bennings, Sofrat und Brofessor in Jena: Bon ben 200 bungen und Bisionen. Die Anordnung ift ftreng spftematisch und philosophisch bie haltung ernft und ftreng gegen ben Aberglauben. Gin zweiter Thei (1783) enthält merkwürdiger Beije eine Art Binchologie ber Thiere und Untersuchungen über Ahnungen berfelben. Bon bem nämlichen Berfaffe erschienen 1781 in Altenburg bie "Bifionen neuerer und neuester Beit philosophisch in ein Licht gestellt " und 1784 in Weimar bas Buch "ver ben Träumen und Nachtwandlern, " welche Erscheinungen burchweg nath lich erflärt werden. In unferm Jahrhundert folgten Dinter's "Red wilrdige Bisionen und Erscheinungen nach bem Tobe, gur Berminberm bes Aberglaubens 2c." (3 Bbe. Hannover 1805-11). Nach bem & scheinen von Stilling's Theorie der Geisterkunde (oben S. 148) tame endlich noch bazu: Geister und Gespenster, in einer Reihe von Erzählunge (fämmtlich natikrlich erklärt), als notwendiger Beitrag zu Stillings Theori (Bajel 1810).

Bum Schluffe ber Beschichte ber Abenteurer bes achtzehnten Jahr hunderts muffen wir noch eines Solchen erwähnen, ber infofern ein Ausnahme machte, als er zu feinen Zweden feineswegs vorzugsweise be Aberglaubens und ber Friichte besfelben zu bedürfen glaubte, fonbern e vorzog und magte, frischweg nur als Lebemann und Berfolger chevalerest Liebhabereien aufzutreten und die Thoren seiner Zeit zu blenden. Dies mertwurbige Mann hatte es vielleicht nicht fo weit gebracht, ale bit wirklich ber Fall war, wenn er nicht burch feine Geburt einem Staa angehört hatte, welcher vermöge seiner originellen Lage und Berfaffm

Elborado bes Beheimnigvollen und Schauerlichen galt. Benebig nen buftern Ranalen, hoben fteinernen Balaften, fcmargen Gonbeln, ierten Donnen, mit feinen ebeln Beichlechtern, bem imposanten , bem beweihräucherten und boch ohnmächtigen Dogen, bem Buccenber Seufzerbrude, ben Bleibachern, ben geheimen Berhaftungen und tungen, war für jeben Romantiter ein Inbegriff aller Gestalten gen, wie er sie sich mit Borliebe bachte und unter benen er leben marmen zu können wünschte. hier, in biesen Umgebungen bes rs und ber Abenteuer lebte bie aus Spanien ftammende Familie 10 ba, beren Saupt, Cajetan Josef Jatob, ben Reigen einer vielerin, ber Tochter eines Schufters, folgend, felbst bie Bretter welche die Welt bedeuten, und später mit ihr in London weilte: inem Tobe trat fie noch in Betersburg, Barichau und Dresben Diefer Che entsprangen unter Anderen brei Gohne. Der Altefte bnen, ber, welchen wir oben andeuteten, Giacomo, mar 1724 in geboren, studirte in Padua die Rechte und war schon mit 16 Dottor berfelben. Dann wurde er Beistlicher und erhielt als bie niederen Weihen, dann Soldat, Biolinspieler und Rabbalift, wegen Betrilgereien Gefangener in ben Bleitammern, aus benen 1756 durch außerordentliche Rlugheit retten konnte. Bon nun e er auf Reisen, und zwar mit Borliebe in ben großen Stäbten ben Söfen. Als Spieler, Schwindler und galanter Abenteurer er in gang Europa Aufsehen und wufte fich mit Leichtigkeit in ten und Anschauungen jedes Landes zu finden. Der Papft ernannte arum? ift nicht recht flar) jum Ritter vom golbenen Sporn. mnte fich "Berrn von Seingalt". Dabei ichrieb er mehrere Bucher. nen das wichtigste seine mit großer Offenheit ober vielmehr Frechschriebenen, aber auch mit Brablereien und Aufschneibereien geı und höchst berüchtigten Memoiren sind. Rachdem er 1774 in mieber aufgenommen worben, biente er ber Republit als Spion, als Bolizeiagent, indem er vorzüglich nach Bergeben gegen Religion oral fpilrte, murbe zwar burch Berausgabe eines fanbalofen Buches ucht genötigt, biente aber fpater auch im Auslande wieber ber n Polizei seiner Baterstadt. Nebenbei machte er auch ben Lieblingsjen seiner Zeit eine Konzession burch seine Beschäftigung mit ben absterbenten Geheimmiffenschaften ber Rabbala und Alchemie, und ar es, was ihm in seinem höhern Alter bie Freundschaft bes Waldstein verschaffte, ber ihn 1785 aus Baris mit fich nach Bütern zu Dur in Böhmen nahm. Dort ftarb er als Bibliothefar rafen, und zwar mit Oftentation die Saframente ber Rirche gend, im Jahre 1803. Seine beiben jungeren Bruber, Francesco iovanni schufen sich als Maler einen Namen und lebten meift in

## Zweiter Abschnitt.

# Religiöse Schwärmereien.

#### A. Protestanten.

Dem zerfahrenen Sektengeiste gemäß, welcher sich seit ber Reformation in Ermangelung einer lebendigen Autorität unter den Protestanten aus bilden mußte, waren diefelben zumeist solchen grüblerisch- und schwärmerisch religiösen Richtungen ausgesetzt, welche mit den zuletzt geschilderten Er

schemungen bes Aberglaubens nahe verwandt find.

Die formaliftifche Beift- und Charafterlofigfeit bes Zwitterbing von anglikanischer Rirche mar es, welche ben geistig beschränkten, ab traftvollen Buritanismus wider Willen auf Die Buhne ber Gefchich rief und groß zog. Die Berfolgungen ihrer Glaubensgenossen in Fran reich, in ben Niederlanden und im britischen Reiche machten aus be Buritanern jenes buftere, weltluftscheue und unerbittliche Geschlecht, be unter Bfalmensingen und Bibelcitiren ben Ropf eines Konigs abzuschlagt wagte. Ihre toppelte Opposition gegen ben römischen Kirchenstaat m bie anglitanische Staatsfirche lehrte sie ihre Kräfte sparen und enge # fammenhalten, um ben Rampf für Gottes Ehre, wie fie glaubten, an Schon zur Zeit ber Rönigin Glifabeth zwar befaße nehmen zu fonnen. fie die Mehrheit im Unterhaufe; allein die Befahr, in welcher fich bamal noch ber Brotestantismus als folder gegenüber ben katholischen Restaurations bestrebungen befand, gebot ihnen, ber Königin, die sie so hart verfolgt ihre Keindschaft mit bingebender Treue zu vergelten.

Nachdem aber alle Gefahr vorbei war, daß noch Jemand Lust be kommen könnte, das Schickal der Armada zu theilen, und der englisch Protestantismus sicher da stand, drach allmälig der alte Haß zwischen de englischen Staatskirche und der auch nach England verpflanzten schottische Bolkskirche mit Macht hervor. Die Hochkirche zeigte sich in ihrem wahre Lichte als Feindin aller freien Forschung und als bloses Bastardkind de Papsttums, dessen verletzende Anmaßungen sie auf dem freien Bode Englands und in einer Zeit aufstrebenden religiösen Unabhängigktigefühles fortzusezen sich erkühnte. Sie entpuppte sich als Organ de Staatspolizei mit Bezug auf den Glauben, ohne Überzeugung von de Wahrheit und ohne Festigkeit in der Lehre, — und zwar als eine Staatsanstalt, welche nur in England selbst Sinn und Geltung hat. Macaula erzählt uns, daß die englischen Gesandten in fremden protestantische Staaten seierlich demselben reformirten (asso puritanischen) Gottesvien besuchten, den ihre Königin zu Hause verfolgte und daß selbst ühre Haus

kopellen aller anglikanischen Kultsormen entbehrten. Daß England bie Calvinisten, die Glaubensgenossen seiner Puritaner, in allen Staaten bes Auslandes eifrig gegen katholische Berfolgungen beschützte, ist bekannt

genug.

Während so die englische Regirung nach Außen die Einheit des Protestantismus betonte, klafften im Innern bes Landes die religiofen Gegenfätze zwischen ben beiben protestantischen Parteien immer weiter aus-Auf der einen Seite näherte fich die Hochfirche immer mehr bem römischen Wesen, beffen Ceremonien sie sich, wie gegenwärtig wieder, anzueignen suchte. Auf der andern aber nahmen die Puritaner, durch biefe Bestrebungen und ben bamit verbundenen gegen fie gelibten Druck geeizt, eine immer feindlichere Stellung, nicht nur gegen alles katholifirende und hierarchisirende Wesen, sondern, bas Rind mit dem Babe ausschüttend, bgar gegen alle driftlichen Formen und Prinzipien ein. Sie waren. beinahe unwillfürlich und instinktgemäß, bald mehr Juden als Christen, warfen die driftliche Demut und ben Grundsatz, seine Feinde zu lieben, ther Bord, indem fie vielmehr Widerstand gegen allen Drud und haß gegen alle nicht ihre Anfichten Theilenden predigten, beriefen fich mit Borliebe auf bas Alte Testament, gaben in ber Taufe hebräische Namen, manten ben Sonntag "Sabbat" und feierten ihn auch auf judische Weise. Sie verbannten Orgel und Musik aus ber Kirche, ja endlich auch aus bem Leben, verachteten alle schönen Klinfte, verponten bie "heidnische" griechische und latinische Sprache, ja fie verwarfen zuletzt alles Bergnugen als fündlich und gottesläfterlich. Spiel, Jagb, Trinkgelage, Bolksfeste wurden so schwere Bergeben wie Musik, Poesie, Malerei und bas Lesen ber Rlaffiter. Damit stimmte benn auch die außere Erscheinung ber Buritaner Aberein. Sie schnitten grämliche, weltfeindliche Gesichter, ichteten bie Blide gegen himmel, sprachen burch bie Nase und fast nur in alttestamentlichen Bibelstellen, trugen die Haare rund geschnitten und bie Rleiber nach besonderer schlichter, schmud- und farbloser Mode. Während bie Anhänger ber Sochfirche in ben fich erhebenden Awistigkeiten zwischen Amne und Barlament das göttliche Recht ber Könige auf ihre Kahne frieben, eiferten bie Buritaner gegen Despotie und Borrechte und machten fich zu Rämben ber Bolfsvertretung.

So standen die Sachen, als auf Jakob I. sein Sohn Karl I. solgte (1625), unter bessen Regirung die lange gepflanzten und genährten Gegensätze endlich zum Ausbruche kamen. Der zwar seingebildete und stenneine König, dessen (nach Macaulah) treuloser und unredlicher Charakter aber die Katastrophe beschleunigte, war eifrigst der bischöflichen kiche ergeben; er war zwar kein "Papist", glich aber mehr einem solchen als einem Buritaner. Auch versicherten damals die englischen Katholiken, se hätten noch nie so viel Ruhe und Sicherheit genossen, wie unter Ling Karl (Kanke), dessen, de karten benriette eine französische Brinzes war.

Das Rachforschen burch Sascher in ben Saufern, ob romische Briefe barin verborgen seien, hatte aufgehört, seitbem fich bei Unlag ber Beite bes Königs beffen bamals noch lebenber Bater Jatob I. burch eine Bertrag mit Frankreich hierzu verstanden. (Noch kurz vorher waren i England katholische Kinder mit Gewalt protestantisch erzogen und bab bis an ben Tob eingesperrt worden, was man im Barlament mit be Worten entschulbigte: Sie maren ju Grunde gegangen, wenn fie nid - ju Grunde gegangen waren!) Zahlreiche junge und zwar boch eifrige tatholische Beiftliche tamen aus ben Seminarien Spaniens, b spanischen Riederlande, Frankreichs und Italiens nach England, wo ma bereits fünfhundert tatholische Weltpriefter, breihundert Orbensmänne und unter biesen hundertundsechezig Jesuiten gablte, welche bei ben vor nehmen Familien Schutz und Aufnahme fanden. Je vornehmer bie Berm und Damen waren, besto ceremonieller wollten fie fein und waren bate bäufig geheime ober offene Ratholiken. Un ihrer Spite ftand ber a Hofe angesehene Thomas Howard, Graf Arundel, und zwei Minife und ein Staatsfefretar gehörten zu ihnen. Mit Bomp und Oftentatio feierte man ben farben= und formenreichen römischen Rult in ihren Bribat kapellen, in benen ber Gesandten katholischer Mächte und in berjemze der Königin. Ein Agent ber Letztern war nach Rom abgegangen m ein römischer Agent tauchte in London auf. Derfelbe, ein geboren Schotte, ber aber seinen Ramen italianifirt hatte, magte es, vom Romp die Aufhebung bes Eides ber Treue zu verlangen, soweit er sich auf bi geistliche Würde des Trones beziehe, und ihn dadurch nachgiebig stimme ju wollen, daß er versicherte, er halte ben Rönig für bober als ba Barlament. Aus solchen Unterhandlungen, welche indessen zu keinem Ziel führten, schloß man bamals vielfach auf eine hinneigung Rarls zu be Blane, England zur tatholischen Kirche zurudzuführen. Bu biefer In nahme trug auch ber Umftand bei, daß die Anglikaner, welche an be Sprode zu Dordrecht theilnahmen, wo (1619) ber Arminianismus w bammt, ber Calvinismus aber mit seiner strengen Gnabenwahl aufret gestellt und zweihundert andersgläubige Beiftliche verbannt wurden, gege biefe Beschlüffe protestirten, mas fie bei ben fanatisch calvinistischen Buritann in ben Berbacht tatholischer Sympathien brachte. Während bie Arminiant in Holland, die Partei eines Grotius und Olbenbarneveldt, als die Fre funigen und Aufgeklärten galten, murben fie in England, wo fie mit be Anglikanern zusammenstelen, von den Buritanern reaktionärer Gesimmung beschulbiat!

Die Absicht ber Rudkehr zum römischen Katholizismus hatte m allerdings Karl I. nicht; dazu war er zu herrschsichtig. Er bachte mi daran, zu Gunsten des Papstes einen Theil seiner Gewalt abzutrete aber eben darum trugen seine Plane katholischen Charakter. Alle sel drei Reiche sollten nicht blos seiner weltlichen, sondern auch seiner geistlich herschaft unterworfen werben, und zwar die nicht auglikanischen Unterthanen ebenfowol als bie anglitanischen. Das war bas eifrige Streben feines "firchlichen Minifters", bes bekannten Erzbischofe Laub von Canterbury, ber in formeller Beziehung fich nicht genug bem tatholischen Wefen nabem tonnte, - wie bie politisch-militarische Unterbrudung bes Lanbes bas Ziel des weltlichen Ministers, Thomas Wentworth, Garl von Strafford. Die Thrannei biefer beiben Männer nahm auf erschreckenbe Beije zu, und fein Gerichtshof gewährte ben Burgern mehr Schutz gegen fie. Wie wollten ober konnten fie bies, ba die höchsten unter ihnen nichts als Wertzeuge ber Despoten waren, die Sternkammer bes politischen und bie High Commission bes firchlichen? "Bon aller Rontrole bes Parlaments befreit," fagt Macaulan, "entwickelten fie eine Raubgier, eine Bewaltthatigleit und eine boswillige Energie, von benen kein fruheres Zeitalter fich eine Borftellung gemacht hätte." "Die Regirung konnte burch ihren Minden Behorfam ohne Befchräntung Geltftrafen ertennen, eintertern, an ben Branger ftellen und verftimmeln." Rein Mann von Bebeutung mar, ber nicht "bie Barte und Gier ber Sternkammer " tennen gelernt, und bie "hohe Rommiffion" war allgemein verhaßt. Go fehlte endlich England nichts mehr als ein stehendes Beer, um ebenso bespotisch regirt zu jein wie Frankreich.

Unter folden Berhältniffen begannen bie verfolgten Buritaner nach Amerika auszuwandern. Schon hoffte die Regirung, hierdurch die unruhigen mb widerspenstigen Rundfopfe loszuwerben und ging nun ohne Saumen an das gehäffige Werk, bem gesammten Reiche die anglikanische Religions= form aufbrängen zu wollen. Der König und Laub (für Strafford war ber Schritt zu unpolitisch) begannen jene Arbeit in Schottland, wo Jakob I. bereits Bischöfe und einen Erzbischof aufgestellt und bie Aniebeugung beim Abendmal eingeführt hatte. Karl vermehrte nun in seinem Übermut die Bahl ber Bischöfe, gab ihnen sogar bas Ernennungsrecht ber Lords of articles, b. h. ber Borberatungskommission bes Parlamentes, in die band und führte auch in Schottland eine "Sohe Rommiffion " ein, welche nach ber Behauptung ber Schotten die spanische Inquisition an Grausamkeit thertraf. Ja, er ernannte ben schottischen Erzbischof Spottiswood jum Reichskanzler. Dann ging er an die Ginführung der englischen Liturgie in Schottland. Aber sie gelang nur in der königlichen Kapelle. Wo man es sonst magte, sette es Tumult und Wiberstand ab. **MIS** 1637 in ber großen Rirche St. Giles ju Ebinburg bas von ben Bischöfen und aglischen Beamten natikrlich begilnstigte Experiment beginnen follte und ber Dechant eben auf Geheiß bes Bischofs aus ber Liturgie zu lefen begam, erhob fich unter bem Bolke ein wildes Geschrei. Man beschimpfte bie beiben Geistlichen, nannte bas Buch papistisch, ja fatanisch und bie Beiber warfen ihre Kirchenstühle nach ben Beiben. Man entfernte bie Larmenben mit Gewalt, worauf fie von Aufen burch Steinwürfe in Die Fenster und lautes Toben ihren Abscheu gegen die nun vor sich gebe neue Ceremonie tundgaben. Niemand magte die Schulbigen ju ftre und die Bischöfe selbst saben sich gezwungen, für die Ginführung Liturgie Aufschub zu beantragen, bis ber Rönig entschieden habe, t ber Geheime Rat annahm. Run trat eine Versammlung von Abelig Beiftlichen und Burgern in Ebinburg zusammen, und richtete eine & schrift an ben Rönig, von ber beabsichtigten Neuerung abzusteben. ! Lettere verweigerte einen Bescheid, ebe bie Unruben gestillt maren. wurden aber nicht gestillt; Tumulte und Bersammlungen folgten fich; Urheber ber Bittschrift wuchsen zu einem mächtigen Bunde an, ber bald über bas ganze Land verbreitete, und fo entstand ber berühm ber ichottischen Covenante, b. h. Bereine jum Schutze ber beimif Seine Urfunde murbe 1638 in ber Rirche Bladfriars ju & burg unterzeichnet und unter ber Begleitung jauchzender Rinder und Freude weinender Beiber burch bie Straffen ber Stadt getragen. Covenanters verlangten Abschaffung ber Bischöfe und organisirten friegerisch, als man ihr Verlangen nicht berlicksichtigte.

Zugleich begann der denkwürdige Kampf zwischen Krone und Parlan in England, oder zwischen den beiden sich drohend und immer mächt erhebenden Parteien der Kavaliere und der Rundköpfe. Dabei lud die Regirung in ihrer despotischen Blindheit selbst ihre nachherigen größeinde auf den Hals. Um den wachsenden Auswanderungen nach Kengland, dem Paradies der Puritaner, Sinhalt zu thun, verbot sie Abgang der zu diesem Zwecke behilflichen Schiffe. Das erste von die Besehle betroffene Fahrzeug enthielt bereits die energischen und einst reichen Unterhausmitglieder Phm und Hamp den und den noch we beachteten sinstern Olivier Eromwell. Sie mußten wieder ausstei und ableibend.

Der ernste und distere Puritanergeist erhob sich wie ein grolle Bar und drängte seine Feinte immer tieser in die Enge. Es folgten jene erschütternden Ereignisse, die der politischen Geschichte angehör Laud's Einkerkerung, Strafford's Hinrichtung, des Königs Weichen London, der Bürgerkrieg zwischen seinen und des Parlaments Trupf seine Verhaftung und das surchtbare Gericht über sein Haupt, welletzere der dämonische Eromwell auf dem Schaffotte vor Whitehall ei herzig in die Hände nahm und verhöhnte!

Die anglikanische Kirche wurde ausgelöst und die schott presbyterianische an ihre Stelle gesetzt. Statt der Bischöse und Erzbisc regirten stusenweise aufsteigende Kirchenversammlungen den Glauben Briten, doch ohne je mit ihrer Organisation ins Reine zu kommen. T durch Cromwell geriet die englische Republik in die Hände der über gemäßigten Presbyterianer triumfirenden kriegerischen "Independente deren von dem Oberhaupte des Staates bestellte "Prüser" die Geistl

wmittirten, die ohne liturgisches Buch und ohne Chorhemd beteten und us Abendmal an langen Tischen austheilten, um welche die Gläubigen afen.

. Die nämliche greuliche Tyrannei, unter welcher früher bie Brespterianer geschmachtet, traf jetzt beren Feinbe. Den Gebrauch bes nglitanischen Common prayer book traf schwere Strafe, selbst wenn es linder am Krankenbette ber Eltern lafen. Riemand burfte magen, etwas n calviniftischen Rult zu tabeln; letterm sich nicht fligende Geiftliche mtben mikbandelt und vertrieben, an ben fog. "Gögendienft" erinnernbe Inden, Grabmaler, Runftwerte und Altertumer mit wandalischer But midt ober beschädigt, die Jesus- und Madonnen-Gemälbe in ber königlichen Albergallerie verbrannt, antite Statuen burch Steinmeten "anständig emacht!" Wetten und Masteraben murben verboten, die "Maibaume" mgehanen, in ben Dörfern, wo puritanische Solbaten einmarschirten, Lan, Glodengeläute und Erntefeste unterbrudt, die Theater (f. Bb. IV. 5. 506) niebergeriffen, bie Schauspieler verfolgt, bie Barenbeten verent, nicht aus Mitleid mit ben gehetten Thieren, sondern aus Fanatismus gen Bergnugungen; benn bie eingefangenen, jenem Gebrauche bestimmten Uren wurden von den Puritanern an Bäume gebunden und erschoffen! der allzu vertrauten Umgang zwischen Unverheirateten traf schwere Strafe, m Chebruch fogar ber Tob. Alle Bergnügungen bes acht altenglischen Beihnachtfestes (merry Christmas) wurden abgeschafft und bas Fest zu nem Buftage umgewandelt, wogegen fich aber bas Bolf emporte wie wen keine andere Makreael.

Aber ber puritanische Freistaat wurde ungeachtet aller dieser Thoreiten ftark und gefürchtet. In Irland liek Cromwell burch seine frommen" Rrieger Kirchen anzünden, in welche fich die Bewohner ge-Actet hatten, und verbot ihnen, Jemanden zu schonen, — und bieses and sowol als Schottland mußten ber Republit bulbigen; Cromwells ichwert beherrschte fle, wie es barauf bas "lange" englische Parlament ach seinem Willen fauberte und ihm bas "turze" Barlament balb nach= mbte. Das lettere war die komische Berson in der englischen Revolution. de Mitglieder nannten fich " Beilige". Ihre Namen waren entweder ltteftamentliche ober fromme Devifen, wie "Wiebergeboren", " Gei treu n Glauben", ober gar gange Bibelfprüche. Der Bruber eines Mitaliebes. 18 Leberhandlers Preisegott Barebone, hieß: If Christ had not died r me I would have been damned Barebone, so dag man ihn ber Kürze uber nur "Damned Barebone" nammte. Nach seinem Bruber hieß an die gange Berfammlung auch in boshaftem Spotte "Barebone-Barfiffer=) Barlament". Doch waren bie Berhöhnten fo vernünftig, bas bende Beer und die Behnten abzuschaffen und die Bahl ber Geiftlichen rch die Gemeinden einführen zu wollen. Freilich hoben fie biefe Licht= te wieber burch ben Beichluft auf. Niemanden zum Staatsbienfte qu-

zulaffen, von beffen Frömmigkeit bas Saus fich nicht binlänglich überzeit habe. Die Folge bavon war, daß jeber Ehrgeizige ein Benchler wurde. bie Rleibung, Stellung, Manieren und Rebensarten ber Buritaner m ben seinigen machte und im Geheimen that was er wollte. Der burk ihre langen Reben gelangweilte fraftige Cromwell regirte nun als Brothe bie britischen Reiche und bas Meer — und bas Parlament nahm bie aweite Stelle ein. Und er ftarb im Befite ber Dacht; ein Beifpiel einzig in seiner Art war, daß ihm sein freilich schwacher Sobn nachfolgte. Seine Unfähigkeit und fein Berfall mit ben Beiligen, beren Wefen im anwiderte, ließ die Bresbyterianer und burch den ebraeizigen Mont, nach ber Bergog von Albemarle, fogar bie Stuarts wieber an's Ruber tommen. worin England eine willtommene Befreiung von ber Solbatenberricheft fah, ohne in bem Drange nach biefem Biele an eine Garantie feiner Freiheiten zu benten. Go war benn bie puritanische Revolution beseitigt. - Das Bolt begrüßte ben gurudtehrenden Ronig Rarl II. mit 3mid und Feften, wie einen Retter aus langer "tonigslofer, fdredlicher" Bet. Rur bie Refte bes republikanischen Beeres grollten noch fruchtlos, ver loren fich aber nach ihrer Auflösung ohne alle Störungen unter bes Bolt, aus bem fie bervorgegangen waren und unter bem fie nun friedlich und fleiftig lebten, als ob fie niemals Bulver gerochen batten. Es war eine von jenen Episoben ber Geschichte vorlibergegangen, welche in sonber barer bamonischer Weise bittern Ernst und die überwältigenbste Romit verbanden und politischen Fortschritt an die verruckteften theologischen Schrullen Inupften.

Nach der Restauration der Stuarts wittete kleinliche Rache gegen beren Feinde. Cromwell's Überreste wurden ausgegraben, gehängt, geviertheilt und verbrannt, die Königsmörder mit Blut und Eisen verfolgt.

Die anglitanische Kirchenverfassung wurde in ihrer extremsten Schriffbeit wieber bergestellt und ber König burch Minister und Barlament, be fanatifch bochfirchlich bestellt waren, verhindert, auch nur bas geringfte ber Zugeständniffe, bie er ben Gegnern feierlich verheißen, in's Bert # Riemand konnte mehr ohne bischöfliche Orbination zu einen feten. firchlichen Amte gelangen. Zweitaufend Geiftliche, bie fich biefer Anordnung nicht fügen konnten, murben an einem Tage entsetzt und ihnen felbft Die Berforgung verfagt, welche bas presbyterianische "lange Barlament" ben entfetten Anglitanern gewährt hatte. Die puritanische Berfolgung wurde vom Berfahren gegen die "Nonconformiften" weit überboten. Bet ben Gottesbienst ber "Diffenters" besuchte, tonnte vom einzelnen Friedens richter ohne Jury schuldig ertlärt und nach bem britten Dale auf fieber Jahre über bas Meer beportirt werben, aber ja nicht nach Renengland wo er Gleichgefinnte fant, - und wenn er bor ber Zeit gurlidtebrie fo verfiel er - bem Tobe. Die Gefängniffe maren mit "Diffentere" angefult. Dabei stürzte sich, um ben Gegensatz zur puritanischen Herrjest recht auschaulich zu machen und um sich für die langen Entbehrungen p entschädigen, Alles in die tollsten Bergnügungen, und beinahe kein kester galt mehr für unerlaubt, indem die Geistlichen der Hochkirche keine zeit hatten, gegen solches loszuziehen, sondern dieselbe der Berfolgung der Diffenters widmen nuchten.

Rachdem so England gebändigt und der Puritanergeist in demsieben unterdrückt war, versuchte man dasselbe, wie unter Karl I., so war auch jetzt wieder, in Schottland. Die englische Regirung beschloß auch dort ein bischössisches Regiment einzustühren. Durch das Mittel deppelten, politischen und religiösen Zwanges unterwarf man zwar das Bell; aber es grollte, indem es dem "gögendienerischen" Kult anwohnen weste und im Geheimen behielt der "Covenant" fortwährend seine kuhänger, die sich, aus den Städten vertrieben, auf der Haibe und in Gebirge bewaffnet versammelten und oft sich erhoben, um dasitr gleich Thieren gejagt, gesoltert, eingekerkert, mißhandelt und gehängt zu verden.

Ebenso ging es in Irland, wo statt ber weniger zahlreichen Pushhterianer die Katholiken, und in ihnen auch die keltischen Urbewohner in die unmenschlichste Weise verfolgt wurden, welchem indessen, in Folge ber Hinneigung des Königs zum Katholizismus, bald wieder Einhalt unden wurde.

Diese Gewaltthaten bewirkten jedoch in allen dei Reichen das Gegentheil dessen, was sie bezweckten. Die öffentliche Stimme nahm ber Versolgten an und wandte sich mit doppeltem Eiser gegen das Verselben und den "geheimen Katholizismus" des Königs und seines Voses, wozu noch beitrug, daß Karl II. eine katholische Königin auf den Kun setze und deren Religion im Geheimen sogar selbst annahm. Seine stmiglis katholische Mätresse Queronaille (oben S. 108) bestärkte ihn mit in seinem neuen Glauben, und nach seinem Tode solgte sein Bruder India, der seinen Katholizismus auch öffentlich zur Schau trug und die Stansamkeit gegen die schottischen Covenanters auf die Spize trieb. Unter murbe auch gegen die Preschterianer in England, namentlich durch den wittenden Richter Jessens (oben S. 111) blutiger gehaust, als stützer unter dem Erzbischof Laud.

Mit welchem fanatischen, ja man kann sagen wahnsinnigen Mute bie Presbyterianer diese Berfolgungen ertrugen, zeigen mehrere uns überlieferte Beispiele von Männern, die sich, in der Schlacht verwundet, mit katten Blute selbst amputirten, dis zum Tode am Galgen sich als Republikaner bekannten, in der Sprache der Bibel redeten und über den keinharten König laut die Wahrheit sagten. Weder Hinrichtungen, noch Deportationen, noch Konsistationen beugten diese starren Herzen.

Es war eine finstere undulbsame Zeit. Die bis auf's Blut ver-

folgten Presbyterianer selbst, wenn sie auch die Katholiken nicht der Seligkeit ausschlossen, verlangten doch deren Versolgung durt Strafgesetze, und stimmten hierin mit ihren Unterdrückern und Todsei den herrschenden Anglikanern überein, wie nicht minder darin, da die Arianer, Quaker und Juden der Seligkeit unwürdig erklärten doch auf ihrer Versolgung nicht bestanden! Denn bezüglich der Kathhielten die protestantischen Engländer an der Ansicht fest, eine Koberen Kasuissen (die Jesuiten namentlich) den Meineid unter Umststre erlaubt erklärten und der Meinung waren, daß den Ketzen Treue zu halten sei, habe als eine unsittliche keinen Ansprud Duldung; eher noch hätte das Heidentum solchen; selbst ein Lock davon überzeugt.

In Schottland endeten die presbyterianischen Streitigkeiten nad Sturze Jakob's II. durch die förmliche Aufhebung des Episkopatei Seite der Konvention.

In seiner strengsten Ronsequenz erhielt sich ber Buritanism Amerika, wo er die eigentliche Grundlage ber neuen Staatenbi wurde, die nachher bem Mutterlande so beif machte. Es war im 1620, als die ersten Buritaner, die "Bilgerväter" genannt, mit Schiffe "May-flower" — neue Argonauten nach tem goldenen Flie Glaubensfreiheit! — nach Neu-England fuhren. Im Jahre erhielten sie auch ihren Profeten in ter Berson bes jungen Roger ! liams, ber unter ihnen Dulbsamfeit prebigte und ben Grundsa "freien Rirche im freien Staate" ober ber Trennung von Rirch Staat zuerst verklindete. Freilich erhoben sich gegen ihn wutschna bie alten strengen Puritaner, beren Leben ein Rampf fur vorg Meinungen war und welche die eigenen Leiden um tes Glaubens ! nicht abhielten, fiber Andere aus berfelben Urfache folche zu verhi Sie verschrieen ben fuhnen Neuerer als Reger, ben 1634 bie Ben ju Salem als Prediger mahlte. Er murbe im folgenden Jahr Maffachufetts verbannt und floh in die Wildnig zu den Roth beren Berehrung er in hohem Grabe gewann, so bag bie Ber später froh maren, ihn zur Befanftigung ber gegen bie Weifen stehenden Urbewohner des Landes zu benuten. Er rettete wirkli Rolonieen vor bem brobenten Untergange, gründete bann bie nem siedelung Rhote-Island, erwirkte ihr 1643 perfonlich in England Selbständigkeit und wurde bei ber Beimkehr als Befreier mit überhäuft. So verfocht er auch die Rechte ter neuen Rolonie perfonlich bei Cromwell. Er ftarb im frohen Genuffe seines 2 1683, 84 Jahre alt, und seine Grundsätze sind die herrschenden größten Republit ber Welt geworben.

Das puritanische Wesen erzeugte wider Willen noch andere m mehr ober weniger verwandte Auswüchse religiöser Narrheit. Ber war gur Zeit ber Revolution bas Auftreten bes verrudten Schneibers Lewis Muggleton, welcher in ben Wirtshäufern, felbst tuchtig Bier mintend, Denen mit ber Berbammnig brobte, welche nicht auf fein Bugniß glauben wollten, bag Gott nur feche fuß hoch und die Sonne um vier Meilen von ber Erte entfernt fei. Er wurde burch ben blutigen Richter Jeffreys an ben Pranger gestellt und vom Bobel mit Ziegelsteinen benabe tobt geworfen.

Ernster war bie ebenfalls zu jener Zeit vor sich gehende Stiftung bit "Gesellschaft ber Freunde", vom Bolte spottweise bie "Quater" gmannt, burch Georg Fox. Diefer neue Profet war 1624, im Tobesjuhre Jakob Böhm's, in der Grafschaft Leicester geboren, als Sohn armer Webersleute. Ohne etwas gelernt ju haben, murbe er Schufter und nach einiger Zeit burch "Stimmen vom himmel" zu bem Blane begeistert, bas menschliche Geschlecht aus seiner Berborbenheit zu reifen. Er hatte Bifionen, lebte lange als Ginfiedler und jog nach geboriger Borbereitung als Prediger umber. Dbichon er fein Sandwerk aufgegeben, trug er boch stets bessen leberne Tracht und hieß baher beim Bolke ber leberne Mann". Weil er einft einem Rangelrebner wiberfprach, wurde er eingesperrt, und von bieser "Prilfung" leiten bie Quaker bie Stiftung ihrer Sette ab (1649). Er heilte nun Krante burch Gebet. tich Teufel aus und sammelte Jünger um sich, welche in ihren Berfammlungen in Berguckung fielen. — Bon ihren Geistesverwandten, ben Buritanern, benen biefe neue Konkurrenz unbequem war, verfolgt, unter-Mieden sie sich zwar von den übrigen Sekten der in diesem Artikel höchst midtbaren angelsächsischen Rationalität burch die höchst weisen Gin-Detungen, daß fie tein Glaubensbetenntnig aufstellten, ben Glauben Delmehr ber Erleuchtung jedes Einzelnen durch den heiligen Beift über-Iteen, fein Brieftertum anerkannten, sondern diesem Berufe jeden Ginzelnen emachsen fanden und ben Eid sowie ben Krieg verwarfen. Dagegen weten fie, nicht aus Bernunft=, sondern aus biblischen Grunden, Riemanben anders als mit "Du" an, vermieben ben Gebrauch ber üblichen Ronate= und Wochentage=Namen, weil biefelben aus bem Beidentum fammten, baber fie dieselben nur numerirten, ebenso die Bezeichnung bes Wetters als "schlecht", weil Alles gut sei was Gott gemacht, bas Better also blos regnerisch, windig u. f. w., nicht "schlecht" sei, ver= teigerten ben Waffendienst fogar jum Zwede ber Bertheibigung bes Baterlandes und verachteten Runft und Wiffenschaft. Auch verbannten fie ans religiösen Grunden (bie betreffende Bibelftelle ift uns jedoch nicht befannt) ben Bebrauch ber Anöpfe, indem fie insgesammt ihre Rode mit Saften jumachten. Unter bem "Worte Gottes" verftanben fie Abrigens nie bie Bibel, sonbern nur bas "innere Wort ber Erleuchtung".

Nach mehreren Standalen, welche For durch Schmähungen auf Beiftliche verursachte, und in Folge beren er wiederholt in's Buchthaus gesperrt und vom Bolke geprligelt, ja gesteinigt wurde, vergrößent a bie Zahl seiner Anhänger, nahm endlich auch das weibliche Gescheht auf, — alles mitten unter den Stürmen der Revolution, — erlangt den besondern Schutz Cromwell's, hielt 1658 eine allgemeine Bersammlung der Quaker aus ganz England ab und machte auch in Schotland Propaganda, wo ihn jedoch die Bergdewohner mit Spießen verjagten. Unter der Restauration wurde er bescheidener, was ihn aber nicht wir österm Gesängnisse schützte, ging 1671 nach Amerika, suchte nach seiner Rückstehr den Papst, den Sultan und die Juden zu bekehren, durchwandent predigend auch Holland und Deutschland und starb endlich 1691 in Anblicke seltener Ersolge. — Es saß aber ein schensslicher Wurm in der Frucht, und es kam vor, daß fanatische Quakerinnen das unstitlichte Leben sührten und, wie z. B. Hannah Stranger und Martha Simon, die Freundinnen des verheirateten Quakerpredigers Naplor, den "Soft

Eine sonberbare Erscheinung ift, daß die Quaker mit bem m bulbsamen Rönig Jakob II. auf gutem Fuße ftanden. Dies erklärt fi baber, daß sie ihren Ursprung nicht in der Revolution selbst hatten un mit ben Katholiten bie beiben äußersten Extreme bes britischen Setten sustems bildeten, die von den zwischenliegenden mehr oder weniger onte boren protestantischen Genossenschaften in gleicher Beise gehaft und ber folgt wurden, und bag Beibe, wenn auch aus verschiedenen Grunden, in Berwerfung bes Supremateibes (feine geiftliche Gerichtsbarkeit in Auslande anzuerkennen) zusammentrafen. Zudem buldigten sie dem Brinzip bes passiven Gehorsams und lehnten sich niemals gegen bie Regium Ihr größter "Bruber", William Benn, ber viel Berfolgte, we ein Bertrauter bes Rönigs und in beffen Rabinet flets willkommen, bak er von Bittsuchern belagert und um feine Fürsprache angegangen von strengen Protestanten aber und von seinen eigenen "Brlibern" d Bapist, ja als Jesuit verschrieen wurde. Unter Karl II. hatte er 200 in Nordamerika (Bennsilvanien) von der Krone erhalten. — wohin und bem Chiliasten Bernhard Rüfter (1693) auch ein Saufe gleichgestung Deutscher zog, - aber große Enttäuschungen erlebte und nicht bedeutende Spaltungen unter ben "Brüdern" herbeiführte. Der bod gepriesene Roloniengründer und Menschenfreund war leider nicht unempfindlich gegen bie Gunft bes Hofes, und seine Quakergrundsate gerieten in's Er gab fich bagu ber, für feine Religionsgenoffen neben Schwanken. ben Ratholiten eine Freiheit zu erwirken, welche ben übrigen protestantische Diffenters verweigert wurde. Er führte bie ruchlose Berhandlung awifden ben Ehren=(?)Damen ber Rönigin und ben Eltern ber verhafteten Rinder, bie wir erwähnt (G. 113)! Er wohnte felbst ben hinrichtungen be Rebellen Monmouth's bei und ftand neben bem Galgen berfelben. gleich führte er ein gar nicht sittliches Leben und gab sich endlich m er Fährung schimpflicher Unterhandlungen zwischen den katholisirenden Kafregeln Jakob's II. und den widerstrebenden Hochkirchlern her. Rach m Sturze Jakob's II. aber betheiligte er sich mit Eiser an den Bershwörungen zu dessen Gunsten und war daher oft in Lebensgefahr.

Unter ben späteren Quakern waren es Georg Reith und Robert arclay, welche ber Sekte ben roben und plumpen Charakter, ben burch For erhalten, nahmen und sie verseinerten. Rufter, ber sich wibeutig gegen sie benahm, war 1700 nach Europa zurückgekehrt, und rb 1749, 98jährig, im Waisenhause zu Hannover.

Etwa hundert Jahre nach ben Quakern entstanden die Detho-John Wesley und fein Bruber gründeten biefe Sette 1729 b verpflanzten sie schon 1735 nach Amerika. Mit ihnen mar beibers eng verbunden Lady Selina Huntingdon, welche man die "Königin" r Methodisten nannte. Whitefield, ihr Raplan, bat fie einst um vierzia imb für einen bedrängten " Beiligen". Als sie einwenden wollte. sie be tein Gelt, wies er auf ihre Uhr und ihren Schmud, bemertte, fie anche keinen folch' eiteln Tand und rubte nicht, bis fie ihm die Sachen erliek. Als sie ihn später besuchte, fand sie bas ihr Abgenommene · im Besitze seiner Frau. Horaz Walpole erzählt biese Anekote in nen Briefen. Als man biefen geschwätigen Staatsmann um feine einung über bie neue Sekte fragte, antwortete er: "Ich habe versucht, rüber in's Rlare zu tommen und eines ihrer Bucher gelesen. itbare Theil scheint blos in einer strengern Rucht zu bestehen als die unserer rche ift, unter ber Gille bes alten verbrauchten Gewäsches muftischer ibacht. Man nimmt 3. B. eine Metapher, etwa: unfere Leibenschaften b Unfraut. Nun läßt man sogleich jebe weitere Schilberung ber ibenschaften aus bem Spiele und gabelt Alles auf, mas fich auf Unut bezieht: in fünf Minuten wird ein achter Methobist mit ber größten rinirschung vom Behaden reben - bamit fängt man Mobedamen b Rramer." Die Sette vermehrte fich reigend, besonders unter bem onen Geschlechte, beffen Glieber, bavon wir ein Beispiel in ber Bifiorin Jane Leade u. A. fennen, bie bunteften und tollften Gefichte im aum und Wahn hatten.

Die Apostel ber neuen Kirche wandten sich besonders an die Lastersten, die Trinker und Spieler. In ihren Versammlungen sangen
aben und Mädchen Humnen nach der Melodie schottischer Balladen,
wie Wessen sagte, kein Grund vorhanden sei, dem Teusel seine besten
ngweisen zu lassen; die Gefänge behnten sich aber in unendliche Länge.
Rapellen waren hübsch, mit gotischen Fenstern und elegantem Geräte.
Zewählte Damen sasen auf Balkonen, die Uebrigen auf Bänken,
Vorsteher an einem Tisch in einer dunksen Mische. Wessen sprach,
Angenzeugen, mit den Manieren eines Schauspielers. In seinen

auswendig gelernten Reben, bie er schnell abhaspelte, liebte er es, bie Gelehrsamfeit zu tabeln und Geschichten zu erzählen.

Der Zwed ber beutschen Reformation mar, wie bereits er wähnt, nicht ein negativer, nicht etwa die Trennung der Kirche an fich gewesen, fondern im Gegentheil ein positiver, nämlich bie Wiederherftellung ber durch das römische Klitter= und Formelwesen, durch die materiell Sablucht und Streitlust ber Bapfte zerftörten Glaubensinnigkeit bes Bolks. Luther hatte das, mas bem Bolke not that, b. h. mas letteres inflink mäßig dafür hielt, mit seiner rücksichtlosen Derbheit und mit seinen unerbittlichen Festhalten am genauen Wortlaute ber Bibel, wie nich minder mit seiner Appellation an bas beutsche Gemut, bas er burch be Bolkblieberton feiner geistlichen Gefänge zu paden wußte, trefflich auf zufinden verstanden. Seine Nachfolger jedoch waren unfahig, sein Befa in feiner Befammtheit aufzufaffen; fie griffen einen einzigen Bug berant, und zwar ben schwächsten, ber scharfen Zugluft bes Fortschrittes be Beiten am meisten ausgesetzten, — ben blinden Gifer für ben Buchftaba bes "Wortes Gottes" und bamit bie Streitluft für vorgefafte und wil fürliche Auslegung besselben. Für bas Uebrige waren fie unempfänalich Luther's beutsches Wesen vertauschten sie mit fremdländischem; sie ver achteten, vernachläffigten und verberbten fogar bie Mutterfprache mi affekirten die Liebe ber humanisten zum klaffischen Altertum, - of beren Babe bes Eindringens in den Beist besselben, ohne ihre ibe Engherzigkeiten erhabene freie offene Weltanschauung zu theilen. waren gantische Gesellen, welche, abnlich ben Scholastitern bes Mittelalter Die Ranzel zum Tummelplate für theologische Spitfindigkeiten machten lieften im Uebrigen bas Bolt Bolt fein und ignorirten beffen Geelen auftande und Gemutsbedurfnisse, weil sie selbe eben nicht verftander Was batte bas Bolt vom Streite um die Rechtfertigung burch be Glauben, um die Gnadenwahl u. bergl.? Es wollte im Leiden erhober im Unglude getröftet, in Berirrungen beraten, in ber Bibel belehrt few und dies boten ihm die neuen Zionswächter nicht.

Es war baher natürlich, daß eine volkstümlich-religiöse Reaktio gegen die theologische Gelahrtheit auch in Deutschland eintreten mußt wie in Großbritamien die Despotie der Hochkirche die Demagogie de Preshyterianer und Puritaner hervorgerusen und damit indirekt de Republikanisirung Amerika's veranlaßt hatte. Die Erscheinungen, welchen sich jene Reaktion verwirklichte, hingen meist mit dem traurig Wahne des sog. Chiliasmus zusammen, den viele närrische und vagiren Prediger verkünderen, und waren theilweise unabhängig für sich bestehend theilweise einen größern Maßstab annehmende. Zu den vereinzelt

enferen gehört die den Geschlechtsgenuß sowol, als alle Arbeit verbonnende Gemeinde ber Engelsbrüber, welche ber eifrigste und beinahe wahnsimmig fanatische Anhänger Jatob Böhm's, Johann Georg Gidtel (geb. 1638 ju Regensburg, geft. 1710 ju Umfterbam) ftiftete. Ein Banberprediger ahnlicher Art mar Quirinus Ruhlmann, bem wir als Dichter wieder begegnen werden. Bu Breslau 1652 geboren, durchwanderte er beinahe ganz Europa, um seine neue Religion, das "Anhlmannstum" zu verfünden und Gemeinden zu stiften, bis er 1689 in Mostau auf Antrieb ber bortigen protestantischen Beiftlichkeit verhaftet, gefoltert und - verbrannt wurde.

Folgenreicher war die seit dem Jahre 1674 mit dem Namen "Bietismus" bezeichnete Richtung, Die aber feineswegs ein Spftem amer Lehren und Grunbfate enthielt, sondern wesentlich blos eine in Bergeffenheit geratene Methobe, Die religiofen Bedurfniffe bes Bolles Als Stifter bes Bietismus gilt Philipp ju befriedigen, auffrischte. Jatob Spener, welcher 1635 im Elfag geboren mar. Schon in ber Jugend eruft,. fromm, glaubensfest, profanen Bergnügungen abhold, witte er, nach vollendeten Studien, erft als Erzieher, bann feit 1666 als Seelforger zu Frankfurt am Main. Er hielt Berfammlungen (Collegia pietatis) ab, in welchen er bie Bibel erklärte, worfiber bann bie anwesenden Männer sich besprachen, die Frauen aber schweigend phörten. Das Anwachsen seiner Buhörer nötigte ihn später, feine Bortige in eine Kirche zu verlegen, mas aber die Gifrigften unter feinen Shalern nicht mehr befriedigte, fo daß fie bie firchliche Gemeinschaft betließen und so bem spätern Separatismus und Seftenwesen Bahn Spener selbst, ber biesen Schritt nicht billigte, murbe 1686 mach Dresten und 1691 als Oberfonsistorialrat und Bropst nach Berlin berufen, wo er 1705 ftarb, nachbem er bas Meiste zur Stiftung ber Universität Salle beigetragen hatte. — Sein bebeutenbster Barteiganger, und zugleich ber einzige nennenswerte Schriftsteller bes Bietismus, mar Bottfried Arnold, geb. 1666 zu Annaberg, Sauslehrer in Dresben, wo er mit Spener bekannt wurde, später Professor ber Geschichte in Gießen, bann hofprebiger in Allftädt, geft. 1714 als Baftor in Berleberg. Außer mehreren mustischen Schriften schrieb er bie große "unparteiische Richen- und Reterhistorie", in zwei Foliobanden von 1200 und fast 1500 Seiten, wogu noch ein britter tam, ber auf 1100 Seiten bie ahlreichen für und gegen bas Wert erschienenen Streitschriften enthielt. Er nahm barin für alle von ber Kirche verfolgten Reter Bartei und betämpfte ben Glaubenszwang mit feurigen Worten. Thomasius nannte bas Buch bas "beste nach ber Bibel". — Ein besonders begilnstigter Freund Spener's war Dottor Petersen, welcher mit seiner auf Spener's Empfehlung ihm (1680) angetrauten Gattin, Eleonore von und zu Merlau, fich in Fantasien über die Offenbarung bes Johannes und bas taujendjährige Reich vertiefte und damit vielen Standal erregte. Seiner "Inlehren" wegen 1692 als Superintendent zu Lüneburg entfett, zog er fic mit feiner Frau in die Ginsamteit eines Landautes gurlid und grindete bort eine geiftliche "Bereinigung", welcher auch Eleonorens Frembin Rosamunde von Affeburg (1672 geb.), eine hochft schwarmerische Biffisnarin angehörte, welche besonders in Jesu Bunden schwelgte und eine Berehrerin Jakob Böhm's war, — sowie auch bie verzückte Reginn Baber, welcher ber Satan, aber auch die leibhaftige Dreieinigkeit erfcbien: fie floh von Saufe meg zu jenen Beiligen, murbe aber mit Gewalt ben ihrer Regirung (ber würtembergischen) heimgeholt. Sie mufite Rirdenbufe thun und brei Jahre Strafarbeit aushalten. Ein anderer mit bem Pietismus zusammenhängender Mann von Ruf mar ber sonderbau Schwärmer Johann Konrad Dippel, geb. 1673 auf Schlof Franker ftein bei Darmftabt, gest. 1734 auf Schloß Wittgenftein. Schlöffer, auf benen er bas Leben begann und ichlof, mar baffelle fein ritterliches, sondern das eines Windbeutels und Abenteurers. & ergab fich fogar ber bereits veralteten Aftrologie und Chiromantie, mles aber in Strafburg vorzugeweise bem Bietismus, boch ohne ihm innerlich anzugehören. Er gab vor, Befichte zu haben, fchrieb Schmähichriften gegen bas "protestantische Papsttum", trieb baneben Goldmacherei, erfant bei biefer Gelegenheit bas Berliner Blau, mar oft wegen Schulben im Gefängniß und auf ber Flucht und trat in Bolland und Schweben, hier fogar am Sofe, als Arzt auf, ohne je irgendwo Rube zu finden. Sein Standpunkt mar ftets burchaus rationalistisch.

Der Geist, ber die neue Erscheinung erfüllte, ging balb iber Spener's schlichte, ungefünstelte, ja in Manchem sogar beinahe rationalifiische Frömmigkeit hinaus, wurde ein schwärmerischer und empfindsamer (welche Charakterzüge Spener'n nicht zukamen), gefiel sich in schüchternem Lispeln im Gebete (in welchem Luther vielmehr getrott hatte) und verirrte fic in die abergläubige, dem alten Orakelwesen nachgeahmte Manie, bas Schicffal burch Offnen ber Bibel ober bes Gesangbuches auf Geratewol zu befragen und die Stelle, auf welche ber Daumen zu liegen tam, all

Antwort zu betrachten (bas fpottisch fo genannte Daumeln).

Die neumodischen Frommen fielen von bem Extrem, in welches fich bie Sitten ber Zeit verrannt hatten, in bas entgegengesette. bannten und verdammten Romane, Theater, Tanz, Weintrinken, ja foger die Freude an den Reigen der Natur, die schönen Klinfte und alle Bergnitigungen und gingen in ben einfachsten, bufterften und so viel als möglich verhüllenden Gewändern einher, vorzugsweise in der Tuchfark, die man "Pfeffer und Salz" nannte. Sie hießen sich "die Stillen im Lande" und hielten ihr Leben für besser und würdiger als dasjenige ba "Welt", welcher fie bas "Leben in Chrifto" gegenüberftellten. 3mar libten fie viele Wolthätigkeit aus, boch vorzugsweise gegen Gesimmungs

gewossen. Dem weiblichen Geschlechte widmete man ganz befondere Aufmetsamteit, da die neue Richtung ihrem Charakter gemäß demselben psagen mußte, und Frauen wurden auch wirklich die eifrigsten Apostel des Pietismus. Die gelehrte Holländerin Anna Maria von Schurmann pu Utrecht widerrief sogar 1670 alle ihre Schriften, die doch nichts Unchristliches enthielten. Mit regstem Interesse bevoodteten sie die Seelen-Empfe und Wandlungen, welche sie und Andere durchmachten, führten Lagebücher über ihre frommen Empfindungen, die gar zu oft aus hohlem Phrasengeklingel und angelerntem Bombast bestanden, und schrieben einsender "tiefgestühlte" Briese ähnlichen Inhalts.

Diefe Stillibungen ber Bietisten blieben indessen wenigstens in formeller Beziehung nicht ohne Ginflug auf bie Literatur, in welche fie bas Genre ber Tagebücher und Briefe eigentlich erst einführten. Und trugen fie auch ohne Absicht zur Erweiterung ber Anschauungen bei, indem fie fleißig reisten, theils freiwillig, um gleichgestimmte "foone Selen" in anderen Ländern zu besuchen und mit ihnen fromme Bebanten auszutauschen, theils unfreiwillig, wenn sie von unduldsamen orthoboren Bfaffen und herrschsüchtigen Regenten aus ihrer Seimat vertrieben Dem auch gegen diese höchst harmlosen Unterthanen übte bie "Staatsraifon" ihr Unterbrudunginftem und fühlte an ihnen ihr Mütchen. Dann ift auch nicht zu verkennen, daß die Pietisten trot ihrer Übertreibung ber Sittenstrenge, ober vielleicht gerade in Folge berfelben, in gunftiger Beise auf das sittliche Leben einwirkten, wie sie hinwieder auch durch ihre Unterredungen über religiöse Gegenstände dem blinden Nachbeten seiftlicher Autoritäten mit Erfolg entgegenarbeiteten. Auch ift ihnen feit ben Berwüftungen bes breifigjährigen Krieges bie erfte forgfame Pflege ft das Schul-, wie für das Armenwesen zu verdanken. Durch ihres Gewoffen Frande verbienstvolle Stiftungen in Salle, bem bamaligen Rom der Bietisten, wo deren Glaube an der Universität von Francke, Breithaupt und Anton sustematisch gelehrt wurde, erscheinen sie als die Bater und Mitter ber nachher fo zahlreich auffproffenden Baifen = auftalten. Bei folden Anläffen waren fie auch überhaupt die Eften, welche burch freiwillige Beiträge wolthätige Anstalten in's Leben riefen.

Doch diese Wolthaten der neuen Richtung kamen eher Allem zu sut, als ihren eigenen Anhängern. Bald genug traten die schlimmen Folgen einer so einseitigen Seelenthätigkeit zu Tage. Die Frommen thaten bald nichts mehr als mit Gott verkehren, der Jedem von ihnen ganz besondere Ausmerksamkeit schenkte und gleichsam mit Jedem eine gestige Gegenrechnung führte, in welche er sein Soll und Haben an Angenden und Sünden eintrug, — oder mit dem Teusel kämpsen, und machten sich durch sonderbare Geberden und Ausrufungen, sogar auf der Straße, bemerkbar und lächerlich.

Obschon ber Bietismus sich an allen Hösen, an den meisten Universitäten und in einer großen Menge von bebeutenden Orten verbreitet, sein Gerede von der Erweckung, vom Durchbruch der Gnade, vom Lamm Gottes u. s. w. überall geläusig wurde, und Jeder, der bei frommen Kürsten oder Rezirungen Protektion suchte, im Beten, Händeringen, Seufzen u. s. w. Gewandtheit erlangte, gerieten doch im achtzehnten Jahrhundert, als Bildung und Wissenschaft wieder überhand nahmen, jene jedem forschenden Seiste ärgerlichen und ekelhaften Übungen, p denen noch recht standalöse Mißbräuche der Frommen kamen, in immen wachsenden verdienten Mißkredit. Gegen die Mitte des Jahrhunderts besonders aber seit des alten Fritz Regirungsantritt, verloren die Pietiste ihre einslußreichen Stellungen und zogen sich, als die wahren "Stills im Lande", in ihre ursprünglichen bescheidenen Kouventikel zurück.

In biefer Burlidgezogenheit widmeten fie fich neben ihren mpftische Grillen theilweise ber Wolthätigkeit, mit beren Ubung fie ein ehrbare und rechtschaffenes Leben verbanden. — theilweise aber verirrten fie fil in die feit den altesten Zeiten mit der mustischen Frommelei verbunden geschlechtliche Ausschweifung unter religiöser Maste. Gin mertwurdige Beispiel dieser Berirrung bot der Anfang des achtzehnten Jahrhundent Wir meinen bas Treiben bes Gottfried Justus Winter und be Der Erftere, 1677 ju Merfeburg geboren Eva von Buttler. studirte in Marburg Theologie und schloß sich dann den hessischen mi thuringischen Bietisten an. Bu Gifenach knupfte er mit ber genannte Dame, einziger Tochter bes verstorbenen Ebelmanns Sannibal va Buttler, welche feit ihrem fünfzehnten Jahre mit bem Bagenhosmeifte Jean be Besias in unglücklicher Che lebte und wegen ihrer pietistische Richtung von ber lutherischen Geistlichkeit erkommunizirt mar, ein Ber hältniß an und machte mit ihr Ausfluge zu den pietistischen Bereine Erfurts. Als bies Anftog erregte, jog fich Winter nach Efchwege ju rud, wo er zwanzig "engverbundene" Seelen um sich sammelte und bi noch junge und schöne Eva brieflich vermochte, ihren Mann beimlich # verlaffen und zu Winter und beffen Genoffen zu ziehen, unter benen fid fogar Brofessoren und Dottoren befanden. Sie wurden jedoch von ba Behörben, weil sich Manche von ihnen in Weinberghäuschen u. f. w auf "ganz undriftliche und viehische (!) Weise zusammenthaten" mi bies als gute Werke anpriesen, im September 1702 verwiesen, sowei fie bem Orte fremt waren. Winter und Eva begaben fich mit ihre Unbangern nach ber fleinen Graffchaft Sahn-Bittgenftein, beren Regen fie zuvorkommend aufnahm und ihnen freie Religionsilbung gewährte ja fogar ben Bof Sagmannshaufen schenkte.

Durch tapferes Pfalmensingen, salbungvolle Predigten, hoben Stanmancher Mitglieder und reiche Geltmittel blendeten die Frömmler bi Welt. Winter verkundete den jungsten Tag und das taufendjährige Reich

predigte bie Berleugnung ber Welt und behauptete, bag er und Eva von Gott besondere Offenbarungen empfangen hätten. Bald jedoch verlantete, bag unter biefem Aushängeschilbe scheufliche Ausschweifungen begangen würden, daß Winter und Eva die in ihre Gemeinschaft einnetenden Beiber burch eine Art von Verschneidung unfruchtbar machten und die eintretenden Männer veranlaßt wilrben, sich mit Eva zu vergeben, was man in ber Sekte "geistige Bereinigung" nenne, sowie daß unter ben Mitgliedern das bei den ersten Christen üblich gewesene Russen in weitester Ausbehnung wieder hergestellt werbe. Ehrlichere Bietisten, wie 3. B. ein gewiffer Pfarrer Dilthen, welche fich felbst überzeugen wollten, was an diesen "Berleumbungen" sei, wurden schlauer Beise von ben eigentlichen Mufterien ber Gesellschaft ferngehalten, bis ber Genannte duch unvermutet anlangende frühere Genossen, die nun aber gründlich entläuscht waren, die Wahrheit über das Lasterleben der Mucker erfuhr. on rechtfertigte dieses in einer Disputation mit Dilthen auf die frechste Befe mittels Bibelftellen, aber Biele, bie noch Scham hatten, traten Der wahrscheinlich bestochene Graf ließ zum Schein eine Untersuchung führen, die aber tein Ergebniß hatte, und behielt die faubene Rotte im Lande, ja ermahnte sie im Mai 1704, sich burch Erbidtungen von Übelgesinnten "nicht stören zu laffen", und sicherte ihnen fernere "Gewiffensfreiheit" zu. Die Folge mar reicher Erfat ber ausgenetenen Mitglieder durch neue, welche in schamlosefter Weise von Eva unterrichtet wurden, man ertöbte bie schnöbe Fleischeslust nur burch ungemessene Befriedigung berselben; jedoch nur mit ihr, als mit einem "beiligen Fleische", werbe biese scheinbare Unreinigkeit ein Mittel zur Reinigung, ein Gottesbienst! So sammelte sich bas geile Weib einen formlichen harem von zehn Männern, unter benen fich auch ein Bater mit zwei Söhnen befand; außerdem nahmen acht Frauenspersonen an der Gesellschaft Theil, unter ihnen Eva's Mutter. Mit Eva und Winter bibete ber Medizinstudent Appenfelder eine Art von Dreieinigkeit, während ber Jurift Bergenius ber Eva, von ber fich ihr Mann jetzt scheiben ließ, ihr Bermogen verschaffte. Die Glieber ber Sefte bilbeten eine Familie - mit Gemeinsamkeit ber Arbeit, bes Besites und ber Frauen, beziehungsweise Rämer. Ihre Lehre behauptete bas Hervorgehen bes Menschengeschlechts ans einer "ewigen Natur", und zwar in ber Gestalt eines Zwitters; aft später seien bie Geschlechter geschieben worben. Was burch bie Sinde bes alten Abam und ber alten Eva verloren gegangen, muffe buch ben neuen Abam (Winter) und die neue "Eva" wiederhergestellt werden, und biese "Kinder der Berheißung erzeugen". Dazu noch viel unsumiges Phrasenwert und ein formlicher Rult ber Scham- und Bucht= lofigfeit.

Eine gewaltige Störung erlitt biefes "Zusammenleben", als bie Schwester" Sidonie von Calenberg, bei welcher die übliche Opera=

tion nicht gelungen war, im Saufe ber Gesellschaft von einem Kinde entbunden wurde, welches letztere aber, ba man es ber Bruft ber Mitter entzog, — verschmachtete. Endlich veranlagte boch biefe Schandthat ben Grafen, ben Bächter bes Gutes mit Beobachtung bes Treibens ber Muder zu beanftragen. Das Lettere fand burch in ben Banben ber Bersammlungszimmer angebrachte Offnungen statt und lieferte reiche Ausbeute. Man ertappte brei Paare, barunter Binter, Eva, Appenfeber und Sibonie, in flagranti, verhaftete fie und brachte fie in's Befanguig zu Laasfe. Sie wurden bann einem aus Bauern bestehenden Berichts hofe unterftellt, beffen Mitglieder ihre neugierigen Frauen hinter einer spanischen Wand zuhorchen ließen, und die nicht bereits Berhafteten ließ man laufen, während man ihren im Berfammlungshaufe gurudgelaffenen Schat von etwa viertaufend Thalern an baarem Gelte und Wertsachen - fonfiszirte, welches Berfahren bem gewandten Juristen Bergenint nur zu viel Stoff zu einer glanzenden Beschwerbeschrift an bas Reicht tammergericht barbot. Während bie Aften an die Universität Marbung gur Beurteilung versandt wurden, fanden die Berhafteten Gelegenheit ju entspringen (im Marz 1705). Sie gingen nach Wetslar ju Bergenius und bann mit ihren fich wieber sammelnben Brilbern und Schweften nach Ufingen, wo sie sich mit einem bort bereits ebenfalls bestehenden Bietistenvereine sinnlicher Richtung verschmolzen. Ihre Existenz wurde jeboch schwierig, als bas graftich Wittgenstein'sche peinliche Salsgericht fie wegen Gottesläfterung und Kindesmorbes vorlub und, als fie nicht erschienen, die konfiszirte Habe formlich bem gräflichen Staatsichate einverleibte. Aus dieser Lage retteten sich Winter, Eva, Appenfeber und fünf andere Benoffen, indem fie zur romifch-fatholischen Rinke übertraten. Um den Schein zu wahren, ließ sich Eva mit Appenfelder, ber ben Namen eines Dr. Leander annahm, nach katholischem Rins (bie Geschiedene!) trauen und barauf vereinigte sich bie gesammte Sette im Städtchen Lunde, einer zum Bistum Paderborn gehörigen Entlate bei Byrmont. Auch Bergenius tam fpater hin, ebenfalls zum Scheine mit ber Tochter bes Burgermeisters verheirgtet, und murbe zum Abvolate bes Bischofs von Baberborn ernannt! Die Gektirer gingen gwar bei ben Jefuiten, ihren Geistesverwandten, zur Beichte; aber fie behielten baneben ihre Hausordnung und fetten mit Vorsicht ihre schamlofen Orgin Auch errichteten sie eine sogenannte "Regirung", beren Direttor fort. Bergenius wurde und welche gegen die Mitglieder ber Sekte bas Stuf recht übte. Es wurden neue Dogmen und Gebräuche eingeführt mb Gottesbienste gehalten, welche aus tatholischen und pietistischen Elementen gemischt waren, und bei beren Darstellung man wirklich schwankt, ob Die ganze Erscheinung blos Beuchelei ober auch Kanatismus und Schwärmerei war, so fehr erinnert Alles an die Berrucktheiten und Gräuel ber Münsterer Wiedertäufer und anderer Genoffenschaften des Unfinns. So wurde 3. B. bie "Dreifaltigkeit" burch Beifügung ber "Sophia (Weisheit)" auf vier Bersonen vermehrt, letztere Rolle Eva zugetheilt und alle vier auf seiers liche Weise eingeweiht.

Endlich aber nahte der Sturz des Schwindels. Ein abgefallener "Bmder", Sebastian Reuter, benunzirte die Bande, und am 22. Februar 1706 wurden zwanzig Mitglieder, darunter auch Vergenius, verhaftet. Binter ("Gott Vater") und Ichtershausen (der neue "heilige Geist") wonden gesoltert und am 15. Mai zehn Mitglieder theils auf zehn Jahre, stells sir immer des Landes verwiesen, zwei Andere, sowie Eva, Ichters-hausen und Appenselber, gestäupt und verwiesen, Winter aber zum Tode vennteilt, jedoch vom Fürstbischof zur Geiselung und Verweisung besnabigt. Eva's Mutter, Sidonie von Calenderg und deren Schwester wurden entlassen und Vergenius rettete sich durch eine Vertheidigungsschift, welche der berühmte Thomasius ein Meisterstück nannte, und durch Annsung der pietistischen Universität Halle, so daß er ohne Strase davon kam. Von dem weitern Leben der Betheiligten und ihrem Ende ist nichts bekannt. Der Erzähler des sonderbaren Handels, Ludwig Christiani, neum Eva trefsend einen "Iohann von Leiden im Unterrock".

Eine ganz andere, reinere und ehrenhaftere Gestalt nahm ber proteusartige Pietismus wieder an in der von dem Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, dem Sohn eines Freundes und Verehrers bon Spener, gestifteten Brud bergemeine.

Rinzenborf, am 26. Mai 1700, nur breizehn Tage por bem Tobe feines Baters, des kurfachsischen Konferenzministers Georg Ludwig, des "Lieblings aller Frommen", zu Dresben geboren, wurde von seiner fehr tommen Mutter, welche wieder zu ihren Eltern nach Groß-Hennersdorf in der Ober-Lausitz gezogen war, und nach beren 1704 erfolgter zweiter Bermälung mit dem preußischen Feldmarschall von Natzmer, dem fie nach Beilin folgte (ihr Kind also zurudließ!), von seiner Großmutter und feiner Tante erzogen, im beständigen Bertebre mit den Größen des Bietismus, Spener, France u. A. Er wuchs zum stattlichen schönen Mugling heran und verband mit glühender Begeisterung für ben "getragigten Christus" eine reiche Fantasie und eine bedeutende Rednergabe. Seine "Glaubenszuversicht" war schon als Kind so groß, daß er "seinem Vilande " Briefe fcbrieb, fie jum Fenfter hinauswarf, in ber Uberzeugung, fein humilischer Freund" werde sie schon finden, und nach dem Abendmale ben basselbe Geniekenden mit boppelter Ehrerbietung begegnete, weil sie, sach seinem Glauben, "wahrhaftig Christum selber in sich trugen". Sein erstes Taschengelt schenkte er bem ersten ihm Begegnenben. Schon hit veranstaltete er vertrauliche Gesellschaften, die man "Banden" nannte, # gegenseitiger Erbanung, einst gerabe, als die Truppen Karls XII. bon Schweben in bas Schloß eindrangen, um Kontribution zu holen,

was dieselben fo ergriff, daß fie von ihren Absichten abstanden. Er faßte ben festen Entschluß, Theologie ju studiren; seine Angehörigen aber fandten ihn 1710 mit ber Absicht, ihn bem Staatsbienfte zu widmen, in bas Babagogium France's nach Salle. Dort murbe er auf Berlangen seiner einfältigen Grofmutter unvernünftig ftreng behandelt. Sein religiofes Gefühl entwidelte fich fo, bag bei ber erften Rommunion "bie Andacht seiner Seele hoch aufflammte und sein ganges Berg in Rührung, Dank und Gelübbe zerschmolz". Dabei zeichnete er fich in ben alten Sprachen aus, sowie in ber Rebe- und Dichtfunft. Als feine kindliche Luft am Spiele, die er fich noch nicht hatte nehmen laffen, bei ben Überfrommen Anftog erregte, ließ er basselbe, wie schon vorher bas Tangen, bei Seite. Dagegen bemühte er fich, Berfonen aller Stänte und Glaubensbekenntnisse "zu Christo zu führen", las und betete mit ihnen an abgelegenen Orten. Go gründete er fieben Gesellschaften, bie in ein Bundesverhältnig zu einander traten und zum einzigen 3met "Chriftum" hatten, beffen Bilb bas Orbenszeichen mar. Gin spezielles Bundniß schloß Zinzendorf mit dem Berner Friedrich von Wattenwil jur Befehrung ber Beiben. Mit einer latinischen Rebe gegen bas Sont gezänke ber Belehrten ichieb er im fechezehnten Jahre von Salle, um nach bem Willen seines Vormundes die Burg bes Pietismus mit Witter berg, berjenigen ber Orthodoxie zu vertauschen. Er fand aber in ben trodnen Rreise ber bogmenfesten Berstanbesmenschen "tein Berz". Er las Luthers und Speners Werke, aber ftets mit ber Bibel baneben, mit bas "Menschliche" burch bas "Göttliche" zu beaufsichtigen, und trat Allen gegenüber energisch für seine Anfichten, ober wie er es nannt, "für Chriftum" auf. Im neunzehnten Jahre verließ er Wittenberg, wählte Utrecht zur Fortsetzung seiner Studien und frommen Ubungen und ging später nach Paris, wo er ben gerabe bamals im barteften Rampfe befindlichen Jansenisten seine Sympathien zuwandte, aber bet Bersuchen ihres damaligen Hauptes, des Kardinals Noailles, ihn jum Ratholizismus zu bekehren, Standhaftigkeit entgegensette. 3m Jahre 1720 fehrte er nach Deutschland zurück. Auf ber Reise suchte er, ftatt ber schönen Landschaften, wie andere Reisende, nur Menschen. Zwischen Bamberg und Wirzburg jog Theodore, Grafin von Caftell, fein ben an, ba "auch ihre Seele in Chrifto brannte", und er fab in ihr gleich bie "gotterforene " Befährtin feiner Tage, — trat fie jedoch aus Gelbf verleugnung seinem fürstlichen Freunde, Beinrich XXIX. von Reuß # Ebereborf ab. In gleicher Weise opferte er seine Bergensneigung, Brediger zu werten, bem Wunsche seiner Familie und wurde 1721 Sof= mb Justizrat zu Dresben. Unwillkurlich wirkte er in seinem Amte gleich einem Brediger und brachte viele "Berlorene" zur Kirche zurud. Im folgenden Jahre taufte er von feiner Grofmutter bas Gut Bertheleborf in der Oberlausits. Rach manchen Bedenken endlich zur Che entschlossen,

vemälte er sich mit seines einstigen Nebenbuhlers Heinrich von Reuß Schwester, Erdmut Dorothea.

Mit biefer Beränderung in feinen Lebensverhaltniffen fiel noch eine mbere wichtige Begebenheit jusammen, die für ihn und seinen Ramen bodft folgereich werben follte. Er tam zu berfelben Zeit in Berührung mit ben "mährischen Brilbern", ben vom Schickfale schwer gepriften Werbleibseln ber einst so siegesstolzen Susiten, beren Rachkommen sich feit 1532 an Luther angeschloffen hatten, aber burch ben breifigjährigen Rrieg abermals furchtbar bezimirt worden waren. Eine Schar dieser Ungludlichen wandte fich an ben burch seine Frommigkeit und Mild= Migleit weit berühmten Zinzendorf, der ihnen jedoch wenig Aufmertsamleit schenkte und blos zugab, daß sie sich auf bem Sutberge in seiner Befitzung Berthelsborf anbauen burften, bis er felbst burch bas Entstehen einer neuen Rolonie überrascht wurde und ihr bann seine ganze Liebe Er predigte seinen Schützlingen, schrieb für fie erbauliche Bale, Ratechismen, Gesangbucher und beschwichtigte ihre theologischen Ameifel und Streitigkeiten burch evangelische Liebe, wie er auch jugleich fest gegen intolerante Bestrebungen lutherischer Bastoren auftrat. Rolonie "Berrnbut" nahm ju, und er reiste felbft nach Dabren, um Befinnungsgenoffen bem Rerter zu entreißen, mahrend zu Saufe Undantbare gegen ihn wliteten. Nachdem beren Anführer wahnsinnig geworden, jab Zinzendorf 1727 ber "Brübergemeine" eine Kirchenverfassung und Anchenzucht, ließ sie jedoch bei Luthers Glaubensbekenntnig bleiben. Durch bas Los murben Altefte und Oberältefte gewählt, ber Graf jum Borfteber und sein Freund Wattenwil zu seinem Gehilfen. Es begann um ein beinabe ungetrübtes Leben ber Andacht und Frommigfeit; Bingenorf hielt "wunderbare Seelenfeiern", nahm "Prufungen ber Bergen" or, und machte "Erweckungereifen", um "bas über und über gefüllte Befäß bes Glaubens und ber Liebe auch anderwärts auszugießen.

Aus Mangel an Schutz von Seite bes schwelgerischen und katholisch seworbenen August bes Starken begab sich Zinzendorf 1732 in "freistilliges Exil" nach Schwaben, "predigte dort so gewaltig, daß die Renschen förmlich hinter ihm herliesen", und trat in den längst von ihm rsehnten geistlichen Stand. Nun lebte er abwechselnd zu Hause und mis Reisen in Begleitung seiner Familie und zwölf Gleichzesinnter durch janz Deutschland und dis Holland und Livland; überall drängte man ich ihn zu hören. Im Jahre 1736 aber wurde er "wegen falscher Echre und gefährlicher Prinzipien" aus Sachsen verwiesen, während doch eine amtliche Kommission bei neuntägiger Untersuchung in Herrnhut nichts Umrechtes entdeden konnte. Indessen Predigte Zinzendorf auf der Konneskung, die er zum einstweiligen Ausenthaltsorte gewählt, überzeugte den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, bei dem er drei Tage in Bettin blieb, von der Ungerechtigkeit seiner Versolgung, und besuchte dann

England, wo er sich ben gesinnungverwandten Qualern und Methobisten naberte und Beibe bezauberte. Nach seiner Rucklehr murbe er in Role einer Brufung auf Befehl bes Konigs von Breuken als Bifchof ber mährischen Kirche ordinirt, und nun gestattete ihm auch Sachsen bie Allfebr. Er fandte Miffionare nach fremben Erbtheilen und ließ fich fellt zu einer folden Miffionsreise bestimmen, um nicht an Opfermut binter seinen Freunden gurudgubleiben. Er schrieb auf bem Meere fein Testament und fuhr nach Westindien, wo ihm die europäischen Beborben in feinen Bestrebungen jum Seelenheil auch ber Stlaven alle möglichen hinder niffe entgegenstellten und bie feinen Worten laufchenden Reger mis Ja, ber König Christian VI. von Dänemark batte ben Bo handelten. fehl nach St. Thomas erlaffen, Zinzendorf zu verhaften; bie Botichet tam jeboch erft bort an, als ber Miffionar wieber nach Europa abge reist war. Der König aber, vom Zustande seiner Reger unterrichtet, fah fein Unrecht ein und verfügte Berbefferungen. Mit vierzia 🕷 fünfzig Begleitern besuchte Bingenborf Die Schweig, wurde aber in Gen mit Steinen beworfen. Im September 1741 trat bann ber Rubels eine neue Seereise an, fuhr nach New-Port und Philabelphia, wo a ben Ibeen ber neuen Welt gemäß, vor einer gablreichen Gefellichaft, unter ber fich auch Franklin befand, seinen Grafenstand niederlegte, abe mit Keindseligkeiten lutherischer und reformirter Bfaffen zu kampfe Dann brang er in bamals noch am Delaware wuchernbe ll hatte. wälder zu den Indianern. Auf der Heimreise soll, so wird erzählt, auf fein Wort ein Sturm fogleich fich gelegt haben!

Bald zeigten sich jedoch die Folgen eines solchen, zwar herzlich gemeinten und von Liebe zu den Menschen erfüllten, aber einseitig an Beten und Singen gerichteten Strebens. Die Schüler Zinzendorft sielen von dem heiligen Ernst ihres Meisters ab und verloren sich, mit dem ihm Heiligsten spielend, in eine ganz verrückte Begeisterung strucktit Blut und Wunden". Man dichtete Verse, in denen auf wider liche Weise die Schlagwörter "Wundenslut, Wundengut, Wundenblut, Wundenmut, Herzenswunden, Geiselwunden, Nägelschrunden, Spersschlitzwunden" einander jagten. Freilich hatte Zinzendorf selbst dass

Unlaß geboten, indem er gebichtet:

"Ein Areuzluftvögelein, Aränteleid vor Liebespein Nach Jesu Seitenschrein".

und so war es natürlich, daß jene sonderbaren Schwärmer in dem "Seitenschrein" förmlich wühlten, ihn zu einem "Seitenhöhlchen" sub-limirten, und darin sogar ein "Wundenwürmlein" fanden. Er selbst "jauchzte" anfangs über diese scheußlichen Geschmacklosigkeiten, die er sogar drucken ließ; aber endlich gingen ihm die Augen auf, und er that sein möglichstes, jene klassenden "Wunden" zu heilen.

Nachdem Zinzendorf neue Missionsreisen gemacht, besonders in dolland und in England, wo er brei Jahre nacheinander blieb, brach er fiebenjährige Krieg aus. Sowol die Preugen als die Ofterreicher butten Serrnhut burch Bebeckungen gegen bie Kriegsgräuel. Wie fehr Amzendorf alle aristokratischen Vorurteile in wirklich driftlicher Weise abgelegt hatte, zeigt, daß er seine Tochter aus der Che mit der Kürstin wn Reuf mit seinem Sauslehrer und sich selbst in zweiter Che mit ber Lochter eines Glaubensgenossen, ber in Mähren eingekerkert gewesen und Bamer von Beruf mar, verheiratete. Er mar aber burch vieles Arbeiten. Schreiben und Wandern erschöpft und fühlte im Jahre 1760 sein Ende Ein Katarrfieber warf ihn auf das Krankenlager und ein Stickfuß nahm ihm die Sprache. Er verlangte feine "Kinder" zu feben; gen hundert versammelten fich um sein Sterbebett und waren bei feinem Lobe am 7. Mai zugegen. "Die Posaune erschallte, sagt seine Biographie, und die Gemeine stromte auf bem Betsal zusammen". wurde gebetet und gesungen und Alles zerfloß in Tränen. wiene murbe im weißen Bischofstalare in violettbeschlagenem Sarge megestellt und am 16. Mai unter großen Feierlichkeiten und in Unvefenheit von 32 Predigern und Diakonen ber Brudergemeine aus bolland, England, Amerika und Grönland und von zweitausend Gemeinbegliedern bestattet, wobei man von ihm gedichtete Lieder sang.

So lebte und endete ein Mann, welcher religiöse Vorurteile, die er hrich und ernst als wahr annahm, mit dem Zauber der Humanität, toleranz und Rechtlichkeit zu umkleiden wußte und in der Geschichte der nenschlichen Verirrungen und Einseitigkeiten als ein Lichtpunkt dasteht. Dein Werk, geleitet von seinen drei ihn überlebenden Töchtern, vermält it zwei Herren von Wattenwil aus Bern und einem Grafen von Dohna,

tabte fort und besteht noch heute.

Geistesverwandte der Mennoniten, fünf Männer und drei Frauen, isteten 1708 in der Pfalz die Sekte der Tunker, indem sie voller lugkt waren, nicht recht getaust zu sein und sich damit halfen, durch das os einen Täuser zu bezeichnen und sich Alle, mit dem ganzen Leibe n Wasser untertauchend, tausen zu lassen. Der Verfolgung entgingen e durch Auswanderung nach Amerika, wo einer ihrer Ansührer, Beissel, zu stata eine Art Kloster gründete und in demselben mit mehreren Brüdern id Schwestern in der Tracht der Kapuziner lebte, bis diese sonderbare enossenschaft um 1777 in Verfall geriet.

## B. Katholiken.

Wir schreiten zu ben kulturhistorischen Ereignissen innerhalb ber tholischen Kirche im Zeitalter ber Aufklärung. Boran stellen wir Zufkände am Sitze bes Papsttums, um zu zeigen, wie sehr bessen pennesumnbyn, aug. Kulturgeschichte. V.

weltliche Herrschaft über die geistliche bereits die Oberhand gewonnen Aus bem Tagebuch eines zu Rom in ben Jahren 1658 bis 1664 anwesenden Deutschen erfahren wir, bag bamals ber Bruder be Bapftes ben "Brot- und Schenkhandel" an fich gebracht hatte, "bag er bamit nach seinem Gefallen wuchern konnte", und daß beffen Bettern, Carbinal Gifi und "herr Augustin", "gar ein wildes und fauisches (!) Leben führten", so daß die Gemeinde und Einzelne barüber fich schwer Deffenungeachtet bereicherte fie ber Bapft ftetefort, obiden beflaaten. fie es fo trieben, daß er genötigt war, die Markgrafin von Santa-Croc. bie Beliebte Augustin's, unter Androhung bes Ginfperrens in ber Engels burg, aus Rom wegzuweisen, und das Nämliche gegen bie "vornehme Buhlschaft" Leonore Contarina zu verfügen, "weil fie für allen anderen ihresgleichen ben gröften Rulauf von vornehmen Berren gehabt, bet ihrer viel burch bas übermäßige Geschentgeben an ihren Mitteln merfic abgenommen". 3m Jahre 1659 speiste bie Königin Christine bon Schweben, Die apostatische Tochter Gustav Abolfs, bei bem Rartinal Barberini von "über hundert Schuffeln neuer Früchte", und ber Rarb nal Acquaviva schenkte ber Rönigin vier filberne Sandbeden voller frifde Trot ber Fastenzeit waren alle Gaffen Rome , voller Beintrauben. Mummereien und Gaufeleien, welche unter anderm auch brei Efelspost reiter gieren mußten, weil fie wiber ben Bapft, feine Bettern und 200 binale etliche Schmähschriften auf ihr argerliches Leben ausgeworfen. Sie mußten rudlings auf Efeln sitend und ben Schwanz in ber Sand, mit jenen Schmähldriften um und um behangen, burch bie Stadt reiten. Dagegen entgingen ber Strafe jene Spaffvogel, welche im Carneval von 1662 Jesuitenkleider und darauf den bezeichnenden Spruch "ber Bet jum Berberb" trugen; sie konnten sich in bas fpanische Quartier fluchte und lachten die nachsetzenden Schergen aus. Mit beiligem Ernfte trich indessen damals ber Bapft selbst Thorheiten; so überfandte er 1658 einem spanischen Prinzen gefegnete Windeln, welche mit ihr Stidereien auf zehntaufend Kronen zu steben tamen; hinwieder mußt bas Königreich Neapel, als papstliches Leben, stets noch jedes Jahr ben Bapft einen Relter mit siebentaufend Rronen an Gold fenben.

Die nämliche Zeit war inbessen reich an Selbstmorben, Verbrechen und Meutereien. Ein Abt stürzte sich aus "Aberwith" zum Fenstrhinaus, ein Augustinermönch erhängte sich, weil ihm Ümter, auf die abossen, nicht zu Theil geworden, und mehrere reiche Witwen, welche ihre Männer vergistet hatten, wurden hingerichtet. Im Jahre 1660 sollte ein römischer Seidenwirker vor Gericht erschenen. Er verbarg sich im Palaste des Kardinals Kainald von Este, damaligen Vertreters der französischen Interessen in Kom, dessen Diener dann die anrildenden päpstlichen Schergen mit scharfen Schüssen zurückwiesen, so daß Mehrere todt blieben. Als dann der Bapst Truppen gegen den Kardinal mar-

idiren ließ, begaben fich bie Rarbinale ber frangofischen Bartei. Barbeini, Grimaldi, Mancini und Aftalli, nebst bem spanischen Gesandten mb vielen römischen Fürsten, Grafen, Freiherrn und Ebelleuten, zu ich, um ihn zu schützen. Da lieg ber Papst, auf Zureben bes venetanischen Gesandten, seine Truppen wieder abziehen, und die Bosse mbete mit ber Berbannung von fünf Dienern bes Rarbinals, ber nun von der frangofischen Regirung die Aufstellung eines eigentlichen Gelandten in Rom verlangte. — 1662 fiel auf der Sirtus-Brilde amischen framosen und ben bem Bapfte als Leibwache und henteretnechte bienenben Corfen ein Streit vor, worauf die Corfen nach bem Balafte bes nunmehrigen frangofischen Gefandten, Bergogs von Crecqub, gogen, ben-Aben absperrten und auf mehrere Frangosen, wie auch auf die Fenster, m beren einem ber Gesandte sich selbst befand, und auf bes Lettern Buttin schoffen und von seinem Gefolge einen Ebelmann, einen Lakaien mb einen Bagen tobteten. Ginige Zeit hindurch waren weber Frangofen woh frangösisch Sprechende in Rom sicher vor Mighandlungen. Da bewaffnete ber Karbinal von Este seine Leute und zog mit ihnen, ein Bewehr unter ben Rleibern, burch die Straken Roms, und die frangö-Mo gesimmten Rarbinale erschienen nicht mehr im Consistorium. Bapft sandte einen Courier zur Entschuldigung nach Frankreich, ließ bie Corfen festnehmen, soweit sie sich nicht flüchten konnten und löste ihre Libwache auf. Der König Ludwig XIV., ber im höchsten Grabe empört var und den papstlichen Nuntius aus Paris verwies, ja sogar über die Brenze bringen ließ, befahl seinem Gesandten, aus Rom abzureisen, mas erfelbe in Begleitung Efte's that, indem er sich in Toscana niederließ. Indeffen verfuhr die papstliche Regirung lässig, entließ die nicht verrafteten Corfen ftraflos, that auch teine Schritte gegen ben Polizeidirektor Rario Chigi, als Hauptmann ber corfischen Leibmache, und ben Karbital Imperiali, Statthalter von Rom, welche von den Corfen als An= tifter ihres Attentates angegeben worben, und erfüllte auch bie Satisiaktionsbegehren Frankreichs nicht. Erst als letteres zum Kriege ruftete, vurden einige Corsen hingerichtet und Imperiali verbanut; aber es war ju spät. — Alexanders VII. flehendes Schreiben an den König wurde nicht beachtet, Spanien und die Schweiz in Frankreichs Interesse gezogen, Avignon von den Franzosen unter dem Jubel der Bevölkerung eingewmmen, ber ftreitige Glaubensartifel von ber Unfehlbar= leit bes Bapstes, welche von den Jesuiten und der Sorbonne ver= beibigt murbe, im Ginne ber Janfeniften verworfen, ber Gorbonne de fernere Bertheidigung verboten und die Berkundigung des Gegen= jeils zur Bflicht gemacht, mofur ber Bof Beweise zu bringen o anerbot. Schon rudten bie Frangofen (1663) in Italien ein, s endlich ber Bapft, unter Bermittelung Benedigs und Spaniens, les that, was Frankreich verlangte, die Kardinale Imperiali und Chigi zur Abbitte nach Baris fandte, Die ganze Nation ber Corfen für ewig von allen Diensten im Rirchenstaate ausschlof und auf ber Stelle ihre Wache eine Schandfäule errichtete, mit einer latinischen Inschrift, unter welcher schon am folgenden Tage ein Basquill auf die papstliche Bolitt angeheftet war, beren bamals wie vor- und nachher bei allen Gelegenbeiten zu Rom im Schwange waren \*).

Ein kleinerer papftlicher Sof, wenn auch ohne Bapft, wurde immer noch zu Avignon gehalten. Un bemfelben fanden Balle ftatt, wobe bie Bicelegaten selbst tanzten. Bei jeder Courante (ein alter Tang) mußte bie Dame, die sie tanzte, den Bicelegaten an seinem Plate tiffen! Die Musik bestand aus einem Biolin ober einer Biola ober ie einen Stilde von beiden Arten. Die theilnehmenden Männer trugen Mante und Degen. Am hohen Donnerstag Abends fanden Brozefsionen weißer, schwarzer, blauer, violetter und grauer Bufenben bei Facelichein ftatt.

In Deutschland führt uns ber Often und Guben bes Reiches

nur betrübende Scenen bes Glaubenszwanges vor Augen.

Die damals unter polnischem Schutze stehende freie, deutsch sprechende und protestantische Stadt Thorn besaß in Folge ber Privilegien Ronig Sigismund Augusts von 1557 bas Recht ber freien Auslibung be lutherischen Glaubens in ihren sämmtlichen Kirchen bis auf eine, welche bie Brotestanten mit ben Ratholiken gemeinsam benuten mußten. Dice Rirche wurde jedoch schon 1596 durch Sigismund III. den Ratholika allein zugesprochen und eine andere Kirche den Benediktiner-Rommen ein geräumt, fo bag bie Brotestanten nur noch zwei Rirchen befagen, obschot mit Ausnahme ber Dienstboten und Arbeiter ihnen die gange Stadt ange hörte. Damit waren aber die Ratholiken immer noch nicht zufrieden. Dem bestehenden Ghmnasium wurde 1605 ein solches ber Jesuiten an die Seit gesett, nach erfolgter Störung burch bie erbitterten Burger amar wiebe aufgegeben, jedoch 1611 neuerdings eingerichtet. Bon ben Schweben 1656 verjagt, kehrten die unabtreibbaren Jesuiten nach dem Frieden von Dliva wieder zurud und erlaubten fich fortwährend folche Übergriffe mb zudringliche Befehrungsversuche, wie auch Beleidigungen und burd ihr Schüler Mighandlungen ber Brotestanten, traten gegen eine harmloft Schrift des Professors Arend, in welcher der Hohepriester Raifas "Pontifox maximus" genannt war, worin sie eine Beleidigung bes Bapftel sehen wollten, so gehässig auf, und im Jahre 1724 benahmen sich bei Anlag einer Prozession die Jesuitenschüler, meist Polen, mit folch' herand forbernder Frechheit gegen bie Bürger, daß endlich ein völliger Rich zwischen beiben Parteien in der Stadt entstand, in welchem ber Bobel

<sup>\*)</sup> Radrichten aus Rom im 17. Jahrhundert, in Scheible's Rlofter, VI. Bb. ©. 38 ff.

bas Jeinitenkollegium, aus beffen Fenstern bie Schüler auf bas Bolk Steine warfen und ichoffen, angriff, erstürmte und verwüstete. Die bewaffnete Bürgerschaft stellte selbst wieder die Rube her und der Magistrat ordnete eine Untersuchung gegen beibe Parteien an. Die Jesuiten aber gaben eine Schrift heraus, in welcher fie auf nichts von dem Borgefallenen fo vieles Gewicht legten, als daß heiligenbilder zerftört worden feien (was nicht ber Fall war) und dabei — geblutet hätten. Da lub bie ftets für bie Jefuiten parteiische polnische Regirung im Namen Angusts II. die Stadtgemeinde Thorn vor ihr Gericht, und ließ die Sache, nach einseitiger Anhörung ber Jesuiten, durch eine Kommission at lauter Bolen und Katholiken untersuchen. Biele Bersonen wurden als wirkliche oder angebliche Theilnehmer am Sturme auf bas Jesuiten= bans verhaftet. — wer aber die volnischen Beamten bestach. — ohne Beiteres entlaffen. Die Kommiffion stellte endlich sechszehn Bersonen vor bas Gericht und nahm von ber Stadt eine Brandschatzung von 59.000 polnischen Gulben an Zehrungstoften und 2950 Dukaten an Gebühren. Das Gericht trat in Warschau zusammen und eines seiner Mitglieder plabirte für die Jesuiten und entflammte durch Borweisung durchstochener mb verbrannter Beiligenbilber ben zusehenden volnischen Böbel zur Die Bertheidigungsrede des Abvotaten ber Thorner bodften Wut. wurde auf die Replik des Anklägers und die Rede eines Jesuiten todtgeinbelt. Endlich verurteilte das Gericht, unter Borbehalt eines Bestätigungs= tdes ber Kläger (ber Jesuiten), ben Präsidenten Rösner und Biceptasibenten Zerneck bes Magistrates von Thorn, welche ihr Möglichstes m Aufrechthaltung ber Ordnung gethan hatten, sowie zehn genannte mb brei ungenannte (weil wahrscheinlich entflohene) Bürger, die an ber angeklagten That betheiligt sein mochten, zum Tode, vier davon, als mgebliche Heiligenschänder, zu vorhergehender Abhauung der rechten Hand und Ginen zu nachheriger Biertheilung, zwei Beamte zu Entsetzung und Gefängnif, und viele andere Burger zu Gefängnif verschiedener Zeitdauer, theilweise auch zu Beitschenhieben. Kerner wurde bestimmt, daß klinftig alle Beborben und die Stadtsoldaten von Thorn zur Sälfte aus Ratholiken befellt, die Marienkirche den Brotestanten genommen und den Franziskanern bergeben und bei jeder Störung von Brozessionen oder katholischen Leichen= Agen die Stadt Thorn mit 500 Dukaten gebüßt werden solle. Über alle micht katholischen Drudschriften murbe endlich Verbrennung durch ben Benker, ther zwei lutherische Brediger die Acht verhängt, jede Druckschrift in Thorn einer katholischen Censur unterworfen und das lutherische Bym= rafium aus ber Stadt auf ein Dorf verlegt. Der Rönig von Polen bestätigte tiesen Justizmord an einer Stadt seines ursprünglichen Stammes mb Glaubens; nur Zerneck murbe später begnadigt. Bolnische Truppen bejetten die Stadt, aus welcher ein Theil der Verurteilten, die nicht berhaftet waren, batte flieben können, es aber verschmähte. Die Jesuiten

verweigerten bie Leistung bes vorbehaltenen Gibes, als gegen ihre Rege verstoßend, ließen ihn aber, - ben schändlichen Meineid, - burch a. taufte Zeugen schwören! Durch Monche versuchte man noch, unter Bofpiegelung ber Begnabigung, Die Berurteilten gur tatholischen Rirde m bekehren, jeboch umfonft. Sie betheuerten fammtlich ihre Unfculb mi Um 7. Dezember, frih Morgent, wollten bei ihrem Glauben bleiben. bei Facelschein, wurde die schmähliche Blutthat verübt und zwar bi Ungeschicklichkeit bes betrunkenen Senkers unter unmenschlichen Granfan teiten und teuflischen Spafen. Acht Witmen und achtundzwanzig Balia Die Jesuiten triumfirten und ihre Schüler begleiteten ber Benter — mit Musit aus ber Stadt! Sie aber und ber eifrigste Be treiber ber Blutthat, ber Fürst Lubomirski, welcher balb barauf & blindete, wurden von allen menschlich und rechtlich Denkenden verwürscht Das gange freisinnige Europa fluchte bem fanatischen Bolen, und August II mufite fich vor bem Reichstag in Regensburg zu rechtfertigen fuchen",

Diesem Beisviele bes tatholischen Glaubenshaffes im Norben folgt bald ein ebenso emporendes im Guben. Schon im fechszehnten mit fiebenzehnten Jahrhundert hatten mehrere Rurft = Erzbischöfe von Salge burg versucht, ihr Land ganglich von ben protestantischen "Irrilmens" zu reinigen, indem sie deren zahlreiche Anhänger erbarmunglos aus be Beimat trieben. Tropbem verschwand die neue Lehre bort nicht, und ihre Bekenner versammelten sich, auch ohne Prediger, heimlich, währen fie fich äußerlich notgebrungen als Ratholiken benahmen. Am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts regirten noch, wie zeitweise ichon vorber, humane Kirchenfürsten; als benfelben jeboch 1727 Leopold Anton wa Firmian folgte, begann beffen fanatifcher Soffanzler Rall, mit bife ber Jefuiten, eifrig gegen bie beimlichen Brotestanten zu wirken. Den nahm, bies zu thun, ben ersten Anlag baber, bag 1728 Bapft Bem bift XIII. den Ratholiten den Gruß vorschrieb: Gelobt sei Jesus Chrift, worauf geantwortet werden mußte: Bon nun an bis in Ewigkeit! Durch biefen Gruß tam man, wie bie Pfaffen behaupteten, zweihundet Tage eber aus bem Fegefeuer, und wenn man ihn in ber Sterbeftunk aussprach, erhielt man zweitausend Jahre Ablag. Wegen bieser schwinde haften Beriprechungen verschmähten es die Evangelischen, fich biefes Grufe zu bedienen, und verrieten sich baburch. Da brangen Geiftliche mit Bafder in ihre Wohnungen, burchsuchten fie nach teterischen Buchen, verbrannten biefe und überlieferten die Besitzer ber Gelt = ober Rerlet strafe. Einzelne der Verfolgten flohen schon seit 1729 aus dem Lande Selbst Todtfranke wurden vom Lager weggerissen und vor die ummensch . lichen Glaubensrichter geführt, und Biele schmachteten in ben furchtbaren

<sup>\*)</sup> Fr. Dörne, Thorn's Schredenstage im Jahre 1724. Gin Beitrig zur Geschichte ber Jesuiten. Danzig 1826.

tertern bes Schloffes Werfen, in welche fie, viele Rlafter tief, an Retten inabgelaffen wurden, worauf man einen eifernen Deckel auf die Offmung allen ließ und die Elenden ohne Luft und Licht im Schmuze ftarben. Andere tamen, nach fürchterlicher Eretution mit bem Ochsenziemer, mit Beltstrafe davon. Dazwischen qualte man fie unermildlich mit Beteb-Run wollten sich die Brotestanten (1731) durch eine migeversuchen. Abordnung an den Raiser wenden. Die erste solche murbe an der Grenze mgehalten, nach Salzburg zurückgefandt und in scheufliche Rerter gevorfen. Die zweite gelangte nach Regensburg, bewirkte aber nichts, is daß eine Regirungstommiffion abgefandt wurde, ihre Beschwerben Bei diesem Anlasse fanden sich über zwanzigtausend Bromanten im Salzburgischen. Sie wurden, nachdem die Rommission abmeist, von ben Beistlichen öffentlich in ber Rirche verflucht, und ihnen Me firchlichen Dienste, wie Taufe, Trauung, Beerdigung u. f. w. verveigert, worauf sich bie Geächteten selbst zu helfen suchten und biefe Dienfte selbst verrichteten. Sie setzen sich mit einander in Berbindung mb ichwuren auf einer Berfammlung in Schwarzach, ihre Finger feierlich n ein Salzfaß tauchend, bei ihrem Glauben unerschütterlich zu verharren. Ran nannte biefen Schwur ben Salabund. Der Erzbischof, welcher woon hörte, verbot alle Bersammlungen und ließ kaiserliche Truppen n bas Land ruden und bei ben Evangelischen einquartieren, beren man ngleich über siebenzig Nachts aus ben Betten rif und mit Rappen über en Gesichtern am Morgen unter Glodengeläute in Salzburg einführte. sighandelte, einkerkerte und auf alle Weise schreckte und zu bekehren Die harteste Behandlung erlitt ber eigentliche Anführer ber erfucte. Brotestanten, ber Schmied Ruvert Stulebner zu Buttau. Mit lapvischer But verbrannten die Pfaffen evangelische Bucher, mit ber größten Raserei varen sie auf die Bibel ervicht. Die einquartierten Solbaten aber abmen den Unglicklichen an Gelt und Gut, was fie fassen konnten.

Inzwischen gelangten die Gesandten der evangelischen Stände am eutschen Reichstage mit einem Gesuch an den Kaiser, welcher aber ichts that, als daß er den Evangelischen, nach angeblichem Wortlaute es westfälischen Friedens, die — Auswanderung erlaubte. Der Erzsischof machte diese Erlaubniß sosort zum Besehle und tried mitten im Binter 1731 auf 1732 mit Hilse von Soldaten alle nicht Kömischatholischen wie Bieh aus dem Lande, — und zwar die nicht angesssenen Arbeiter sosort, gleichviel wo man sie fand, ohne daß sie nur twas von ihren Habseligkeiten mitnehmen dursten. Da folgten die Ansschenen freiwillig nach, obsichon man sie mit Gewalt zurückhalten wollte und im Schrecken vor dem großen Menschenverluste sogar auf die sich sicht Kigenden schoss; ja manche Katholiken schlossen sicher. Sie ging vorest auf bairisches Gebiet. Aber drei Abgeordnete der Vertriebenen

gingen nach Berlin und baten Rönig Friedrich Wilhelm I. um Sont und Aufnahme in seinen Landen. Er fagte benselben nicht nur ju, fondern ließ auch durch feinen Befandten dem Erzbischofe von Salbum mit Revressalien broben, falls bie Bertreibung in biefer Barte fortbanerte. Dänemark, Beffen und Solland ließen bie nämlichen Drohungen born. Salzburg aber entsprach benselben nur soweit, baf es einen Theil ba Brotestanten gurlidhielt, um abermals ihre Befehrung zu versuchen. Alls aber alles nichts half, glaubte man die Auswanderer burch Erhebme schamlofer Abzugegelter und namenlose Qualereien abzuschreden und futte in wahnsinnigem Wiberspruche zu verhindern, mas man frither befohler. weil die Gequalten dies nun selbst wünschten und man por ben Rolan ber bosen That - zu spat - zurucktbebte. Bielen behielt man mit Ge walt ihre Kinder zurud, um wenigstens biese selig zu machen! 2018 be reits Vierzehntausend ausgewandert waren und bas Land zu veröhn brobte, ließ ber geängstigte Erzbischof, vom Bemiffen gequalt, Die Grenge besetzen und alle Reisenden durchsuchen; auch wurden Lügen verbreitt, als gingen bie Auswanderer ichrecklichen Schickfalen entgegen. Troppes waren bis 1733 breifigtausend Salzburger ausgewandert. Die meiften gingen nach Breufen. Undere nach anderen beutschen Stagten, besonder ben Städten Augsburg und Nürnberg, sowie nach holland, Schwebe und Amerika\*).

In Frankreich erfolgte nach bem Tobe Heinrich's IV., ber ber Hugenoten so weit möglich gerecht geworden, eine allmälige, aber sichen und rücksichtlose Unterdrückung aller von ber herrschenden katholischen Kirche abweichenden religiösen Ansichten.

Die erste berselben, die sich einen Namen und Ansbreitung errang, war die der Jansen stein. Ihren Ursprung hatte sie in den Rieder landen, wo seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts Streitigkeim über des Augustinus Glaubenssat von der Borberbestimmung der Selberkeit durch die Inade Gottes die theologischen Kreise erregten und namentich an der Universität Löwen zwischen dem Prosessor der Theologisch Michael Bajus (de Bah), damals Kanzler, und den Iesuiten entbrammen und selbst nicht aushörten, als Bajus durch eine päpstliche Bulle (1569) zum Widerruse gezwungen wurde, und ebenso wenig als die theologische Fakultät für ihn gegen die Iesuiten austrat und sie zu einem Bergleiche brachte (Bajus hatte sogar das Amt eines Inquisitors erhalten und starb 1589). Vielmehr brach der Streit aus Keue aus, nachdem der Jesuit Molina in einem berühmten Buche die Gnadenwahl, wenn auch nur

<sup>\*)</sup> Dobel, Dr. Karl Friedr., furze Geschichte ber Auswanderung ber evangelischen Salzburger. Kempten 1835.

theilweise bestritten hatte, worauf ihn Bapst Clemens VIII., ein Anbanger biefer sonderbaren Lebre, batte verdammten wollen, aber zu früh ftarb (1605). Umsonst untersagten Paul V. und Gregor XV. jeden Streit iber diese aus der Luft gegriffene Hypothese. Da trat der Mann auf. bon welchem bie genannte Sette ihren Namen hat: Cornelius Janfen (Jansenius), so nach seinem Bater, Jan Otthe, genannt, 1585 bei Leerben in Holland geboren. Als Student in Löwen Buborer eines effrigen Anhängers bes Bajus, pflog er bort und in Baris enge Freundidaft und Gefinnungsgemeinschaft mit bem Frangofen Jean Duvergier (Bergerius), welcher 1620 Abt bes Benebittinerflofters St. Chran wurde, nach bem man ihn oft benennt. Beibe waren von ben Lehren bes Rirchenvaters Augustinus begeistert, in welchen sie ben Geist bes wahren Evangeliums zu entbeden glaubten, fo bag fie natürlicher Beife pu ber Ansicht gelangten, daß die katholische Rirche, welche nicht ber anguftinischen, sondern ber von den Jesuiten begunftigten pelagianischen Letne bulbigte, einer Reform bedurfe. Ihr geistiger Entwickelungsgang war somit jenem Luther's und Calvin's ähnlich; aber ihnen lag jeder Betanke an Trennung von ber Kirche ferne. Ihre Gedanken tauschten fte einander mittels einer Gebeimsprache aus: Jansen beschäftigte fich mehr mit der Reform der Lehre, Duvergier mehr mit jener der Kirchenverfassung. Ersterer arbeitete seit 1627 raftlos an seinem Sauptwerke aber bie Lehre Augustin's von ber menschlichen Natur und führte für Die Grundsätze besselben einen eifrigen Rampf gegen die Jesuiten, worin ihn die gelehrtesten niederländischen Theologen unterstützten. Mit weit weniger Sachkenntniß und Ausbauer bekämpfte er übrigens auch die Pro-Seit 1636 Bischof von Ppern, sette er sein Werk raftlos fort; als er es beendet hatte, 1638, starb er bald; seine Freunde ließen es 1640 bruden. Es wurde von ben Jesuiten heftig angegriffen und bon ber römischen Inquisition verboten, in Paris aber nachgebruckt, Duvergier, nun ber hauptfächlichste Trager ber Grundfate Janfen's, inzwischen Beichtvater eines Ordens geworden mar, welchen ber zwei= butige Bischof von Langres unter bem Namen "Orben zur Berehrung bes beiligen Sakraments" gestiftet hatte, und beffen Treiben in "auffallender übertriebener Askefe, fantastisch-mystischer Nichtsthuerei, pomposer Aleidung und prächtiger Ausstattung der Kirche" bestand. Der Bischof hatte für seine Stiftung im Quartiere bes Louvre zu Paris ein Haus etworben, welches man bas Sakramentshaus nannte. Bur Priorin besselben wurde außersehen Jacqueline Arnauld, seit 1602 (ihrem zehnten Lebensjahre!), unter bem Ramen "Schwester Angelita", Abtin bes am Aufange bes breizehnten Jahrhunderts gestifteten Ciftercienserklofters Port=Ronal, welches erft brei Meilen fühlich von Berfailles lag, seit 1626 aber wegen ungesunder und enger Bauart nach der Vorstadt Et. Jacques in Baris versetzt mar. Sie verließt 1633 ihr Rloster und bezog bas Saframentshaus. Duvergier war es jedoch, welcher ben Blat vereitelte, gang Bort-Ropal ihr nachfolgen zu laffen, ben Ertravagangen bes Saframentshauses ein Enbe machte und endlich bewirfte, baf An gelika 1636 nach Port-Royal zurudkehrte, wo fie jedoch die Abtei ihre jungern Schwester Agnes abtrat; 1638 aber wurde bas Saframenthaus aufgehoben. Duvergier blieb Beichtiger von Bort-Royal und ibe burch seine Glaubenestärke und Begeisterung einen ungewöhnlichen Ch fluß auf seine Beichtfinder aus, welche seine Grundsate einfogen mit hierdurch, wie fie versicherten, "fich wie neugeboren fühlten und in bet Tranen ber Reue eine Wonne fühlten, welche fie in Scherz und Freute nie gekannt hatten". Beinahe alle Schwestern waren "mit biefem Geit ber Buffe und Freude im inwendigen Menschen erfüllt " und "unter hielten fich oft über ihr gegenwärtiges Glud und ben Dant, ben fie Get schuldig seien, - und die Einigung ihrer Bergen war fo groß, bag and bas ftrenge Stillschweigen ihnen zur gegenseitigen Ermunterung wirbe'. Wir führen biefe muftijche Ausbruckeweise an, um ben Beift von Dt und Beit zu fennzeichnen. Bort = Royal wurde so unter Duvergiet's Leitung ber Berb bes Jansenismus, einer Richtung, welche an ben Wiberspruche litt und frankte, katholisch sein zu wollen und boch eint Sette zu fein, b. b. gegenüber ber romifchen Befchrantung auf Beobadtung ber von ber Kirche vorgeschriebenen Formen und Sandlungen, ibm Gliebern die fromme Bersentung in sich selbst, also eine untatholiste Selbstthätigkeit, zur Pflicht zu machen. Die gange Rorporation let und webte in Augustin's Lehre von ber Gnabenwahl. Weil aber bick Lehre biejenige Luther's und Calvin's gewesen und berjenigen ber Jesuit von der absoluten Willensfreiheit schnurstracks entgegen lief, so wurde folgerichtig Duvergier von jenen frommen Batern als Reter angetigt und acht Tage nach Jansens Tobe, am 14. Mai 1638, auf Befal bes Karbinals Richelien, seines perfonlichen Feindes, verhaftet. Jahre lang fchmachtete er im Rerter ju Bincennes, und biefe Leibe brachen seinen Körper fo, bag er acht Monate nach seiner Freilaffun, im Oktober 1643, starb, nachdem er vorher noch zu feinem Arzie gefof hatte: "Sagen Sie den Jesuiten, wenn ich tobt bin, sollen fte nif triumfiren; ich hinterlasse zwölf, welche stärker find als ich." Es warn bies zwölf seiner Freunde und Anhänger, beren bebeutenofter ber Dolle Anton Arnauld, Bruder ber Abtinnen Angelika und Agnes und Ber fasser ber "Apologie de Jansenius et de la doctrine de St. Augustin" war, und welche fich fammtlich feit seiner Gefangennehmung in bem alter von den Damen verlassenen Bort = Ronal (jest Port roval des champs, zum Unterschied von Port royal de Paris genannt) niedergelaffen und bort eine Art jansenistischer Einsiedlergemeinde gegrundet hatten. Aba auch die Schwestern im städtischen Port-Royal fuhren fort, nach ben nämlichen Grundfätzen wie unter Duvergier zu leben, zu wachen, m saften und zu beten. Beibe Anstalten hielten Schulen, jede für junge Lente ihres Geschlechtes, welche, in strengem Gegensatz zu der äußerlichen Dressur und stlavischen Unterwürsigkeit der Jesuiten, zu innerlicher frömmigkeit und Selbsterziehung angehalten wurden. Der Einstedlerzerin insbesondere wurde zum Centralpunkte der augustinisch zansenistischen Kehre und damit auch der Opposition gegen die Jesuiten. Er rernehrte sich durch viele neue Mitglieder sowol, als durch zeitzeise zur Erbauung und zum Studium in seiner Mitte sich aufswieden Blätezeit aber erreichte er durch seine Berührung mit dem besthuten Mathematiker Blaise Pascal (nach altsranzösischer Schreibzwise Blaize Paschal)\*).

Bascal wurde als Sohn bes Barlamentsrates und Bräsibenten ber bur des aides, Stephan Pascal, zu Clermont in ber Auvergne 19. Juni .623 geboren. Schon in seiner Kindheit beginnt die Mustif zu spielen, nbem bie Sage ihn burch die Beschwörungen einer Here in eine gethrliche Krankheit fallen läßt, welche die Urheberin jedoch, auf Berwechungen und Drohungen bes Baters, in eine — Rate zu verpflanzen ch bewegen ließ. 3m Jahre 1631 gog bie Familie Bascal nach Baris, to fich ber Bater vorzüglich mit ber Mathematit, seiner Lieblingswiffen= haft, beschäftigte, bieselbe aber seinem nach ihrer Kenntniß begierigen Sohne so lange vorenthielt, bis bieser nach seiner Ansicht so viel von m alten Sprachen gelernt hatte, um fie gründlich verfteben zu konnen. Der junge Bascal fühlte jedoch einen so träftigen Antrieb zu jener Biffenschaft, bag er fich heimlich von felbft in ihr auszubilben begann nd ohne Anleitung mit Roble auf dem Zimmerboden mathematische iguren zeichnete. Sein Bater überraschte ihn hierbei und war so ersunt, daß er dem Talente des Sohnes nun freien Lauf ließ und ihn & Beratungen mit gelehrten Mathematikern und Naturforschern zuzog, eren Bewunderung er burch eine im siebenzehnten Jahre geschriebene Ibandlung über ben Regelschnitt erntete, mahrend ber große Descartes, er von bem Wunderkinde hörte, die Sache fühl aufnahm und an ber Selbständigkeit ber Arbeit zweifelte, worin ihm übrigens Bascal selbst peilweise recht gab. Letzterer schritt jedoch weiter und erfand im acht= thuten Jahr eine Rechenmaschine, auf welche er von bem Staatstanzler Séguier ein Patent erhielt, das vor Nachahmungen schützte, — die aber 38 ihrer Berühmtheit sich nicht bewährte und wegen ihrer Kosispielig= it, Romplizirtheit und Unzuverlässigkeit aufgegeben werden mußte.

Bascal hatte zwei Schwestern, beren altere Gilberte, bie jungere acqueline hieß. Die Lettere, — gleich ihrem Bruber ein Wunderkind,

<sup>\*)</sup> Drepborff, Dr. Johann Georg ; Pascal, fein Leben und feine Rampfe. paig 1870.

boch nicht in ber Mathematit, sondern bereits seit ihrem achten Jahre in ber Boefie, - erfreute fich mit zwölf Jahren fcon einer folden Bo rühmtheit, daß fie an den Sof gezogen wurte, die Ronigin bebienen mußte und Diese, sowie ihre Hofbamen besang. Die Hofluft wirtte jedoch fo ichablich auf die junge Dichterin, daß bas kindliche Gemitt berfelben it frivolem Tone unterging und fie, als fie mit breizehn Jahren von be Blattern etwas entstellt war, Gott bankte, bag er ihr burch ihre Rarba eine Garantie der Bewahrung ihrer Unschuld gegeben habe! 218 mm ihr Bater (1638) von dem mächtigen Kardinal Richelien als "Unn friedener" verfolgt wurde und flieben mußte, spielte Jacqueline in eine por dem Minister aufgeführten Kinderkomödie eine Sauptrolle und gell ihm darin so, daß er ihr Alles zu gewähren versprach, um was bitten würde, worauf fie natilrlich um ihres Baters Begnabigung bit. Dies wurde nicht nur gewährt, sondern der alte Bascal erhielt auch it Stelle eines Intendanten der Normandie und jog 1640 mit seiner Famile nach Rouen, wo fich im folgenden Jahre Gilberte verheiratete. bier trat Jacqueline als Dichterin auf und besang mit funfzehn W sechszehn Jahren die - unbeflecte Empfängnik Marias. Jahre später bekämpfte sie bereits bie finnliche Liebe in Berfen!

Eine wichtige Veranberung in ber Bascal'ichen Familie ging we als der Bater 1646 auf bem Gije ber glattgefrorenen Strafe fiel ein Bein brach. Die beiben ihn behandelnden Chirurgen, gebonn Ebelleute, die diese Runft aus Menschenfreundlichkeit erlernt und in ihm Baufern Spitaler errichtet hatten, waren von einer fehr frommen Rich tung und zwar von der jansenistischen, von deren Säuptern (Jans Duvergier, Arnauld u. A.) fie bie Werke ben Bascals zu lefen gaba und bekehrten bie gange Familie, Bater, Rinder und Schwiegersohn, Lossagung von ben Gitelfeiten ber Welt und zum Beginne eines Hifelbst verleugnenben Lebens in Christo. Bei unserm Blaife Pascal in beffen war biefe "Bekehrung" noch fo wenig eingebrungen, bag er teint wegs, wie ihre vollftanbige Durchführung verlangt hatte, feine wiffe schaftlichen Studien aufzugeben gesonnen war, — vielmehr in ben f genben zwei Jahren wichtige Entbedungen bezüglich bes Drudes Atmosphäre und bes Gewichtes ber Queckfilberfäule machte. glaubte er, ben ihm auferlegten frommen Pflichten zu genugen, inden er seine wankelmiltige Schwester Jacqueline, welche eben bamals einge Bewerber um ihre Hand abgewiesen hatte und gegenüber einem neue schwankte, — statt seiner ausschließlich für bas Reich Gottes zu gewinne und der Welt abwendig zu machen suchte. Zugleich beging er bie me begreifliche Schmählichkeit, im Bereine mit einigen Freunden einen Ram ziner zu Rouen, welcher sich mit philosophischen Untersuchungen beschäftigt, burch Unterredungen auf's Gis zu führen und dann bei feinen firchliche Dberen als Reter anzuklagen. Durch Bermittelung bes Baters Bascal, : ben frommen Bubenstreich seines Sohnes gut machen zu müssen mubte, tam ber Angeklagte mit einem Wiberrufe seiner "Retereien" von, obschon er die Rechtgläubigkeit seiner Ansichten bewiesen hatte.

Der Glaubenseifer Bascal's scheint indessen nicht von Dauer geefen au fein. Während er mit seiner Schwester Jacqueline, angeblich iner gestörten Gesundheit wegen, nach Baris zog, mit ihr bort bie Inkbredigten des zum Berbande von Bort-Royal gehörenden Singlin nborte, ja bie Schwärmerin sich entschloft, in bas gleichnamige Rloster n treten und Beibe bies bem Bater in Rouen verheimlichten, foll ber Inder ein sehr weltliches, ja sogar ausgelassenes Leben geführt haben, mb zwar mit Bewußtsein und Absicht gang nach ben Grundfapen bes withräers Montaigne. Während er nie anders als vier= oder gar thespannig fuhr und auf diese Weise Schulden machte, starb sein Bater 1651), und ber Sohn schrieb sofort wieder einen sehr frommen Trostrief an seine ältere Schwester, und — während die bekehrte Jacqueline ar feine Erleuchtung betete, fette er nicht nur mit bem Erbtheile bes Baters fein bisheriges Leben fort, sondern suchte jest die Schwester von efinitiver Ablegung bes Klostergelübbes abzuhalten, damit ihr Erbtheil icht dem Rloster verfalle: ihn beschämte jedoch die Übtin Angelika mit em Bergicht auf basselbe! Seine wissenschaftlichen Studien hatte er in iefer unerfreulichen Zeit fast gang bei Seite gelaffen und schrieb dafilt, ach eigenen Erfahrungen, eine "Rebe ilber bie Leibenschaften ber Liebe". ind es waren wol eher seine Enttäuschungen in diesem Rapitel, als die on ben frommen Jansenisten betonte Rettung seines Lebens bei einem Sturze ber Borbervferbe seines Wagens über eine Brude in die Seine. 208 im Jahre 1654 seine endliche "Bekehrung " herbeiführte. Er beichtete - feiner Schwester, und als bie "unwiderstehliche Gnade" gang bei ihm urchgebrochen mar, schrieb er auf ein Blatt Papier eine Aufeinander-Mae eraltirt frommer Spriiche und Bibelftellen, in benen er vor bem Sotte Abraham's, Ifaat's und Jacob's, - nicht ber Philosophen nb Beifen, - ber Welt entfagte und fich Chrifto und - feinem Beichtvater unterwarf, — und nähte dasselbe in sein Rleid ein. Der Mathematiker war ein jansenistischer, b. h. katholisch = pietistischer Sowärmer geworden und schrieb eine Abhandlung "über die Bekehrung Sinbers", welche jedoch Fragment blieb. Bu seinem Beichtvater Ablte ber schon mit einunddreifig Jahren kindisch Gewordene ben Janmiften Singlin, einen Mann ohne theologische Bilbung, wie seine kwunderer von ihm alles Ernstes rühmten (!), — welcher jedoch bies lmt erft annahm, nachdem er bazu burch eine "göttliche Offenbarung" mächtigt worden. Pascal bezog, um sich der "Gnade" ganz hingeben tönnen, eine Zelle in "Port-Royal auf dem Lande", wo er nach erzensluft betete, fastete, sich allen firchlichen Ceremonien unterwarf und 8 Migtrauen, mit bem bie frommen Bater ben Naturforscher und

Mathematiker empfingen, zu beseitigen strebte, indem er die von ihm früher verehrten Philosophen der christlichen Offenbarung unterordnete, unter ihnen aber den Steptikern den Borzug vor den tugendstolzen Stoikern gab, weil Iene des Menschen zerknirschtes Nichtswissen betonen, welches ja dem Mysicismus in die Hände arbeitet, damit er mit seiner Gnade nachhelsen könne! Diese letztere Aussührung ist der Gegenstand eines zwar in trefslichem Stile geschriebenen, aber im Inhalte höckt schwachen und undefriedigenden Gespräches Pascal's mit de Sach, einem der Männer von Port-Royal. Zetzt staunten Letztere die "Wunder der Gnade" an dem bekehrten und gedemütigten Weltweisen an! Der nem Asket aber vergaß mm sogar die Liebe zu seinen Schwestern und bewisd seine krankhafte Stimmung hinlänglich dadurch, daß er die Krankhakt "des Christen naturgemäßen Zustand", die Gesundheit aber — gesahrendend nannte.

Doch — noch einmal raffte er sich empor! Er schritt zu einer That, ber größten, ja ber einzigen von Bebeutung in seinem Leben, — indem er dasselbe Spstem, bessen Auswilchse ihn einst zur Denunziation des armen Rapuziners von Rouen getrieben hatten, in seinen Ducken aufsuchte, enthüllte und mannhaft bekämpste, — die Moral ber Je-

fuiten. Die Beranlassung bazu mar folgende:

Die Sorbonne hatte fich in zwei Barteien getheilt, von welchen bie eine bie Grundfate bes Molina, die andere jene bes Jansen verfoch und beibe hatten sich nach Rom gewandt, um die Berbammung ihrel Gegner zu bewirten. Sier legten die Jesuiten bem Papfte Gate auf Jansen's Werten vor, welche bann die Dehrheit ter Sorbonne ft teperisch erklärte, und am 9. Juli 1653 verbammte Bapft Innocen; X. auf Antrieb ber Jesuiten, burch die Bulle cum occasione die genannten Sate, obichon er Janfen's Buch nie gelefen hatte. Die Janfeniften aben ferne von der männlichen Rraft der Brotestanten des vorbergebenden Jahrhunderts, unfähig, durch einen fühnen Entschluß die Tremnung von Rom auszusprechen, hatten ben Papft bemiltig um Ablag und Segen gebetet und seine Entscheidung abzuwenden gesucht. Ablag und Segen erhielte fie, — aber verbammt wurden fie boch! Als nun Doftor Anton Arnands zweifelte, ob die verurteilten Sate auch wirklich in Jansen's Werken ständen, und zugleich nach ben Evangelien behauptete, daß bem Betre einst die "Gnade" gefehlt habe, wurde er vor den Richterftuhl bes glaubenseifrigen Sorbonne gelaben, zeigte fich aber fcwach, bat Bapft mbi Bischöfe um Berzeihung und sprach sich sogar zu Gunften ber papftlichen Berbammung aus! Aber was hilft Untreue an ben Grundfaten mit Charafterlofigfeit gegenstber bem romischen Fluchstehem? Er murbe trot Allem verurteilt und 1656 von ber Sorbonne ausgeschloffen. geschlagen berieten sich inzwischen bie jansenistischen Mönche von Bort-Royal, unter ihnen auch Pascal, was zu thun fei. Man befchloß, at

bas Publikum zu appelliren. Arnauld's Entwurf einer solchen Beusung fand keinen Beisall, und mun wandte er sich selbst an den jungen
Pascal. Der gewandte Stilist schrieb, und es entstanden die welthistoriisen Provinzialbriefe (lettres à un provincial). Ihr eigentlicher
Zwed war, die Jansenisten zu vertheidigen; gegenwärtig sieht und schätzt
man in ihnen nur noch das Gegentheil, den Angriff auf die Jesuiten,
die Feinde der Jansenisten. Bascal begann dies Werk im Januar 1656
mit einem "Briese an einen Freund in der Provinz", — daher der
Rame. Er schried unter dem Pseudonhun "Louis de Montalte" und in
einem Stile, der das Muster der gebildeten französischen Sprache dis
auf die Gegenwart geblieben ist; er ist reich an Witz und Humor,
suchtbar in seiner Ironie; wir vergessen ganz, daß wir es mit dem
sch demiktig und selbstverleugnend Jesu und seinem Beichtvater unterwersenden Büsser von Port-Royal zu thun haben; in den Provinzialbriesen wenigstens ist von dieser Selbstverleugnung nichts zu sinden.

Dieselben bestehen in Berichten eines Jansenisten über bessen Gespräche mit einem Jesuiten. Der erste berselben, nach Pascal's anfängsicher Absicht auch ber einzige, beschäftigt sich blos mit dem Streithandel der Ansenisten und der Sorbonne und mit der Berurteilung Arnauld's. Die legervertilgende Sorbonne mit ihren "Bettelmönchen" wird ihres alten Rimbus schonunglos entsleibet und mit unsterblicher Lächerlichkeit lebedt. Die jansenistischen Schrullen von der Gnabenwahl, welche dazwischen wielen, verschwinden vor der Macht der Satire in ihr Nichts.

Umfonft suchte die Bolizei Berfasser und Berleger bes Briefes zu entreden. Ihre Bemilbungen hatten feinen andern Erfolg, als bag ber meite erft Anfangs Februar erscheinen tonnte. Er ift wieber eine oratio we domo, indem er bie Kirche unter bem Bilbe eines Kranken barftellt, welcher von brei Urzten, einem Jansenisten, einem Jesuiten und einem "Neu-Thomisten" behandelt, aber natürlich nur vom ersten geheilt wird. 6 ift eine ermubende Darftellung ber zwar weit auseinander gehenden, der für unsere Zeit gleich ungeniegbar und unverständlich geworbenen Ahren ber Jesuiten und Jansenisten von ber bamals unvermeiblichen "Gnate", diefer leeren Gefühlsspielerei — und wird selbst burch die Mante Sprache Bascal's faum lesbar. Auch ber britte Brief gehört in biefe Rategorie; er bemüht fich, die Rechtgläubigkeit Arnauld's zu Intereffant werben die Briefe erft wieber vom vierten an, indem fie nun gegen die Jesuiten auftreten. Doch ist der vierte noch Man theologisch; ben Kern bes Werkes bilben ber fünfte bis zehnte Brief, welche fich mit ber Moral ber Jesuiten beschäftigen. Sie find bie erfte und bisher beste, unübertroffene Enthüllung bes Dichtens und Trachtens jener Leute geblieben. Ihr Inhalt ift im Wefentlichen berjenige ber von uns im vierten Banbe (S. 272 ff.) gegebenen spstematiichen Darftellung bieses Pfuhles von Berworfenheit, ben noch heute ein

Gury, Kenrick u. A. für die wahre Moral halten, — worauf wir somi verweisen.

Die acht letzten ber achtzehn Brovinzialbriefe endlich find nicht meh an ben "Freund in ber Proving", sondern an bie gegeißelten "ehr würdigen Bater" felbft gerichtet und nicht mehr im frivol-fpottischen Ton ber früheren, sondern im leidenschaftlichen Feuer sittlicher Entriffung ge Bascal behandelt in dieser Weise nach einander die Lehre ber Jefuiten vom Almofen, von ber Simonie, vom Banterott (bei Anla von Escobar's Lehre, daß ber Bankerotteur Alles unterfchlagen bitfi was er "notwendig brauche"), vom Morde (Escobar, Molina u. A lehrten, daß man eine Ohrfeige mit Tödtung erwiedern blirfe) und w ber Verleumdung (welche die Jesuiten bem persönlichen Keinde gegen über für erlaubt erklärten). Bei letterm Anlaffe bielt fich jeboch Basa besonders lange damit auf, seine eigene Rechtgläubigkeit gegenüber ibm Anfechtung burch die Jesuiten zu beweisen, und zwar mit allzu ermilbente und peinlicher Angftlichkeit und Weitschweifigkeit, fo bag feine Bolem in nicht erfreulicher Beise versiegte und zu weibischer Abwehr wurde Dieses lahme Ausklingen ber vorher so volltönenden Glocke unsen Schriftstellers erhalt noch einen widerlichen, neuerdings an fein Berfahm gegen ben Rapuziner von Rouen erinnernden Beigeschmad baburch, bi er, wie Betrus, seinen Berrn, nämlich Bort-Royal, auf die unverschämts Weise verleugnete, mit welchem Kloster er breift behauptete, in teinerle Berbindung zu ftehen und mit Leuten von bort niemall gelebt zu haben! Dem Lobredner ber Onabe hat alfo, icheint d wie bem Betrus, auch einmal bie Gnabe gefehlt! Er muß and von seinen Feinden etwas gelernt haben! Der Mann war eben, m ber Recheit, mit welcher er als Anonymus ben Jesuiten erklärte, fie feit würdig, gepeitscht zu werben, eigentlich recht herzlich feig.

Das Jahr 1656 war ber Glanzpunkt, - ber einzige, - in Bascall Seine Briefe erregten ungeheures Auffehen, ja Begeift kurzem Leben. rung. Die vielen Gegner ber Jesuiten unter ber niebern Geiftlicht jubelten beimlich und offen. Die Beiftlichen von Paris forberten fom alle Pfarrer Frankreichs auf, sich mit ihnen zur Verbammung ber jestich Bahlreiche Eingaben Solcher gingen # ichen Grundfate zu erheben. bie Generalversammlung bes frangösischen Rlerus, welche bieselben nich zurudzuweisen magte, sonbern zum Schein eine Kommission ernannte, w "verberbliche Neuerungen in Sachen bes Glaubens und ber Moral" ; untersuchen. Und bas Ende vom Liebe war, daß biefe Kommission i Werk mit einem — Wieberabbrucke bes Beichtblichleins von Rarl Borroma erledigte! Die Versammlung hatte eben nichts Anderes erwartet w war froh, auf diese böhnische Weise die Rlippen umschifft zu haben, a ber Jesuit Birot burch Bertheidigung ber Brobabilitätslehre Die Gean seines Orbens auf's Neue reizte. Bascal trat mit kleineren Schrift abermals auf, und die Jesuiten, welche einen neuen Sturm gegen sich hemmiehen sahen, ließen nach ihrer alten trefslichen Politik ihren Birot im Stich und verdammten 1659 sein Buch!

Jest war die schönere Zeit Port-Noyals und Pascal's vorbei. Ersteres begann schwach und Letzterer wieder kindisch, wie er schon gewein, zu werden. Es kam für die Jansenisten das bedenklichste Stadium, welches eine Religionsgesellschaft durchmacht, — der für eine so vorzeschrittene Zeit jämmerliche Versuch, ihre Existenz durch das Wunder wir retten.

Jebe Religion, welche mit bem Wunder operirt, spielt va banque. Sind Zeit und Ort ihres Entstehens dazu angethan, sich burch bas Bmber imponiren zu lassen, so grundet sie sich ein machtiges Reich ber Andunft; ift dies nicht ber Fall, fo zerftort fie fich felbst und gibt fich ber Lächerlichkeit preis. Das Lettere war ber Kall bei ben Jansenisten. In Bunder waren übrigens auch nicht originell, sondern knüpften in book unfelbständiger Weise an die katholische Reliquienverehrung an. Das finkende Ronnenklofter Port-Royal, dem, wie es scheint, die "wirkfame Gnade" boch feine "gentigende" war, hatte von bem Reliquien= fammler be la Poterie, ber sich großer Rundschaft erfreute, einen angeblichen Dorn aus ber Dornentrone Jesu zur zeitweiligen Benutzung erhalten, hielt ihm zu Ehren feierliche Brozessionen, und es neigten fich bor ihm singend und betend alle Nonnen und beren Bensionärinnen. Bald begann ber "heilige Dorn" (Sainte épine), wie man ihn nannte, jeine Schuldigkeit zu thun, b. h. Wunder zu wirken. Das erste voll= brachte er an Bascal's Nichte, ber zwölfjährigen Tochter seiner Schwester Silberte Perier, welche durch seine Berührung von einem für unheilbar mbaltenen Augenübel befreit wurde. Doch war bie Zeit bereits jo ftart vom Zweifel angefressen, daß man es für nötig hielt, den behandelnden Arzt (ber die Batientin indessen seit zwei Monaten nicht mehr gesehen hatte) zuzuziehen und burch ihn bas Wunder bestätigen zu lassen. Der Arzt war nicht io gefällig, wie man wilnschte; er anerkannte zwar, bag bie Beilung nur burch ein Wunder habe geschehen können, garantirte aber nicht, daß fie dauerhaft sei und daß das Ubel nicht wiederkehren konne. Bunder mußte sich vollenden, und zwar durch Gottes eigenes Eingreifen. Aurz darauf fiel der Arzt in ein heftiges Fieber, dies brachte ibn auf ben Gebanken, daß er sich verfündigt, und sofort verklindete er bes Bunders unzweifelhafte Wirksamkeit. Die fromme Jacqueline befang baselbe ohne Säumen in flinfundzwanzig zehnzeiligen Strophen schlechter Berfe ind unästhetischer Rrankheitschilderungen.

Alle katholischen Autoritäten, welche von dem Wunder hörten, anrkannten es; die Jesuiten allein, wenn sie es auch nicht leugnen konnten (?), ichten doch an seiner Auslegung herumzumäkeln. Nachträglich erinnerte an sich sogar, daß das Wunder durch einen während des Winters im Klostergarten blühenden Baum und Nachts vorher durch ein Traumgesicht ber Mutter Agnes voraus verfündet worden war. Und so wurde ans ber abgeschmadten Geschichte ein ganzer Rreis von jansenistischen Wundem! Selbst Bascal war von ber Bobe bes geistvollen Schriftstellers und berühmten Rämpfers gegen die Syber bes Jesuitismus bereits fo weit berabgefunten, baf er, wie seine Schwester, bie Mutter bes Bunbertinbes, bezeugt, "von bieser Gnabe lebhaft ergriffen war und fie als eine ibm selbst widerfahrene betrachtete," weil er bes Rindes Bathe mar. Schwindel wirfte fo auf ihn, daß er seine Feber, welche bie Beuchler is scharf gezüchtigt, nun wiber ihren Gegenpol, die "Ungläubigen" spitte Es entstanden seine "Ponsées", in welchen er die Wahrheit des Chriften tums und alles Seil ber Welt in ben Wundern suchte. 3m Bunder "bes heiligen Dorns" fpeziell aber erblidte er "ein Strafgericht über bie Jesuiten (beren Berberbtheit er in ben Bildern ber Maffabaer vorbergefagt fand!) und einen Beweis für die Rechtgläubigkeit Bort=Rovale". Die überschwängliche Sprache, die er barüber führt, grenzt an bie Kantafien eines Wahnsinnigen. Wer nicht glaubte mas er, batte jett in seinen Augen "allen gesunden Menschenverstand verloren". senisten waren ihm die "Auserwählten", sein Jahrhundert " das lette" (1).

Natürlich gaben diese Vorfälle den Jesuiten Waffen in die Hande. In derselben Manier, welche der Verfasser der Provinzialbriese selbst stegelehrt hatte, sandten sie die Flugschift, Rabat-Joye des Jansonistes" in die Welt hinaus, worin sie betonten, daß das Wunderthun ein Monopol der Kirche sei, in welches Einzelne nicht pfuschen dürften; der Wunder der dürfte es übrigens für die Gläubigen nicht, sondern blos für die Ungläubigen. Habe daher Gott durch den heiligen Dorn ein Wunder gewirkt, so habe er hierdurch den Jansenisten zeigen wollen, daß das Blutseines Sohnes, mit welchem die Dornenkrone benetzt worden, zum Heile der ganzen Welt (und nicht blos der durch die Gnade Auserwählten) gestossen Tugenden der Habe zugleich den Jansenisten die ihnen underkannten Tugenden der Demut und des Gehorsams lehren wollen. Bieleicht werden aber auch die "übrigen Keher" durch dieses Wunder zum Berksande kommen u. s. w.

Pascal's Erwiderung zur Rettung des Wunders im Sinne der Jamsenisten war bereits sehr schwach, eine höchst langweilige, breitgetretene. Bundertheorie, welche mit dem tollen Gedanken schließt: das Wunder solle den Ansschlag geben, wenn innerhalb der Kirche die Wahrheit zweiselhaft und zu einem Streitgegenstande geworden sei. — Aber Alles half ihm nichts; — es war umsonst, daß er ausdrücklich erklärte: die Kirche könne ebensowenig ohne Papst existiren, als der Körper ohne Kops, und wer sich vom Papste trenne, sei verloren! Der Papst Alexander VII. erklärte "alle weiteren Berhandlungen mit den Jansenisten sir überstüssig und abgebrochen." Damit war der Fluch der Halbeit an den Janse-

nisten erfüllt. Sie wollten nicht Protestanten sein, und — Rom stieß se and! Sie wollten Wunder für sich sprechen lassen, und Rom verzugnete sie!

Als nun der papstliche Wille vollzogen, b. h. die Jansenisten zur mierwerfung gezwungen ober aufgelöst werben follten, bewiesen mertarbiger Beise bie Frauen von Port-Royal in ber Stadt mehr Mut ab Starte, als die Manner von Port-Royal auf bem Lande. Während there entweder, wie Arnauld, de Sach, Singlin u. A. ein ihnen vorlegtes Formular, welches die Sate Jansen's in offeren Worten vermmte und biefen als falfchen Ansleger Augustin's bezeichnete, - unterrieben. weil sie im Kalle bes Ungehorsams als Reger erklärt wurden, er aber die Flucht ergriffen, harrten die Nommen aus, bis man fie mit en Schülerinnen gewaltsam vertrieb, und Angelika ftarb 1661 mabrend r Berfolgung, ohne etwas unterzeichnet zu haben. Es war die Zeit, welcher sich auch andere Frauen für die jansenistische Marotte beiferten. Go bie befannte Antoinette Bourignon, 1616 gu Lille, mit s Geficht bebedenben schwarzen Haaren und an bie Nase gewachsener berlippe geboren. Sie hatte in ihrer Beimat und in ben Nieberlanden icheinungen und trieb ihr Seftenwesen bis nach Schleswig. 1680 starb m Franefer in Solland; fie hatte mehrere muftische Blicher geschrieben b ihre Anhänger nannten fie bie "zweite Mutter Chrifti". Rach ihr Iten Regirungen, Sanbel und Che aufgehoben werben!

Was Pascal betrifft, so stand biefer schon seit ber Beit ber Promialbriefe, aus nicht recht klaren Gründen, mit Bort = Royal nicht br im frühern Berhältniß. Der bem Bapfte fich anschließenbe Ronig wig XIV., dies Wertzeug der Jesuiten, ließ 1660 die Provinzial= efe burch ben Benter öffentlich gerreißen und verbrennen, und dies reigte Ex Berfaffer fo, daß er damals energisch gegen die (firchliche) Insition und die (königliche) Censur loszog und vom irrenden Papste Gegenwart an einen gerechtern Papft ber Zufunft und an ben "untharen herrn ber Rirche" appellirte. Es traf ihn aber bie Nemefis seine Berlengnung Port = Royals, - Port = Royal verließ ihn jett! b zur felben Zeit ftarb seine Jacqueline, nachbem fie noch einer hte Angelika's ihre Bebenken gegen bas genannte Formular in einem iefe dargelegt hatte, welcher bezitglich seiner Sprache ben Provinzial= ten an die Seite gestellt wird, baber wol nicht ohne Bascal's Mittung entstand. Bon Schmerz erregt, warf nun Letterer ben Bort = valern ihre Charafterlosigfeit in bitteren Worten vor und lub fie zu r Besprechung fiber bas gemeinsame Schicffal in feine Bohnung; n er lebte langst nicht mehr im Rlofter. Es tam ju fo heftigen nen, daß Bascal — in Ohnmacht fiel, worauf ihn Alle liegen ließen! Er verbrachte feitbem ben Reft feines turgen, fruhreifen und fruh-En Lebens in stillen frommen Betrachtungen, ließ fich von allen Ge=

legenheiten fleißig in Kenntniß setzen, wo es Reliquien zu verehre Andachten zu verrichten gab, und starb, ohne den Jansenismus schwören, als frommer, gläubiger Katholik, erst 39 Jahre al 19. August 1662 nach zweimonatlicher Krankheit. Dhue seine rel Grillen und Vorurteile ware er ein großer Mathematiker und ge Schriftsteller geworden.

Bu eben berfelben Beit begann ein Mann, ber in vielen ( Bascals Gegenbild genannt werben tann, bas Hauptwerk feines! beffen wir bei biefer Gelegenheit erwähnen. Wie Bascal ber Er bes gelehrten jansenistischen Rlosters Port - Royal, so wurde zu ebe Reit ber Graf Boutiller be Rance ber Reformator bes absicht Gelehrsamkeit und die gesammte Weltlichkeit verwerfenden Order Trappisten. Bu Baris 1626 geboren, bilbete fich berfelbe alten Sprachen aus, murbe icon frith Domherr zu Notredame m von Latrappe, 1651 Briefter, brei Jahre barauf Dottor ber Th lebte jedoch fitten- und zügellos, bis er burch ben Tob zweier sein liebten fo erschüttert wurde, bag er fich in die Ginsamkeit aurudaoi in seine Abtei ging (1662), Diefelbe von ben entarteten Monchen f und mit Silfe von Cifterciensern bort bas außerorbentlich ftrenge einführte, welchem die Trappisten noch heute ergeben sind. Er ftar burch bie felbst auferlegten Entbehrungen geschwächt, auf Stro Afche 1700. Das Studiren ber Monche verwarf er gang m weil es nur ben menschlichen Stola nabre.

Unterbessen war ber französische Hof, welcher die Janseniss aus politischen Gründen versolgte, um sich keine neuen Hugenoten zuziehen, einmal nahe baran gewesen, sich wegen einer Differenz z päpstlichen Stuhl auf die Seite der Jansenisten zu neigen, als der Ferier ihn bewog, sich mit Rom zu vergleichen. Die Frucht dies gleichs war eine Bulle, welche alle französischen Geistlichen, Lehrer, und Nonnen verpstichtete, die Säte des Jansenius zu verdamm dies zu beschwören. Bier Bischöse erklärten sich gegen diese Maser der König setzte 1667 ein besonderes Gericht ein, welches bienisten vertried, einkerkerte, des Priestertums entsetze, — ohne den Richtern einer gewußt hätte, wer Jansen gewesen und was lehrt! Das seit der Vertreibung der Nonnen bewachte Kloster Hordagegen wurde 1668, natürlich gegen Verzicht auf allen Janse wieder freigegeben.

Indessen hatte die Berfolgung, wie immer, ihr Opfer i Marthrerkrone geschmildt und die Zahl der Jansenisten sich vi sogar durch Hochgestellte im Kirchen- und Staatsdienste, am Hof den hohen Schulen. Man ließ daher in der Strenge nach; nur mußte in die Berbannung ziehen und starb 1694 in den Niede Eine 1667 erschienene, von ihm und anderen Jansenisten be

Bibelübersetzung wurde, wegen ihres Abweichens von der Vulgata, vom lönige verhoten und von den Bäpsten Clemens IX. und Innocenz XI. Der lettere Papst verwarf jedoch auch 65 Sätze ber "laxen Roralisten" von der Gesellschaft Jesu. Dagegen erließ Clemens XI., us Erbitterung gegen die vermiftelnbe Haltung bes Rarbinals Anton on Noailles, Erzbischofs von Paris, ber Unterftutung bes Königs wiß, 1705 die Bulle "Vineam Domini", welche nicht nur die Bermmung ber Jansenisten bestätigte, sonbern auch in ben Borschriften über n Bollzug biefer Berbammung bie Rechte ber gallifanischen Rirche emindlich verlette. Die damals noch fämmtlich national gesinnten fran-Miden Bischöfe machten aber in einer Versammlung zu Paris, welcher vailles vorfak, die Annahme ber Bulle von den Bedingungen abhängig, baf bie Bischöfe nach göttlichem Rechte befugt waren, Glaubenssachen t richten, daß Bullen ber Bapfte nur bann die ganze Rirche verpflichteten. em fie von der Gesammtheit ihrer hirten angenommen worden, und th diese Annahme allemal von dem Urteile der Bischöfe abhänge". m fich für diese Recheit zu rächen, bewirkten die Jesuiten, daß ber Bapft is Frauenkloster Port-Royal aufhob, und 1710 wurde bessen Gebäude f Befehl bes Königs niedergeriffen und die darin bestatteten Reste ber ausgegraben. Die Urheber biefer Gewaltstreiche waren stets e jesuitischen Beichtväter bes Königs, erft ber ehrgeizige und fich scham-8 bereichernde Bere La Chaise und nach ihm ber buftere, gewalt= ätige und fanatische Le Tellier, ber nach dem Tobe des Königs verieben wurde und 1719 zu Amiens ftarb.

Um nun aber ben jansenistischen Geist und mit ihm wo möglich ich die gallikanische Kirche auszurotten, warf sich die Wut der Jesuiten rläufig auf die vom Pater Baschafins Quesnel, einem 1685 aus aris geflüchteten Jansenisten, in Solland herausgegebene Übersetung und Marung bes Neuen Testaments, welche felbst Bapft Clemens XI. bembert hatte. Auf jesuitischen Antrieb, namentlich Le Tellier's, verboten ehrere Bifchofe bas Buch als fegerifch, und ber nämliche unfehlbare abst verdammte es 1708, als "voll aufrührerischer und gottesläfterlicher nsenistischer Lehren". In Frankreich wurde bas betreffende Breve nicht ngenommen, und der Kampf ber Parteien entbrannte auf's Neue. ublich bewirften die Jesuiten die Bulle Unigenitus vom September 1713. elde Quesnels Neues Testament, als von der Bulgata abweichend, verit und verbammte. Auch gegen biese Bulle erhob sich in Frankreich mie Opposition, und als mit bem Tobe Ludwigs XIV. ber jesuitische infing am Sofe aufhörte, appellirten die oppositionellen Bischöfe 1717 m Bapft an ein allgemeines Rongil, wogegen berfelbe 1718 le, die sich ber Bulle widersetzten, in den Bann that. Es befehdeten bie Parteien ber "Acceptanten" und "Appellanten"; bie eingeschlichterte nzösische Regirung verbot 1719 allen Streit über bie Bulle, bie be-

beutendsten oppositionellen Bischöfe, unter ihnen Rogilles, wurden m Schweigen gebracht und 1730 mußte bas Barlament bie Bulle "Reichsgesets" registriren, bie Appellanten aber schweigen ober fich finde Da suchten bie gaben Jansenisten noch einmal vergeblich ihre Rettu im Bunber. Der ju ihnen gehörige überfromme Diaton Frang be Baris mar 1727 an ber Strenge feiner Bufflbungen geftorben; wurde von seiner Partei filr einen Beiligen gehalten, und nun etft man von wunderbaren Beilungen, welche burch bie von seinem Grabe nommene Erbe erfolgen follten. Das Bolf ftromte an ben Blat! Bumber, Schwärmer beteten, predigten und profezeiten bort, wurben t Rrämpfen und Zudungen ergriffen und hatten Bifionen. Es half nich baf die Regirung 1732 ben Kirchhof St. Mebard, wo dies vorfiel, mauern, burch eine Bache besetzen und bie "Convulsionars" in's 6 fangnif werfen lieft. Die Unfuge waren nicht auszurotten, Schwarm holten fich heimlich Erbe vom "Grabe ihres Beiligen " und hielten bein liche Zusammenklinfte. Die Bunber und Schwärmereien bauerten fo und bekehrten ben Barlamenterat be Montgeron, ber bem Rönige 178 bas Buch "la vérité des miracles opérés par l'intercession de Mr. d Paris" Uberreichte, wofilt er in die Baftille gesetzt wurde, in welchen Ein anderer sonderbarer Rauz, Rarl Marie de la Condamin, welcher alle Berfonen behorchte und alle Briefe las, bie er erhalten tome, wilmichte ebenfalls in die Befellichaft ber " Convulfionars " jugelaffen zu weite. In Bersammlungen berselben wurden, wie Condamine und ber Dentie Berr von Gleichen bezeugen, mehrere Male Mabchen balb auf Rrenge, balb in Rreugform auf Bretter genagelt und zu Gotte Ehre auf eigenen Wunsch mit Holzscheiten geschlagen. Man glank indessen, die Operation sei nur Schein, eine Art Taschenspielerer gemein

Tropbem gab es immer noch "Appellanten", welche im Geheinen ihre eigenen Briefter batten. Um diesem abzuhelfen, befahl 1752 to Erzbischof von Paris, Beaumont, auf ten Borfchlag ber Jesuiten: kinn Sterbenben bas Saframent zu reichen, ber nicht einen Beichtzettel 101 seinem ordentlichen Pfarrer vorweisen wurde. Damals summten, m Voltaire fagt, Insekten, welche aus ben Cabavern bes Molinismus mit bes Jansenismus emporgestiegen waren, in der Hauptstadt umbei mit stachen die Biltrger. Man bachte weber an die Siege, noch an die Richt lagen ber frangösischen Seere mehr. Es gab in Paris fünfzigtanfen wahnwitzige Fanatiker, "welche nicht wuften, in welchem Lande die Domi ober die Elbe fließen und glaubten, um der Beichtzettel willen fturze be Weltall ein!" Daher ber höllische Larm, ber fich erhob, wenn wieder neue Berweigerungen ber Saframente befannt wurden. Umfonst unter fagte ber Staatsrat auf Befehl bes Ronigs bie gegenseitige Benemmy ber Unterthauen als "Neuerer", " Jansenisten", " Semi-Belagianer" n. f. 10. "Es war, als ob man Narren befohlen hätte weise zu sein!" Die jintenbriese widerspenstiger Bischöse wurden auf Anordnung des Parlaments von Paris vom Henker verbrannt und die Urteile dieser Gerichtsechörte wieder vom Könige kassirt, so daß dieselbe mehrmals ihre kütigkeit einstellte, dis sie zur Fortsetzung derselben gezwungen ward. der König, der gern vermittelt hätte, wußte sich nicht mehr zu helsen. dies verursachte solche Unannehmlichkeiten, daß König und Bischöse die inssseldung des Papstes nachsuchten, worauf Benedikt XIV. erklärte, es den nur denen die Sterbesakramente zu verweigern, welche als öfsentliche

Begner ber Bulle Unigenitus bekannt feien.

Diefe Streitigkeiten waren indessen bie Beranlaffung jum Bersuche mes Königsmordes, indem sie bessen Urheber ben Ropf verrückten. ur bies Robert Frang Damiens, 1714 ju Arras geboren und wegen iner Bosheit schon fruh "Robert ber Teufel" genannt. Er wurde Diener n Jesuiten=Collegium zu Paris und bann in Brivathäusern, in beren bem er seinen Herrn vergiftete, während er in einem andern 240 Louisd'or th, was ihn zur Flucht nach ben öfterreichischen Nieberlanden zwang. ber beschäftigte er fich mit ben jansenistischen Streitigkeiten Frankreichs mb sprach mehrmals bie Absicht aus, ben bortigen König zu töbten, em er wieder hinkomme. Am 4. Januar 1757 vollführte er zu Berilles mit einem langen Febermeffer sein Attentat, als Ludwig XV. eben t die Rutsche flieg, um nach Trianon zu fahren, brachte aber nur eine Anting, teine offene Bunde zu Stande, worauf er verhaftet wurde. 3m lefangnisse hatte er die Rectheit, an den König zu schreiben, indem er & Grund seiner That die geringe Thattraft anflihrte, die Ludwig jenen rhlichen Händeln gegenüber bewiesen, an benen allein ber Erzbischof nch seine Berweigerung ber Saframente schuld sei. Der Brief zeugte irigens beutlich von Beiftesftörung. Der Unglickliche wurde am 8. März auf bem Greveplat in Baris auf eine ber barbarischeften Weisen ngerichtet, welche die Geschichte kennt. Zuerft wurde ihm die rechte and verbrannt, bann zwickte man ihn mit glühenben Bangen und gog el, geschmolzenes Blei und Bechharz auf die Wunden. Darauf verchten vier Pferde 50 Minuten lang umsonst, ihn zu viertheilen, worauf m noch Lebenden die Henker an Armen und Beinen das Fleisch und e Sehnen abschnitten. Er lebte noch immer und verschied erft, als man m die Arme abhieb! Das ganze Schauspiel bauerte anderthalb Stunde, ihrend welcher er bas volle Bewuftfein behielt, oft nach feinen zerriffenen liebern schaute und noch Scherze aukerte! --

In der Revolution verschwanden endlich alle Spuren des Jansesums in Frankreich, wo derselbe ohne die Känke der Issuiten gar nicht aufstancht wäre und eigentlich, da weder seine Anhänger, noch seine Gegner was Richtiges von Jansen und bessen Werken wußten, nichts war als schwärmerischer, gegen die geistige Despotie und Verslachung der Issuiten verzweiselnd ankämpfender Alt-Katholizismus. Er hatte indessen

wenigstens die Genugthung, daß seine Berfolger, die Jesuiten, bald nach seiner Unterdrückung auf schimpflichere Weise stellen, freilich nicht für immer.

Länger als in Frankreich, b. h. bis auf ben heutigen Tag, erhielten fich bie Jansenisten in ihrer ursprunglichen Beimat, ben Rieberlanben. wo ihre Bahl fich ftete burch flüchtige frangoffiche Glaubenegenoffen vermehrte. Bu ihnen gehörte auch ber fiebente tatholische Bischof von Holland, Peter Cobbe (1688 gewählt), ein Freund Duesnel's, welcher eine strenge Kirchenzucht einführte und das Kirchengebet in der Landessprache halten ließ. Er wurde auf Antrieb ber Jesuiten 1702 nach Rom zitirt, zwei Jahre später entsetzt und nach seinem Tobe, 1710, ihm in driftliches Begrabnig verweigert. Seitbem zerfielen die hollanbifden Ratholiten in zwei Parteien, die Anhänger ber Jesuiten und ber Janje niften, beziehungsweise frangofischen Appellanten. Lettere liefen ihr Briefter von frangofischen Bischöfen dieser Richtung weihen und errichteten zwei Bistilmer in Harlem und Deventer, wozu später noch ein Erzbistum in Utrecht tam, bessen Inhaber, nebst bem Bischofe von Deventer, vom Batte Leo XII. 1825 mit bem Banne belegt murbe. Die holländischen 300 senisten nehmen jedoch an Bahl ab, — ohne Schaben für ben Fortschritt; benn ihr Glaubensbekenntnig unterscheibet fich von bem romifch-katholifden einzig burch Berwerfung ber Bulle Unigenitus! Im Übrigen anerkennen fie, unter gewiffen Beschränkungen, fogar bie Unfehlbarkeit bes Bantel

Die weit beklagenswerteren Schickfalsgenossen ber Jansenisten in Frankreich waren die Sugenoten. Seit dem Tode ihres edeln Beschützers Heinrich IV. begann die Verfolgung ihres Glaubens auf's New wach zu werden. Merkwürdiger Weise geschah dies Hand in Hand mit neuer Besestigung des Gallikanismus. In beiden Erscheinungen ist des eine Streben zu erkennen, für Frankreich eine einzige und unabhängige Kirche aufzustellen, stark im Innern und stark nach Außen. Diese Kirche, die französisch zächolische, mußte sich daher zugleich gegen Papstum und Protestantismus wenden; denn das erstere raubte ihr die Freiheit, der zweite die Einheit.

Schon der grauenhafte Tod Heinrich's IV. veranlaste das Patifer Parlament, die Schrift des Jesuiten Mariana zu Gunsten des Königk mordes zu verurteilen und dies auch gegensiber einem Buche des Kardinals Bellarmin zu Gunsten des Papstums zu versuchen, welch letztens man jedoch nicht wagte. Der einslussreichste und gelehrteste Professer der Sorbonne, Edmund Richer, schrieb gegen die Allmacht und Unschledarfeit des Papstes und verlangte die Versammlung öfterer Konzisien. In der Ständeversammlung von 1614 forderte der dritte Stand Erneuerung des alten französischen Gesetzes, daß der König die Krone allein von Gott habe und keine Macht, auch die geistliche nicht, die Unterthanen vom Eide der Treue lossprechen könne. Die Geistlichkeit

i

ieboch sab hierin einen Eingriff in ihr Gebiet, und der Abel half ihr ben Antrag zu befeitigen. Die beiben bevorzugten Stände unterftlitten emander sofort auch barin, die Einführung ber Beschliffe bes Trienter Lonzils in Frankreich zu verlangen. Gegen diese klerusfreundlichen Tenbengen bes Abels trat jedoch eine Minderheit unter bem Bringen von Conde auf, mit ihr verbundeten fich die Protestanten, und Beibe wußten fich soviel Achtung zu verschaffen, daß die Rechte ber Hugenoten feierlich bestätigt wurden.

Die Letteren waren jedoch so unvorsichtig, ihre Berbindung mit Hofparteien fortzusetzen, und bies war ihr Berberben. Es brach aus, als sie wegen ber endlichen Bereinigung ber Proving Bearn, ihres Samtbollwerkes, mit ber Krone, bewaffnet aufftanden; fie unterlagen (1621) den königlichen Truppen. Noch schlimmer wurde ihre Lage feit bem Emporsteigen bes Rarbinals Richelien (1624) jur Stelle eines erften Ministers. Die Begemonie eines machtigen und einigen Frankreich in Europa war sein Ziel. Obschon er sich zur Erreichung bet lettern mit ben Brotestanten bes Auslandes verband, befolgte er in biefem Buntte bie Bolitik Franz I. und fuchte im Lande felbst bie Glanbensverschiedenheit auszumerzen, bamit es von allen inneren Rämpfen Die Geiftlichkeit beforberte biefe Absichten naturlich aereiniat werbe. nach Kräften. Nach neuem Religionstriege fiel 1628 burch bie Ein= nahme von La Rochelle ber lette Rest ber hugenotischen Macht; bas geschwächte England hatte nicht vermocht, es zu verhindern.

Die Hugenoten waren jett nur noch aus Gnabe gebulbete Unter-Sie spielten teine Rolle mehr und in ben folgenden Jahren worfene. erregten die Jansenisten, wie wir gesehen, größeres Aufsehen als sie. Dies war ihnen jedoch gunftig. Sie lebten friedlich und unbehelligt, als gute und treue Unterthanen bes Rönigs, ben fie gegen alle seine Feinbe unterflützten. Mazarin, Richelieu's Nachfolger feit 1642, bewilligte ihnen fogar 1659 eine Provinzialspnobe, und als nach bes zweiten Karbinal=Regenten jenes Jahrhunderts Tobe, 1661, Ludwig XIV. bie Selbstregirung antrat, stellte er bas vielfach verlette Ebift von Rantes in vollem Umfange wieder her. Es wurde jedoch bald wieder (1663) illusorisch gemacht burch bas Gesetz gegen bie "Relaps", b. h. bie konvertirten Sugenoten, welche ju ihrer Religion gurudkehrten. Nach bemselben traf fie lebenslängliche Berbannung. Damals lebten bie Sugenoten in der Rahl von anderthalb bis zwei Millionen nicht mehr freitsuchtiger und gefürchteter, sondern fleißiger, redlicher und geachteter Burger, worunter bie bebeutenbsten Beforberer ber Industrie in allen möglichen Artikeln, und zwar in den meisten Provinzen zerstreut. gleich zählten fie aber auch bervorragende Brediger, Arzte, Naturforscher wid Dichter in ihren Reihen und glänzten auf ihren brei Akademien # Seban. Montauban und Saumur.

Die beinahe göttliche Macht inbessen, nach welcher Ludwig XI ftrebte, was ihn zu fo manchen tollen Schritten verleitete, beichw auch über bie frangofischen Brotestanten neues Berberben beranf. ( hoffte seinen Ruhm zu erhöhen, wenn er die Bereinigung ber in seine Reiche lebenden Kirchen ju Stande brachte. Bu biefem Zwede war bereit, auf tatholischer Seite Zugeständniffe zu bewirken, wie a. B. b Abschaffung bes Colibates, bie Bermeibung ber Behandlung ftreitig Glaubenspunkte, eine Verminderung der Rlöfter und die Aufftellm eines, vom Bapfte wol unabbangigen, frangofischen Batriarchen. A ber Synobe zu Charenton (1673) wurde jedoch burch bas Ubergewis ber strengaläubigen Calvinisten nicht nur bieses Ansinnen verworkt fondern selbst beffen hauptfachlicher Berfechter feiner geiftlichen Bith Dies ärgerte ben König, und feine Stimmung wurde mi verschlimmert burch bie grundlose Befürchtung, bag seine reformit Unterthanen mit feinen Feinden, ben Bollandern, als ihren Glanden genoffen, gemeinsame Sache machen konnten. Ginbeit bes Glauben wollte er nun einmal in seinem Reiche haben, so gut wie Ginheit be politischen Interessen. Diesem Streben tam ber Umstand zu Bilfe, bi bie Brotestanten nicht mehr, wie fruher, Bringen, hohe Abelige, Stant manner und Felbherren unter fich zählten, namentlich feitbem ber gof Turenne u. A. ihrer Laufbahn zulieb sich bekehrt hatten, und es b stärkten ben König noch mehr ganz unverhüllte Aufforberungen to tatholischen Beiftlichkeit, "bie Regerei auszurotten", wenn er in im Rriegen von Gott Sieg erwarte.

Raum vergönnte eine vorübergehende Friedensperiode Zeit ban so begannen bie Berfolgungen. Zuerst wurden bie von Beinrich IV eingeflihrten "gemischten Rammern", b. h. Gerichtshöfe aus Mitgliden beider Glaubensformen aufgehoben, dann (1680) geborenen Katholita ber Ubertritt jur reformirten Rirche, und ebenso bie gemischten Ge verboten, protestantische Bebammen verpont, die Taufe ber Rinder im halb 24 Stunden nach ber Geburt vorgeschrieben (bamit die oft wi entfernten reformirten Geistlichen die Handlung nicht vornehmen kommin bas siebente Lebensjahr jum Übertritt in Die tatholische Kirche f genugend und die konvertirten Kinder zur Forberung einer Benfion m ben Eltern berechtigt erklärt, die Protestanten vom Dienste bei be Finanzen und ber Marine, von den Staatspächtereien und von be Gemeindeamtern ausgeschlossen, endlich ihnen alle Vorrechte bes Ramp und sogar die Auslibung von Handwerken entzogen. Dazu kamen in aufferordentliche Qualereien jeder Art, welche fich die katholischen Beamin ungestraft gegen die Brotestanten erlauben durften. Die Barlamente be gannen sogar ohne Weiteres, die reformirten Predigten einzustellen reformirte Rirchen zerftoren zu laffen, ja bie Brotestanten an ber In wanderung zu verhindern und ihre Giter zu versteigern. Am wiltenbften versuhr dassenige von Toulouse, am milbesten das von Baris. Das kacholische Bolk betheiligte sich nicht an der Raserei, es beschämte seine Borsteher. Die Protestanten aber benahmen sich würdig; als eine Kirche in den Cevennen zerstört wurde, zogen die ihr angehörenden sechstausend Männer in ruhiger Haltung und ohne Wassen zu einem Bettage in Bontpellter und versöhnten sich mit alten Familienseinden. An einem Lage in ganz Südstrankreich versammelten sich die Protestanten betend in ihren Kirchen oder auf den Ruinen der zerstörten. Aber das Bolk wurde gegen sie aufgehetzt und die Urheber des Gedankens, in Toulouse

ingig Geistliche zugleich, wurden in die Rerter geworfen.

Als sich die Protestanten burch diese Gewaltthaten nicht bekehren den, versuchte man es burch die damalige Haltung ber tatholischen Schlichkeit in Frankreich. Der König, welcher, wie nach Einheit bes Caubens, so auch nach nationaler, vom Bapfte unabhängiger Organisa= then ber Landesfirche strebte, gewann bie Geistlichkeit baburch, bag er begreiflich machte, er hatte die Macht, fie für seine Kriege in Mitleibenschaft zu ziehen, wolle es aber nicht, wofilr sie ihm starke freiwillige Beiträge an die Kriegskosten gab. Als nun der König in einer Angetegenheit, welche bie firchlichen Rechte bes Staates betraf, ber Bfrundenwileihung nämlich, mit bem Papft in Zwift geriet, schrieb er, auf ben Bunfch ber Geiftlichkeit seines Landes, 1681 eine Bersammlung ber-Dieselbe außerte fich mit Entschiedenheit gegen die Unfehlfelben aus. barleit bes Bapftes und nahm 1682 vier Gate an, welche 1) bie Un= abhängigkeit ber weltlichen Macht von allen geiftlichen Eingriffen, 2) bie Aberordnung ber Konzilien über bas Papsttum, 3) bie Notwendigkeit ber Beiftimmung ber Kirche in geistlichen Fragen, und 4) bie Beobachtung ber staatlichen Gesetze in weltlichen Fragen vorschrieben, und zwar in ber von bem Brediger Bossuet redigirten Form. Der König gab zwar benfelben seinen vollen Beifall, vertagte aber bie Bersammlung aus Furcht vor weitergehenden Beschlüffen und vor dem Zerfall mit dem Papste.

Hingegen wurden die "vier Grundsätze der gallikanischen Kirche" als Wasse gegen die Protestanten benutzt. Man hoffte, denselben dadurch ichen Grund zum Fortbestande als besondere Kirche abzuschneiden. Die Sache machte jedoch keinen Sindruck auf sie; die kirchliche Gewaltherrschaft des Königs erschien ihnen noch weit abschreckender, als jene des keinen und nicht mächtigen Papstes. Nun schritt der Despotismus weiter. Ran belastete die Protestanten mit mehr Steuern und Einquartierungen, als die Katholisen, und begünstigte in ganz auffallender Weise die zum Katholizismus Übertretenden. Der König warf einen eigenen Fond zur Unterstützung der "Bekehrungen" aus, dessen Berwaltung er dem Konsentiten Belisson übertrug. Man versteilte aus demselben Summen unter die Bischösse und gab ihnen zu verstehen, es wäre dem Könige

sehr erwünscht, große Berzeichniffe von Konvertiten zu erhalten. Die Bekehrungen wurden tagirt, je nach ihrer Wichtigkeit; ber gewöhnliche Breis war seche Livres auf ben Kopf; für eine angesehene Familie fielen einst 42 Livres ab. Die Berzeichnisse wurden mit ben Onittungen und mit jeder der letzteren die Abschwörungsformel eingesandt. Je met Belt ein Bischof erhielt, besto eifriger waren seine Betehrungen. brachte man es damals in einer Proving nur auf drei- bis vierhunden Befehrungen im Jahre. Und ber Rönig glaubte an bie Aufrichtigkti ber Ubertritte, die auf Furcht beruhten. Die Maintenon arbeitete bamels an ber Ausbildung feiner Bigotterie, und feine Befehrungswut nahn täglich zu. Go wurde es benn möglich, rafcher und fraftiger einm schreiten, als bies mittels ber Bekehrungen um Gelt geschab. Man fin an, bie protestantischen Rirchen furzweg nieberzureißen; 1679 began man mit zweiundzwanzig solchen und jebes Jahr tamen mehrere ban. Schon 1680 mar bafür bie Bersammlung bes tatholischen Rlerns wi Lob und Dank gegen ben Rönig und hoffte "auf bas Blud, bie Retent zu Seinen Filfen fterben zu sehen!" - Der Intendant Nicolas Joff Foucault erhielt 1685 die Bewilligung, die reformirten Kirchen bet Landichaft Bearn zu zerftören, fünfzehn als "überflüffig" und it übrigen fünf, weil barin gegen bie königlichen Sbitte gehandelt fc follte. Jesuiten predigten als Missionare über ben Ruinen! Dam the Foucault Truppen tommen, mit beren Silfe erstaunlich viele "Be fehrungen" erfolgten. Er verjagte bie Brediger und spottete bann, ft batten ihre Beerben fcmählich verlaffen. Den noch nicht "Betehrtm" wurde im Ramen bes Rönigs bie Bekehrung befohlen, und wo fie nicht fofort erfolgte, fielen Dragoner ein und verübten bie icheuklichsten, but bie Bezeichnung ber "Dragonaben" berüchtigten Mighandlungen. Re nannte biefelbe anch " bie Befehrung burch Ginquartierungen" ober noch braftischer "bie gestiefelte Mission". Alles geschah, nachbem ber bulbfame Colbert wegen allzugroßer Milbe in Ungnade gefallen war, mit unmittelbarer Leitung bes foniglichen Beichtvaters, bes Jesuiten La Chaife und des Kriegsministers Louvois, beffen Bater, ber Reichstanger Le Tellier, an ber Spite ber Justig, bessen Bruber an jener ber Gatlichkeit, wie er felbst an jener bes Militars sich befanden, wie and Ludwig's Gunftling, ber junge Bergog von Rochefoucauld, fein Schwieger fohn war. Seine Magregeln waren würdig ber von ihm zweimal a geordneten Berwüftung ber Bfalz (1674 und 1689) und ber schmählichen Intrigen, die er gegen die tapferen Feldherren Turenne und Catinat spann. Die Dragonaben wurden so wirksam gefunden, daß man fie and auf die übrigen Provinzen ausbehnte, in welchen noch Unbekehrte lebten, - und fie hatten bei ben Gingeschüchterten ungeheuern Erfolg. "Bekehrungen" wuchsen in die Zehntausende; in Rismes allein fanden in brei Tagen sechszigtausend statt. Man hatte ja England nicht m schaft sein König Jakob II. war der eifrigste Katholik Europa's. Daher schank man vor nichts mehr zurlick, übergab das Collegium von Sedan den Jesuiten, entzog den protestantischen Offizieren ihre Penstonen und untersagte den Protestanten jeden gelehrten Beruf, ja sogar jeden Untersäht in höheren Wissenschaften. Ja, man wollte ihnen das Recht des Zengnisses vor Gericht entziehen, was indessen der alte Le Tellier und zugab. Da nahm man ihnen wenigstens die Filhrung der Civilnezister weg. So war denn kein Hinderniss mehr vorhanden, den letzten Schritt zu thun. Am 22. October 1685 wurde das Edikt von Nantes, zur Zeit der Ferien des Parlamentes von Paris, vom König aufgesten. Der Akt, durch welchen dies geschah, gründete sich auf den Wertritt der meisten und "besseren" Resormirten zur katholischen Kirche, untersagte die Aussüdung der reformirten Religion, verordnete die Zerskung ihrer Kirchen, die Verdannung ihrer Prediger, und verbot die Auswanderung aller Übrigen bei schwerer Strase, die auch die dazu beshillschen Schisskapitäne tressen sollte.

Der Geist ber Bartholomäusnacht war zurückgekehrt. Satte auch bas Wiberrufs-Cbift ben Zwang zur Konversion nicht aufgenommen, sonbern ben Berfolgten noch wenigstens freien Sandel und Wandel bewilligt, so wurde boch diese Rlausel thatsächlich nicht beobachtet. fuhr fort, ben Reformirten Dragoner als Einquartierung einzulegen und befreite bie Bekehrten wieder bavon, indem man die Ubrigen besto stärker So wurde z. B. die Stadt Drange burch stets nach einigen Stunden immer wieder wachsende Einquartierung total "bekehrt". biefen Unmenschlichkeiten Entfliehenden wurden, wenn man fie einholte, in icheufliche Rerter geworfen. Nur unter ben furchtbarften Gefahren und Mibseligkeiten war eine Flucht möglich, und boch gelangten etwa eine halbe Million Protestanten nach ber Schweiz, Deutschland, Bolland und England, wo fie bie von ihnen betriebenen Industriezweige einflihrten. In bem veröbeten, aber bafilt glaubenseinigen Frankreich hielt man jedoch mit Aufgeboten und Bewaffnung ber tatholischen Bevölkerung bie "Beterungen" (in Languedoc 3. B. 200.000) aufrecht.

Als man nun aber die Wahrnehmung machte, daß die Neubekehrten auf dem Todbette die Sakramente ablehnten und dadurch bewiesen, sie sein im Herzen "Retzer" geblieben, erließ man das surchtbare Geset; wer die Sakramente verweigere, solle nach dem Tode auf der Erde geschelft und seine Gilter konfiszirt werden, im Falle der Genesung aber solle er zu einer Buße, die Männer überdies zur lebenslänglichen Galere, die Frauen zur Einsperrung verurteilt und sebenslänglichen Galere, die Frauen zur Einsperrung verurteilt und jedenfalls die Giltereinziehung verhängt werden. Man bewog den König zur Unterschrift, indem man him bemerkte, dieselben Strasen treffen auch die ohne Erlaubniß Ausnandernden und die Duellanten! Der Bollzug sand wirklich statt.

nien nicht mitmachen wollte, so verschaffte fich ber suge Bobel ben Spag, ben taum erfalteten Tobten burch bie Straken zu ichleifen! Da erboben bie Jansenisten ihre Stimmen wieber gegen biese Gräuel an ihren Leibensgenoffen, und nicht ganz umfonst; man gab ben Bint, fie möglicht Ja, die Maintenon felbft, die allen Schenflichkeites zu vermeiben. gegen bie Glaubensgenoffen ihres Grofvaters und Baters Beifall co flaticht hatte, wurde von benfelben überfättigt, verließ ihren Bund mit Schwert und Stapulier, d. h. mit Louvois und La Chaise, und schoff fich bafür an ben milben Fenelon und an bie Töchter Colbert's welche biefem ebeln Briefter zu Fligen fagen, ber fich bemutt hatte, zwifden ben Jesuiten und Jansenisten bie Mitte zu finden, ben Ratholizismas mit ber humanität zu vereinigen und die Schreden ber Dragonaben burch seine sanften Buspriiche an die bavon Betroffenen und burch Be lehrung berfelben zu lindern. Sein Lohn war die schamlosefte Ber leumdung aus dem Munde La Chaise's, der ihn von der Liste der fter bas Bistum Poitiers Borgeschlagenen ftrich und ihn zwang, bei bem Rönige für sein Wirken abzubitten. Neben ihm verkehrte mit ber Maintenon nun auch ber Jansenist Aguesseau und ebenfalls bie befannte Schwärmerin Jeanne Marie be la Mothe- Sunon, 1648 ju Montargis geboren. Sie hatte beabsichtigt, Genf gur tatholifden Kirche zu bekehren und mußte wegen ihrer bas Volk aufregenden Lehren (aus Eifersucht ber Briefter) in ein Rloster geben, aus bem ihr bie Maintenon heraushalf. Später in die Bastille gesetzt und baraus mit Holland gefloben, ftarb fie 1717 ju Blois. Sie lieft fich jur Duck alle Bahne ausreißen, gog geschmolzenes Blei auf ben Leib, schrieb muftische Bücher und galt als ein Haupt ber sogenannten Quietisten, ju benen sich auch die Buhlerin Ninon de l'Enclos gablte! -

Als endlich beinahe ganz Europa sich gegen Ludwig XIV. verband, ber Name des Berfolgers der Hugenoten überall nur noch mit Bonn wünschungen verdunden ausgesprochen wurde und man die Bertriebenen im Anslande mit offenen Armen empfing, ja der Papst Innocenz XI. sogar dem Könige vorwarf, der gethane Schritt komme nicht der Religion; sondern der Politik zu gut, die Verdlendung der "katholischen Monarchie" aber so weit ging, den verdächtigen Hugenoten nicht einmal den Venarchies der weit ging, den verdächtigen Hugenoten nicht einmal den Einschlifter das bedrohte Baterland zu gestatten, ermannten sich ehrenhalt Bürger, an ihrer Spitze der berühmte Marschall Bauban, die Anschliebung der an den Protestanten verübten Ungerechtigkeiten, die Wiederderscherstellung ihrer Kirchen und eine Amnestie für die Flüchtlinge zu verlangen. Vandan stellte dem Minister Louvois das Furchtbare der Answanderung von Hunderttausenden, der Entsernung von sechszig Millionen Franken und des zu Grunde gerichteten Handels vor, sowie das von den Vertriebenen neuntausend den Feinden als Matrosen, sechshnuben als Offiziere und zwölftausend als Soldaten dienten, und daß alle Selten

tets burch bie Berfolgung verstärften. Der Erfolg biefer Berwenbung ein Befet, welches bas Schicffal ber Protestanten ein wenig befferte, fle erwiesen fich als gute Batrioten. Weitere Milberungen traten dem Tode des in Ungnade gefallenen Louvois (1691) ein\*). mbe gebliebenen ungebilbeten Sugenoten aber ließen fich hierburch beschwichtigen. In den Cevennen, wo sie einsam und abgeschieden und die Scenerie ber Natur sowol als ihre ländliche Beschäftigung Belegenheit und Muge ju Gribeleien boten, verfielen fie, ohne iche, die fie leiteten, in die wildeste und robeste Schwarmerei, und von ihnen glaubten Offenbarungen zu haben, zu weissagen und er zu wirken. Als man zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts ris von biefer neuen Berfündigung gegen die alleinseligmachenbe skirche hörte, wurden Truppen gegen die Unglücklichen gesandt, sich verzweiflungvoll zur Wehre setzten und die Truppen schlugen. amifarbs, wie die Berfolgten nach ihrer Befleibung genannt n, verwarfen ben ihnen angebotenen Frieden, und siegten neuerbings. militärischen Magregeln wurden alle von dem "Geiste" biktirt, und besorgte auch die Mannszucht; b. h. die klügeren Führer bemutten ligiösen Fanatismus ber Menge, sich burch solche nicht fehlschlagenbe . Geborfam zu verschaffen. Die Armeebefehle maren ftete mit . Singen und Schluchzen verbunden. So entwidelte fich ein völliger rieg mit gegenseitiger But und Erbitterung. Umsonst bot man amisarben, welche man nicht überwinden konnte, Belohnungen an. fie das Land verlaffen wollten; sie verlangten unbedingte Glaubens= t und ber Rampf wiltete fort. Erst 1704 gelang es bem Marschall ars, ben Anführer Cavalier zur Rapitulation zu bewegen, f bann die übrigen Rebellenführer nachfolgten, und bis 1706 war rieg beenbet und die nicht bekehrten Insurgenten im Auslande ger-Unter ihnen befand sich als einer ber hervorragenosten ber Abvokat Marion, welcher seines Berufes wegen vor dem Kriege tatholische nung batte beucheln milffen. Die graffirende Offenbarungs= und ersucht hatte auch ihn ergriffen. Lange lebte er in Bergudungen, und Faften und trieb folche Tollheiten auch mahrend bes Rrieges, er gleich ben anderen Inspirirten vorgab, ber "Geist" treibe ihn Nach ber Rapitulation begab er sich 1705 nach Genf und nd, wo er in London wieder durch Offenbarungen Aufsehen erregte, alb er und brei andere Narren seines Schlages von der Gemeinde ranzösischen Flüchtlinge, die man die "savoiische nannte", ausge-

en und von der weltlichen Gewalt als falfche Profeten an den ger gestellt wurden. Sie begaben fich barauf, vom "Geiste" ge-

<sup>\*)</sup> Eclaircissements historiques sur les causes de la révocation de : de Nantes et sur l'état des Protestants en France. 1788.

trieben, nach Deutschland, machten aber in allen Staaten jämmerliches Fiasco, indem man ihre Berzückungen verlachte. In Schweben ging es ihnen nicht besser, und sie wollten eben ihr Glück in der Türkei versuchen, als Marion auf der Reise zu Livorno starb; seine Gefährten zerstreuten sich. Ein anderer Inspirirter, Durand Fage, trieb seine Tollheiten immer mur im Bereine mit jungen Mädchen; er verscholl is London. — In Frankreich aber waren dis zur Revolution alle proteintantischen Kundgebungen verstummt.

Wie damals, im Zeitalter des Rococo und Zopfstils, kirchlicht! Umgänge eingerichtet waren, zeigt folgende Beschreibung eines solchen wie er noch 1793 zu Rochem im Erzbistum Trier abgehalten wurde:

Vorauf wird bas Bild Christi am Rreuze von einem Knaben in Kirchenornat getragen. Ihm folgen Abam und Eva; Abam in schlich moderner beutscher Tracht mit einem Keberhut, auf der Schulter di Reule und in der Hand den beruchtigten Avfel tragend. Eva gebt gur Seite, Arm in Arm mit Abel, bem Rain von hinten mit en Methusalem in einer großen Allongeperlide, von Klinte brobt. alten Männern geführt, schließt ben Zug ber Urwelt. Darauf folgt Arche Noah, aber ohne Menschen und Thiere; Abraham mit eine Rafirmeffer in der Sand, welches bie Beschneidung vorstellen foll; 300 mit ber himmelsleiter; Simfon feine Geliebte tuffend, David mit Bi seba und Salomo mit einer großen Schaar Frauen, bann ein me heurer hölzerner Wallfifch, in beffen Bauch Jonas eingeschloffen ift m Musit macht - letteres Schauftild hatten bie Schiffer von Rochem leisten und fie hielten sehr auf bieses Recht. Unmittelbar nach 3000 folgt Gott Bater, getragen von Fuhrleuten auf einem bolgernen, Goldpapier überklebten Trone. Der Mann, welcher ben lieben Gott bei stellen soll, trägt einen Schlafrock von Zitz, gelbe Pantoffeln, rote Bei kleiber, zwei Taschenuhren und eine Milte von weißem Zeuge. G Sohn ift in mehreren Situationen nachgeahmt, als Rind an ber Bu Maria, in ber Krippe zu Betlehem, in Retten von fpipbartigen Jub geführt, gegeifielt und mit Dornen gefront, am Rreuze und zulett te auf einer Bahre von feche Brieftern getragen. Sinter ber Babre folg Betrus mit bem Sahn, Judas mit bem Stride, Matthaus mit be Engel, Lukas mit bem Ochsen, Josef mit bem Gel. Dann tomme Die Heiligen der Legende: Genoveva und ihr Schmerzensreich, Rifoland und ein Fag voll fleiner Kinder, Antonius auf einer Sau und eine Anzahl von Beiligen und Märthrern. Den Bug fchließen bie sieber Tobsünden und die sieben Kardinaltugenden.

Das Zeitalter, welches wir behandeln, das der Aufflärung, hatte eine eigentumliche Erscheinung aufzuweisen, nämlich diejenige, daß bie

romifd = papftliche Rirche, welche im Mittelalter bie Ginbeit ber Epistenheit angestrebt hatte, wie fie felbe jest wieder anftrebt, völlig mitadtrat und fich biefes ihr Sanptziel in teiner Weise angelegen fein Während biefer ganzen Periode gab fie als Banges taum ein Lebenszeichen, und ihre Saupter lebten beinahe nur ber weltlichen Beberfcung bes Kirchenftaates. Es hat bies gewiß viel bazu beigetragen, bie Grundfate ber Aufklärung fich im 17. und 18. Jahrhundert ie erfolgreich entwickeln und siegend ansbreiten konnten. Aber es geschah weh mehr. Der große Wiberspruchsgeist, ber sich in so vielen Er-Udmungen biefer Beit tundgibt, welche ben fraffesten Aberglauben neben bem frivolften Unglauben bulbete, äußerte sich u. A. auch barin, daß ge= wie von benjenigen Organen, welche bie ärgste Bersplitterung ber driftten Kirche barftellen, von ben religiofen Setten, Beftrebungen zu Bunften einer Ginbeit bes Chriftentums, einer Weltfirche ausgingen\*). Detade am Ende bes breifigjährigen Rrieges, als bie beiben Saupt= Meilungen ber abendländischen Chriftenheit, beide geschwächt und boch tine flegreich, fich fo schroff gegenfiber ftanben wie zur Zeit ber Restmation, ba war es auch, bag Gebanken einer Bereinigung beiber Mechen auftauchten. Buerft gingen fie von Gelehrten aus; Beorg Cairtus und Hugo Grotius fagten fie; Leibnig und Boffuet spannen fie beiter. Im religiofen Leben ber Bolfer waltete bamals bie Gehnsucht ich einem frommen driftlichen Leben ohne Glaubenszwang und vorge= Atiebenen Gottesbienst vor, etwa in der mystisch-subjektiven Weise eines Domas von Rempen (Bb. IV. S. 73). Die Quietisten waren bie buptfächlichsten Träger biefer Richtung und Fenelon, ihr Haupt in Buntreich, bewirtte burch seinen Ruf bie Berpflanzung bes Quietismus nach Deutschland. Aehnliches ftrebten bie britischen Quaker an. Sche Gruppen arbeiteten offen auf eine Wiedervereinigung der Christen it. Auch bie Methobisten, die deutschen Bietisten und die "Brüber" Muzendorfs richteten ihre Sehnsucht nach bem nämlichen Ziele und be-Mbers ber Letztgenannte sandte in biesem Beifte seine Apostel über bie Belt and. Diefer schöne Gebanke erfaste auch Beter ben Großen und I' fcwebte auch biesem seltenen Beifte eine Weltfirche vor, freilich unter m Machtgebote bes Czars. Bei biesen frommen Wünschen blieb es ler: benn bie Macht gur Ausführung bes Gebantens befag niemand.

### C. Buden.

Den auf protestantischer wie katholischer Seite angeführten Sonderrkeiten unseres Zeitalters reihen sich würdig solche an, die in das

<sup>\*)</sup> Bruno Bauer, Einfluß bes englifden Qualertums auf bie beutsche leur und auf bas englisch-ruffifche Projett einer Weltfirche. Berlin 1878. Benne-Amahn, Aug. Rulturgefcichte. V.

Jubentum einschlagen, wenn auch die Initiative bazu von Chrifter ausging. Wir meinen die seltsame Berirrung des Uebertrittes von Chrifter zum Indentum, also sowol zu einer durch ihre eigene Religion überstülfsig gemachten, als zu einer für ein besonderes, ethnisch abgegrenzes Bolt bestimmten.

Am Anfange bes siebenzehnten Jahrhunderts lebte Nicolas Anto in e aus Frieh in Lothringen. Nachdem er bei den Jesuiten studin, trat er in Metz zur resormirten Kirche über und studirte in Sedan und Genf deren Theologie. Da er sich nun sonderbarer Beise vom alten Testamente mehr angezogen fühlte als vom neuen, so wandte er seine ganze Neigung dem Judentume zu. Umsonst suchte er aber bei den Juden zu Metz, Amsterdam und Padua die Beschneidung nach, welche sie nur geborenen Judenkindern zu ertheilen erklärten, worauf er zwardssenlich den Christen spielte, im Herzen aber Jude war und den katt dieser Nation heimlich übte. Er wurde Pfarrer zu Divonne bei Gest, machte sich aber bald verdächtig, und als er sah, daß er entdeckt ma, lästerte er offen das Christentum. Als Wahnstuniger in das Spital zu Genf gebracht und nach angeblicher Heilung als Gotteslästerer eingespent, wurde er nach weitläusiger Untersuchung 1632 erdrosselt und kann verdraunt.

Ru Kopenhagen wurde 1644 Holger Bauli geboren, welcher iche mit zwölf Jahren in ber religiöfen Narrheit soweit vorgerudt mar, ba er "einen Bund mit Gott" schloß. In der Folge schrieb er seinen 800 namen, erft aus Irrtum, bann in Anspielung auf die Gunbflut, Dige (Diblattträger). Er behauptete, die hebräische Sprache von Gott sellt erlernt zu haben, hatte Gefichte und Offenbarungen, erwarb als Raufmant zugleich Reichtlimer, verlor fie aber, indem er fich in feinen Spekulations von Erscheinungen bestimmen ließ, und bilbete fich nun ein, er fei bat erwählt, das Reich ber Juden in Palästing wieder herzustellen und Rönig zu werben, und alle Mächte Europa's würden ihm bierzu be hilflich fein, wofür er einen ausführlichen Plan auffette. Auch prebie er bas Erscheinen bes Messias (auf bas Jahr 1720), Die Anfunft be tausendjährigen Reiches und eine neue aus Juden- und Christentum mischte Religion. 3m Jahre 7000 sollte bas jüngste Gericht eintreten! Um ben Juden ju gefallen, behauptete er, ihres Stammes ju fein mb schmähte bas Chriftentum, wo er konnte, indem er die Dreieinigkeit ben "Rerberos" nannte. Endlich wurde er zu Amfterdam in bas Tollhans gesperrt. Wieder befreit, ftarb er 1715 zu Ropenhagen.

Im Jahre 1731 erschien zu Köln ein Schriftchen von 72 Seinen: "Der sonderbare Glaube, Leben, Erstaunender Tod Und Merkwürdige Begräbniß des Curatoris Jens Pedersen Gedelöck, Welcher Am ersten Ofter- und Auferstehungs-Tage ISCU Christi in Copenhagen als ein vorhero gewesener Christ Wie ein ungläubiger Jude gestorben, der

barinnen vorkommenden sonderlichen Begebenheiten halber der curiensen Belt mitgetheilt Bon 3. H. A." Der Inhalt desselben ist kurz solzender: Der genannte 3. B. Gedelöcke gerät in Verdacht, daß er zum Indentum übergetreten sei. Die Grlinde dafür sind folgende: Er ist in sinfthalb Jahren nicht zum Abendmal gegangen, hat nicht den Sonnzmg, sondern den Samstag geseiert, ist mit Juden umgegangen, hat mit ihnen die Bibel gelesen, nach ihrer Weise sein Gedet verrichtet und seine Mahlzeit genossen. Bor Schweinesseisch hat er Ekel gehabt. Endlich hat er " auf dem Todtenbett das Abendmal verschmäht und Christi Anzkust im Fleisch" bezweiselt. Die Leiche wurde auf dem Garnisonzlichhofe begraben, als aber es verlautete, unter welchen Umständen Gebelöcke verstorben war, ordnete der Polizei-Weister eine Untersuchung an.

Das Resultat berselben war, daß Gedelöcke von den Altesten der itbischen Nation von dem Garnison = Kirchhofe sollte ausgegraben und nach ihrem eigenen Kirchhof gebracht und dort beerdigt werden. Am 1. Offertage war G. gestorben, am 25. Mai, also nach 6 Wochen, muchen die jüdischen Altesten, ohne daß sie wußten, was sie sollten, aus hren Spnagogen und Schulen hervorgeholt und mit Polizeibedeckung in Bagen gepackt. Die jungen Juden wurden mit einem Kommando von der Miliz hinaus nach dem Kirchhof gebracht. Der Scharsrichter zu Pserde und seine Knechte mit dem Schinderkarren hielten am Wege.

Auf bem Kirchhof schloffen Bolizei und Militar einen Kreis, worauf bas königliche Urteil verlesen murbe. Hierauf mußten bie Juben unter Bowhung, daß ber Scharfrichter und seine Anechte ihnen helfen würden, beginnen, ben Leichnam auszugraben, und zwar mußte ber Rabbi zuerft Dand anlegen, auch mit einem hammer ben Sarg öffnen, um fich von ber Ibentität ber Leiche zu überzeugen. Dann mußten bie Juben ben Sarg mehrere hundert Schritt weit tragen, auf ihren von einem Juden sefahrenen Leichenwagen aufladen und endlich, von Bolizei und Militär bewacht, unter Bortritt bes Rabbi, als Leidtragende dem Leichenkonduft fic anschließen. Alls ber Bug auf bem Judenkirchhof ankam, hatten sie ein Grab gemacht, um die Leiche abseits zu begraben, aber ber Polizei= Reister gebot ausdrücklich, daß die Juden selbst, auch hier unter Borgang bes Rabbi, ein Grab in die steinige Erbe graben mußten. Damit mar Brigens Gebelodes Körper noch nicht zur Ruhe gelangt; bie Juden ließen s fich 100 Dutaten und die Gebur an ben Scharfrichter toften, um ihn m Martini wieder ausgraben und in das gemeine Keld verscharren u bürfen.

Der Bürgermeister Steblick zu Nikolai in Oberschlessen ging 1779 on der katholischen zur jüdischen Religion über. Er war damals 46 Jahre k. Um vielen Verdrießlichkeiten aus dem Wege zu gehen, verschrieß sein ganzes Vermögen seinem in Sorau wohnenden Sohne. Vor ericht gestellt, appellirte er an den König. In dem Bescheid, welchen

Friedrich ber Große erließ, findet fich folgende Stelle: "Es g burchaus nicht bem menschlichen Richter, fich in Angelegenheiten zu m bie zwischen bem Menschen und Gott vorgefallen. Bat besagter & burch feinen leichtfinnigen Schritt fich gegen bie gottliche Dajefta gangen, so wird biese ihm die gerechte Strafe gutommen laffen, abe fteht bas Recht nicht zu, bem Willen Gottes mit unferer befchr Urteilstraft vorzugreifen. — Der Zwang, wenn er schon mas aus verschafft ber Rirche ein Mitglied, bas nur bem Scheine nach es seinem Innern aber ber seiner Uberzeugung entsprechenden Religion gehört." — Der König verfligt, daß die gerichtlichen Rosten der Ger wur Last fallen, ba es gar nicht nötig war, auf die bloße mutm Meinung hin, daß ber Mann von Sinnen war, Ausgaben zu veran Da aus ben Aften hervorgehe, bag besagter Steblid ein treuer bienft Unterthan gewesen sei, und ba er besonders mahrend seiner Amu fich viele Berbienfte um die Stadt erworben habe: fo folle er vor ben Abgaben, mit welchen die Juden ausnahmweise belaftet find, frei b Kerner ist es des Königs ausbrucklicher Wille, daß Steblick klinft "Neue = Inde " benannt werbe. - Josef-ben-Abraham, Dies war St jüdischer Name — wohnte noch viele Jahre friedlich in Sorau bei Sohne, mit bem er im besten Bernehmen stand. Er erwarb sich bifche Renntniffe und fang täglich hebraifche Pfalmen unter Begleitu Bioline. Er ftarb 1807 und wurde auf bem judischen Friedt Nitolai bestattet.

"Da Dänemark immer ein religiös freisinniger Staat war, so bie gänzlich abweichende Berfahrungsweise in beiden Fällen, do raffinirte, vom Zaun gebrochene Kränkung einer Religionsgesellsche Preußen die objektive, ruhige, gerechte Behandlung, wie sie in Staaten heute nach hundert Jahren so nicht zu erwarten wäre, o dazwischen liegenden 48 Jahre zurüczussühren sein, in welche der & ber aufgeklärten philosophischen Literatur fällt, die Friedrichs Gei bildet hatte. "\*)

Was die Juden selbst betrifft, so danerte in unserer Perio Wesentlichen dasselbe Bersahren gegen sie sort, wie in der vorigen (B S. 549 ff.). Im achtzehnten Jahrhundert wurden sie in der Schweiz nirgends geduldet, als in den beiden Oörfern Endinge Lengnau in der Grafschaft Baden (jetz Kanton Aargau), wo sie voort regirenden Kantonen zu verschiedenen Zeiten Schirmbriese er hatten. Die "christliche" Bevölkerung bat umsonst um ihre Berbar da sie sich übermäßig bereicherten, das Land aussögen und ihre Schwon Haus und Hof trieben, was die Juden in ihrer Gegenvorf

<sup>\*)</sup> Strider, Neujnben bes 18. Jahrhunberts; Zeitschrift für beutsche. Geschichte, N. F. I. S. 513 f.

burhans bestritten. Doch burften sie feine liegenden Gitter erwerben, bingegen 1755 und 1764 Synagogen bauen und Begräbniftpläte erwerben. In ber Pfalz wurden die Juden noch am Ende bes fiebenzehnten und m Dangig in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts beschulbigt, Amber gemartert und geopfert zu haben. In Preußen erließ Friedrich II. 1756 ein Reglement, welches die Rechte ber Juben in seinen Staaten gman feftsetzte und ihren Wandel in enge Schranken bannte, ba fie ben "driftlichen Raufleuten und Ginwohnern vielen Schaben zugefligt hatten". In Beffen = Darmftabt wurden im 17. und 18. Jahrhundert bie Inden und ihr Glaube nur geduldet, b. h. fie durften durch ein Bewerbe ihren Unterhalt gewinnen und ihren Gottesbienft im Stillen üben, ten feine Spragogen errichten. Jeber Einzelne mußte bie Erlaubnig, im Staate ju leben, burch Löfung eines Schutbriefe ertaufen und ju biem Ende Ausweise über Leumund, Bermögen und Renntnig ber benichen Sprache beibringen. Gie burften nicht über feche vom hundert Binfen nehmen, hatten weber an Rechten noch an Laften ber Gemeinbe-Miger theil, bezahlten aber die Abgaben an den Staat gleich den Uniften und außerbem noch besondere Steuern. Sie hatten auch eigene Beamte und einen Landtag, auf bem fie fich zur Regulirung ihrer Unelegenheiten versammelten. In Rleibung und Schmud waren fie an eiondere, felbe ftark beschränkende Aufwandgesetze gebunden. var ihnen Bermeidung jeder Läfterung Chrifti zur besondern Pflicht geucht. — Es ift natürlich, daß sich bei folder Behandlung unter ben uben im Allgemeinen ein kleinlicher, beschränkter, nur zu fehr auf bervortheilung Anderer gerichteter Geift einnistete, ber bei späterer manzipation schwer zu beseitigen fein mußte.

# Dritter Abichnitt.

# Geheime Gesellschaften.

## A. Arfprung.

Die theologischen Streitigkeiten auf bem Papier und auf ben Kauin und die ihnen entsprechenden Kämpfe auf dem Schlachtfelbe zwischen veren verschiedenen (obschon beiderseits vorgeblich christlichen) Glaubens, e die dem nämlichen Systeme des Fanatismus huldigenden Berfolgungen er Andersgläubigen durch die Oberhäupter der Staaten hatten nicht bers können, als die vernünftig denkenden Menschen von allen Einigkeiten der sogenannten Konsessionen abzuschrecken und sie dahin zu

bringen, daß fie ihr Beil weder im Ratholizismus noch im Bro tismus mehr fuchten, fonbern in einer von allen theologischen urteilen und Symbolbeuteleien befreiten, hell in die Welt blidenben geklärten humanität. Es war bies eine Richtung, welche nam auf bem freien Boben Englands Anklang fand, wo ihr bie, finnige Anfichten in Glaubenssachen verklindenden Schriften eines D Morus (Utopia) und Sir Francis Bacon (Neue Atlantis) arbeitet batten. In boberm, wir möchten sagen mobernerm predigte biese rein menschliche Gefinnung ber im Jahre 1641 nach land geflohene Brediger ber bomifchen Brilder Amos Romen latinisirt Comenius (geb. 1592 in Mähren). Durch bie Bar borben bes faiferlichen Beeres seiner Sandschriften, bann seiner und Kinder und endlich mit 30.000 akatholischen Kamilien auch Baterlandes beraubt (1627), wirfte er zu Liffa in Bolen als S lehrer, begann feine Didactica magna, ein Lehrbuch aller Biffenfd schrieb 1631 sein Sprachbuch "Janua linguarum", welches in europäische und vier afiatische Sprachen (bie arabische, türkische, p und mongolische) übersett wurde, ließ 1639 in England seinen dromus pansophiae erscheinen, welchem 1648 bie Novissima lingt methodus und noch 1650 sein Orbis pictus folgten. Außer vo gehenden Aufenthalten in England, Schweden und Ungarn, wo mo als bertihmten Babagogen feierte, brachte er fein spateres Leben er Bischof ber Brlibergemeinde in Lissa, und nachdem biese Stadt von den Polen verbramt worden, in Holland zu, wo er 167 Amsterbam ftarb. Er war ebensosehr geschätzt als Schriftsteller ill wichtiasten Fragen ber Menschheit, wie als Babagog, in welcher ! Thätigfeit wir ihn später werben fennen lernen. Er verkündet lehrte allgemeine Toleranz aller Religionen und werkthätige Mer liebe. Zuerft von ber hoffnung befeelt, alle driftlichen Glaubensbe niffe in eines vereinigen zu können, warf er, nachdem er die U lichkeit biefes Beginnens eingesehen, alle tonfessionelle Beschränktbei und begab sich auf die Bobe unbefangener vorurteileloser humc In der Uberzeugung, daß diesem Ibeale ber Papft und bas Ofterreich, als Bollwerke bes Kanatismus, Die größten hindernis reiteten, verhinderte ihn weder seine beife Menschenliebe, ben Unte jener Mächte, selbst mit Hilfe ber Türken zu wünschen, - noch vernlinftige Einsicht, auf damalige Visionen und Profezeiungen, jenen Untergang verkundeten, Gewicht zu legen und folche fogar im Drude herauszugeben ("Lux in tenebris").

Nirgends hatten die reinen und humanen Grundfätze des Con einen so fruchtbaren Boben gefunden, wie in England, wo bamals das Aufgeben der gotischen Baukunst zu Gunsten der naissance (s. Bd. IV. S. 508) eine Emanzipation vom mitte

liden Dogmatismus und eine Aneignung freierer Ansichten mit sich fibrte. Freilich war biefer Baustil durch allerlei geschmackloses Schnörkelwert verunstaltet; aber dies war nur ein Auswuchs des damaligen Gefdmads überhaupt, ber sich auch in ber Dichtkunst aller Bölfer burch wie widerwärtigen Hirtengebichte offenbarte; benn eine vollständige Wieder= berstellung vergangener Richtungen, wie fie im fechszehnten Jahrhundert in Bezug auf bas Klassische Altertum angestrebt wurde, ist niemals möglich mb ihr Bersuch baber mit unsicherm Taften und miglungenen Schritten Der Bater ber englischen Renaissance, Inigo Jones f. Bb. IV. S. 535) führte ben burch biefe Schule ber Baufunft vertretenen Geift bogmenfreier humanität auch in die Bauhutten ber Steinmeten tin, die sich in England schon längst Freemasons (Freimaurer) nannten f. Bb. III. S. 310 f.). Als Borfteher biefer Brüberschaft veranstaltete Somes vierteljährliche, ftatt ber fruheren blos jahrlichen Sauptverfamm-Imgen ber Logen. Diejenigen Maurer, welche einseitig am Handwerk hingen und für ibeale Bestrebungen keinen Sinn hatten, wurden Beranlaßt, in bie Zünfte gurudgutreten, mahrend auf ber anbern Seite begabte Manner, Die nicht zum Sandwerke gehörten, aber an ber Bauauft und an den geistigen Bestrebungen der Zeit überhaupt Interesse verrieten, fich ben Logen unter bem Titel "angenommene Brilder" an-Moffen.

Freilich litten bie Logen, weil sich in ihnen Männer ber verschiedenften politischen und religiösen Ansichten befanden, schwer unter ber englischen Revolution und ben Bürgerkriegen, die auf sie folgten; allein Die später wiederkehrende Ruhe, die wissenschaftlichen Forschungen, benen wuter Rarl II. gestiftete konigliche Gesellschaft ber Wiffenschaften, im Gegenfate zu theologischen Grubeleien, großen Borfchub leiftete, und enblich bie Bertreibung bes auf's Neue zu Glaubenstämpfen heraussodernden Jakob II. gestatteten den Freimaurern, sich wieder zu erholen und ihre Arbeiten fortzuseten. Dazu hatte namentlich auch ber Wiebereufbau ber im Jahre 1666 großentheils abgebrannten Stadt London and insbesondere ber Paulskirche, dieses protestantischen Gegenbildes ber Beterskirche in Rom, beigetragen, beren Baumeister, Christopher Wren, ber Brüberschaft angehörte. Nachbem jeboch diese Bauten vollendet waren, nämlich um die Zeit des Todes König Wilhelm's III. (1702), bemaufolge die Bauleute Mangel an Arbeit litten, flihlten die Freimaurerlogen auf empfindliche Weise das Unzureichende ihrer bisherigen Ciurichtung. Die Bauleute von Fach schwanden immer mehr zusammen, indem sie dahin gingen, wo ihnen Arbeit winkte, und die angenommenen Brider", bisher bie Minberen an Zahl, sahen sich verwaist und ihre Bfale veröbet. Man begann zu begreifen, daß es nicht genlige, Nicht= naurer aufzunehmen, sonbern bag man, wenn bie Logen fortbauern und bre bumanen Grundfate weiter verbreiten wollten, einmal fich vom

Sandwerf und beffen materiellen Feffeln befreien und bann ein Band ber Bereinigung unter ben einzelnen Wertstätten ichaffen muffe. Es ware feine weltumgestaltenbe große Beifter, feine mit ehernen Bigen in bet Buch ber Weltgeschichte eingegrabene Ramen, beren Trager ben wen Bebanten faften, aus ber Wertmaurergefellichaft eine geiftig zu foffente Freimaurer = Brilberichaft zu bilben, an die Stelle bes materiellen ben shmbolischen Bau zu setzen. Zwei Theologen, ber Presbyterianer (mb frangofifche Flüchtling) Theophil Desaguliers (zugleich Raturforfen und Mathematiter), und ber Anglitaner James Anberfon, im Benin mit bem Altertumsforscher Georg Panne, ftanben an ber Spite be Männer, welche im Jahre 1717 die Bereinigung von vier Logen ta Maurer Londons zu einer Groffloge und bie Bahl eines Grof. meifters und zweier Grofauffeber bewirften, in welchen band lungen die Stiftung bes heutigen Freimaurerbundes besteht; it wahre Geschichte kennt keine andere; nur die Fabel bichtete ibm co ferntere Uripriinge an.

Es waren wesentlich die humanen und philanthropischen Grundstebes Comenius, welche die englischen Freimaurer leiteten, die nun kim Handwerksgenossenschaft mehr bildeten, sondern eine Gesellschaft von Männern aller Stände und Berufsarten, wie nicht minder aller Rechgionen, die sich in dem höhern Gesühle der Menschlichkeit begegnem und keinen andern Maßstad der Menschenwürde kannten als die Sittlickeit, Herzensgüte und Wahrheitliebe. Die neuen Freimaurer behielten in Sinnbilder der Werkmaurer, ihre Sprüche und Gebräuche bei; nur legtmssie die bieselben in moralischem Sinne aus. Sie bauten nicht mehr Hänft und Airchen, sondern einen geistigen Tempel der Menschheit, benutzu das Winkelmaß nicht mehr zum Messen der rechten Winkel an Inadersteinen, sondern zur Berichtigung der Unebenheiten des menschlichen Charakters, den Zirkel nicht zum Andringen von Berzierungen an Bawwerken, sondern zum Einschlusse aller Menschen in einen brüderlichen Familienkreis.

Wenn aber auch die Freimaurer die konfessionellen Unterschiede mit bie von Menschen ersundenen Dogmen nicht berücksichtigten, wie sie gleiche Beise die politischen Parteien über Liebe zum Baterlande, zu Gesetz mit Ordnung vergaßen, — so warfen sie doch die Religion im Algemeinen nicht weg, soudern hielten sest au jenen zwei einzigen Glaubensgrundstigen, welche nie absichtlich ersunden worden, sondern in Geist und her der Menschen stets von selbst aufgetaucht sind, — am Dasein Gottel und an der Unsterdlichkeit der Seele. Sie eröffneten daher auch serner, wie schon die Bauleute, jede Loge, und schossen wie schon die Bauleute, jede Loge, und schossen wie sehen Bauleute, jede Loge, und schossen der Großlier, d. Bb. II. S. 564) und hielten Gedächtnissseiern für abgeschieden Brüder, von denen sie sich des Ausdrucks bedienten: "er ist in den

wigen Osten hindibergegangen", — b. h. bahin, wo das Licht herkommt. wet Beibehaltung dieser beiden Grundlagen des Glanbens schlossen haber die Freimaurer an die damals unter den Gebildeten vornischende, vorzugsweise durch den englischen Philosophenfürsten Locke gründete Schule des Deismus an.

Der neue Bund breitete sich bald aus. Schon in den ersten Jahren ines Bestandes besanden sich "Brüder", wie sich die Maurer schon n Gründung des Bundes genannt hatten und auch seitdem nannten, allen Hauptstädten Europa's und in fast allen Städten Größbritanniens ab der Riederlande, betrachteten jedoch stets London als ihre gemeinme Mutterstadt. Die Größloge als gemeinsame Oberbehörde sand es ihre an der Zeit, dassür zu sorgen, daß einerseits die Einheit des undes nicht zerrissen, anderseits den Entsernungen der Brüder unter knechnung getragen würde. Einer ihrer ersten Beschlüsse ging dahin: 115, mit Ausnahme der erwähnten vier alten Logen, künstig ohne Erzähigung mittels einer brieslichen Urkunde des jeweiligen Größmeisters de Justimmung der Größloge — keine Loge als regelmäßig und geshich erachtet werden solle.

Auf Grundlage biefer Bestimmung entstanden nun Logen an verpiebenen Orten; ihre Bertreter bilbeten bie Großloge und mählten ben wkmeister, mas früher bie Gesammtheit ber vier alten Logen gethan tte. Anderungen ber alten Einrichtungen ("Landmarken") und neue mordnungen mußten bagegen in ben einzelnen Logen fammtlichen Brüm, ben jungsten Lehrling nicht ausgenommen, zur Genehmigung ober awerfung vorgelegt werden. Die allgemeinen Berordnungen wurden t 1720 burch Anderson mit den alten Urkunden der Brüderschaft ver= iden und bearbeitet, worand das sogenannte Konstitutionenbuch (the metitutions of the Freemasons) entstand, das 1723 herausgegeben Dasselbe blieb bis heute die erste Urfunde und die Grundlage Freimaurerbundes. Es enthält: 1) eine turze Geschichte, angeblich : Freimaurerei, in Wirklichkeit ber Baufunft, von Erschaffung ber Welt (natilrlich ftart mit Mythen und Sagen vermischt), 2) die alten lichten ober Grundgesette (Old Charges) ber Freimaurer, 3) bie allneinen (jogenannten alten) Berordnungen, welche Babne zusammenragen hatte, 4) vie Approbation bes Buches, und als Anhang freiunerische Lieber\*).

<sup>\*)</sup> Reues Constitutionen-Buch ber Alten und Ehrwürdigen Brüberschafft Frey-Maurer, Worin die Geschichte, Pflichten und Reguln u. s. w. berben, Auf Befehl ber Großen Loge Aus Ihren alten Urfunden glaubwürdigen abitionen und Logen-Büchern, Jum Gebrauch der Logen verfasset worden Bon abitionen, D.D. Aus dem Engl. übersehet. Francfurt am Mann 141. — Bergl. Findel, Geschichte der Freimanrerei, 2. Ausl. (Leipzig 1866) 1. 826 — 841.

Einen zweiten Grundstein des freimanrerischen Wesens legte die Großloge 1724 durch die Einsetzung eines "Ausschuffes für Mildethätigkeit", aus welchem das noch bestehende Institute of Charity, der Stolz und die Freude der englischen Brüderschaft" entsproßte, und betrat damit eine der schönsten Stufen des Wirkens der Freimaurer, die jenige der Hilfe in Not und Elend, nicht nur der "Brüder", sondem aller Menschen.

Die innere Glieberung bes Bundes endlich wurde vollendet duch bie Einführung der Grade. Diejenigen Brüder nämlich, welche das Amt eines Meisters, d. h. des Ersten unter den einander an Rechtan gleichen Genossen oder Gesellen, bekleidet hatten, traten nach Ablauf ihrer Amtsdauer nicht mehr, wie früher, unter die einsachen Gesellen zurück, sondern bildeten eine eigene Abtheilung, die der Meister, und anderseits wurden die Neuaufgenommenen nicht mehr sofort Gesellen, sondern hatten vorerst einige Zeit als Lehrlinge zuzubringen. So entstanden die drei Grade der Lehrlinge, Gesellen und Meister, wahrscheinlich um das Jahr 1720. Die Beförderung der Lehrlinge zu Gesellen und dieser zu Meister, welche vorzunehmen erst nur die Großloge das Recht hatte, wurde bereits 1725 jeder einzelnen Loge bewilligt.

Schon innerhalb bes ersten halben Jahrhunberts nach Gründung bes Freimaurerbundes entstanden, theils durch reisende englische Brüder, theils durch in England aufgenommene Fremde, Logen in allen civilisitren Ländern, die sich, wenn ihrer in einem Lande viele wurden, auf zeitig zu unabhängigen Großlogen vereinigten. In Irland konstitutit eine Großloge 1730, in Schottland und Frankreich solche 1736, in den Niederlanden die Loge des Großmeisters im Haag 1734, pa Hamburg eine Provinzialloge von England 1740, zu Berlin 1744 die große Mutterloge zu den drei Weltkugeln (durch Friedrich den Großen). In Spanien bürgerte sich der Bund (vorübergehend freislich) schon 1727 ein, in Nordamerika (Boston) und Italien (Florenz) 1733, in Portugal 1735, in Polen und in der Schweden 1755.

Eine gemeinsame Organisation und Verfassung erhielten die Logen und Großlogen nie, entwickelten sich abgesondert, und kannten bis an ben heutigen Tag kein anderes Band, als ähnliche (nicht gleiche) Zwecke, Einrichtungen, Erkennungsmittel und Gebräuche, die gegenseinzen Besuche reisender Brüder, vereinzelte Kongresse und die Unterhalmung freundschaftlichen Verkehrs.

Der Zweck des Bundes ist verschieden angegeben worden, und wird auch von den einzelnen Theilen des Bundes verschieden angeschaut. Den Einen liegt er klarer, Anderen verschwommener vor Augen und wird leider nur zu oft durch klangvolle aber inhaltleere Frasen ausgedrückt oder vielmehr — verhüllt. Im Ganzen aber wird er nirgend

ein anderer sein können, als: in allen Menschen ohne Rücksicht auf Herkunft und Glauben, Stand und Beruf, das Gefühl der brüderlichen Zusammengehörigkeit zu erwecken und sie zur Ausübung menschenfreundlicher, humaner Thaten anzuseuern. Die hauptsächliche Einkleidung dieses zweckes ist thatsächlich, mit mehr oder weniger Modisitationen, gegenwärtig überall die Wolthätigkeit.

Als die hervorragendsten Eigentümlichkeiten, welche den Freimaurer= bund von anderen Bereinen und Gesellschaften unterscheiden, werden be=

trachtet bas Beheimnif und die Ceremonien.

Das sogenannte Gebeimnig rührt von ber Gebeimhaltung ber Amftgriffe des Steinmetenbandwerks durch die dasselbe ausübenden Korporationen ber. Nach dem Aufgeben desselben durch den neuen Bund Manzte fich die Beheimhaltung auf diesen über; denn einerseits war es in einer Zeit, in welcher die religiösen Verfolgungen an ber Tagesordnung waren, gefährlich, von Brüberlichkeit aller Menschen zu sprechen, und anderseits war der neue Bund, so gut wie jeder andere, eifersuchtig anf die von ihm geschaffene Idee und daher keineswegs geneigt, sie zum Mentlichen Gemeingute herabzuwurdigen. Diese beiben Motive haben in unserer Zeit ihren Sinn und ihre Bebeutung verloren, und so furcht= bare Geheimniffe von jeher die Uneingeweihten im Bunde vermuteten, io hat fich boch noch jeber Aufgenommene sowol, als Jeber, welcher frimaurerische Schriften in die Bande befam und studirte, hinlänglich Merzeugen konnen, daß bie Freimaurer teine Geheimniffe haben und and thatsachlich nichts geheimhalten, als ihre Erkennungsmittel (Zeichen, Griff und Wort), was zur Berhütung von Migbrauch bes Bundes zu sebstfüchtigen und betrugerischen Zweden notwendig ift. Bur Bebeimhaltung berfelben, sowie alles Deffen, was in den Logen verhandelt wird, bapflichtete früher ein Gib, beffen furchtbare Worte gegenliber ber Harmbfigfeit Deffen, was er schützen follte, einen beinahe komischen Gindruck machten, ber aber mit ber Zeit überall außer Gebrauch kommt.

Ebenso sind auch die ceremoniellen und rituellen Gebräuche der Freimaurer ein Erbiheil der Steinmetzen. Noch jetzt besitzt jedes korporativ organissirte Handwerk eigentümliche Gebräuche zur Aufnahme wener Mitglieder, sowie zur Eröffnung und zum Schlusse der Berhandungen. Diesenigen der Steinmetzen wurden ursprünglich auch diesenigen des untersten (und zuerst einzigen) Grades der Freimaurer; mit der Ansbildung mehrerer Grade aber wuchsen auch die Gebräuche bei Besörderung in dieselben in's Ungeheuerliche und theilten sich mit der Zeit n eine Menge von Systemen. Den Inhalt entnahm man theils den Bebräuchen der Kirche, wie auch der Klöster und der Ritterorden, theils unteln und verworrenen Vorstellungen von den ägyptischen und griechischen Resten bie vielsach modifizirte Einflibrung des Kandidaten in die Loge seines

neuen Grades, welche mit einer unerschöpflichen Anzahl maniaf Brufungen (nach ben Handwertsgebräuchen meift "Reisen" genannt bunden war und noch ift, wobei sich bie fruchtbare Fantafie bes f merischen achtzehnten Jahrhunderts in erschsttternden Schreckmitteln binter benen aber nichts stedte, als harmlose moralische und t thropische Lehren.

So war ber Bund eigentlich ein Lamm im Wolfspelze und t bie ganze Welt unabsichtlich, wie er beren ungebilbeten Theil noch wärtig täuscht, ohne es zu wollen. Wie der Aberglaube ber Daff ber Freimaurerei bemächtigte und beren Glieber beinabe bie Ro nach und nach aus der Mode kommenden Heren und Herenmeister ließ, so bag bas Bolf an vielen Orten bie sich versammelnten & für verwandelte Freimaurer und Diese für Schüler des Teufele ber fich ihnen in Gestalt eines schwarzen hundes zeige, - fo fich auch ber Berbacht ber Rirche und bes Staates icon frubzeitig ben für revolutionär und ketzerisch gehaltenen Bund, und wir wer Folgenden sehen, daß die Wirkungen Dieses Berbachtes nicht über fo gutes Ende nahmen, wie in ben nieberlanden. Dort erlie Staaten von Holland und Westfriesland am 30. November 173 Berordnung, burch welche die Brüberschaft ber Freimaurer (be schrevene confrerien, welche sich geeven be naam van vrije mete trot ber vortheilhaften Berichte, welche über fie eingegangen, aus por "Bflanzschulen von Fattionen und Debauchen", aufgelöst wurde bessenungeachtet bie Loge von Umfterbam zu arbeiten fortfuhr ber Magistrat ihre Mitglieder verhaften und vor sich führen, bieselben aber die Gerechtigkeit ihrer Sache mit solcher Rraft ber zeugung verfochten, daß ber Magistrat fie entließ, ja fogar seinen C abordnete, sich aufnehmen zu lassen und Bericht zu erstatten. Der fiel bann fo liberaus gunftig ans, daß beinahe alle Mitglieder ber L sich ebenfalls aufnehmen ließen, — und schon 1740 nahm die hollä Regirung die Freimaurer gegen die Geiftlichkeit in Schut, die ih Absolution verweigerte, und verbot letterer alle Einmischung i maurerische Angelegenbeiten.

Che wir nun erzählen, wie der Freimaurerbund dort behand verfolgt wurde, wo man ber Berminft nicht so zugänglich mar, Solland, wird es erforderlich fein, ber Berirrungen zu erwähnen, in er verfiel, und welche nicht ohne Einwirfung auf die Leiden bleiben t

bie er erbulbete.

#### В. Berirrungen.

Der Freimaurerbund bestand noch nicht lange, als er vermöge seiner ausgesprochenen Konfessionslosiakeit und seines Wiber gegen allen Glaubenszwang die Aufmertsamkeit einer Reaktionspartei auf in jog, welche in ihm eine Stilte ber erwachenben Auftlarung erfannte. Diese Reaktionspartei war ber Jesuitenorden, berseine oben (Band IV. 6. 263 ff.) gefchilberte Aufgabe niemals aus ben Augen ließ. Nachbem er im ichezehnten und Anfangs bes fiebenzehnten Jahrhunderts bie Folgen ber Reformation mit nur zu gutem Gelingen so unschädlich als möglich für feine Zwecke ju machen gefucht, fab er ju feiner Besturzung hinter ber enteten geglandten Opposition gegen bas Papsitum eine neue geanerische Malanx emportauchen, welche um fo gefährlicher erschien, als sie allen Dogmatismus wegwarf und baher mit ber alten Kirche feinerlei Anhaltspuntt mehr gemein hatte, wie dies bei sammtlichen Fraktionen des Inteftantismus noch ber Fall war. Gegen biefe neue Gegnerin, Die Auftarung, mußten andere Waffen in's Feld geführt werden als gegen ben Brotestantismus. Sie befaß teine Beere, — baber richteten Ranonen with Biten nichts gegen fie aus, - fie zählte ihre Anhänger nicht unter ben Bolte, — baber mit Bredigten und bem Beichtstuhle nicht gegen fie vormgeben war, - sie hatte ihren Anhang unter ben Gebildeten und in Beerführer und Magistrate unter ben Schriftstellern. Ein eigentliches iches greifbares Organ hatte ihr bis bahin gefehlt, als plöplich ber Bund ber freien Maurer wie aus bem Nichts emporstieg. — Jest mußte bie Odegenheit ergriffen und benützt, jetzt konnte, fo begannen die Jesuiten phoffen, wenn man flug verfuhr, ber Schlange bes "Unglaubens", wie man bie Unbotmäffigfeit gegen vorgeschriebenen Glauben von jeber mante, - ber Ropf zertreten werben.

Der Plan, den sie nun faßten, war ein wohl ausgebachter, geistreich bmbinirter. Sie knupften ihn an politische Absichten, und zwar an solche, welche bas Mutterland ber Freimaurerei, England, betrafen und gleichsam bas Reft bes "Drachen ber Aufklärung" auszunehmen bestimmt waren. Die jum Ratholizismus jurudgefehrten und vertriebenen Stuarts tracteten eben bamals, mit materieller Hilfe Frankreichs und mit mellettueller bes Bapftes, nach ber Rlidfehr auf ihren verlorenen Tron, - und da die Bestrebungen verbannter Rönige und Prinzen stets etwas Poetisches und Romantisches haben, so konnten burch Erregung biefer Ge-Mile alle Schwärmer und zugleich burch bas geltend gemachte Prinzip der Legitimität alle Abeligen und Legitimisten, wie burch bie Konfession ber Brätenbenten alle Katholiken gewonnen werben. Run war ber Freimaurerbund eine gebeime Gesellschaft und als solche natürlich ein Sammelplat aller Schwärmer, Mystifer und Romantifer. Kerner war in ihm ber Abel fart vertreten: nach ben vier ersten Grofmeistern ber Großloge von England, welche noch Werkmaurer gewefen, gehörten alle späteren bem bochften Abel bes britischen Reiches an; wir finden unter ihnen die Berzoge von Montagu, Richmond, Norfolf, Chandos u. f. w., nicht zu gebenken einer Menge von Biscounts, Carls und Lords. Und was endlich bas katholische Element betrifft, so hatte bie Maurerei n selben Ceremonien und seit einiger Zeit auch pomphafte Umzi glanzende Rleidung der Würdentrager, eine hierarchifche Abfinfu tosmopolitische Berbreitung gemein. Mit einigem Aufwande je Rünfte konnte baher ber Bund allmälig und unmerklich, wie ein be Schriftsteller fagt, "zu einem Schute, zu einer Milig ber Be Jefu gemacht" und in biefer Weise bie Gefellschaft bes Joh (bes Schutheiligen ber Maurer) zur Schule ber Borbereitung Befellicaft Jeju herabgewürdigt werben. Erwägt man ferner, abeligen Baupter ber Freimaurer fich ber Herleitung bes Bun handwerkern schämen mochten, so war es leicht, fie burch Auf von Fabeln, die ihnen eine "edlere" Abstammung vorspiegelten, 3 welchen Zwecken zu gewinnen. Gelang es einmal, bie Maure ju bringen, fo tonnte burch Rudgabe bes machtigften protestantife vorzugsweise aufgeklärten Reiches an einen katholischen König n ber Berd ber Aufklärung gerichlagen, sondern auch zu weiteren fat Eroberungen ber Weg gebahnt werben.

Es galt daher vor Allem, die Geschichte der Freimaurerei wirrung zu bringen, d. h. zu fälschen, und es ist wirklich mei und beinahe ohne Beispiel, wie in der That wenige Jahre 1 Entstehung des Bundes dieselbe in vollständige Bergessenheit geriet. eher begann man sie zu wittern, als in den Handwerksgenossen man begann sie in den alten Mysterien, bei den Gnostifern, den rittern, den Rosenkreuzern zu suchen, ja sogar in den maurerischen S Bestätigungen der Alchemie, der Geisterseherei, der Kabbalistik 1 zu sinden.

Unfere geäußerte Unficht bezüglich katholisch-stuartistischer 1 erhält aber bie beste Befräftigung in ber Thatsache, bag im Jahr ber ichottische Baronet Michel Andreas Ramfan (geb. 1686), fat Ronvertit und Erzieher ber Sohne bes Bratenbenten Jafob ber III.), als stuartistischer Alüchtling in Baris, wo er Grofrei Großloge war, eine Rebe hielt, in welcher er die Lehrlinge — Novi bie Gesellen - Professen (!) und bie Meifter "Bollfommene" und die Behauptung ked aufstellte, die Freimaurer seien währ Rreuzzüge in Balaftina entstanden, hatten sich bort mit ben Joh Rittern verbunden (daher ihre Logen Johannis-Logen hießen!) v ben Kreuzzügen sich zuerft in Schottland, bann in England u. f. aepflanzt. Diese historische Lüge gewann die Abeligen und blen nicht wiffenschaftlich Gebilbeten, und sofort entstanden in Frankre Menge sogenannte bobere Grabe, in welchen ber aus ber Bibel Baumeister bes salomonischen Tempels, hiram, die hauptrolle Man benützte eine Mythe ber frangofischen Sandwerksgenoffen nach welcher Hiram von treulosen Gesellen erschlagen worden (L

S. 307 f.), um zur Rache für diesen Mord aufzurusen, unter welchem man die Hinrichtung Karls I. und die Bertreibung Jakobs II. verstand. Die sogenannten höheren Grade nannte man nach dem angeblichen Wiedersgeburtlande der Maurerei "schottische" und nach dem Schutzheiligen Schottlands "St. Andreas-Grade". Die Namen derselben versielen wuch das Bestreben, pomphaft und erhaben zu tönen, in Lächerlichkeit; sie hießen z. B. Ritter der ehernen Schlange, Fürst der Inade, Groß-Inquisitor (!), Fürst des königlichen Geheimnisses, Affen- und Löwenritter, ja sogar "Kaiser vom Osten und Westen". Ihre Bersammlungen nannte man und nennt man noch jetzt "Kapitel" und "Konsistorien".

Bu gleicher Zeit tauchte bezeichnenber Weise in England ber sogenannte Rohal-Arch-Grad auf, welcher die Erzählungen vom Wiederansbau des Tempels in Jerusalem nach der babylonischen Gesangenschaft (d. h. von der Wiederherstellung der christlichen Glaubenseinheit nach Vernichtung der Reformation und Aufklärung) zum Inhalte hatte. Der Borsteher, Zerubabel genannt, trug ein Kleid von Purpur und Scharlach, die Bersammlung hieß "Kapitel", der Bund "Orden" (welche Benennung leitdem allgemein wurde), die drei maurerischen Grade "Probegrade". Die Schreiber trugen Chorhemben, ein Wahlspruch lautete "Nulla salus axtra (!)" und als Zweck war die Bereinigung der Menschen in eine Heerde unter ein em Hirten angegeben. Da nur ein Theil der englischen Maurer dies Neuerung anerkannte, zersielen dieselben seitdem in zwei Großlogen, und ihre Einigkeit war gebrochen.

Die Fabel Ramjay's von einem Zusammenhange ber Freimaurer und ber Johanniter modifizirte fich nach feinem Tobe (1743 zu St. Germain bei Baris) insofern, als man einsah, daß die Ableitung von einem noch eiflirenden Ritterorben fich nicht werde aufrecht erhalten können, sondern ristiren muffe, von diefem verleugnet zu werden. Man wandte fich baber, (ohne daß der Urheber dieser Wendung bekannt ware) zu dem seit vier Jahrhunderten aufgelösten Tempelorden und erfand die Sage: einige ber Berfolgung und Ausrottung ihres Orbens in Frankreich entgangene Templer, unter ihnen ber Großkomthur Harris und ber Marschall Aumont (welche nie gelebt haben) seien auf ihrer Flucht nach Schottland gekommen und hatten bort, um leben zu können, als gemeine Maurer gearbeitet. Rachbem sie bann von dem Tode und einem angeblichen Testamente bes ungludlichen Großmeisters Molan, in welchem berfelbe die Fortsetzung bes Orbens gewünscht haben follte, Renntnig erhalten, hatten fie noch in bemselben Jahre ben "Freimaurerorden" gestiftet und 1314 auf ber Insel Rull bas erste "Rapitel" gehalten, — ein Märchen, welches bie Großloge bon Schottland felbft niemals anerfannt hat.

In's Leben trat biefer neue Templermahn zuerst burch bas Kapitel, velches 1754 im Jesuiten-Collegium Clermont zu Paris burch ben Ritter on Bonneville unter Anhängern ber Stuarts gegründet wurde. Die

Mitglieder trugen die Rüstung und Kleidung der Templer und ihr Ri war eine Inscenesegung ber erwähnten Sage. Balb verbreitete fic bi Suftem, burd bie Jesuiten unterftlit, über bie frangofifden Logen, balb erklärte sich bie bisber noch von Englands Großloge abhan frangösische unabhängig, um ben neuen Tenbengen ungeftort leben gu ton und raumte in ihren Statuten ben fogenannten fcottifden Deiftern Recht ber Bormundschaft und Oberaufficht über alle Freimaurer ber alten Grabe ein. Die größten Bersammlungen bes "Orbens" hießen ba an Ronzilien, und die hochften Grade spiegelten in ihren Gebrau bie fatholischen Rirchengebranche ab.

Mittlerweile hatte ber blübende Unfinn auch in Deutschland Eing Seit 1742 bestand eine "schottische Loge" in Berlin, und Baron C. G. von Marschall wirkte für biese Ibee. In noch boh Mage aber gelang bies einem Manne, welchen man ben beutschen Duijote nennen konnte. Sein ganges Dichten und Trachten ber ; einer Wieberherstellung ber mittelalterlichen Ritterorden widmend, m er, obicon ohne icopferischen Beift und nur ein betrogenes und migleit Werkzeug Anderer, zu einer ber einflufreichsten Berfonlichkeiten seiner im Gebiete ber gebeimen Gesellschaften. Es war Rarl Gotthelf von Di und Altengrottlau, reicher Gutsbesitzer in ber Laufit (geboren 17! Auf seinen Reisen, die er nach bem Tobe feiner Jugendgeliebten m nahm, ber ihn so sehr erariffen baben soll, baf er beshalb fich nie mälte. — trat er zu Frankfurt am Main in ben Maurerbund, zu B aber zugleich in den neuen Templerorden und in die — katholische Kir worauf er bem Bratenbenten Rarl Ebuard Stuart vorgeftellt wi welcher, wie man ihm zu verstehen gab, einer ber höchsten Orbensob war, und beffen Uniform hund von ba an in Paris trug. Spater er in Mastricht mit bem "Ritter von ber golbenen Sonne" zusam beffen wahren Namen er nicht erfuhr, von dem er aber in geheimnist Beise jum "Heermeister" bes neuen Orbens für Deutschland ern wurde. Nach seiner Ritckfehr gründete er auf einem seiner Gliter Loge, in welcher er mit anderen großen Kindern Templer spielte. bortigen Orbenskapitel führten latinische Protokolle und Korresponde und berieten ben Plan, Waisenhäuser zu stiften und bieselben alln in Kriegsschulen zur Refrutirung bes Orbens zu verwandeln.

Dies harmlose Treiben ftand nun allerdings entweder gar nicht ben Jesuiten in Berbindung ober war wenigstens ein ganz unschädl Ableger bes Treibens berfelben, Die einen ehrlichen Schwarmer von Si Schlage zu keinen ernsten Schritten verwenden konnten.

"Um diese Zeit, sagt ber bereits angebeutete Zeitgenoffe\*), !

<sup>\*)</sup> Beptrag zur neuesten Geschichte bes Freymaurerorbens in neun fprachen, mit Erlaubnig meiner Obern berausgegeben. Berlin 1786. G. !

ber siebenjährige Krieg aus. Die französischen Kriegsvölker kamen nach Deutschland und mit ihnen viele Jesuiten. Bei der französischen Armee, besauers bei dem Kommissariat, waren denn auch Freimaurer von höheren Graden in großer Zahl, und es war keine geringe Spekulation von Einigen solcher Herren, diese mysteriöse Waare in Deutschland zu Gelte zu machen. Ich habe einen französischen Commis gekannt, der einen Fraden Wagen Wagen voll Freimaurerdesorationen zu ungefähr 45 verschiedenen Graden mit sich führte, die er für Gelt von Straßburg die nach Hamburg austheilte. Bon dieser Zeit an begnügte sich fast keine einzige deutsche loge mehr mit den drei symbolischen Graden; aber fast jede hatte eine andere Reihe von höheren Stusen, je nachdem sie einem andern Windsbentel in die Hände gefallen war, und so veränderte sie auch ihr System, wenn ein neuer Avostel ankam, der sie reformirte."

Ein folder Apostel bes Schwindels mar ber Marquis von Lernais der Lerney, welcher als Kriegsgefangener nach Berlin gekommen war und bort die jesuitische Lehrweise des Ravitels von Clermont beförderte. Ein Anderer war der zu Berlin als "Ritter von Jerusalem" eingeweihte Meolog Philipp Samuel Rosa, früher Superintendent, aber wegen ärgerlichen Lebens entfett; er ließ fich in Salle nieber und bereiste von bott aus Deutschland, um mit hochgraben Sandel zu treiben, während er daneben auch Gold zu machen vorgab. Ein Dritter tauchte auf in bem ibifden Betrüger 3. S. Leuchte, auch Beder genannt, ber fich nach bem Frieden von 1763 als "Baron von Johnson a Filnen" berumtieb. in Jena ein Sochkapitel ber Tempelherren gründete und felbst Rosa Menbete, ber bann, als fein Nimbus fiel, aus Balle vertrieben murbe. Als Ind von bem Spektakel hörte, bas Johnson mit seinem Ritterwesen meb, hielt er ihn für ben von ihm längst gesuchten "unbefannten Dbern", , mibigte ihm in vollem Ornate vor bem Orbenskapitel bes Konventes wa Altenberge (in Sachien-Gotha) 1764 knieend, entdeckte aber endlich jeine Betrilgerei und entlarvte ihn, worauf ber Schwindler floh, aber erguffen, auf die Wartburg gebracht und bis an seinen Tod (1775) in Enthers Zimmer verwahrt wurde. Nun war Hund unbestrittenes Ober-Jampt ber neuen Templer in Deutschland und gründete die sogenannte stritte (im Gegenfate gur laten) Dbfervang", ein Suftem von feben Graben, nämlich ben brei alten, bem vierten bes "ichottischen Meisters", bem fünften des "Novizen", dem sechsten des "Tempelherrn", und dem Rebenten bes Eques professus (!). Alle Ritter trugen latinische Orbens= memen. Hund hieß Eques ab ense, Andere 3. B. a sole, a leone, a cygno, s balaena, a scarabaeo, a cancro aureo, a talpa u. s. w. Sechsund= wanzig beutsche Flirsten gehörten bem Orben an, ber balb über beinahe alle beutschen Logen herrschte, sein eingebildetes Weltreich in Provinzen, Briorate, Brafekturen und Romthureien theilte, Apostel ber ftrikten Observang uch Frankreich und anderen Ländern fandte, und fogar bewirkte, bag

15

Senne=UmRhyn, Mug. Rufturgeschichte. V.

fich ihm ber Groß-Drient bes letztgenannten Lanbes anschloß. "Bierbu nun veränderte fich, fagt unfer Zeitgenoffe, ber Beift ber Freimaurerei gi und gar. Statt baf bis jest Freiheit, Gleichheit und Bruberband (bit Trio schon 1786!) die Stilten bes Orbens gewesen waren, so hand man nun nach politischen Rucksichten, führte eine unerhörte, auf te Art von Recht noch Rutrauen gegrundete Subordination ein. - - : bie Aufnahme in den sogenannten hohen Orden wurde mit theuerm G bezahlt und hierunter die schlaue Absicht verborgen, die Raffen ansehn au machen - und gulett einen Reichtum aufammenguscharren, ! vielleicht in ber Folge Die, welche ben gangen Plan erfund hatten, ad majorem Dei gloriam genutt haben wurden (S. 68 ff. Die beutschen Logen, welche sich bem unmaurerischen Flittertram 1 Rinderspiel nicht fügten, wurden verachtet, ja verkepert, und die wad Loae zur Einigkeit in Frankfurt am Main konnte ihre Unabhängigkeit : baburch retten, daß sie sich von London aus als englische Provinziall erflären lief.

Die Herrlichkeit bes neuen Templertums war nicht von langer Da hunds Bermögen ging burch ben Krieg und burch bie Opfer, bie er t Orben brachte, auf die Reige; benn er wurde in seiner Schwärm und Gutmiltigfeit arg migbraucht, und es hieß, "manche große und the Lichter hätten aus ben Raffen ansehnliche Summen in saccum gef und waren auf einmal reich geworben." Die Deputirten ber Logen ben öfteren Ronventen ließen es fich wol fein und traten mit Practt Namentlich aber erschien von Zeit zu Zeit ein Abgesandter ber angeblu unbekannten Oberen unter bem Namen und ber Gestalt eines "Ritte vom roten Feberbufche" bei Gund, bot ihm Aftien gu funf- : zehntaufend Thalern an, zum Zwede von Handelsoperationen in Labral wo ber Orben große Etablissements besitze, und hund mußte aus se Broving jährlich fünfhundert Thaler hergeben, — ohne (natürlich! etwas aus Amerika zurudzuerhalten. So kam es, daß er endlich f Güter bem Orben zu verschreiben wünschte und bemfelben fogar an ihm auf seinen Tod andere zu verschreiben, falls er auf die einen C erhielte, wodurch die neuen Templer für 42.000 Thaler einen Wert! einer halben Million Thaler erhalten hätten. Aber ber Orben hatte fe fein Gelt und wufite auch feines zu ichaffen.

So bekamen die Jesuiten endlich Hund's Spielerei, als sie ih nichts mehr einbrachte, satt und erkoren sich nun zum Berkzeuge protestantischen Theologen Iohann August von Starck (geb. 1741 Schwerin), der 1766 in Paris katholisch wurde, aber nichtsbestowen nachber Professor der Theologie in Königsberg, dann Oberhofpred und Generalsuperintendent daselbst und später in Darmstadt war. stellte der weltlichen Templerei Hunds eine geistliche, das sogena Klerikat der alten Templer, entgegen und behauptete, nur die

besthaupt des Ordens ihm bekannt und Niemand anders, als der "Ritter von der goldenen Sonne", d. h. der Prätendent Karl Eduard Stuart; at täuschte damit in der That den Don Quijote des achtzehnten Jahr-hunderts, und bewirkte, daß die Ritter Herrn von Hund fallen ließen. Dieselben waren jedoch keineswegs geneigt, sich den Klerikern zu unterwerfen, deren katholischer Pomp Mißbehagen erregte, und wählten 1772 auf dem Konvente zu Kohlo in der Lausit keines der Hündter beider Spsteme, sondern den Herzog Ferdin and von Braunschweig (1775) wurde endlich Hund, welcher bloser Hermenkter geblieben, ernsthaft nach keinen Ausweisen gefragt, und, als er solche nicht zu dieten wußte, von ihr Leitung des Ordens entstent, — welches Schicksal ihm das Jahr daranf un Meiningen) das Herz brach. Er wurde im Ritterornate vor dem

-Mtar der Kirche zu Melrichstadt beigesett.

So hatten in Deutschland die Blane ber Jesuiten noch zu keinem Riele geführt und zugleich wurde ihr Orben burch Clemens XIV. aufgelöst. Tropbem gaben fie jene Plane nicht auf, suchten fich auch im -tril eine neue Erifteng zu grunden, und rufteten zu biefem 3weck einen menen Apostel aus, einen rätselhaften Menschen, von dem weder die Zeit woch ber Ort seiner Geburt und seines Todes bekannt find, der sich aber Legenüber Bertrauten als Sendling ber Jesuiten bekannte. Er nannte M Gugomos, Freiherr und Brofessor ber Klinste, war babischer Rammerjunter und Regirungerat, auch Mitglied ber ftriften Observanz miter bem Ramen "Ritter vom triumfirenden Schwan", und trat jum witen Mal in Die Öffentlichkeit burch seine 1776 ausgehende Einladung n einem Konvente nach Wiesbaben, auf welchem er, wie er behauptete, Interricht in der wahren Templerei ertheilen wolle. Es lag in dem wider= bruchevollen Geiste jener aufgeklärten und doch daneben so leichtgläubigen Beit, bag biefer sonderbaren Ginladung viele Ritter, unter ihnen fogar mige Fürsten, folgten und die Lilgen und Schwindeleien des neuen Brofeten it Bewunderung anhörten. Sugomos rühmte fich genoffener Einweihungen, enen Schilderung auffallend an die Exerzitien der Jesuiten erinnerte, wies Ensiginen und Vollmachten eines "heiligen Stuhles" auf Rhpros vor, welche Kruzifire und ahnliche tatholische Bergierungen trugen, und behauptete, der Orben, dem er angehöre, und von welchem der Templerorden blos in Zweig gewesen, sei schon vor Mose entstanden und habe unter feinen **Brogmeis**tern ägyptische, jübische und andere Könige, griechische Philosophen, elbft Christus, sowie Apostel und Papste gezählt, — bie Templer hätten in Kypros (also nicht in Schottland!) fortgepflanzt und die bortigen Erzbischöfe seien die rechtmäßigen Nachfolger der Grofmeister. Beurerischen Grabe, faselte er, seien eine spätere Reuerung bes ursprünglich itterlichen und klerikalen Systems, beffen Organisation, nach seinen Un=

gaben, vollkommen berjenigen bes Jesuitenorbens glich. Bur Bele in den geheimen Wiffenschaften, fuhr er fort, muffe ein beiliger I erbaut werden, bei beffen Einweihung das "natürliche Feuer" vom H fallen werbe. Mehrere burchschauten ben Charlatan; Andere ginge Garn und ließen sich von ihm einweihen. Bei biefer Operation n fie fasten, ihre Meinungen über verschiedene ihnen vorgelegte Frage setzen, welche letteren nach unserm Zeitgenoffen " so abscheulich, so ter und boch babei so zweideutig listig abgefaßt waren, daß sie sich zi moralisch, religiös und chymisch (?) ausbeuten ließen, eine unvor Beantwortung aber als Dokument gegen den Beantworter hatte geb und Diesen von bem herrn Aufnehmer hatte abhängig machen for (Böllig jesuitische Schulmethobe!) Dann mußten die Randidaten unbekannten Oberen latinische Bittschriften richten, sich bem "h Stuhle" (angeblich in Rypros, wirklich in Rom!) unterwerfen, m Berfprechen ablegen, "unter Umftanden gegen ihr Baterland bie I zu tragen". Als inbessen Gugomos fah, wie wenig Zutrauen ma schenkte, verschwand er plötlich — und mit ihm auch die Einwirkt Jesuiten auf die beutsche Maurerei. Die an ber Spite ber lettern ben Ritter waren aber bes Spiels mit unbekannten Obern endlich und als man einen Abgeordneten, ben Abvokaten Karl Cberhard Ba nach Italien gesandt hatte, wo er bei bem Brätenbenten Karl & in Florenz Audienz erhielt, Dieser aber leugnete, je Freimaurer g zu sein, nahm die Templerei rasch an Ansehen ab und wurde 1782 auf dem Konvent im Wilhelmsbabe bei hanau, in Fol Aufklärungen, welche ber freisimige Schriftsteller Chriftoph Bob. bas Treiben ber Jesuiten und ihrer Werkzeuge gab, formlich auf Uber ihrem Grabe blühte die achte Maurerei schon im folgenden im "Eflektischen Bunde" neu auf, mahrend Bobe's fühnerer E eines allgemeinen beutschen Freimaurerbundes (1790) scheiterte. Theil ber Maurer aber, welcher sich mit ber Einfachheit eines & ber Menschenliebe nicht begnügen konnte ober wollte, weil er my und fantaftischen Gauteleien und Schwindeleien beffer zugänglich wandte sich neuen am Horizonte des Geheimblindlertums aufstei Bestirnen zu. Das eine berfelben, bas fogenannte ich me bifche C erhob sich im Norden, das andere, das neue Rosenkreuzerw im Güben.

Die schwedischen Maurer hatten in der Mitte des achtzehnten hunderts das auch bei ihnen eingedrungene englische Maurertum; fach und scheimnissen und Abstufungen. Diesem vermeintlichen Bedürfnisse der fantastische König Gustav III. abzuhelsen durch die Bearbeitum neuen, des schwedischen Spstems, welches aus der wirklichen Mober stritten Observanz und dem, was man unter "Rosenkreuzerei

d, vorzüglich aber aus bem Shsteme von Clermont, zusammengekocht be und bei beffen Schöpfung bie Schriften und Lehren Swebenge (f. oben S. 146 f.) nicht unwirtsam gewesen sein mögen. and mit diesem Unternehmen zugleich ben Plan, mittels ber Freitrer, die er burch Pomp gewann, die lästige Abelspartei zu stürzen. t war eben bamals ein beutscher Freimaurer, Johann Wilhelm Ellener, burch Aboption von Seite seines mutterlichen Dheims Binnen= if genannt, feines Standes Militararzt, mit ber ftriften Observanz illen, welcher er als Brafett ber Mark Brandenburg angehört hatte. sandte 1765 einen Freund mit aus der Kapitelskasse entnommenem jegelte nach Schweben, wo berfelbe burch Ranke bie Aften bes neuen tems zu bekommen wußte, und gründete bann nach benfelben mehrere : Logen in Nordbeutschland, welche 1770 zu ber sich so nemenben wken Landesloge von Deutschland" zusammentraten. Ungeachtet ber teftationen von Schwebens Großloge gegen biefes Unterfangen erhob bas fünftliche Gebäube ju verhältnigmäßiger Blüte, fah feinen Stifter Bollgenuffe seiner Macht als Orbensmeister 1782 bei Eröffmung r Loge mit bem hammer in ber hand am Schlagfluffe fterben, und ut fich noch heute bes Anhangs aller bem Fortschritte feindlichen Das schwedische System hat zehn Grade und bernht auf ber nbung, daß gewisse Geheimnisse von Christus an sich durch die Apostel, Tempelfleriker und die Baugenoffenschaften hindurch fortgepflanzt hatten bag ein Neffe bes Templer-Grofmeisters Beaulieu, auf Anleitung von n lettem Rachfolger, bem bereits gefangenen Molan, in die Gruft seines ims hinabgestiegen sei, wo er in einem verborgenen Raften bie Insignien Urfunden bes Ordens gefunden habe, die bann von Baris nach Schottund von da nach Schweben geflüchtet worden seien. Die Symbole. monien und Lehren bestehen aus katholischem Blendwerk und "ernem Unfinn". Das ichwedische Sustem bilbet auch ben Inhalt ber unden und von Ligen liber die Maurerei wimmelnden Schrift " Sarsena". Db bie neuen Rosenkreuger bes achtzehnten Jahrhunderts mit älteren bes siebenzehnten (f. Bb. IV. S. 343 f.) zusammenhingen, ift wiß, besto sicherer aber, daß jene, gleich ben neuen Templern, unter tischer Leitung und Aufsicht ftanben. Während man die ritterlichen obeutschen burch die Templerei zu beschäftigen wufte, hoffte man die ieffinnigen Untersuchungen geneigten Subbeutschen mittels Grubeleien bie Geheimnisse bes Lebens in die "alleinseligmachende" Rirche zu en ober wenigstens burch Bertiefung in abergläubiges Treiben von Betheiligung an ber überhandnehmenden Aufflärung abzuziehen. ure Leute, welche ber maurerischen Geschichte burchaus fremb sind, 1. Wertzeuge ber Jesuiten, standen an ber Spite ber neuen Gold-Rosenkreuzer, welche um bas Jahr 1760 (zur Zeit Rosa's und ifon's) auftauchten, und gaben vor, unter "unbefannten Oberen" gu

Sie lockten burch anonyme Briefe und rätselhafte Abgeson Solche jum Bertehre mit ihnen, bei benen sie alchemistische Reigung poraussetten, bemutten sie, unter Borfpiegelungen golbener Ernten, lange fie fie brauchen konnten, und liefen fie bann plotlich im Si jo bak alle Nachforschungen nach bem Orben fortan vergeblich wa Mit bem Freimaurerbunde hingen fie nicht zusammen, sondern benut beffen Logen und Glieber nur zu ihren Zweden, wo fie konnten. ! Bahl ihrer Grade war neun (1) Juniores, 2) Theoretici, 3) Pract 4) Philosophi, 5) Minores, 6) Majores, 7) Adepti exemti, 8) Magis 9) Magi); ihre Mitglieder trugen sonderbare Namen, 3. B. Fragin Philimanes, Drabes, Mandrabulus, Chrysophiron, Gordianus, Johan de Sapientia u. f. w.; ihre Logen hießen "Rreife", beren Borfte "Direktoren", und die Brüder ber unteren Grabe kannten außerhalb il Kreises kein Mitglied des Ordens. Den Oberen gegenüber, welche n als "heilige Rougregation" und beren Oberhaupt als M. M. (Mag Magus, ber große Zauberer - von Rom?) bezeichnete - war volltom blinder Gehorsam und unumschränkte Beichte alles Deffen, was fie wi wollten, vorgeschrieben. Die Sache bes Orbens murbe für bieje Gottes und Christi ausgegeben, bas Losungewort besselben mar: "! baf Bott und fein Wort mit uns fei!" Fromme Rebensarten, gemi mit unverständlichen und muftischen, bilbeten ihre Sprache; ihre verri Beschäftigung bestand icheinbar in tabbaliftischer Auslegung ber Bibel: anderer angeblich beiliger ober geheimer Bucher, unsinmiger Deutung Naturereianiffe, Geisterseherei und Teufelsbannerei. Goldmacherei, Bereit von Lebenseliziren, ja fogar in Berfuchen, burch chemische Brozeffe Menfe zu erzeugen! In Wirklichkeit aber arbeiteten fie fur ben Jesuitenor und beffen Zwecke und steuerten auf Unterwerfung ber Freimaurer m benselben los. Den Neuausgenommenen wurde ein Buschel Hagre geschnitten (bie Tonsur!); bie Mitglieber trugen in ben Bersammlun weiße und schwarze Scharpen, in ben höheren Graben priefterliche wänder und filberne ober goldene Rreuze. In den Ceremonien fpie Aruzifire und Rauchwerke eine bebeutende Rolle. Man versprach ben 9 genommenen, im neunten und höchsten Grabe wurden fie alle Gebeim ber Natur erfahren und die Oberherrschaft über Engel, Teufel und Menft erlangen. Nach der Behauptung der Rosenkreuzer erstreckte sich ihr Or über gang Europa und Borberafien.

Gleich ber Templerei hatte auch die Rosenkreuzerei ihre Apr und falschen Profeten. Der erste unter benselben war der berücht Johann Georg Schrepfer, geboren 1739 zu Nürnberg, erst Sol bann Kaffeewirt zu Leipzig\*). Ohne daß man wußte, ob und w

<sup>\*)</sup> Sammlungen von Briefen und Aufsätzen über bie Gafinerischen Schröpferischen Geisterbeschwörungen, herausgegeben von Joh. Salomo Sen 2 Bbe. Halle 1776. Sierke, Schwärmer und Schwindler S. 288 ff.

eimaurer geworben, errichtete er 1772 in seiner Wirtschaft auf eigene eine sogenannte schottische Loge, um die Bahl feiner Bafte zu vern. und behauptete, eine bessere Maurerei zu lehren, als die eigent-Bon einer folden (Minerva in Leipzig) zurechtgewiesen, n er fich tropig, erschien in berselben mit einer Bistole, streute auf ben Strafen umber, auf welchen er bie Mitglieder beleidigte naurerische Bebräuche verriet, murbe aber endlich auf Befehl bes 18 Rarl von Rurland, Protektors ber fachfischen Logen, verhaftet, rhielt auf ber Wache Stockprilgel, die er bescheinigen mußte. ber ängstliche Brüber zu Braunschweig, welche fürchteten, er würde zurerischen "Gebeimniffe" veröffentlichen, feine Berfohnung mit ber Minerva bewirften und angesehene Männer sich bethören ließen, nen Gauteleien Theil zu nehmen, hinter welchen er geheime Renntju verbergen vorgab, vergaß sich selbst ber Bergog von Aurland int zu einem Schüler bes Schwindlers berab, ben er hatte burch= Seitdem ftolzirte und reiste Schrepfer in frangofischer n laffen. m mit Degen umber, und gab fich unter bem Ramen eines Oberften arons von Steinsberg ober Steinbach für ben Baftarb eines franm Prinzen aus. Zugleich gab er in feiner Loge, wo eigentliche rische Arbeiten nie vorkamen, Borftellungen in Beisterseherei. Unser wähnte Zeitgenoffe und Augenzeuge erzählt: "Ich felbst bin bei sfer's Operationen gegenwärtig gewesen und will Ihnen offenherzig m, was ich gesehen habe: Ich habe gesehen, bag Menschen, welche Bunderbare liebten, ihre eigenen Sinne übertaubten, nicht feben 1, daß fie auf die gröbste Art betrogen wurden, sondern sich übert, die erschienene Figur sei wirklich ein Beift, sehe wirklich ihrer Fran ober ihrem seligen Bater gleich; ich habe gesehen, bag je Röpfe und Schwärmer weiß für schwarz und schwarz für weiß n, weil fie bas Borurteil mit hinbrachten, es muffe alfo fein; ibe gesehen, bag Andere burch gewisse Mittel übertäubt murben, k sie in ihrer erhipten Kantasie wirklich erblickten, was nicht ba ich habe gesehen, daß Andere, welche die Sache nicht genau unterhintergangen wurden und bag Manche aus Furcht vor ber einen Stimme, welche für die Sache mar, obgleich fie bas Ding wußten, bennoch nicht bas berg hatten, ben Betrug zu entlarven, le biefe beforderten im Bolte ben Glauben an Schrepfer's Wunderso wie es einige Jahre nachher auch mit Gagnern ging." (Welch jer Rommentar zu ben Wundergeschichten aller Zeiten und Bölfer!) 'amliche fahrt fort: "In bem Zimmer, in welchem bie Beschwörungen en, ftand ein großes Billard, Die Wege um basselbe her murben dazu mit Stühlen, worauf Kruzifire u. bergl. lagen, versperrt. velche ben Beift sehen sollten, befanden sich jenseits, ber Beift erbiesseits bes Billards. Und bamit Schrepfer noch vollends gewifi

sein konnte, daß Niemand so schnell bem Beiste auf ben Leib f burfe, mußten alle Zuschauer auf beiben Knieen liegen. Jeben zu: man mußte fich überzeugt und gläubig stellen, um gege fein zu burfen. Die Beschwörungen waren abenteuerlich, abe ermübend, betäubend, in ben Zwischenfriften wurde Bunfc at - — Dieser Bunsch war offenbar mit betäubenden Ingre vermischt, welche bem 3mede bes Beschwörers zu Silfe kamen : Buschauer glauben machten, sie sähen mehr als ba war. enttäuschter Schiller Schrepfer's, Johann Samuel Schlegel, b Schrepfer habe feine magischen Arbeiten in zwei Rlaffen getheilt, pneumatische, wo Beister erschienen, und in die elementarische, wo in Rimmern auf seine Beschwörung jede verlangte Berson in einem Lichte erschien; in einem Balbe habe er Sturmwetter entstehen Knalle und andere Dinge hören lassen. Ja er beschwor sogar und behauptete, folche versetzen zu können, obschon er ihre Ran Stellung nicht einmal taunte. Den Buschauern bei ben Beiftererschei vor beren Beginn er sich schon am Morgen besselben Tages ei bis am Abend bie Stunde ber Borftellung tam, - war ber & von Brillen und Glafern verboten, und bie Borstellungen fand bei bem Scheine blos eines Lämpchens statt. Die Geifter erschi bidem. fast undurchsichtigem Rauche von oft betäubendem Gerud beten fich gewöhnlich mit großem Geräusch, sogar Gebrill, und Sch Sandthelfer mar, wie Schlegel verfichert, fein erfter Marqueur.

Schrepfer's Zwed mar mahrscheinlich, im Interesse ber Rose bie strifte Observanz, welche sich ben Jesuiten nicht mehr gefügig in Migfredit zu bringen und zu fturgen. Daher seine stets tat Geprage tragenden Ceremonien! - Freunden vertraute er an, ben Auftrag, ben Freimaurerbund mit bem aufgehobenen Jefuit zu verschmelzen und stehe unter bes Berzogs von Orleans Brc auch hatten ihm die Jesuiten einen Theil ihrer geretteten Schate wahrung gegeben. Um seine Macht zu beweisen, ließ er in bem bes Herzogs von Kurland zu Dresben, ber besonders bagu ein war, por seinen Getreuen ben Beift bes verftorbenen Marscha Sachfen erscheinen. Er felbft ichlug mahrend feines bortigen Aufe seine Wohnung im Polnischen Gasthofe auf und empfing ben nur noch mit leichtem Ropfniden. 218 aber feine Oberen ihn zu und marktichreierisch fanben, ließen fie ihn fallen. Seitbem mar nötigt Schulden zu machen, um sein verschwenderisches Leben f 2u können, und als er endlich am Rande bes Ruins und sein larbung burch Scharfsichtigere stand, ging er am Morgen nach gewohnter Beise gehaltenen Geisterloge, am 8. Oktober 1774, 1 feiner Anhänger in bas Rosenthal bei Leipzig, um ihnen, wie e eine wunderbare Erscheinung zu zeigen, entfernte sich bort in ein

und erschoft sich. Vorher hatte er einem Freunde als Unterpfand für ein Datleihen von tausend Louisbor eine angeblich mit Orbensgebeimuffen gefüllte Rifte übergeben. Als man fie nach seinem Tobe öffnete, waren alte Bafche und Steine barin. Nach einer andern Erzählung batte er ein Padet mit ben angeblichen Jesuitenschätzen bei einem Bantbaufe niedergelegt, in welchem man aber bei der Untersuchung blos

leres Bapier fand.

Unter ben Zeugen seines Tobes befand sich ber zweite Apostel ber Rosentreuzer, ber von ber ftritten Observang zu Diesen übergetretene tur-Adfifche Kammerherr und spätere preußische Major Johann Rudolf Bijchofswerder; er war es, welcher ben Herzog von Kurland für Schrepfer gewonnen hatte. Nach bes Lettern Untergang lebte er eine Beit lang als Ginfiedler, um ber Rache geträumter unbefannter Oberen m entgeben, wähnte bann in bem Gautler Gugomos ein neues Licht p erbliden und wollte filr ihn nach Rypros reifen, um bie Beheimnisse ber Templer zu holen. Durch bie Gunft bes Kronpringen Friedrich Bilbelm, des unwürdigen Tronfolgers des alten Frit, stieg er in des Ettern Tobesjahr zum Kriegsminister, und gewann den etwas altern Ihann Chriftoph Bollner, früher Brediger, für feine Anfichten, ber bam 1788 ebenfalls jum Minister stieg, und Beibe wußten ben neuen, citeln, geistesbeschränkten und wundersüchtigen König, Friedrich Wilhelm II., ft bie Rosentreuzerei, beren Direktor in Berlin Wöllner war, zu ge= winnen und verwickelten fogar bie Großloge zu ben brei Weltkugeln in das dunkle Treiben dieses Ordens, bessen mahre Tendengen sie endlich auf die ichamlofeste Beife enthüllten. Bahrend fie im Ginverständniß mit ber sogenannten Grafin Lichtenau, ber Matreffe bes Königs, ben Lettern burch Beifterbeschwörungen und tolle Belage beschäftigten, gaben fte ber Aufflärung und Dulbsamkeit, welche unter Friedrich bem Großen in Breufen geherricht hatte, burch ihr beruchtigtes, ben Glaubenszwang tuführendes Religionsbitt von 1788 (ein Jahr vor der französischen Revolution!) ben Tobesstoß und führten zugleich die Censur wieder ein. Begen biefes lichtschene Treiben erhoben sich jedoch furchtlos die Stimmen reisinniger Männer, und es war ein bojes Zeichen, als ber Pring friedrich von Braunschweig, in beffen Palast die Rosentreuzer alchemi= liche Experimente machen wollten, die nach ber Aussage bes Chemiters Maproth bas Gebäude in die Luft gesprengt hatten, die Bande ausmanderjagte und die Herenkliche abbrechen ließ. Es ging nur noch bis um Tobe bes Königs. — und das Gebäude ber Rosenkreuzerei selbst ärzte zusammen.

An Rachahmungen Diefer wahnwitzigen Gefellschaft fehlte es nicht. i Sitbbeutschland blühten furze Zeit die "Ritter und Brüber Einmeibten St. Johannes bes Evangeliften aus Afien," mit bem notfits in Wien, vom Freiherrn Sans Beinrich von Eder und Edhofen gestiftet, — in Nordbeutschland die afrikanischen Bausherren des Kriegsrates Köppen in Berlin, an verschiedenen Orten die Kreuzbrüder ober Kreuzfrommen des Grasen Christian von Haugwitz, in Frankreich die Anhänger Claude von St. Martin's, Martin ist en ober auserwählte Coëns genannt, die Philalethen, die Somenritter, die unbekannten Philosophen, die Centralisten, die Iluminirten von Avignon u. A., — meist Schöpfungen und Wertzeuge der formell aufgehobenen, aber wirklich sorteristirenden Jesuiten.

Die allgemein graffirende Geheimbundsucht gab auch noch anderen geheimen Gesellschaften bas Leben, welche an bem Rampfe ber Grundlate nicht Theil nahmen, sondern einen barmlofen Berkehr theils blos unter Männern, theils unter beiben Geschlechtern mit maurerischen ober ber Maurerei ähnlichen Formen bezweckten. Bu ben in Deutschland auftretenben anbroghnen (Männer- und Frauen-) Orben gehörte g. B. ber Orben ber Gludfeligkeit, 1745 in Samburg gestiftet, mit einer Symbolit, welche bem Seewesen und einer Reise nach ben "Inseln ber Glückeliakeit" entnommen war. Blos aus Männern bestanben bie Orben: ber Tugend und Ehre (aus England eingeführt und baber auch V. a. H., b. h. Virtue and Honour genannt), der Eintracht (Konkordienorden) u. a. Das Wesen aller bestand in moralischer Schwärmerei und Befühlsschwelgerei. Auch die bereits (oben S. 49 f.) erwähnten Stubentenorben gehören hierher. Betrugerifder Natur waren, außer ben von Caglioftro (f. oben G. 144) geftifteten ägnptischen Logen, bie gemeiner Prellerei bienende Dufatensocietät bes Grafen Ludwig von Neuwied, der Rosen= und der Harmonieorden, welche beiden der als Frau verkleibet umberreisende Ungar Matthaus Groffinger in's leben rief, um Aufnahmegelter zu eruten u. f. w.

Außer bem Betruge bemächtigte fich auch ber Spott bes geheimen Orbenswesens und schuf komische geheime Gesellschaften, von welchen wir

nur zwei, eine frangösische und eine beutsche, erwähnen wollen.

Im Jahre 1742 entstand zu Caen in der Normandie die Gesellssichaft der Francs-Peteurs, deren Absicht es war, die Freimaurer wegen ihrer großartigen Apparate zu harmlosen Zwecken lächerlich zu machen. Ihre Beamtungen und Aufnahmegebräuche waren den freimaurerischen in komischer Weise nachgeahmt, und die Mitglieder verpstichteten sich, als "erklärte Feinde aller Borurteile," de peter librement, souvent et methodiquement. Die Logen hießen Cases; das Abzeichen war ein goldener Zephyr mit der Inschrift: "a la liberte"; aufnahmesähig waren nur Männer zwischen zwanzig und sechzig Jahren, da "Alternicht fähig wären, die ernsten Aufgaben der Gesellschaft zu erfüllen."

So frivol hier der französische, so jovial erwies sich gleichzeitig der beutsche Humor. Als Goethe in Weylar weilte, bildete sich dort (1771) der "Ritterbund", ein satirisches Spiegelbild der "ftritten Observam",

benen Mitglied sein Stifter Friedrich von Goue war, der so sich selbst verhottete. Die Deitglieder führten Ritternamen, fprachen im Stile bes Rittertums, wie man fich biefes bachte, behandelten bie "vier Saimonsfinder" als symbolisches Buch, wozu Goethe einen Kommentar schrieb. und hatten vier Grade. Diese hießen, in farkaftischer Berhöhnung ber in der Aftermaurerei stets auf die höheren Grade verschobenen aber nie ertheilten Aufschlüsse: 1) der Übergang, 2) des Übergangs Übergang, 3) bes Übergangs Übergang jum Übergang, und 4) bes Übergangs Übergang jum Übergang bes Übergangs. Mur die Gingeweihten verstanden ben tiefern Sinn biefer Grabe.

Das Beispiel ber ermähnten anbrogynen Orben hatte indessen auch auf die Freimaurerei selbst anstedend zurückgewirkt. Doch mar es blos Frankreich, bas heimatland jener Orben, wo die Maurerei ber Frauen, and "Aboptionsmaurerei" genannt, blühte und besondere dem weiblichen Ochblechte angepakte Ceremonien und Grabe besak (Borsteherin vor der Revolution war die ungludliche Prinzes von Lamballe). In Deutschland nahmen nur wenige blos kurze Zeit bestehende Logen diese Ber= irrmg an. — Die unbeabsichtigte Einweihung einer Dame tam in Irland einmal vor. Elisabeth Albworth, die Tochter des Biscount Doneraile, in bessen Sause eine Loge ihre Versammlungen hielt, belauschte als junges Radden burch eine Offnung in der Wand eine maurerische Aufuahme. Gie wurde entbedt und, um nichts zu verraten, felbst aufgenommen. In ihren späteren Jahren zeichnete fie fich burch ihre Wolthätigkeit and und erschien einst bei einem öffentlichen Aufzug in maurerischer Belleibung an ber Spite ber Brüber.

Treffend zeichnet unser anonymer Zeitgenosse bie im achtzehnten Jahrhundert graffirende Geheimbundsucht nebst den fie begleitenden Ungeheuerlichkeiten mit folgenden Worten: "In der Zeit, da ich in dem Rufe von höheren Renninissen ftand, ohne je mich folder Dinge gerühmt p haben, besuchte mich eine Menge Liebhaber ber Kunft, Mustiker und Menteurer. Wie manchen reisenden Goldmacher lernte ich ba kennen, der nicht nur keine gesunden Menschensinne hatte, sondern auch, indem er sich ber höchsten alchymistischen Kenntnisse rühmte und in die Tiefen ber mgenden Natur bringen wollte, wahrlich nicht hätte klar bemonstriren bimen, woher es kommt, dak ein Ressel voll Wassers auf dem Keuer zum Rochen gebracht werden kann! Wie mancher Universalarzt, der nicht baulich wußte, wie die Berdanung bei den Menschen geschieht! Es kamen and Schiller aus fremben Mysterienschulen zu mir und erzählten mir, wie ihre Oberen mit ihnen verfuhren; und da schlug ich denn zuweilen die Bande über bem Ropf zusammen, aus Berwunderung, welcher tinbijden Spielereien sich biese zuweilen bedient hatten, um sehr vernunf= tige Menschen zu hintergeben, und noch mehr barüber, bag es ihnen so oft gelungen war. Gin verständiger Mann erzählte mir: er muffe seinem Aufnehmer die Briefe einhändigen, welche berselbe ihm an die Oberen zu schreiben; der Recipient lege dieselben in seiner wart auf den Osen, und in wenig Minuten fände er — stat Briefes die Antwort darauf liegen. — Offenbar war dies der z bekannteste Betrug. Er muste nämlich den Brief mit einer che Tinte schreiben, welche durch die Hitze verschwindet, und dann die Antwort, welche schon vorher auf das Papier mit einer Tschrieben war, die nur durch die Wärme zum Borschein komme — Damals forschte ich auch sleisig nach alten Manustripten, theilten mir einige mit und ich splitte nach, wo ich wuste, daß de ausbewahrt wurden. Ich ließ mich Gelt und Mühe nicht ver bekam alte Rosenkreuzerpapiere, alchmische Prozesse, Geisterbeschwund mehr solcher Waare in Menge. Aber der gesunde Menschen empörte sich bei dem unsinnigen, widersprechenden Zeuge, das darin

#### C. Berfolgungen.

Alle die erwähnten Berirrungen, welchen mehrere bedeutend theilungen des Freimaurerbundes, dem Juge der Zeit nach dem ( nißvollen und Glänzenden folgend, anheimfielen, konnten indessen ganz den ursprünglichen edeln und humanen Grundcharakter e oder gar verdrängen, welcher seiner Stiftung zu Grunde liegt Bund hat daher auch in der Zeit seiner schreiendsten Entartu zur Beförderung religiöser und politischer Duldsamkeit und Gerund zur Abschaffung barbarischer Einrichtungen und Gebräuche tragen, und aus diesem Grunde ist er auch von allen Machi Sekten und Individuen, welche ihre Usurpationen, Mißbräuche i teressen durch ihn gefährdet sahen, stets auf die gehässigste und Brispelatung worden.

An die Spitze dieser Feldzüge gegen den Geist der Humanitä wir, wie billig, jene, welche von dem sogenannten Stellvertri Stifters der "Religion der Liebe" ausgingen. Schon zwanzig nach der Stiftung des Freimaurerbundes, als bereits auch in Kon Engländer eine Loge gegründet, doch schon wieder eingegangen n Jahre 1738, erließ Papst Clemens XII. die Bulle "in emi durch welche er die Freimaurer exsommunizirte, ihnen keine and solution, als durch den jeweiligen Papst gestattete und die Ste als "Inquisitoren der ketzerischen Verdertheit" anwies, gegen di treter des Bannfluchs "vorzugehen und zu inquiriren und sie Ketzerei gar sehr verdächtig mit angemessene Strasen zu belegen Schranken zu halten, — nötigenfalls auch mit Anrusung der Hweltlichen Armes." Begründet wurde diese Exsommunikation: 1

ben Umftand, bag bie Freimaurer jeber Religion und Gette angehören mb fich "mit einer gewissen zur Schau getragenen Rechtschaffenheit beguilgen , 2) baburch, baß fie im Beheimen arbeiten und fich burch einen Eid unter Androhung ber schwersten Strafen jur Bahrung ber Gebeimnife verpflichten, 3) daß sie die schwersten Schäben nicht blos der Rube bes weltlichen Staates, sondern auch dem geistlichen Wole ber Seele ufligen, 4) bag fie im Wiberspruche mit ben bürgerlichen und kanonischen Befeten stehen. All' bies wurde einfach behauptet, ohne ben leisesten

Bersuch zu einem Beweise bes Gesagten zu machen.

Als sich gehorsame und gläubige Ratholiken burch biesen Bannfluch bom Sintritt in den Freimaurerbund abgehalten glaubten und boch der graffirenden Geheimbundsucht nicht widerstehen konnten, entstand für Solde ber Mopsorben, welchem Weltliche und Beiftliche, Männer und Frauen, aber nur Katholiken, angehörten \*). Der bamals unter ben hunderaffen besonders beliebte Mops galt ben Mitgliebern als bas Sinn= bild ihrer Treue und Ergebenheit (gegen Rom?). Jede Loge hatte zwei Großmöpfe, beren Einer ein Mann, ber Andere eine Dame mar. Die Ceremonien waren eine fehr unästhetische Nachäffung ber freimaurerischen. Der Aufnahmesuchende fratte an der Thure der Loge, wie Sunde thun; öffnete man nicht fogleich, so fing er an zu heulen. Er wurde bann eingeführt und an einer Rette im Rreise herumgeführt und so ging die Poffe weiter. Der in Deutschland und Frankreich verbreitete Mopsorben demerte jedoch nur kurze Zeit.

Die Bulle Clemens XII. wurde zwar im Kirchenstaate vom Karbinal-Staatssefretar Firrao bekannt gemacht, ben Freimaurern Guterimistation, Todesstrafe, Niederreißen ihrer Bersammlungshäuser anschroht und ben Kandidaten bes Bundes bei Gelt- ober Galerenstrafe bie Anzeige zur Pflicht gemacht; in ben übrigen Ländern aber wurde bie Bulle so wenig beachtet, daß Papft Beneditt XIV. sich genötigt sand, sie durch die Bulle "Providas" von 1751 zu bestätigen. Erfolg war jedoch berfelbe, obschon auch die altersschwache Sorbonne in Paris 1748 ben verhaften Bund verflucht hatte und auch die übrigen Myrungen Italiens bas Beispiel bes heiligen Stuhles nachahmten. Rehr Exfolg hatte die Unterbrildung auf der iberischen Halbinsel, dem Chorado ber Inquisition. In Lissabon wurden 1743 die Freimaurer berraten, in die Kerker ber Inquisition geworfen, gefoltert und zum Theil auf die Galeren gesandt. In Mabrid ließ, in Folge ber erften papstlichen Berdammungsbulle, Philipp V. 1740 mehrere Freimaurer w die Rerter ber Inquisition werfen und zu ben Galeren verurteilen.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. "Der verrathene Orben ber Freymäurer und bas offenbarte Geheimniß ber Mopsgesellschaft. Aus bem Frangofischen übersetzt, mit Kupfern. Etipsia 1745."

Als sich tropbem ber Bund ausbreitete, beschloß ber Franzistaner un Inquisitionsbeamte Josef Torrubia, um seinen Chrgeig ju befriediger bas Berberben bes Bunbes. Er ließ sich unter ber angenommene Maste eines Weltpriesters (1751), nachbem ihn ber papftliche Böniten tiarius des Eides der Verschwiegenheit entbunden, in eine Loge aufnehmen, flagte bann bei ber Inquisition die Freimaurer "ber ärgerlichsten und gottlosesten Gepränge, Lehren und Handlungen, ber Sobomie, Zaubera und Reperei, des Atheismus und Aufruhrs" an und verlangte die Achtung ber Mitglieber, bie Ginziehung ihrer Guter und zu guter let ihre Berbrennung in einem "erbaulichen Auto ba fe, ju größent Berherrlichung des Glaubens und Stärfung ber Gläubigen". Die Maurerei murbe zwar sofort burch Ferdinand VI. unterbrikat, die as hobenen Anklagen jedoch so wenig begründet gefunden, daß man auf bas gewünschte Schausviel verzichten mußte. Ginige Jahre fväter (1757) wurde ein Franzose, Tournon, welcher von der spanischen Regiums berufen worden, die Fabrifation fupferner Schnallen in Madrid zu lehren, auf die Anklage eines seiner Lehrlinge als Retzer, Rauberer und Maurer verhaftet, da man in den Bergierungen seines freimaurerischen Diploms Zauberfiguren zu erblicken glaubte. Obschon Tournon nur in Frankeich Logenversammlungen beigewohnt und nicht einmal gewußt hatte, ob es in Spanien auch Maurer gebe, bagegen so unklug gewesen mar, seinen Angestellten ben Eintritt in ben Bund anzuraten, hob bie Inquisition eine Untersuchung gegen ihn an, machte es ihm u. A. zum schweren Borwurfe, daß bie Maurer blos an einen Gott, ftatt an bie Dreieinigfeit, glauben, und verurteilte ihn bann, "aus besonderer Milbe", # einjähriger Haft und nachheriger Berbannung aus Spanien; während seiner Einsperrung aber mußte er bie Exerzitien bes Ignatius von Lopola burchmachen, täglich ben Rofenkranz herbeten, ben Katechismus auswendig lernen, an den hohen Festen beichten, knieend seine "Repereien" abschwören und fich verpflichten, niemals wieder maurerischen Versammlungen bei zuwohnen, ja sogar fich nie wieder als Maurer zu bekennen.

Es banerte lange, ehe die Verfolgungen der Freimaurer im Stom Europa's auch im Norden der Alpen Nachahmung fanden. Es geschaf dies erst, als eine außerhalb des Bundes entstandene Gesellschaft der selben zu ihren Zwecken benutzte, — nur in ganz entgegengesetztem Simu, als dies der Jesuitenorden versucht hatte, wenn auch in ganz ähnlichen Weise. Es war nach der Ausschlagen der sogenannten Gesellschaft Iesu, als in einem gewesenen Schilter derselben der Gedanke aufdlitzte, Das was jener Orden angestrebt, mit ähnlichen Mitteln zu Gunsten der Aufklärung zu versuchen und die jetzt enthüllten Fäden, welche die Inger Lopola's überall angeknüpft hatten, zur Förderung dessen zu benutzen was Iene bekämpft hatten. Es war Abam Weish anpt, gehort 1748, seit 1773 Nachsolger der Jesuiten auf dem Lebrstuble des kant

nischen und bes Naturrechts an ber Hochschule zu Ingolstabt. Rante, welche die beseitigten Patres gegen ihn spannen, brachten in ihm jenen Gebanten zur Reife, ben er ichon als Studirender gefaßt hatte. Am 1. Mai 1776 ftiftete er ben Orben ber Berfektibiliften, welchen Ramen er später in benjenigen ber Illuminaten umwanbelte. Um benfelben zu stärken und zu verbreiten, ergriff er zweierlei Magregeln; bie erste bestand in ber vollständigen Übertragung des hierarchischen Regirungspftems ber Jesuiten auf ben neuen Orben, die zweite in ber Berbeigiehung ber Freimaurerei zur Beforderung ber Orbenszwecke. biefem Behufe ließ fich Weishaupt, bem bie eigentliche Grundidee ber Freimaurerei unbekannt war, in die Loge zu München aufnehmen. Rehrere Freimaurer begünftigten Weishaupt's Plane, und ihm folog sich namentlich Abolf von Knigge (geboren 1752 und bekannt burch iem vielgelesenes Buch über ben Umgang mit Menschen) an. nach Weishaupt ber thätigste Beförderer bes Illuminatismus, bearbeitete bie einzelnen Grabe bes Orbens, gab ihnen burchgreifenden Bezug auf ben altpersischen Feuer= und Lichtdienst und suchte so eine vollständige Soule ber Aufklärung berzustellen, — boch ohne mit biefer Arbeit an ein Ende zu gelangen.

Ein oberfter Borfteber, ber General (wie bei ben Jesuiten), sollte das Ganze leiten, unter ihm in jedem Lande ein National, in jeder Proving (beziehungsweise in jedem Kreise des deutschen Reiches) ein Propinzial, in jedem kleinern Kreise ein Brafekt stehen. Jedes Mitglied fannte nur seine nächsten Neben= und blos einen Übergeordneten und ethielt einen fingirten Namen (Weishaupt 3. B. hieß Spartacus, Rnigge: Philo u. s. wie auch jedem Land und jeder Stadt ein frember Rame gegeben wurde, g. B. Ofterreich: Agypten, München: Athen u. f. w. And bediente man sich einer geheimen Schrift (ber Zahlen statt ber Buchstaben) und eines geheimen (bes perfischen) Kalenbers, sammt beffen Reitrechnung. Die Grabe bes Orbens kamen niemals in gehörige Für die Neueintretenden, wenn sie noch im Jünglingsalter Ordnuna. fanden, war die sogenannte Pflanzschule bestimmt. mußte ber Novige, wie er zuerst hieß, und als welcher er außer bem Un Anwerbenden tein Mitglied tennen lernte, fich burch Abfaffung einer meflihrlichen Lebensbeschreibung, genaue Auskunft über alle seine Ber-Wilmiffe und Führung eines Tagebuches ausweisen, daß er zur Beforder= ung tilchtig und zum Orbenszwecke brauchbar fei. War bies ber Fall, le trat er als Minerval in eine Art gelehrter Gesellschaft, die sich besonders mit Beantwortung von Fragen aus dem Gebiete der Sitten= lehre befaßte; auch mußte ber Minerval über seine Borstellungen und Erwartungen vom Orben Rechenschaft ablegen und bem lettern Gehorsam geloben. Wer fich als Minerval auszeichnete, wurde in ber Versammlung biefes Grabes unerwarteter Beise zum Lenker besselben unter bem Titel

eines kleinen Illuminaten ernannt und erhielt nun Unterricht in ber Behandlung und Beobachtung ber Untergebenen, über welche er Bericht erstatten mußte. Dann wurde ber Illuminat burch bie brei alten Grabe ber Freimaurerei hindurchgeführt und erhielt barauf ben Gmb bes großen Illuminaten, beffen Aufgabe es mar, bie Charatten ber Mitglieder zu studiren und Diejenigen zu leiten und zu beaufsichtigen, welche wieber Unbere unter fich hatten. Auf biefen Grab folgte jener bes birigirenben Illuminaten, beffen Glieber ben einzelnen Orbensabtheilungen vorstanden. Auf diesen lettern sollten noch vier boben Grabe folgen, Die bes Briefters, Regenten, Magiers und Ronigs, welche Busammen "bie Dofterien" hießen, aber niemals in Ausführung gebrackt worben find, obschon erft in ihnen nach Knigge's Blan die eigentlichen Zwede bes Orbens enthillt werben follten. Diefelben bestanden nicht in einer plötslichen und gewaltsamen, wol aber in einer allmäligen und friedlichen Revolution, welche bie Ibeen ber Aufklärung bes achtzehnten Jahrhunderts zum Siege bringen und durch Gewinnung aller beromragenden geistigen Kräfte für ben Orben bewirft werben sollte. Dan hatte es dabei vorzüglich auf allmälige Befetzung aller einflufreichen Staatsamter mit Orbensbrübern abgesehen, welche bann ihre Grimblite leicht zur Geltung gebracht und, wie ber Plan bes Orbens traumte: bas Menschengeschlecht zu einer einzigen Familie, jeden Bausvater jum Briefter ber Seinigen und die Bernunft zum einzigen Gesetzbuche ber Menschen erhoben bätten!

Der Orben nahm im Berhältnisse zu ber kurzen Zeit seines Bestehens rasch zu und die Zahl seiner Mitglieder stieg auf etwa zweitausend, wozu freilich der Umstand sehr viel beitrug, daß jeder Einzelne, der hierzu die Bollmacht eines Ordensobern erhalten hatte, Aufnahmen messentennte. Es traten gesellschaftlich und wissenschaftlich hervorragende Männer in Menge in die Reihen der Illuminaten, wie z. B. die Herzoge Ferdinand von Braunschweig, Ernst von Sachsen-Gotha, Karl August (damals noch Prinz) von Sachsen-Weimar, der spätere Flichbisch Dalberg, der spätere Minister Montgelas, der Philosoph Baaber u. A.

Außerhalb Deutschlands hatte indessen der Orden noch nicht Burge gesaßt, als seine glänzenden Träume zertrümmert werden sollten. Die Keime seines Verderbens lagen in der Nachahmung jesuitischer Einrichtungen, in der unvorsichtigen Aufnahme vieler Personen, welche entweder durch anstößiges Betragen oder durch Mangel an Eifer und Thabtraft dem Bunde schadeten, und in der Uneinigkeit, welche sich nach und awischen Weishaupt und Knigge, den beiden "Areopagiten", wie ihr hochtrabender Titel lautete, — immer schärfer entwickelte. Währent Jenem nur am Zwese des Bundes lag, alles Formenwesen aber um "wertloses Kinderspielzeng und unnlitzer Flitterkram" schen, schrak um

gekhrt Dieser, als seiner Weltmann, vor den Konsequenzen der Beschwugen seines Genossen zurück, sürchtete sich vor freigeistigen Büchern, wie sie Weishaupt unter den Mitgliedern verbreitete, und hätte es weit keber gesehen, wenn sich der Orden nach dem Muster der Freimaurer, mit etwas abweichender Weise, mit Cermonien, Graden und Geheimsussen besaft und irgend ein unschädliches und unschuldiges Ideal von Renschenwol und Bruderliede sich vorgesetzt hätte. Unter solchen Umskaden riß Mangel an Disciplin und Eiser im Orden ein und Weisswatz schwiede einst klagend an Zwack: "Ich din aller Hilgend ein Kusten und Keiter im Orden Ein und Weisswatz sich der Silfe beraubt. Goltates, der ein Kapitalmann wäre, ist beständig besossen; Augustusskit im übelsten Ruf; Alcibiades sitzt den ganzen Tag vor der Gastswittin und schmachtet."

Wirksamer jedoch als dieser sich entwickelnde Sturm im Innern, abeiteten die allgemach laut werdenden Angrisse von Außen her am Kenderben der Ruminaten, benen nun Feinde der verschiedensten Gattung wie Pilze emporwuchsen. Einmal gehörten dazu die Freimaurerspsteme von reaktionärer oder abergläubiger Richtung, wie die Rosenkreuzer, klaten, Afrikaner, Schweden, die Reste der strikten Observanz u. s. w., dam solche Alluminaten, welche ihre Erwartungen vom Orden getäusicht salen oder von einem Berrate desselben an die Feinde der Freiheit und des Lichtes Bortheile hofften und daher mit dem Borsatze, ihn zu verschen, austraten, — und endlich vor Allem die ungeachtet der sormellen Austraten, die unter dem moralisch verworsenen stets sonwihlenden Zesuiten, die unter dem moralisch verworsenen, bigotten und despotischen Kurfürsten Karl Theodor wieder großen Einsluß in Baiern gewannen, — und dies war das Land, in welchem die Illusukaten ihre meisten und ältesten Mitglieder zählten.

Ein von bem Orben einft mit seinem Aufnahmegesuch gurudgewiesener Buchhändler, Namens Strobl, ein unverschämter und rober Salbwiffer, trat im Jahre 1783 zuerst mit Anklagen gegen bie Iluminaten auf, gegen welche er bie Schrift von Babo, "Gemälbe aus bem menschlichen Leben", herausgab. Mit ihm vereinigten sich balb Mefallene Orbensglieber. Gine neue von Strobl verlegte Schrift vermitelte auch die Freimaurer in die Anklagen gegen die Illuminaten, telde auf revolutionäre und landesverräterische Gesinnungen, auf Mangel Blauben und auf alle möglichen Lafter und Berbrechen lauteten. Dies genfigte bei einem Regenten von bem Schlage Rarl Theodor's. & verbot am 22. Juni 1784 turzweg alle geheimen ober ohne landes= fertliche Ermächtigung gestifteten Befellschaften, worunter natürlich vorand Freimaurer und Muminaten verstanden waren. Obschon beibe Bunde geborchten, ber erste mit einer öffentlichen Bertheibigung und einer Borftellung an ben Rurfürsten, ber zweite mit bem Berlangen um Unterindung und Aufforderung an die Berleumber jum Beweise ihrer Aussagen,

erschien am 2. Marg 1785 ein zweites Berbot aller geheimen Bewine und Bersammlungen. Es galt, unter bem grundlosen Borwande, baf bas erfte Berbot nicht befolgt worben sei, die Bernichtung ber Ordensglieber, benen man auf rechtlichem Wege nichts anhaben tonnte. Beishaupt murbe fofort feiner Stelle entfett, ju einem öffentlichen Glaubensbekenntnig verurteilt, aus Ingolftabt verbannt und aller Ber theibigung für unfähig erklärt, und mußte seine in ben Bochen liegente Gattin zurudlaffen, beren fich einige seiner Freunde annahmen, wobun fie fich felbft Berfolgung jugogen. Ahnliche Schickfale erlitten viele andere hervorragende Manner, mahrend bie abeligen Soflinge, bie ben Orben ebenfalls angehörten, unbehelligt blieben. Durch robe band burchsuchungen verschaffte man fich Papiere und schöpfte baraus Bor manbe zu neuen Anflagen, Detreten und Berfolgungen, welche alle fo grundlos waren, wie fie schonunglos vollzogen wurden. Weisbaudt. auf beffen Ropf ein Breis gesett mar, fant ein Afpl bei bem Berge von Sachsen-Botha als beffen Hofrat, fcrieb bort bie Beschichte seine Orbens und lebte bis 1830. Diese Berfolgung ber Illuminaten in einem Lande, wo ihre Berbindung ihre Wurzeln hatte, gab ihr ber Tobesstoß, indem die übrig bleibenden Mitglieder ben Mut zur fort setzung ihres Werkes verloren, und ber eingeschüchterte Rnigge prebigt in seinem "Umgange mit Menschen" salbungevoll gegen alle "geheime Gefellicaften " \*).

Die Unterbrikkung bes Illumingten=Orbens in Baiern, von welche auch die bortigen Freimaurer schuldlos mit betroffen wurden, verfehlt nicht, auf bas benachbarte Ofterreich ihre Ginwirkung auszullben Dort war ber beutsche Raiser Frang I., Gemal und Mitregent be Beherrscherin der öfterreichischen Erblande, Maria Theresia, sell Freimaurer. Im Jahre 1731 im Saag durch eine Abordnung be englischen Großloge als "Bruber Lothringen" in ben Bund anfgenommen war ihm bennoch ber Beift ber achten Freimaurerei fremb. Seine Battin welche in der strengen Aufrechterhaltung der katholischen und absolutistische Überlieferungen bes habsburgischen Sauses bas einzige Beil bes Reiche fah und bemaufolge bem aus bem protestantischen und konstitutionelle England stammenben Bunde abgeneigt mar, suchte benfelben wiederhol zu unterbriiden und ließ u. A. 1743 die Loge zu ben brei Kanone in Wien, beren Mitglied Franz war, burch hundert Grenadiere überfalle und achtzehn Brüber gefangen nehmen, wobei der anwesende Franz üb eine Sintertreppe entfam und fpater bie Freilaffung ber Berhafteten bewirft Bertheidigte so zwar Franz den Bund gegenüber der Kaiserin, so want er bessenungeachtet seine Sympathie und Thätigkeit nicht bessen rein

<sup>\*)</sup> Originalschriften ber Alluminaten und gegen bieselben. Berzeichniß Aug. Sandb. ber Freimaurerei, Art. Illuminaten.

mb ibealen Tendenzen, sondern ausschließlich den oben geschilberten Berirumgen au, in welche bie Freimaurerei au fantaftischen und felbst-Achtigen Zweden hineingeriffen wurde. Es waren bie neuen Rofen = frenger, jene Bertzeuge ber Jesuiten, welche fich unter Berbeimlichung itres Ramens in die Staaten ber alles Settenwesen haffenben Raiserin enzuschleichen und durch ihre alchemistischen Experimente, Wunderkuren und Beisterbeschwörungen ben alles Abenteuerliche liebenden Raifer gang ft fich einzunehmen wußten. Dies benützten auch außerhalb bes Bundes whlreiche Schwindler und Gauner, am taiserlichen Hofe ihr Glud zu Damals eristirte in Wien auch eine geheime Gesellschaft von Rämern und Frauen, welche sich "Brüder vom schwarzen hut" und "Schwestern von ber fcmarzen Feige" nannten, Grafen, Baroninnen u. f. w. unter fich zählten und fich in ihren Orgien zu Währing ber wüftesten Sittenlofiakeit überließen, aber entbeckt und theilweise (b. h. soweit fie nicht bem hoben Abel angehörten) hart bestraft wurden. Die Rahl ber Scheimbundler, Alchemisten, Geisterseher u. f. w. foll bamale in Wien breizehntausend betragen haben.

Nach bem Tobe bes Kaisers Franz I. und ber Aushebung bes Sesnitenordens war ben Rosenkreuzern und ihren Geistesverwandten in Wien ber Boden entzogen. Zu ihrer besinitiven Unterdrückung trug das Reiste Maria Theresia's erster Leibarzt Gerhard Freiherr van Swieten, in Schüler Boerhave's bei. Er erwirkte bei der Kaiserin die Ermächtigung, alle Häuser Wiens zu untersuchen, damit ihm keine Alchemisten, Beisterbanner und Schatzgräber entgingen, erlitt zwar die Beschränkung, gegen hochgestellte Personen der Kirche und des Staates nichts untersuchen zu dürsen, und räumte dann unter den Ingern des Aberglaubens mit der grausamsten Härte auf, die ihm die Kaiserin, als auch Jesuiten

mitbetroffen wurden, Ginhalt gebot.

Diese Katastrophe des Aftermaurertums war der ächten Freimaurerei stustig. Diese, welche sich unter ihrem "Bruder" Franz I. geringer Sunst und Berechtigung hatte rühmen können und unter der Witwenschaft Maria Theresia's wenigstens geduldet wurde, erlebte, nachdem sie den dem Banne der strikten Observanz befreit war, ihre Blütezeit in Oktereich unter Joses II., der dem Bunde nicht angehörte. Es sehlte war nicht an Versuchen, diesen Kaiser gegen die Freimaurer einzunehmen. Er erklärte jedoch: "daß er zwar in die Geheimnisse der Freimaurerei nicht eingeweiht sei; da er aber wisse, daß dieselbe nur gute Zwecke versolge, indem sie Notdürstige unterstütze und es sich statutenmäßig vorgeset habe, das menschliche Elend nach Möglichkeit zu beseitigen und die Wissenschaften zu besördern, gestatte er, daß in seinen gesammten Staaten die Freimaurerlogen fortbestehen und so lange auf seinen Schutz rechnen dilrsten, als sie sich den Landesgesetzen süssen."

Die Freimaurer Ofterreichs gahlten unter Josef II. feche Provin-

ziallogen in Österreich, Böhmen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen und ber Lombarbei, welche unter ber "Großen Lanbesloge" in Wien ftanbet und 45 einzelne Logen umfaßten, barunter acht in ber Refibeng. gebilbetften und geachtetften Manner bes Reiches gehörten bem Bunte an, von benen Manche, wie Denis, Blumauer, Born und Reinholb, porber Jesuiten gewesen, seit Aufhebung bes Orbens aber fich ben Gegenpole beefelben zugewandt hatten. Die Logen Biens gaben bat "Wiener Journal für Freimaurer" beraus, welches traftig gegen ber Aberglauben und die Unwissenheit arbeitete. Mozart's Zauberflöte ift befanntlich eine musikalische Darstellung maurerischer Ibeen und Gebrände Auch die Wolthätigkeit wurde in reichem Mage gelibt. Die Logen m Brag stifteten 1778 auf Anregung bes Grafen Rünigl ein Baisenbart, biejenigen Wiens unterstützten bie von ber Überschwemmung ber Donn im Jahre 1784 Betroffenen mit Nahrung und Kleidung u. s. 11. 111. Unter ben gebilbeten Ständen genof bie Maurerei groken Ansebens, und es gehörte zum guten Tone, maurerische Abzeichen in Miniatu

an ben Urfetten zu tragen.

Diese Blüte ber öfterreichischen Maurerei mar aber auch ein Anlas jum Übermut und zur Sorglofigkeit, fo baß fich bamals viele umein Elemente in die bortigen Logen einschlichen und namentlich das Sustem be "Affatischen Brüber" ben Boben zu gewinnen suchte, welchen bie Borgange biefer Schwindler, die Rosenkrenzer, verloren hatten. Unter seinem Schute machten fich die Schatgraber, Goldmacher und Beifterfeber wieber breit wie ehemals. Gleichzeitig gaben fie fich aber auch eine politife Bebeutung, indem sie den unter Josef II. auftauchenden Trennungen luften ber Ungarn zum Deckmantel bienten. In Wien foll es in be achtziger Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts zwanzigtausend affatisch Brüber gegeben haben, und zwar unter bem Schutze bes Grafen Balfit, Provinzialgroßmeisters von Ungarn. Hinter bem Invalidenhause af ber Landstraße besaßen sie ein großartiges Laboratorium und richten burch ihren Schwindel manche Familien zu Grunde. Der Ungar Szelch unterschlug zur Betreibung afiatischer Thorheiten über neunzigtausch Gulben aus ber ihm anvertrauten Raffe ber ungarischen Leibgarbe mit tam dafür an den Branger. Fürst Rarl Pottagth-Liechtenstein wurde burch Bersuche bes Goldmachens zum Fälscher und mußte bie Strafe febren. Bu Geisterzitationen benutzten die Schwindler meist die Ruin Möbling bei Wien. Dort wollten auch im August 1784 acht Aberten ihr Wesen treiben und ben Beist bes letten Templergrofimeisters Mola beschwören, daß er ihnen einen vergrabenen Templerschatz zeige, als ba Bfarrer Michael Rorn in ber Bruhl bei Möbling, ein eifriger und aufgeklärter Freimaurer, etwa breifig mit Knitteln und Dreichflegeln be waffnete Bauern herbeiführte und bie Rucken ber Charlatane tuchig zerbläuen liek.

Dem aflatischen Unwesen ein Enbe zu machen beschloß endlich ber beiftunige Maurer Ignaz von Born, feit Aufhebung bes Jesuitenorbens, mem er angehört hatte, Aufseher bes Naturalienkabinets zu Wien und Defrat, Berfasser muchtiger und witiger Schriften gegen bie Monchs= nden, auch Illuminat. Obwol die Sache nie klar geworden ift, spricht wo groke Babricheinlichkeit bafür, baf es Born mar, welcher, nach Auflösung ber Freimaurer und Illuminaten in Baiern, als Setretar bes Recreichischen Landesgroßmeisters, Grafen Dietrichstein, burch Diesen. inen wadern, aber nicht geistreichen Mann, ben Raiser zu einer Magmel bestimmte, welche ben Bormand leihen follte, die öfterreichischen, umentlich aber die wiener Logen, von den affatischen und anderen ber Auftlärung schäblichen Elementen zu faubern und bann insgeheim ben Muminatismus unter freimaurerischer Gestalt in Ofterreich wieder aufeben zu laffen. Die erwähnte Mafregel bes Raifers bestand in einem danbbillet vom 11. Dezember 1785, burch welches er in die "fogetannten Freimaurergefellschaften, beren ""Gauteleien" " zu erfahren er benig vorwitig jemals gewesen," Ordnung bringen wollte, und bemauolge verordnete: es bürfe klinftig in einem jeden Lande nur eine Loge efteben und abgehalten werben, und zwar blos in ber hauptstadt; blos venn fie nicht alle "Berbrüderte" in sich fassen könne, sei noch eine weite ober britte zu gestatten. Jebe Loge habe ihre Bersammlungen nit Tag und Stunde bem Magistrate zu melben, ihr Mitglieberverzeichniß em Landeschef einzureichen, wie auch biefer ber Staatsregirung, und bie Beränderungen im Logenmeisteramte anzuzeigen. Auf die Abhaltung nberer Freimaurerversammlungen, als ber gestatteten, wurde ber namiche Breis jur Entbedung und Bestrafung gesetzt, wie auf bas Sagarbpiel (!). Die nächste Folge war die völlige Auflösung der Affaten. thre reichen orientalischen Kostilme wanderten zu den Mastenverleihern, bre Kleinobien zu ben Golbschmieben, und in ihrem großen Laboratorium nurden ihre Diplome und Pergamente, um sie der Bolizei nicht in die Rinde fallen zu laffen, mit folder Saft verbramt, daß ob dem furcht= aren Rauche Feuerlarm entstand und ber enttäuschte Bobel bas Baus trmen wollte.

Die Hoffnungen ber genannten Lenker ber österreichischen Freisunerei erfüllten sich jedoch nicht. Durch das Dekret Jeses's empsindlich schwächt, siechte sie dahin, bis es endlich gelang sie vollends zu unteraben. Leopold Mois Hoffmann, Brosessor und Schriftsteller in Bien, einst Freimaurer, Asiate und Illuminat, schrieb 1785 in Best, o er eine Stelle erhielt, die erste Schmähschrift gegen die Wiener Logen id grindete, nach Wien zurückgekehrt, mit Unterstätzung des Kaisers vo pold II., dessen Rat er wurde, die "Wiener Zeitschrift", in Icher er aus Anlaß des Ausbruchs der französischen Revolution "gegen e kirchliche und staatliche Ausstruch mit dem Dolche der Verleumdung

und Berbächtigung kämpfte und die Logen in versteckten Ausbrikken als Herbe aller Umwälzungen bezeichnete." Franz II. beantragte 1794 bei dem Reichstage zu Regensburg die Unterdrückung aller Logen im beutschen Reiche. Er dranz zwar damit nicht durch; aber die österrichschen Logen, als sie seine Abneigung gegen ihren Bund wahrnahmen, lösten sich sofort freiwillig auf, um der Gewaltanwendung zuvorzukommen, und zeigten dies in würdiger Sprache dem Kaiser an. Im Jahre 1801 verpflichtete Letzterer nachträglich alle Staatsbeamten, sich von

jeder "geheimen Berbindung" fernzuhalten.

Die Rolle Hoffmanns fand auch außerhalb Biterreichs Nachahmer. In Deutschland versuchte ber Geheimerat Ludwig Abolf von Grolmann in Giefen, ein Freund Stard's, bie Illuminaten, benen er felbft angehört hatte, -- als Urheber ber frangösischen Revolution zu benumgiren, - in Frankreich ber Abbe und Chorberr Augustin Barruel (1797), ein leidenschaftlicher Bewunderer ber Inquisition, bes Mönde und Keudalwesens, die Freimaurer als Borläufer der Jakobiner darzuftellen, und in England ber Seeoffizier und spätere Brofeffor John Robinson (1797), die Freimaurer überhaupt herabzuwürdigen. Schriften aller Drei hatten teinen Erfolg und wurden vielfach wiberlegt Die frangösische Revolution aber bewies schlagend die Schuldlosigkeit ba Freimaurer an ihr baburch, daß sie bieselben hart verfolgte, indem beren Bund bem Pringipe ber Offentlichfeit und ber Gleichberechtigung Aller zuwider erklärt und als aristofratisch verschrieen wurde. bamalige Grofmeister, ber beruchtigte Bergog von Orleans, co klärte, nachdem er fich "Bürger Egalite" genannt: er habe bas "Fine tom" ber Gleichheit, welcher die Maurerei anhänge, gegen die Wirklichkit berfelben aufgegeben; es folle in ber Republik teine Geheimnisse geben und er werde sich daher in nichts mehr mischen, was auf die Fre maurerei Bezug habe. Noch in demfelben Jahre fiel aber sein Ropf unter ber Buillotine und besiegelte bie "Birklichkeit ber Gleichheit", und die meisten Mitglieder der beiben eifrigen Logen "Contrat social" und "Neuf soeurs", wie auch die Girondisten, die meist Freimaum waren, mußten burch bas nämliche Ende erkennen lernen, daß i "wirkliche" Gleichheit ein weit furchtbareres Fantom war, als jen, welche fie in der Bruderkette gesucht hatten. Nur drei Logen zu Baif bestanden mahrend ber Schreckensherrschaft im Geheimen fort, und ef ber Sturz ber Jakobiner, biefer angeblichen Böglinge ber Freimauren, rief ben bereits zum Tobe bestimmten Alexander Louis Roëttiers & Montaleau aus bem Rerter und gestattete ihm, 1795 als Grogmeifter ben aufgelösten Groforient von Frankreich wieder herzustellen.

## Drittes Buch.

# Natur und Weltverkehr.

Erfter Abschnitt.

## Die Wissenschaft der Natur.

#### A. Wissenschaftliche Thätigkeit.

Die Thätiakeit in den Naturwissenschaften während unserer Beriode nterscheibet sich von berjenigen im vorhergebenben Reitalter burch ihr icht mehr gebriidtes und furchtfames, fondern felbstbewuftes, siegreiches luftreten, burch ihren ganglichen Bruch mit bem Aberglauben in Sinint auf bie Natur, namentlich also mit ber Aftrologie und Alchemie, nb burch ihre Berbindung mit der ebenfalls felbständig forschenden Milosophie, welche nach ber Zeit Baco's und Bohm's begonnen hatte fich on der Vormundschaft der Theologie vollends loszusagen um sich auf ich selbst zu ftellen. Die Philosophie war zwar bie altere ber beiben reien Schwestern unseres Zeitalters, Ratur- und Beifteswissenschaft; ber als die boberftrebende muß fie ber andern in unserer Darftellung blaen. Durch bie ersten Schritte ber freien Philosophie bes Zeitalters ber Aufflärung, namentlich burch bie fühnen, bahnbrechenden Lehren eines Gaffendi tab Bobbes, ift bas Auftreten ber beiben erften großen Naturforscher bieses Beitalters bedingt; es find dies ber fpater ju ermahnende Chemiter Bople und ber Aftronom Newton. Beide tonnen barin ale "tonngebend" betrachtet werben, daß fie das Feld ber Raturwiffenschaften urchaus von allen ber menschlichen Forschung unzugänglichen, b. h. allen etaphpfifchen und religiofen Untersuchungen ftreng ichieben. Gie waren her Beibe ebenso gemiffenhafte Naturforscher, wie fie bibelgläubige briften blieben; feines ber beiben Bebiete vermochte in ihrem Beifte bas andere zu stören, wozu es freilich mancher inneren Rämpfe gegen ben burch bie Naturforschung genährten Zweifel bedurfte. \*)

Ifat Remton mar zu Weihnacht 1642 bes alten ober 5. Jamar 1643 bes neuen Ralenders zu Woolsthorp in England geboren und bezog 1660 die Universität Cambridge. Bor Allem zur Mathematik bie gezogen, entbedte er 1664 bie Differentialrechnung. Zwei Jahre fratt foll ihn, ber von ber Best in seine Beimat getrieben worben, ein bon Baume fallender Apfel auf bas Gefet ber Gravitation gebrack Rach bemselben ist die gegenseitige Anziehung der materielle Theilchen immer ber Maffe ber fich anziehenden Körper proportional, zieht diese Rraft ber Schwere nicht blos die Rorper auf ber Erbe an, fondern wirkt auch in jebe beliebige Entfernung hinaus, indem ibn Wirfung im umgekehrten Berhältniffe ber Quabrate ber Entfernungen fteht, und erhält fie bie Planeten in ihren Bahnen um bie Sonne und Die Trabanten in den ihrigen um die Blaneten auf gleiche Weise, wie fie bie Bahn eines auf bie Erbe geworfenen Rorpers erzeugt. berechnete nach feiner Beobachtung bie Bewegung bes Mondes, griff is boch fehl, weil er ben Durchmeffer ber Erbe zu klein annahm. Davet entmutigt und mit optischen Untersuchungen beschäftigt, suchte ihn zuenk fein Freund Soote durch Anfragen über feine Absichten auf die Go fete bes Falls in Anwendung auf die himmelstörper gurudgubringen, boch ohne Erfolg. — Erst nachbem 1670 eine neue Gradmeffung it Franfreich burch Bicard vorgenommen und ihre Ergebniffe 1682 # Newton's Remtnig gelangten, und als 1684 Ebmund Sallen, be Berechner bes nach ihm benannten Rometen von 1607, nach feiner Rat fehr von der Beobachtung des füblichen Sternhimmels auf St. Belem, ihn um Rat fragte, suchte er in seinen Bapieren nach, berechnete und ber nun genau ermittelten Grofe bes Erbradius bie Fallräume bes Montes und eines frei auf die Erbe fallenden Rörpers, zeigte, daß die Mont nicht nur von ihren Planeten, sondern auch von der Sonne, und eben bie Planeten unter sich angezogen werben - und trug diese seine Let ber "föniglichen Societät ber Wiffenschaften" in London vor, welche 1669 von mehreren Naturforschern mit Unterstützung Rarle II. gegründet worde, ju einer Beit, wo die religiöfen und politischen Streitigkeiten aus Dobe und bafur bas "Experimentiren" in biefelbe gefommen war, Alles, Hoch und Riedrig, in den Laboratorien arbeitete und, wie Macanla so anziehend schildert, für Luftpumpen, Mifrostope, Fernröhre und Blub umlauf schwärmte. Diefer thätigen Gesellschaft überreichte bann Remin feine die gesammten mechanischen Wiffenschaften umfaffenden "Philosophise naturalis principia mathematica", welche er 1687 nach nur anterthalle jähriger Arbeit vollendet hatte, und erhielt dafür feierlichen Dant; and

<sup>\*)</sup> Lange, Gefch. bes Materialismus I. S. 255 ff.

ließ die Gesellschaft das Buch druden, doch nicht auf ihre Kosten, wie sie menst beschlossen; es unterblieb in Folge von Hoose's Neid. Laplace nannte es das größte Wert des menschlichen Geistes; es wurde das Gesethuch der neuern Aftronomie. Durch Newton's Entbedung wurden Kepler's Gesetze bestätigt, es wurden die Störungen der Planetenbahnen, de Abweichungen des Mondlauss, die Gestalt der Weltförper, die Ebbe und Flut u. s. w. durch dieselbe genau erklärt und die Astrologie auf numer vernichtet, — und die Welt wird seitdem durch unabänderliche Beset, nicht mehr durch das Wunder und die Wilsstir regirt.

Bas die bereits angebeutete religiöse Seite Newtons betrifft, so litt r an einer sonderbaren Liebhaberei zu den apokalpptischen Schriften der dibel, die er zu erklären suchte; es ist indessen mit Sicherheit anzunehmen, aß er, hätte er sich blos da mit beschäftigt, nicht berühmt geworden wäre. In religiösen Dingen war er nämlich der Ansicht, daß Gott der nach deseen sich bewegenden Welt hier und da nachhelsen müsse, welcher kindeichen Ide Bewegenden Welt hier und da nachhelsen müsse, welcher kindeichen Ide Leibniz eifrig entgegentrat. Newton starb 1727 in Kensungen. Seinen Entdeckungen konnte bis heute noch nichts Wesentliches beiesssigt werden.

Ourch Newton war ber Anstoß zu weiteren Forschungen im Weltebanbe gegeben. Wir senben ihnen die Namen ihrer Urheber voraus.

Gin naher Landsmann bes großen Entbeders unseres Weltsuftems var Johann Bevel, geb. 1611 zu Danzig, wo er seit 1651 Rats= err war und feit 1641 in feinem Saufe eine Sternwarte befag, Die tellaeburgum hieß und in glanzender Ginrichtung mit Brahe's Uranienorg wetteiferte, aber 1679 burch einen Brand ju Grunde ging; er vandte zu seinen Meffungen Sonnen- und Benbeluhren an; sein Tob rfolgte 1688. — Giovanni Domenico Caffini, 1625 bei Nizza georen, war schon seit 1650 Professor ber Aftronomie in Bologna, murbe ber 1669 nach Paris berufen, wo er 1712 ftarb und fein Sohn, Entel ab Urentel ihm als Direktoren ber Sternwarte folgten. — Der bebeutenbfte Beitgenoffe Newton's war wol Chriftian Sunghens, geboren 1629 im Dag: schon 1651 stellte er eine Quadratur des Kreises und der Superbel uf. Nachbem er Afabemiter in Paris geworden, vertrieb ihn die Aufebung des Ebifts von Nantes wieder nach seiner Beimat, wo er 1695 larb. 3hm ift eine bedeutende Berbefferung der Fernröhre, sowie die Unringung bes Benbels an ben Uhren, Die erfte Andeutung einer Wägung er Erbe und viele andere, später zu erwähnende physitalische sowol, als ichtige mathematische Entbedungen zu verbanken. — Mit ihm wetteiferte n Bebeutung Ebmund Sallen, 1656 bei London geboren, 1676 von r englischen Regirung wie erwähnt nach St. Helena gefandt, von wo ben groken Catalogus stellarum australium zurüchtrachte, barauf 1703 rofessor in Orford, 1720 königlicher Astronom in Greenwich, rben 1742. - James Brablen, geboren 1692 zu Sherborne in

England, verließ die Theologie zu Gunsten der Aftronomie, solgte Halen 1721 als Professor in Oxford und 1741 als königlicher Aftronom, net 1762, nachdem er 1748 das Schwanken der Erdachse entbekt hatte. — In der Zeit nach Newton erwarb sich in unserer Periode den größten Ruhm Friedrich Wilhelm Herschel, 1738 zu Hannover geboren. Als Regimentsmusiter ging er 1757 nach England und wurde dort Organist, dann Musikoirektor. Die Versertigung seines ersten Telessos 1774 machte zuerst auf sein astronomisches Genie ausmerksam; et solgten, nachdem er königlicher Astronom geworden, weitere staunenswerte Spiegeltelessope und zuletzt 1785 sein vierzigsüssiges Riesenrohr. Er starb erst 1822 zu Slough.

Für Berbreitung aftronomischer Kenntnisse in Frankreich wirke besonders Jerome Lefrançais de Lalande, geboren 1732 zu Bourg-weites, Astronom aus innerm Berufe, 1753 nach Berlin gesandt, mu die Parallage des Mondes zu berechnen, seit 1762 Prosessor seines Faches zu Paris, Verfasser mehrerer astronomischen Werke, gestorben 1807.

"Schlufsteine bes topernitanischen Spftems" nennt Sumbolbt bie Entbedung ber Geschwindigkeit bes Lichtes (von 198.000 Meilen in ba Sekunde) burch Dlaus Römer (an ben Verfinsterungen ber Juviter trabanten und ihrem Eintritt in ben Schatten ihres Planeten) 1675, und ber Aberrations-Ellipse ber Firsterne (an ber Geschwindigkeit bet Lichtes) burch Brablen, 1727. Das merkwürdige Befet ber Bewegung bes Mondes um seine Achse fand Cassini, die Theorie dieses Trabanten ber Erbe in Anwendung auf Längenbestimmungen jur Gee aber Salle. ber auch ben Durchgang ber Benus vor ber Sonne beobachtete, un baraus an verschiedenen Orten die Parallage ber Sonne zu berechnen. Die Meffung ber Gebirge bes Mondes ift Berichel, bie Bestimmung ber Umbrehung bes Jupiter Caffini, die Entbedung ber Streifer an Mars und Jupiter Hunghens zu verdanken. Die von Galiki entbeckten Ringe bes Saturn berechnete und beschrieb zuerst 1656 Sunghens, ihre Beranberungen 1656 Bevel und ihre Theilum 1684 Domenico Caffini; Die fentrechte Stellung der Achse biefe Planeten auf seiner Bahn und bessen Rotation fand Berschel; 1655 em becte Bubghens ben ersten und größten Trabanten besselben (ben sechsten nach ber Entfernung), welchem 1671 - 1684 Caffini vier weitere und 1788 Berichel die beiben letten (bie nächsten) folgen ließ. Den Uranus sahen 1690 Flamsteed und 1756 Tobias Mayer, ohne zu wissen, bak es ein Planet mar, mas erft 1781 William Berichel entbedte, bet ihn Georgium sidus nannte, während ihm die Engländer den Namen bes Entbeders geben, ber auch nacheinander feche Trabanten besselben Das merkwürdige Thierkreislicht, diesen wahrscheinlichen gemeinsamen Saturnring ber sonnennahen Planeten, beobachtete guerft 1658-1661 Chilbren, und Caffini bestimmte 1683 die raumlichen kerbaltniffe besselben. Rometen fand Cassini zwei zu Rom; besmigen Sallen's erwähnten wir bereits. Die Theorie, daß die Meteore me Art Reiner Weltforper feien, stellte querft 1794 Chlabni auf. Die Rotationsbauer ber Sonne bestimmte 1630 Scheiner mit Silfe er Sonnenfleden (Bb. IV. S. 374). Die veriodischen Sterne ber erigen Beriode (Bb. IV. S. 369 ff.) stellten ihr Erscheinen ein; ba= men erfannte 1638 und 39 Johann Photylides Solwarda, Brofor in Franeder, ben veranderlichen Lichtwechsel bes 1603 von Aber gefundenen Sternes am Salfe bes Balfisches, und in ber zweiten Alfte bes flebenzehnten Jahrhunderts entbedte man weitere periodisch nanberliche Sterne im Mebufenhaupte, in ber Wafferschlange und im Sunghens beschrieb 1656 ben Rebelfled am Schwerte bes rion und seitbem Marius (Bb. IV. S. 370) ben Nebelfleck in ber ubromeba mit einem Kerzenlichte verglichen, bas man burch einen halbnchfichtigen Körper betrachtet, mar der Unterschied der Nebelflede gegen= ier Galilei's Sternhaufen und Sternschwärmen, 3. B. ben Plejaben ib ber Krippe im Rrebs, eine befannte Thatsache. Herschel beobachtete reits Rebelflede und Sternhaufen von über fünfzigtausend Sternen. 28 Berhältnig ber Doppelsterne zu einander beobachtete feit 1778 richel und veröffentlichte barüber wichtige Aufschluffe.

So machten sich die Forscher Nordeuropa's in den weiten Räumen \* Alls heimisch, während im Süden unseres Erdtheils noch 1771 die siversität Salamanca sich weigerte, Vorträge über Naturwissenschaft veranstalten, indem Newton nichts lehre, was gute Logiker und Metapister bilde, Gassendi und Descartes aber nicht so rechtgläubig seien e Aristoteles!!

In Frankreich wirkte als Apostel ber Newton'schen Entbedungen und bre Pierre Louis de Maupertuis, geboren 1699 ju St. Malo, t 1723 Afabemifer, feit 1728 Mitglied ber englischen Röniglichen Durch seine sich an Remton anschließenden Schriften "Sur oci etät. lois de l'attraction" unb "Discours sur la figure des astres" peranste er 1736 ben Minister-Kardinal Fleury, wissenschaftliche Expedimen auszuruften zur Prufung von Newton's Lehre, daß bie Erbe an n Polen abgeplattet fei. Die eine ging unter La Condamine nach ern, bie andere mit Maubertuis nach Lappland, und beibe bewiesen bie abrheit von Newton's Aussage. Diesem seinem Triumfe verbantte laupertuis 1740 bie Ernennung jum Brafibenten ber Berliner Atabemie rch ben neuen König Friedrich II. Indem er darauf die neuen Ent= fungen auf die Religion anwandte, suchte er in seinem "Essai de mologie" nachzuweisen, daß Gott weder aus den Bundern bes Belt= 3 noch aus ber Erkenntniß seiner Endabsichten bewiesen werben könne, bern nur aus ber Notwendigkeit einer letten Urfache aller Dinge; n bie Ratur, behauptete er, verbrauche für jeden Zwed immer ben

möglichst geringen Aufwand von Mitteln. In seinem "Essai de philesophie morale" suchte er zu beweisen, bag bie Sittenlehre ben ber Glaubenslehre unabhängig fei und das weiseste Leben in Ansilbung be moralischen Bebote bes Chriftentums beftebe. Spater geriet er mit Bot taire (f. unten) in Streit, weil berfelbe über Remton ein lesbarens Buch geschrieben, als Maupertuis im Stande war, that fich burch Go häffigkeit auch gegen andere Gleichstrebende und durch Eitelkeit bewer und trat in allem Ernfte mit ben einfältigften Borfcblagen auf, fo 3.8. ein Loch bis in den Mittelpunkt der Erbe zu graben, um zu feben, wie fie im Innern beschaffen sei, einigen Batagoniern ober Berbrechern it Birnichale zu öffnen, um bas Wefen ber Seele zu entbeden u. f. m. wofür ihn Boltaire als "Doktor Akakia" lächerlich machte. Diese Do mutigung beschleunigte bas Ende bes fonft ichon tranklichen Mannet, welcher auf einer Reise 1759 zu Bafel ftarb. Sein bebeutenbster Land mann und Fachgenosse mar Josef Louis Lagrange, 1736 von framt fischen Eltern zu Turin geboren und 1766 von Friedrich bem Grofin nach Berlin berufen, bas er erft nach bem Tobe feines Gonners verlie In Baris von der revolutionären Regirung bei der Münze und bei ber Berechnungen ber Kriegsgeschoffe verwendet, zierte er bie neue polytechnife Schule, die Normalschule und bas "Bureau ber Längen". Von Navolen fehr geehrt, ftarb er 1813.

Unter den übrigen hervorragenden Mathematikern unserer Berick zeichnen sich fünf Männer aus, welche fämmtlich burch Geburt ober 11 stammung der Stadt angehören, in welcher Maupertuis starb. — De Alteste von ihnen, Jakob Bernouilli, war Ende 1654 zu Boid geboren, follte erst Theolog werden, lebte in Genf und Gudfrantreich all Erzieher, berechnete 1680 einen mit abergläubiger Kurcht erwartetn Rometen, den er aber für den Trabanten eines transfaturnischen Blanets hielt, bereiste die Niederlande und England, wurde 1687 Professor be Mathematit in feiner Baterftadt, tam auf bas Beheimnig ber Differenzie und Integralrechnung, welche Leibniz (von welchem später) 1684 nu auf eine dunkle Beije bekannt gemacht, erfand bie logarithmische Spink und die jogen. Bernouilli'schen Rahlen, bearbeitete die Wahrscheinlichtit rechnung, beschäftigte sich auch mit Astronomie und Physik, in benen & manche wichtige Aufschlüsse ertheilte, und ftarb 1705. - Sein jungen Bruder und Schüler Johannes, ju Bafel 1667 geboren, ber ebenfo rasch auffaste und gewandt arbeitete, als sein Bruder und Lehrer burch Ruhe und Tiefe imponirte, geriet in Folge der Charafterverschiedenbeit und seines Ehrgeizes mit Jenem in einen langen wissenschaftlichen Streit, wurde 1695 Professor ber Mathematik zu Gröningen in Holland, folgt 1705 seinem Bruder in Basel nach und ftarb bort 1748. Er bearbeitet querft die Exponentialgrößen und ergriff die Partei von Leibniz in beffen berühmtem Streite mit Newton um die Ehre ber erften Entbedung bes Infinitefimaltalfule. - Sein Sohn Daniel, 1700 gu Gröningen ge= boren, follte Raufmann, bann Argt werben, lebte in letterer Gigenschaft Benedig, wurde 1725 Professor und Atademiter in Betersburg, fehrte 1733 als Brofeffor ber Anatomie und Botanit nach Bafel zuruck, schrieb ein grofes Wert über Sybrodynamit, fühlte fich aber bort megen Mangels an wiffenschaftlichem Leben fehr beengt; Die Übertragung ber Bhyfit be= friedigte ihn einigermaßen; er verhalf ber Newton'schen Lehre auf bem Reftlande zum Durchbruche, brachte 1779 die Uhren von Basel, welche ieit bem bortigen Ronzil allen anderen in Europa um eine Stunde vorningen, babin, daß sie sich ber richtigen Zeit fligten, und ftarb 1782. — Anter ben Gliebern ber Familie Bernouilli waren noch fieben Beitere Achtige Mathematiter. Gine zweite Baster Familie, welche mit ihr in ver Bflege biefer Wiffenschaft wetteiferte, waren die Euler. - Leon = jard Guler, 1707 ju Bafel geboren, Johannes Bernouilli's Schüler, ellte Theolog, damn Arzt werden, wurde 1727 auf Daniel Bernouilli's Berwendung mathematischer Abjunkt ber Akademie in Betersburg, bann Mabemiter, folgte 1741, als die Despotie des ruffischen Sofes unerträglich burbe, einem Rufe als Direktor ber mathematischen Akademieklasse zu Berlin, kehrte aber 1766 auf schmeichelhafte Einladung Ratharina's II. uch Betersburg jurud, wo er jedoch erfrankte und erblindete, bei einem Brande alle seine Schriften und beinahe bas Leben verlor, beffenungeachtet ber geistig gesund blieb und erft 1783 starb. Ihm sind neben vielfachen nathematischen Arbeiten wichtige Leistungen in ber Berechnung bes Schachpiels, in der Geographie, Sydrostatit, Hydrodynamit und besonders n ber Nautit und Schiffsbautunft zu verbanten. Als Astronom be= echnete er bie Rometen, die Somenfinsternig und ben Benusburchaana on 1769 und viele andere Erscheinungen und Brobleme. Sein Sohn bohann Albert, 1734 in Betersburg geboren, mar bei ber bortigen Habemie bis zu seinem Tobe 1800 beschäftigt und die rechte Hand rines Baters. \*)

Während der in unserm letten Bande behandelten Periode war ie Physit (j. dort S. 367—379) so zu sagen ganz in der Aftronomie usgegangen; die Astronomien waren damals sämmtlich auch Physiter. In unserer Periode war dies bei vielen Forschern immer noch der hall; aber die beiden Wissenschaften als solche sonderten sich deutlicher ein einander.

Namentlich Galilei hatte sich unter den Aftronomen der Resumperiode durch seine Entbedungen in der Phhsit einen unsterblichen lamen erworben. Ihm und seinem Zeitgenossen Stevinus verdanken e Gesetze der Bewegung und des Gleichgewichts ihre Entstehung und mit die Mechanit ihre Entwickelung zur höchsten Blüte. Galilei war

<sup>\*)</sup> Bolf's Biographien jur Rulturgefcichte ber Schweiz, Burich 1858-62.

kaum von den Lebenden geschieden, als die Lehre vom Luftbrucke anftauchte\*). Evangelista Torricelli aus Florenz (1608—1647), der Ersinder des Barometers, war es, welcher sie zuerst erprodte, und, nachdem Mariotte das Geset entbedt, "daß die Bolumina einer und derselben Lustmasse im umgekehrten Berhältnisse der sie zusammendrückenden Kräste stehen," — der vagen Idee ein Ende machte, als habe die Natur einen Abscheu vor dem leeren Raume (horror vaen). Bahrscheinlich wurde durch seine Lehre Otto von Guerike (1602—1686), Bürgermeister zu Magdeburg, zur Ersindung der Lustpumpe (1650), der Lustwage, der Magdeburger Halbsugeln u. s. w. gestigt, welche neue Erscheinungen damals allgemeines Aussehen und Staunen erregin.

Descartes, welchen wir als Philosophen kennen lernen werden, begann querft. die Naturgesetze aus den ihre Kundgebungen zu Grunde liegenden Urfachen konfequent herzuleiten. Aber ihm ftand noch bie mangelhafte Renntniß ber mechanischen Rrafte im Wege. Zwischen im und Snellius ift bie Entbedung bes Befetes ber Brechung ber Licht ftralen streitig, sicher aber gebührt ihm die noch jest gebräuchliche Form besfelben. Chenfo erflärte er bie Ericheinung bes Regen bogent Beiter fdritt Sunghens vor. Er bestimmte querft die Bewegung eins zusammengesetten Benbele, beffen erfte Anwendung auf die Uhren fein Wert ift. Auch stellte er die Gesetze ber Bewegung im Rreise, be Stoffes u. f. w. auf und mar, bezüglich bes Lichtes, ber Urheber te Undulations = oder Bibrationstheorie, nach welcher das Hin burch wellenförmige Bewegungen entsteht, die sich vom leuchtenden Bunk burch Schwingungen, nach Art ber Schallwellen, in bem fog. Ather, eine fehr bunnen und elaftischen Fluffigkeit, ausbreiten und die Sehneren treffen, die sie wieder in Schwingungen verseten. Die Verschiedentet ber Farben wird hiernach durch die verschiedene Dauer ber Schnelligt ber Atherschwingungen hervorgebracht, von welch' letteren bie langfamfte ber roten, die schnellsten ber violetten Karbe entsprechen. wandte diese Theorie auf die turz vorher durch Bartholinus entbette boppelte Brechung ber Lichtstralen im isländischen Kalkspate an: and fannt wurde aber ihr Wert erft in unferm Jahrhundert. Dag fie be mals nicht burchbrang, ift bem Umstande zuzuschreiben, bag alle bister erwähnten Forschungen sammtlich verdunkelt wurden burch Remton's glanzende Lehre von ber Ungiehung ber Rorper, welche wir bereit (S. 248) erwähnt haben. Dieser große Aftronom leistete aber auch be Optif wichtige Dienste durch seine Arbeiten über die verschiedene Bredbarkeit ber Stralen und über die Farben bunner Blatten, indem er bit Entbedung Boote's, daß jebe Farbe eine genau bestimmte Dide be

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Art. Phyfit von Santel in Erich und Gruber's Ency flopabie.

Pläntchens erforbere, näher erforschte; er erklärte die Entstehung der Farben als eine Folge der verschiedenen Brechbarkeit der Stralen des Sonnenlichtes und gründete auf seine Anschauung der Sache seine Theorie dem Lichte, die der Hunghens'schen gegenübertrat und sie damals verschüngte, die Emanations= oder Emissionsthheorie, nach welcher das Licht aus materiellen höchst kleinen Theilchen bestehen sollte, welche von sedem selbstleuchtenden oder erleuchteten Körper ausgehen und in das Auge gelangen. Einzig Leonhard Euler wagte gegen Newton den Kampf zu Gunsten der Undulation, der indessen mit sehr mangelhaften Bassen geführt wurde, und namentlich noch der Bestätigung durch Berssuche entbehrte. Der Sieg der richtigen Ansicht war der neuesten Zeit vorbebalten.

Anders in der Lehre vom Schalle. Die Mathematiker waren es vor Allem, welche sich ihr widmeten und die Luftschwingungen, welche Riemand als Urfache bes Schalles bestritt, erforschten. Taylor, D'Alembert, bie Bernouilli und Guler untersuchten bie Schwingungen ber Saiten, ber Lettere, sowie Newton und Lagrange, die Bewegungen der Luft, durch welche ber Schall fortgepflanzt wird, jeboch auf ber Grundlage einseitiger Annahmen und baber mit unficheren Refultaten. Newton's Berechnung ber Geschwindigkeit bes Schalles blieb fast um ein Sechstel hinter bem wirklichen Betrage gurud (968 engl. Fuß ftatt 332,05 Meter in ber Sehmbe). Den bebeutenoften Namen in ber Afustit errang sich in= beffen in unserer Beriode Ernst Florens Friedrich Chlabni, geboren 1756 zu Wittenberg, von ursprünglich ungarischer Abstammung. widmete fich auf ber Fürstenschule zu Grimma ber Musit, studirte bann in seiner Baterstadt die Rechte, wurde 1782 in Leipzig Doktor berselben, ging bann aber zur Mathematik und Physik über und stellte allerlei Berinde an, bei benen er u. A. fand, baf jede nicht gar zu kleine Metallter Glasscheibe manigfache Tone erzeuge, wenn man fie an verschiedene Stellen halte und anschlage. Im Jahre 1787 veröffentlichte er seine -Entbeckungen fiber die Theorie des Rlangs", worin er zeigte, daß fast alle Körper in bemselben Grade tonfähig seien als sie schwingung= labig find, und bag Anderungen in ben Schwingungsarten auffallende Anderungen ber Tone mit fich führen; bann theilte er auch Näheres Wer feine eigenen Bersuche mit. Er hatte messingene Scheiben in ihrem Mittelpunkte in Schraubstöcke gespannt und ihnen nicht allein burch Anblagen verschiedene Tone entlodt, fondern noch ftartere und anhaltendere nit bem Biolinbogen baran hervorgebracht. Auch hatte er folche Platten, ber auch glaferne, mahrend fie tonten und ichwangen, mit Sand bebedt nb bann beobachtet, daß die Sandförner von ben schwingenden Stellen r Scheibe wiederholt in die Bobe geworfen wurden, auf ber ruhigen itelle aber rubig blieben, fo baf bie verschiebenen Tone verschiebene zelmäßige Rlangfiguren erzeugten. 3m Jahre 1790 erfand Chlabni ein aus schwingenden Stäben bestehendes musikalisches Infrument, bat Euphon, und später ein zweites den Klavizilinder, welche beibe er öffentlich spielte und welche sehr einfach gebaut waren. Rach Beröffentlichung wertvoller Schriften über Afustik starb er 1827 in Breslau.

In Bezug auf die Erscheinungen ber Barme murbe bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts feine wiffenschaftliche Entbedung von Be beutung gemacht, ausgenommen in ber Meteorologie. Hoofe ertamit ben Ginfluß ber Erdumdrehung auf die Barme, sowie die oberen un unteren Strömungen warmer und falter Luft vom Aquator nach ba Bolen und wieder zurud, mas Sallen naher erläuterte. Das bereit 1630 von bem hollandischen Bauer Cornelius Drebbel erfunden Thermometer gelangte erst um die erwähnte Reit zu wirklicher Brandbarkeit, namentlich feit an die Stelle ber von Drebbel noch angewenden Luft Fluffigkeiten getreten waren, welche bie Akabemie del cimento Klorenz zuerst anwandte. Bacon von Berulam batte ben Dampf mi für in Luft verwandeltes Waffer gehalten, und noch um 1743 glante man, er bestehe aus Rügelchen, welche burch ihre Leichtigkeit in ber Me emporstiegen. Und boch hatte bereits 1737 Wallerius bewiesen, bag ber Dampf von der Luft verschieden sei, indem auch in luftleerem Rame Dämpfe sich bilden können. Aber er glaubte boch noch, zur Erhaltme ber Dampfe in ber Luft fei lettere notwendig, und ber Genfer Son Benedikt v. Sauffure (1740-99) meinte, die Dampfe in ber St jeien in bieser in chemischer Auflösung begriffen. Sauffure's Mitbing Jean André de Luc (1727—1817) bestimmte 1762 ben Siedepunk bes Waffers bei verschiedenen Barometerständen. James Watt mi Boulton erforschten von 1764 an die Spannfraft bes Dampiel Rlarere Begriffe über ben lettern entwickelte Dalton am Anfange unfent Jahrhunderte.

Ebenjo lange ruhte die Lehre vom Magnetismus, obicon be reits William Gilbert am Anfange bes siebenzehnten Jahrhunden geahnt hatte, daß die Erbe ein großer Magnet fei. Der engliste Mechaniter Graham wurde 1698 von feiner Regirung mit eine eigenen Schiffe ausgesandt, um die Abweichungen ber Magnetnadel w ber Richtung bes Meribians festzustellen, worauf er seine Beobachtung in einer Karte barftellte, beren von Halley erläuterte Curven man mi bem Lettern benannte. Im Jahre 1722 fand sobann Graham bie tor lichen Beränderungen im Stande ber Magnetnadel und 1741 ber Schnete hiorter die Ginwirkung bes Nordlichtes auf Dieselbe, beren Störunge in ben ländern beiber Forscher fich zu gleicher Zeit zeigten. erklärte 1759 bie beiben Pole des Magnets als hervorgebracht burch eines Mangel ober Überichuft einer magnetischen Flüssigfeit, welche beim Rage tifiren ihre gewöhnlichen Stellen verlaffen babe. Coulomb ftellte 1784 ftatt einer einzigen zwei magnetische Allissigkeiten, eine nordmagnetische und

me stibmagnetische auf. Derselbe bestätigte bas 1760 von Tobias Raper aufgestellte Geset, daß die Intensität der gegenseitigen Einwirkungen weier magnetischer Bole im umgekehrten Berhältnisse der Onadrate der internungen stehe.

Dit bem Magnetismus wurde noch lange bie Eleftrizität per-Ihren Unterschied wies zuerst Gilbert nach; auch ertheilte er nerft anderen Körpern als bem Bernstein burch Reiben die Eigenschaft ver Anniehung nabe gebrachter leichter Körper. Otto von Guerike erfertigte, um bas Reiben zu vervolltommnen, die erfte Eleftrifir= nafchine aus einer um eine Are gebrehten Schwefelfugel, welche 3. B. ine Feber abwechselnd anzog und abstieß. Diese Bersuche wurden jedoch icht weiter beachtet. Wall beobachtete neben dem elektrischen Lichte ben auf bes elektrischen Funkens und verglich lettern mit Blit und Donner. Remton fand 1675, daß eine geriebene Glasplatte mit der entgegenciesten Seite leichte Papierftlidchen anzog. Einer wiffenschaftlichen Ernichung ber Eleftrigität brach querft Stephan Gren 1729 Babn. inem er ben Unterschied zwischen Leitern ber Elektrizität und Isolatoren und 1733 fligte Dufab benjenigen zwischen positiver und negativer Lettrizität hinzu, sowie die Wahrnehmung, daß Körper von gleichnamiger Metrizität sich abstoßen, von ungleichnamiger sich anziehen. Bittenberg und Winkler in Leipzig vervollkommneten die Elektristrmaschine mb Gordon in Erfurt entloctte ihr bereits empfindliche Schläge, Die felbst eine Bögel töbteten. Andere vermehrten die Wirkungen ber Maschine nd breiteten fie auch auf die Chemie aus. Beinahe gleichzeitig entbedten Romberr Rleift in Bommern und Unnäus in Lepben bie elettrischen Birkungen ber sogenannten Lepbener Flasche. Seit 1747 beschäftigte d ber Nordamerikaner Benjamin Franklin mit Diesen Erscheinungen nd gelangte zu ber Ansicht, daß das elektrische Feuer durch das Reiben icht hervorgebracht, sondern blos gesammelt werde und daß es ein in ehreren Materien, wie im Waffer und in ben Metallen verbreitetes Er wies bann 1752 mittels eines Drachen bie Eleftrizität Lement fei. n Bewitterwolfen nach, mas ihn zur Erfindung bes Bligableiters Die wichtigste und lette Entbedung im Gebiete ber Elektrigität abrend bes vorigen Jahrhunderts war aber diejenige bes Galvanis= Alois Galvani (1737-98), Professor ber Anatomie zu lologna, entbedte 1780 bei physiologischen Bersuchen mit präparirten wichen, beren Borber- und Sinterleib nur noch burch Rerven aufammenna. baf fie bei jebem Junten einer Elektrisirmaschine zuchten, wenn man mit einem Meffer berührte. Er forschte biefer Erscheinung nach, welche tfach in der Bertheilung der Elektrizität durch die Atmosphäre lag, und angte zu verschiedenen Spothesen, namentlich zu jener einer "thierischen Etrizität", welche jedoch babinfielen burch bie Entbedung feines Lands-Senne = MmRhnn, Allg. Rulturgefchichte. V. 17

mannet Aleffantro Bolta and Come (1745-1827), Professor it Bavia, welcher seit ter Beröffentlichung der Berfuche Galvani's (1791) fich mit benfelben angelegentlich beichäftigt batte, Galvani's Anficht jeboch balt verließ und tie Urfachen ber Eleftrigität, welche bie Rudungen ber Frojde bewirfte, in ter Berührung ungleichartiger Leiter ber Gleftrigitt fant. Dies führte ihn barauf, eine Reibe von ungleichartigen Leiten, aulett von aufeinandergeichichteten abwechselnben Baaren von Metaller an tonftruiren tie Boltaifche Ganle), welche von ber größten Wichtigkit namentlich für bie Chemie geworten ift.

Diese letztgenannte Biffenschaft \*) ist vie verständige Tochter be närrischen Mutter Alchemie (Bt. IV. E. 341 ff.), aus beren Kantasmen fich allmälig die Babrbeit beransgeschält bat. Wie die letten Aftrologen auch bie erften Aftronomen, jo waren bie letten Alchemiften bie erfter Schon Alchemiften bes Mittelalters, wie Albertus Magmit, Chemifer. Thomas von Aguino, Roger Baco, Raimund Lullus u. A. ahnter chemische Bahrheiten, noch mehr Agrippa von Rettesbeim und Theophrafit Baraceline. Den von uns bereits in der Geschichte des Aberglauben erwähnten Schwärmern van Selmont, Bater und Cohn, und ba beiden Abenteurern Glauber und Becher haben wir vollends wirlich chemische Entredungen zu verdanken. helmont der Bater wußte bereit, bag fefte und fluffige Korper burch Barme zu Gafen wurden, welchen Ramen er erfant; Becher theilte bie Mineralien querft nach ihm chemischen Verhältnissen ein und entwarf eine Theorie ber Garung, mb Glauber lieferte überhaupt manigfache Anregungen zu chemischer Wiffenschaft Lettere begründete eigentlich ber oben mit Newton zusammengestelle Irlander Robert Bonle (geft. 1691), welcher ber Alchemie ben Tobe stoft versette. Er führte den Gebrauch der Reagentien ein, und unter suchte die Beschaffenheit der Atmosphäre. Lettere Thätigkeit sette to Engländer John Manow (geft. 1697) fort, indem er zuerst ben Stoff ahnte, den die Lungen der Thiere und Menschen einatmen und dadun tem Blute Wärme mittheilen. Er nannte ihn Spiritus nitro-aëreu; bargeftellt hat ihn erft im Jahre 1727 Bales (geft. 1761) aus bet Blei. Fr. Geoffron (geft. 1731) wies bas Berhälmiß ber Salp und der Säuren nach. G. E. Stahl (gest. 1734) begründete bei freilich ernst wiffenschaftlich gemeinten Irrtum bes Phlogiston, b. \$ eines hypothetischen Stoffes, welcher die Ursache ber Brennbarkeit bet Rörper fein follte, indem dieje nämlich verbrennen, fobalb er fie verliefe So entstand die phlogistische Schule ber Chemie. Torbern Bergman (geft. 1784) untersuchte bie chemische Bermandtichaft und ftelle tarüber tie erften Gefete auf. Rarl Wilhelm Scheele (geft. 1786)

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Art. Chemie von Th. Schreger in Erich und Gruber's Encuflopabie.

as Stralfund erforichte bie Urfachen und Erscheinungen ber Berbrennung uher, und ber Englander John Brieftlen (geft. 1804) entbedte am 1. August 1774 bie "bephlogistirte Luft", welche Bergman " Lebensluft" und Scheele "Feuerluft" genannt hatten. Bei biefen Bersuchen fand ich mun aber, seitbem man die Luft zu magen verftand, bag sowol bie atmosphärische Luft, als bas Wasser, welche beibe bisher für einfach gebalten worben, und beren zweites burch Berbrennung von Sauer= und Bafferstoff hervorgebracht warb, aus je zwei verschiedenen gasförmigen Swiffen bestehen, beren einer in beiben ehemals für Elemente geltenben Swffen embalten mar. Diese großartige Entbeckung, welche ber phlogi= Michen Chemie ein Ende fette, machte ber frangofische Chemiter Laurent Lavoisier, geboren 1743 ju Baris, Generalpachter, Borfteber ber Wigl. Bulverfabriken und Inhaber noch anderer Amter; wegen feiner Gigenschaft als Generalvächter wurde er am 8. Mai 1794 auillotinirt. Er war es, ber jenen sowol die Luft als bas Waffer mitbiltenben Stoff, benfelben, welchen Mayow geahnt, Bales bargeftellt, aber erft 1774 ber malifde Chemiter Cavendish (wie icon 1766 ben Bafferftoff) wirklich entreckt hatte, - Orngen (Sauerstoff) und die von ihm ingegangenen Berbindungen mit anderen Stoffen Drybe nannte, und 1775 ben Stidftoff entbedte. Es entsprach inbeffen bem fantaftischen Charafter tes vorigen Jahrhunderts, daß nun in einer Berfammlung ver bebeutenbsten frangofischen Chemiter ber Name "Bhlogiston", auf ein Bapier geschrieben, burch eine Dame feierlich ben Flammen übergeben onte! Auch begnugte man sich bamit, an die Stelle bes Phlogiston, 16 bie Berbrennung verhindernden, ben Sauerftoff als Diefelbe fordernden torper zu feten, ohne fich um die Urfachen ber Berbrennung zu be-Daneben fehlte es auch nicht an Bersuchen, ber antiphlogi= hichen Chemie zu opponiren (wie F. A. C. Gren, gest. 1798), sowie ie phlogistische mit terfelben zu verbinden. Indessen stellte ber frangoiche Chemiter Claude Louis Berthollet eine neue Bermandtichaftsbeorie auf, die fich aber nicht erhalten fonnte, und der Deutsche Beinrich Maproth, geb. 1743 zu Wernigerobe, geft. als Brofeffor in Berlin 817, vervollkommnete bie chemische Analyse und entbedte mehrere Erben nd Metalle. Dazu tam noch bas gleichzeitige Auftauchen ber Bflangen = Comus stellte 1774 zuerft Metalle aus ihren Oryben burch emie. elettrischen Funten ber, von Marum erzeugte burch basselbe tittel bas Wafferstoffgas aus Waffer, Weingeist, Ramfer und Amonium; Deiman und van Troostwyt bewirften 1790 in Amfterm auf ebendieselbe Weise bie Erzeugung bes Sauer- und Bafferffgafes aus Waffer und bie Wieberherstellung bes lettern. Le Beriode in ber Chemie begründete endlich Bolta's Entbedung en S. 258), welche erst in unferm Jahrhundert ihre Triumfe ge= rt hat.

Die Geologie\*) ober Kenntnig bes Innern ber Erbe und fe Gestaltungen ist eine neue Wiffenschaft. In ber ersten Zeit ber uns behandelten Beriode hatte man nicht nur von jenem teine Abm sondern glaubte auch in Bezug auf die Erhebung der Gebirge die al tenerlichsten Dinge. Der Jesuit Riccioli hielt noch im siebenzehr Jahrhundert den Mont-Cenis für viermal jo boch als den Month und dem Raukasus gab er gar eine Sobe von zehn deutschen Mei Schon gegen Enbe bes fechstehnten Jahrhunderts hatte man zwar gonnen, Soben zu meffen, aber auf unzuverlässige Beije, fo baf Snel am Anfange bes siebenzehnten Jahrhunderts ben Bic von Teneriffa 27.000 und ben Atna auf 25.000 Fuß schätte. Auf bie Erforich bes Erbinnern war zuerst ber vielseitige Lionardo ba Binci (Bb. S. 511) verfallen, indem er die Berfteinerungen oceanischer Bfla und Thiere auf Bergen als Beweise ehemaligen Meeresbodens ert und baraus auf die Bildung der Höhen und Thäler und auf die ! ftehung ber Schichten ichloft, wofür aber feine Zeitgenoffen fein Berft Rach ber Entbeckung ber neuen Welt begann man, t nift hatten. bie bortigen großartigen Bulkane angeregt, die Krater berfelben zu m suchen und über ben Unterschied zwischen erloschenen und thätigen Bult nachzudenken. Der Sollander Barennius in Mitte des fiebenzeh Jahrhunderts gab bereits eine Überficht der Bulfane unserer Erde. über die Erdbeben begann man schüchterne Mutmagungen laut we au lassen. Der frangösische Aftronom Jean Baptiste Morin ent 1616 in ungarischen Bergwerten bie Barme bes Erbinnern. schritt ber große Leibnig, welcher 1691 eine Thätigfeit innerer & erbe von den Schichtenbildungen des Waffers unterschied, und die l lagerung verschiedener Schichten verschiedenen Zeiten bes Niedersch Rachbem schon vor Leibnig ber Dane Steno bie e zuschrieb. ibealen Querschmitte gezeichnet, entwarf am Anfange bes achtzel Jahrhunderte Johann Jatob Scheuchzer aus Burich die erften fo nach ber Natur. John Woodward behnte bie Beobachtungen Schichten auf entferntere Länder aus, Strachen untersuchte 1 genauer die Rohlenflote von Somerfetsbire und John Mitchell 1 bie senkrechte Schichtenordnung vom Ralf abwärts bis zur Rohlenfilh in England und am Lorenzostrome. Der beutsche Bergmann 30 Gottlob Lehmann erklärte 1756 die fenfrechte Reihenfolge ber Schi als eine Altersordnung und unterschied als solche die Urgebirge, Flötgebirge und bas Schwemmland. Sauffure (oben S. ! machte der Borstellung von einem Centralfeuer ein Ende, fand, daß Granit die ursprünglichste Gebirgsart sei und zeigte, baf bie Schi

<sup>\*)</sup> Befchel, Oscar, Geschichte ber Erbfunde (München 1865), S. 31 615 ff.

ber Seitengebirge stets gegen die Centralkette geneigt seien. Der große Reformator der Geologie und Mineralogie und Begründer der Geogsussie Abraham Gottlob Werner (geb. 1750 in der Oberlausit, seit 1775 Inspektor und Lehrer der Bergakademie zu Freiberg, was er die zu seinem Tode blieb, der 1817 in Oresden eintrat) anerkannte Lehmann's Einheilung, spezisizirte sie nach den einzelnen Gesteinarten und stellte zuest den Begriff der Formationen auf, deren ältere und tiefere ohne Ansahme den späteren und oberen vorausgehen. Bezüglich der Entschung der Erdgebilde glaubte er, dieselben alle auf das Weltmeer zurückführen zu milssen, und legte den Vulkanen nur eine geringe Beschung bei. Die erste geognostische Beschreibung des Baues eines Gebirges lieserte 1777 Pallas, die erste die geognostischen Verhältnisse berücksichtigende Länderbeschreibung Georgi in Bezug auf Russland 1798.

Bersteinerungen hatte zuerst 1517 Fracastoro gesammelt und beschrieben; aber lange nachher wußte man noch nicht, ob man sie für Thiere und Pflanzen ober für "Naturspiele" halten sollte, gegen welche Tinmerei noch Leibniz kämpsen mußte, wenn auch seine Protogäa kum weniger santastisch erscheint. Lister stellte 1671 die Behauptung auf, daß jede Gebirgsart durch eigene Fossilien charakteristr sei. Bourguet sprach 1729 die Abstammung der Fossilien von Pflanzen und Thieren aus. Als man aber in der Mitte des achtzehnten Jahrsmuderts im hohen Norden Reste von Palmen, wie von Elesanten traf, konnte man sich diese Erscheinung nicht erklären und kantasirte von Bersirungen jener Thiere oder Wegschwemmung durch Fluten. Erst Werner begann, die Versteinerungen im Verhältnisse zu den Formationen zu betrachten und der englische Ingenieur Smith entwarf 1799 eine Schichtentasel nach paläontologischen Merkmalen sit England.

Die Mineralogie\*) hing meist mit der Chemie zusammen. Außer der Mischung der Mineralien, welche Segenstand der Chemie ist, beschäftigte man sich erst nur mit der Form der Arhstalle und der ihnen ähnlichen Mineralien. Es war dies u. A. die Beranlassung der Entdeckung doppelter Stralenbrechung im Kalzit durch Erasmus Bartholin um 1670 (oben S. 254). Steno (1669) und Gulielmini (1688) beobachteten die Streisung und Zusammensetzung der Arhstalle und die Umeränderlichseit der Winkel, Boule (1672) die Arhstalles und bes Wismuts und Scheuchzer (1702) die Einschlüssse in Arhstallen. Die Sincheilung der Mineralien war aber in der ersten Hälfte des achtzehnen Jahrhunderts noch so verworren, daß sie von den willkürlichsten und sonderbarsten Dingen wimmelte. Einer Artitit der Kennzeichen der Mineralien brach zuerst (1768) Wallerius Bahn. Romé de l'Iste,

<sup>\*)</sup> Kobell, Franz von, Geschichte ber Mineralogie von 1650—1860. Münden 1864.

Bergman und Werner vervollständigten in den siebenziger Jahren seine Forschungen durch das wiederausgenommene Studinm der Krystalle und zeigten den Zusammenhang der verschiedenen Gestalten einer Species. Noch weiter führte Leblanc die Krystallographie. Äpinus und Wissentdeckten 1762 die Krystall-Elektrizität durch Erwärmen. Eronstedtstellte das Verhältniß der Erde zu den Steinen und dieser zu den Felsarten und Versteinerungen sest und führte das Lötrohr in die Mineralchemie ein. Er, sowie Black, die Chemiser Scheele, Klapros, u. A. entdeckten seit 1751 neue Stosse, das Nickel, Mangan, Chloru. s. w., stellten sie dar und charakterisiten andere.

Kur bie Botanit\*) war eigentliche wissenschaftliche Forschum erft feit bem Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts thätig. Außer ben oben (Bb. IV. S. 384) erwähnten Konrad Gefiner mar bamale Dm Brunfels (gest. 1532) einer ihrer "Bater" gewesen. Die erste sustema tische Anordnung ber Bflanzen verbankt man bem Italiener Andred Cafalpinus (geft. 1603), Professor zu Bisa und bie bisher vollständigt Namengebung ben Brübern Johann und Raspar Bauhin aus Bold (geft. 1613 und 1624). Die Wiffenschaft wurde, außer burch bie königliche Gesellschaft Englands, gehoben durch die seit 1652 bestehent beutsche Gesellschaft naturforschender Arzte, welche 1677 zur "taifer lichen Atademie ber Naturforscher" wurde und burch bie 1665 wo Colbert gestiftete königlich frangofische Atabemie ber Wiffenschaften. Da Brofessor zu Bologna, Marco Malpighi (gest. 1694), Grew, Setrate ber britischen Gesellschaft ber Wissenschaften, und ber Hollander Anton Leeuwenhoef waren bie Schöpfer ber Lehre vom Bau ber Gewächk Robert Hoofe und andere Engländer untersuchten die Bflanzen miltostopisch, Berrault und andere Franzosen physiologisch; Triumfetti mb andere Italiener behaupteten eine Urzeugung der Gewächse. Joachim Jung aus Libed, Brofeffor in Hamburg, verbefferte Die botanife Runftsprache und ber Schotte Robert Morrison, Brofessor in Orfoth, bie Charakteristik und Methobik ber Pflanzengattungen, worin im ber große Argt Boerhave nachfolgte. Rünftliche Sufteme, gebaut mi bie Regelmäßigkeit ober Geftalt ber Corolla, stellten bie Professon Quirin Rivinus in Leipzig und Bitton de Tournefort in Bank (geft. 1708) auf. Seit bem Aufblühen ber europäischen Rolonien in fremben Erbtheilen wurden auch exotische Pflanzen fleißig gesammet, beschrieben und in Brachtwerken bekannt gemacht. Durch wissenschaft liche Leistungen zeichneten sich auch die jeweiligen Leiter ber großen botanischen Garten in Baris (1633 angelegt) und London aus; fein Land aber befag beren mehr, als bas fleine Holland in Amfterbam,

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Art. Pflanzentunde von A. Sprengel in Erich mb Gruber's Encutiopabie.

jag, Lehben, Utrecht u. s. W. Auch diejenigen der Fürsten und Unierstäten Deutschlands vervollkommneten sich, und es entstanden selbst selche in Polen und Finnland. Nicht zu vergessen sind die Leistungen nehrerer jesuitischer Missionäre in fernen Ländern für die Botanik, und er Garten, den dieser Orden in Rom hielt. — Im achtzehnten Jahrsundert brachten die Brosessoren Baillant in Paris und Camerarius in Idbingen mehr Licht in die Lehre vom Geschlecht und von der Befruchtung er Pflanzen. Dillenius in Gießen und Scheuchzer in Zürich untersuchten wehrere Pflanzenklassen näher. Heinrich Burkhard in Wolfenblittel ahnte neits die Idee einer Eintheilung der Pflanzen nach den Staubfäden.

Eine wirkliche wissenschaftliche Behandlung ber Botanit in höherm sinne begrundete aber erft Karl Linne, geboren zu Rashult in Schweden 707. Obichon arm aufgewachsen und vernachlässigt, faßte er ichon ath warme Zuneigung zur Botanik. Er studirte, mit ben größten Sowierigkeiten kampfend, aber nach und nach anerkannt, Debigin, berite Lappland, bethätigte fich in Holland, wo er die botanischen Garten entite und seine meisten Werte schrieb. Im Jahre 1735 erschien sein Systema naturae", in welchem er bie Pflanzen nach ihren geschlecht= ihen Berhältnissen ordnete und in vierundzwanzig nach benselben beannte Rlaffen eintheilte. Nach bem Befuche Frankreichs, Englands nd Deutschlands kehrte er nach Sause zurud, fand aber je wenig Behung, baf er als Schiffsarzt in die Flotte eintreten mußte, - endlich ber burch Protektion eine Stelle als königlicher Botaniker und bie käsidentschaft ber Akademie erhielt. Seit 1741 Brofessor in Upsala, it 1747 königlicher Leibarzt, feit 1774 aber an Beift und Körper hwach, starb er 1778. Sein Spstem fand zwar erst nur langsam, ber endlich allgemeine und glanzende Würdigung und Anerkennung und berwucherte alle anderen Bersuche einer Pflanzeneintheilung, so nament= d ben erften folchen eines fogenannten natürlichen Shftems, benjenigen ibrecht Saller's, geb. 1708 zu Bern, ben wir auch als Dichter uftreten sehen werden. In Tübingen und Lehden jum Arzt ausgeilbet, praktizirte berfelbe in feiner Baterstadt, botanifirte babei fleifig, mte aber wenig geschätt, nahm aber 1736 trotbem nur ungern ben Ruf le Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik in Göttingen an. a grundete 1739 ben bortigen botanischen Garten, eine Zeichnunghule zum Dienste ber Naturwiffenschaften, eine Hebammenschule und ie Gesellschaft ber Wundärzte, sogar eine reformirte Kirche, kehrte jedoch 753 nach Bern zurud, wo er in Staatsamtern wirfte und babei feine whe schweizerische Flora herausgab, aber aus dem oben angedeuteten Brunde mit Linne in einen bittern Streit geriet, ber aber ben großen Hweben nicht verhinderte, des Schweizers Namen in mehreren Bflanzenamen zu verewigen. Kaiser Josef II. besuchte perfonlich ben greisen Belehrten 1777, welcher im folgenden Jahre starb. Während sein Bei-

fpiel nach und nach zu gahlreichen Floren ber verschiedenen Länder Europa's anregte und bamit jugleich bie Renntnig ber Bflanzenanten annahm, beren Linné blos gehntausend fannte, während man jest hundentaufend zählt, die blos äuferlichen Merkmale ber Bflanzen baber nicht mehr zu ihrer wiffenschaftlichen Erforschung hinreichten, entftand endich bas langft geahnte "natlirliche" Shftem Antoine Laurent be Inffien's, bas unter ben brei Sauptabtheilungen ber Afotylebonen, Monototyle bonen und Difothlebonen fünfzehn Rlaffen zählte und in unferm Jahr hundert mit feinen seitherigen Berbefferungen bem Linneschen ben Rang abgelaufen hat. Sein Urheber, 1748 in Ihon geboren, bilbete fich in seinem Fache bei seinem ebenfalls als Botaniter verbienten Dheim Bernard (1699-1777) aus, murbe Lehrer am botanischen Gatte und Reformator besielben, stellte fein Spftem 1774 auf, veröffentliche es aber erft 1789, beauffichtigte mabrend ber Revolution bie Spitalen, wurde 1804 Brofessor, 1808 Mitglied ber Universitätsbehörde, 1829 aber ungerechter Beise entlassen und starb in hobem Alter 1836. -Bu gleicher Zeit war bas ähnliche Tenbenzen verfolgende aber jett wer geffene Spitem bes würtembergischen Arztes Gartner in Ralm (geft. 1791) entstanden.

Die Boologie hatte feit Begner, ben wir im letten Bant fennen lernten, feinen hervorragenden Bearbeiter, bis im achtzehnten Jahrhundert der so eben behandelte Linne, beffen zoologische Leiftungen, obwol zum ersten Mal auf Anatomie begründet, seine botanischen nicht erreichten, und ber beinahe mehr unter die Schöngeister als unter bit Naturforscher gehörende Buffon einander befämpften. Georg Ludwig le Clerc, Graf von Buffon, nach ber hochtrabenden Inschrift seiner Bifte "majestati naturae par ingenium", war zu Montbard in Burgud 1707 geboren, mithin ein Altersgenoffe Linne's. Rach mehreren Reifen wurde er 1739 Intendant des königlichen Gartens und schrieb in prach voller Sprache, aber ohne tiefe und ernfte Wiffenschaft feine beruhmt umfangreiche "Naturgeschichte", und zwar im Bereine mit anderen Schrift stellern, Daubenton voran, die jedoch Giner nach dem Andern, burch feine Gitelfeit und Selbstüberschätzung abgestoffen, wieber gurudtrates. Der glanzenbste Theil ift bie "Geschichte ber Bierfüßer", eigentlich eine geiftreiche Biographie ber betreffenden Thiere, wie sein Buch über bie "Epochen ber Natur" als ein schöner Roman erscheint. Dit letterm und seiner "Theorie ber Erzeugung" erregte er ben Arger ber Kirche; benn er gehörte burch und burch ber aufgeklärten Richtung an. Er ftarb auf seinem Stammichloffe leibend ein Jahr vor bem Ausbruche ber Revolution seines Vaterlandes. Ein anderer Naturforscher bes acht zehnten Jahrhunderts, beffen Thätigkeit größtentheils der Zoologie augehört, mar Lazaro Spallangani, 1729 im Mobenefischen geboren, 1799 geftorben. Er fcbrieb über bie Berdauung, über bie Fortpflangung

er Frosche, fiber die Infusorien, über ben Blutumlauf und über einen m ben Flebermäusen beobachteten "sechsten Sinn". Eine einheitliche

viffenschaftliche Zoologie schuf erft unfer Jahrhundert.

Eine spezielle naturgeschichte bes Menschengeschlechtes ober eine Amifche Anthropologie (Ethnographie) entwickelte fich nach und uch mit ber zunehmenden Renntniß fremder Erdtheile. Doch wagte nan noch nicht, die Menschen zu klafsifiziren, namentlich da getrene Mbilbungen fehlten. Die Bölter Guropa's jedoch theilte man fcon am Anange bes siebenzehnten Jahrhunderts in Romanen, Germanen und Die Eintheilung ber Menschen in Raffen begann, nachbem er nieberländische Anatom Beter Camper (geb. 1722 in Lepben, ch. 1789 im Haag), Berfasser einer Abhandlung über die Unfabigteit er Affen jum Sprechen, im Jahre 1767 ben Befichtswinkel ent= Der erfte Versuch einer folden Eintheilung, von Bufding edt hatte. n beffen "neuer Erdbeschreibung" (1777), unterschied die Menschen berflächlich in Weiße, Schwarze und "eine mittlere Sorte". Eine verefferte, aber immer noch unvollständige, schuf Johann Friedrich Blumen = ach, geboren 1752 zu Gotha, feit 1776 Professor in Göttingen, kgrunder ber vergleichenden Anatomie und Borläufer Cuviers in ber nffenschaftlichen Zoologie. (Er starb erft 1840.) In seinem Buche de generis humani varietate nativa" (1775) stellte er, an ber Sand iner reichhaltigen Sammlung von Schädeln aller Nationen, — nach ichabelbildung, Saut, Haar, Augenstellung und Mundform, seine bemuten fünf Abarten ber Menschheit auf: 1) die kaukasische, 2) die meritanische als Übergang von jener zur 3) mongolischen, und 4) die wlaiische als Übergang von der tautasischen zur 5) afritanischen. Eine Sammlung von Wörtern zur Bergleichung ber Sprachen, welche zuerft cibniz angeregt, ordnete Katharina II. von Rufland an, die auch durch kallas u. A. eine linguistische Bibel ausarbeiten ließ. Josef Banks ntbedte 1771 die Bermandtschaft der malaiischen Sprachen von Mabaastar bis zu ben Sandwichs= und ber Ofterinsel, und englische Gelehrte it 1775 (Halbed voran) diejenige zwischen dem Sanskrit und den alt= affischen Sprachen, und 1790 gab ber Deutsche Johann Philipp Besbin die erfte Sansfrit-Grammatit heraus.

### B. Praktische Anwendung der Naturwiffenschaften.

Bir beginnen biefen Gegenstand mit der Landwirtichaft\*), welche wir im letzen Banbe übergangen haben, baher wir ihre Leiftungen fett

<sup>\*)</sup> B. Lobe; die Landwirtschaft und ihr Einfluß auf das sociale und maierielle Bohl der Staaten und Böller. Leipzig 1853. — Fraas, C.; Seschichte der Landbau- und Forstwissenschaft seit dem sechszehnten Jahrhundert bis jur Gegenwart. Minden 1865. —

bem fünfzehnten Jahrhundert nachholen muffen. Diesem Broduktion zweige stand bamals bie gebrudte Lage ber leibeigenen Bauern bodft bindernd im Wege. Diese unglücklichen Leute mußten beinabe alle ihre Zeit und Rrafte und beinahe allen Ertrag bes Bobens, ben fie be arbeiteten und bes Biebes, bas fie beforgten, bem Abel ober ter Beif lichkeit widmen, von welchen bevorzugten Ständen fie ihr Land und al beffen Bubehörde zu Leben trugen, und benen fie bafür Binfe entrichte und läftige Dienste leiften mußten. Den Lehnsherren mar in ber In und bem Mage biefer Laften ziemlich großer Spielraum gegeben (obm S. 21). Erft als nach und nach landbauende Ginwanderer erschienen, später auch Stadtbewohner sich bem Ackerbau in ber Umgegend ba Städte widmeten, und jo zwischen bie mußigen Grundbesitzer und be Leibeigenen ein freier Bauernftand trat, konnte von einer eigentliche Berbefferung ber Landwirtschaft bie Rebe sein, die aber hart mit be ungenügenden Produktion, mit Migwachs, Theuerung und ben Folger von Rrieg und Seuchen zu fampfen hatte. Seit Enbe bes fünfzehnten und Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts begann ber Abel aus Gigen nut feine Ader nebst ben barauf haftenben Laften zu verpachten, und zwar an arme Bauern, die ganzlich von ihren Pachtherren de hängig waren. Fürstliche Domänen wurden bagegen erft an Ebellent die von der Landwirtschaft nichts verstanden, und von Diesen wiche weiter an Bauern vervachtet ober Solchen zur Bewirtschaftung überlaffe Die Folgen dieses Systems waren einseitige Aussaugung bes Bobent ohne Rudficht auf die Fortbauer bes Ertrags und Bernachlässigung be Biehzucht, bes Düngers und bes Futterbaues. Man erfannte bick Ubelftande feit Anfang bes fiebenzehnten Jahrhunderts, suchte bas Befaumte und Bernachläffigte einzuholen und gutzumachen, baute bie Brate mit Hulfenfrüchten und Sandelsgewächsen, namentlich mit Tabat, Rrap und Olpflanzen an, und balb blühte, besonders in ben Ländern a Rhein, in Thüringen, Sachsen und der Mark Brandenburg, die Land wirtschaft wieber auf. Bereits haben wir aber bie Bermuftungen be breifigjährigen Krieges kennen gelernt (oben S. 1 ff.), welche me wendig jene Berbesserungen wieder rückgängig machen mußten, und bedurfte nach Beendigung besfelben raftlofer Bemühungen, um ben po störten Landbau wieder zu heben. Mehrere Fürsten gingen hierin vorm und der Abel folgte theilweise ihrem Beispiele, indem er an der Stelle ber zu Grunde gerichteten Bächter die Beforgung des Landes felbst in bie Band nahm, und zugleich begannen auch Schriftsteller über Land. wirtschaft aufzutauchen, beren Werke zwar wenig Wert hatten, aber bot jum Nachdenken und zur Nacheiferung anregten. Zu ihnen gehören 2. B. bas "fchlechte und gerechte Saushaltungsbuch" von Bermann (1674), bas "Saus-, Feld-, Arznei-, Roch-, Runft- und Wunderbuch" von Thiemen (1682), die "Bauß- und Felbschule" von Boecler (1699),

alles Mögliche, fogar Aftronomie, Beralbit und - Chiromantie, t, und als ausführlichstes ber "Oeconomus prudens et legalis" von Florinus, wie sich ber Bfalggraf Frang Philipp nannte). bober stieg bie neue Wissenschaft im achtzehnten Jahrhundert; es iben da überdies ökonomische Lehrstühle auf mehreren Universitäten. usgezeichnetste unter ben Inhabern berfelben mar Bedmann in igen, geboren 1739 zu Hona, gestorben 1811 als Professor ber mie an ber Universität ber genannten Stadt. Seit 1770 gab er berühmte "physitalisch = ötonomische Bibliothet" heraus und murbe seine Studien ber Begründer ber Rameralwissenschaft, Die B ber ihr entgegenstehenden Gifersucht ber älteren Sakultäten mittels ausgebreiteten Renntnisse in ben Naturwissenschaften auf eine Stufe zu bringen suchte, ohne jedoch ihr allgemeine Anerkeunung sfen zu können. Die Kameralisten waren es, welche burch ihre uchung ber Güterverhältnisse namentlich zur Untergrabung ber Leib= haft und damit auch zu anderen sozialen Reformen beitrugen. freisinnigen Grundsäte ichlugen querft in Danemark unter ber iltung bes Grafen Bernftorff (feit 1746) und bann in Toscana bem Großherzog (spätern Kaiser) Leopold burch. In Deutschland as Meiste zum Besten ber Landwirtschaft und ihrer Jünger Friedrich Ihm folgten Josef II. und Katharina II. ere kameralistische und speziell landwirtschaftliche Lehranstalten, qu= ie 1774 eröffnete zu Raiserslautern, welche 1779 ben Titel einer bule erhielt, aber ichon 1784 mit ber Universität Beibelberg ver-Eine kameralistische Kakultät entstand an ber Universität n; ihr bedeutenofter Lehrer wurde August Schlettwein. imaligen landwirtschaftlichen Schriftstellern zeichnete sich ber Bräsident Bendenborf aus, als landwirtschaftlicher Topograph seit 1764 Borned in Ofterreich. Mit den Bemühungen dieser Männer parallel bie in allen Ländern Europa's, namentlich feit ber Mitte chtzehnten Jahrhunderts erftebenden landwirtschaftlichen Gesellschaften, weisten in Frankreich (schon 1719), in England (seit 1723), in ochweiz (1747 in Zürich und 1760 in Bern), in Deutschland .762), bann auch in Italien, Standinavien und in ben ruffischen Ihre Sammlungen und Beobachtungen gaben ben provinzen. Anlaß zu periodischen Beröffentlichungen über landwirtschaftliche ftanbe, querft in Dublin, bann in Baris, Bern, Belle u. f. w. tannte Saushaltungsmagazine, von Ginzelnen herausgegeben, bea schon seit 1730 ju Erfurt, seit 1748 ju Samburg u. f. w. In praktischer Beziehung ging mit biefen Bestrebungen Sand in bie Einführung neuer Futtergattungen. Die Rartoffeln, feit in Deutschland befannt, maren bis Anfang bes achtzehnten Jahr= 18 fo zu fagen ein Lurusgewächs, und wurden für gefundheit-

Rach und nach jedoch errangen fle fich Anertemung. widrig gehalten. Man begann, von ben früher zu zwei Dritttheilen brach liegenben gelben, nachdem man den zweiten Theil schon geraume Zeit mit Gilfenfrichten, Rohl, Rüben u. f. w. bebaut, ben britten mit Rartoffeln zu bepflanzen. mas den Boden bedeutend verbefferte, die Biehaucht beforderte, bierbund ben Dünger vermehrte und endlich mehr und befferes Getreibe erzengte. Die große Theuerung von 1771 und 1772 bewies die Zwedmäffigkt bes Kartoffelbaues, beffen Erzeugniffe nicht nur als Biehfutter, fonben auch als Nahrungsmittel ber Menschen immer größere Ausbehnung w mannen. 3hm folgte bie Begründung bes Rleebanes burch John Christian Schubart, genannt Ebler von Rleefelb (geb. 1734 ju 3ch geft. 1787). Der Rlee bot einen höchst passenben Gegenstand filt it Bepflanzung ber Brache bar und führte endlich die Sommerftallfiltterm bes Rindviehes herbei. Nun konnte auch Grasland, beffen man m Fütterung nicht mehr bedurfte, in Aderland verwandelt werden. Rleebau verbefferte in bedeutendem Mage die Erfindung und Ginführung bes Gipsens bes Rlees; bas Futter murbe hierburch vermehrt, und it Berebelung bes Biehstandes machte große Fortschritte. Außer bem Ale bau führte aber Schubart auch den Tabat- und Krappban ein und leuchtete burch sein Beispiel in guter Wirtschaftführung voran. Hamptbestreben mar die Abschaffung ber Brache und bes Triftgange und die Hebung bes gebriidten Bauernstandes. Die Glieder bes letten verehrten ihn daher, wie die großen Grundbesitzer ihn verfolgten; it Kürsten aber suchten seine Grundsätze zu verwirklichen, - außer Friedig und Josef namentlich die Herzoge von Koburg, Weimar, Anhalt m Solftein.

Schubarts nächster Rachfolger mar Albrecht Thaer, feines Bemis Arzt, geboren 1752 zu Belle, gestorben 1828 zu Möglin. seit 1784 ein naturgemäßeres Spftem ber Landwirtschaft auf. Stelle ber trot ber erwähnten Reformen immer noch herrschenden Dreis felberwirtschaft sette er ben Fruchtwechsel. Er hatte gefunden, daß ber Ader burch alljährliches Tragen nicht ausgesangt werbe, sonden blos burch Borenthalten Deffen, mas er zur Wieberherstellung feiner Rrafte bebarf, bag baber bas Richtstragen ben Ader am meiften at Durch schwächere Befäung fruchtbaren und stärkere magut fräfte. Landes erzielte er reichere Ernten. Er mandte bie Chemie auf bie Land wirtschaft an, empfahl ben beutschen Landwirten vorzüglich bie englisch Landwirtschaft als Borbild, und bewirkte bamit ein allgemeines Duch bringen rationeller Anschauungen und Berbesserungen im Gebiete ba Die weiteren Folgen seiner Bestrebungen werben wir im Bodenfultur. nächsten Banbe fennen lernen.

Wie die wissenschaftliche Behandlung der Landwirtschaft, so nahm auch das Bestehen einer Forstwirtschaft überhaupt in unserer Beriode

inen Anfang. Den bereits (Bb. IV. S. 561) genannten Forst= und Balbordnungen folgten namentlich im fiebenzehnten Jahrhundert folche n faft allen beutschen Burftentumern und Reichsstädten. Dieselben be= rafen vor Allem die Regelung des Holzverkaufes und der Holzabfuhr, ne Anweifung, welches Bolg zu ichlagen fei, die Borforge gegen Balbmanbe, die Makregeln bei ber Bepflanzung u. f. m. Die Literatur er Forstwirtschaft mar bis zum Enbe bes siebenzehnten Jahrhunderts toch mit berjenigen ber Landwirtschaft vermengt; nur bas Jagdwesen nfreute fich felbständiger Behandlung. Seit Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts erschienen bann aber auch felbständige Bucher über Forstvitichaft, zuerst die Sylvicultura oeconomica von Hans Karl von Tarlowit. Der Berfasser, polnisch-fächsischer Kammerrat und Oberierghauptmann, schrieb mit humanistischer und philosophischer Bildung and mit tilchtiger Renntniff ber forstbotanischen Physiologie, war aber toch reich an Irrtlimern, wie er benn 3. B. glaubte, daß die Bflanzen, welche man verbrennt, wieder aus der Afche "herfürkommen", daß fie sach der Berwesung sowol, als nach der Aufzehrung durch das Bieh vieber aus bem "Wifte" hervorwachsen. Barz, Moofe und Schwämme nelt er für "Auswürfe" ber Bäume. In feinen Ginzelnheiten legte er ther viele gesunde Unsichten an ben Tag. Die späteren Forstschriftsteller iechaftigten fich vorzüglich mit bem Streben, die Baume zu vermehren; n ihren Buchern trifft man mehr Erfahrung als wissenschaftliche Rennt-Später wurden auch frembländische Bäume in Deutschland anpepflanzt, und es entstanden forstwiffenschaftliche Lehranstalten, 1770 in Berlin (burch Glebitsch), 1772 in Wernigerobe, 1785 zu Riel, 1788 Cotta's zu Billbach (später nach Tharand versett) u. f. w. Damit be= ritete sich die rationelle Behandlung des Forstwesens in neuester Zeit vor.

Indem wir zu ben Leiftungen bes Gewerbefleißes übergeben, wähnen wir beffen in unfere Beriode fallende Errungenschaften nach er Stellung, welche fie zu ben Bedurfniffen ber Menschen einnehmen.

Den notwendigsten unter den letzteren entsprechen die Leben 8mittel, deren Gewinnung Aufgabe der Landwirtschaft ist, während ihre Bereitung und Berbreitung in das Gebiet der Industrie fällt. Krabiens Liedlingsgetränke, der Kaffee wurde 1655 in Frankreich eingeführt, wo ihm die Arzte zuerst eine hestige Opposition machten, weil sie ihn gleich dem Tabak für Gift hielten. Die Holländer verspkanzten ihn aus Mokka nach Batavia und 1714 sandte der Bürgersweister von Amsterdam Ludwig XIV. einen Kaffeebaum, um damit die ranzösischen Kolonien in Westindien zu bepslanzen; der französische Seestann Clieux führte ihn 1720 nach den Antillen, indem er ihn auf dem Schiffe notdürftig mit der schwachen Portion Wasser begoß, die ihm, ei eingetretenem Mangel hieran, zugemessen war. Den chinesischen Thee achten Russen Russen 1638 zum ersten Mal in ihre Heimat; noch 1664

war er aber so selten in Europa, bag bie englisch = oftinbische Handels gesellschaft ber Rönigin von England ein toftbares Geschent machte, all fie ihr zwei Bfund Thee verehrte; schon 1720 aber mar er bereits en gewöhnliches Getränk und 1721 murben 40.000 Pfund Thee eingefilm (1789 aber 31 Millionen Bfund). Die Chotolade fam 1520 and Meiito nach Europa (Spanien), 1657 nach England und 1661 nach Franfreich. Der Robrauder murbe in Mitte bes fiebengebnten Jahr hunderts aus Brafilien nach Barbadoes vervflanzt und von hier nach ben Rolonien aller europäischen Mächte in fremden Erbtheilen verbreitt. Den Runtelrüben zuder batte bereite 1605 Dlivier be Gerres w ahnt; die ersten Versuche damit machte der Chemiker Margaraf in Brenfen Der Rimmt wurde 1749 von Frangofen aus Zeilan und be Bfeffer aus Rochinchina, sowie 1772 ber Dustatnugbaum mi ber Isle be France und letterer später nach Capenne und ba Antillen gebracht. Der frangofische Argt Belvetius, Bater bes 36 losophen tieses Namens, erfant 1755 die billige Suppe, welche spätt von ihrem Berbreiter, bem menschenfreundlichen Englander Rumfort, ben Namen erhielt. Réaumur entbectte im achtzehnten Jahrhunden bas fünstliche Gefrierenmachen burch mit Meerfalz gemischten Some ober zerftoffenes Eis; Boerhave brachte mit Salzen allein tunfliche Eis hervor. Der Florentiner Brocopio führte 1760 in Baris ba Benuft ber Gislimonabe ein.

Im Intereffe ter Befleibung und bes Schmudes verbeffet Berthollet 1787 bas Waschen, indem er zur Reinigung ber Boffe orndirte Salgfaure anwandte. Der irifche Chemifer Siggins machte be Verfahren billiger durch Anwendung des Kaltschwefels. Chaptal erfand 1799 die Dampswäsche. Unter den zu Kleidungstücken verwendbater Farben murbe 1540 die Roschenille in Antwerpen, 1570 bot Rampescheholz und 1657 tas Brafilienholz in Europa eingeführt; ber Mitte des 16. Jahrhunderts tam ber Indigo aus Oftindien bur Hollander in das Mutterland und schon 1699 nach Nordamerika; 1630 wurde ber Scharlach, eine Berbindung von Roschenille und Salvettiale faure, von Cornelius Drettel in Holland, 1704 ober 1709 ju Berfin burch Diesbach und Dippel bas Berlinerblau erfunden, aber erft 1794 burch Woodward bekannt gemacht und feit 1752 erst erprobt. 3m name lichen Jahrhundert entdeckte Fougeroux die Bereitung des neapolitanischen Die ihrer Wolle wegen geschätzten Merinoschafe muten aus Spanien ichon 1723 in Schweben, 1765 in Rord = Deutschland, 1782 in England, Amerika und im Rapland, und erst 1786 in Frank reich eingeführt. Rahnaud und Ford erfanden in Frankreich 1797 eine Maschine zur Tuchfabrikation, welche bie früheren bedeutend übernaf. Eine Tuchscheermaschine hatte schon 1790 Delarche aus Amiens, eine Tuchrauhmaschine 1791 die Brüber Granger aus Annonah erfunden.

fte grokere Spinnmaschine feit Erfindung bes Spinnrabes Joh. Itraens in Braunfdweig (1530) ftellte ber Engländer Combe Sie hatte 26.586 Raber und brachte in 24 Stunden 04.460 Parbs Organzin-Seibenfaben hervor. Gine vollkommnere John Whatt 1738. Diese Erfindung wurde 1767 burch Sar-3 und 1770 burch Arkwright (biefer mit Anwendung auf Baumfo fehr vervollkommnet, daß die Beiden oft als die Erfinder be-Ihnen folgte 1775 Samuel Crompton. Die ersten : werben. ifelingewebe murben 1670 in England eingeführt, in Frantie Fabrikation biefes Zweiges 1781 eingerichtet. In ber zweiten bes fechszehnten Jahrhunderts murbe bas Striden ber Strumpfe. 1589 aber ber Strumpfwirferstuhl von William Lee in England m. Der englische Geiftliche Cartwright erfand 1784 ben Maschinen= ol für Seibe, Damast, Orleans und Baumwolle. Die ersten inbrudereien Europas entstanden am Ende bes 16. Jahrhunin Augeburg, von wo aus 1720 Samburg, bas Elfaß und bie iz diese Industrie kennen lernten. Die dortige Kabrik von Schüle efelbe feit 1759 nach wiffenschaftlichen Grundfäten. Berlin erhielt nabrud 1742 und murbe fpater die hauptfachliche Beimat besselben : iragebirge folgte um 1750, Ofterreich 1788. Mülhausen im ragt barin seit 1746 burch die Familie Röchlin hervor. Seit 1696 England Kattundruckereien durch französische Hugenoten. Seit 1785 : man bazu Maschinen an. Die Walzenbruckmaschine erfand ber he Oberkämpf, während er in Frankreich arbeitete. Die Seiben= kation blühte in Frankreich schon unter Franz I. und Heinrich IV. unft, die Stoffe glanzend zu machen, erfand im fiebenzehnten Jahrt Ottavio Meg in Lyon. Im Jahre 1709 brachte es ber ingstammerpräfibent Bon in Montpellier babin, Die Gewebe ber ispinnen, in benen biese ihre Gier ablegen, gleich ber Seibe gu ipfen und handschuhen zu verwenden. Die neuere Seidenglättung= e erfand 1717 Jurnies in Lyon und 1738 Falcon eine Maschine eleichterung bes Kabenziehens. Die Spiten, beren Klöppeln um Barbara Uttmann im fachsischen Erzgebirge eingeführt hatte, n in Frankreich, wo man sie aus Italien her kannte, seit 1629 in in und Argenton fabrigirt und von bort aus nach den Niederlanden ngland verpflanzt. Die Filigranarbeit in Gold und Silber erte Michel 1793. Die Schuhe von heutiger Beschaffenheit n 1633 in England erfunden und seit 1670 Schnallen baran Regen = und Sonnenschirme trug man in Frankreich ιt. 380.

In Bezug auf die Gewinnung und Verarbeitung der Mineralien en wir mit dem Könige dieses Naturreichs, dem Diamant. Man in in Frankreich seit 1393; Agnes Sorel war die erste, welche Dia=

manten im Kopfichmude trug; feit bem Anfange bes fünfzehnten Jahrhunberts tannte man bie Runft bes Diamantschleifens, seit Philipp II. biejenige, biefen Ebelftein zu graviren, seit Ludwigs XIV. Zeit biejenige, ihn zu brit Im Jahre 1622 wurden in Oftindien, wo man bis babin un bie Minen von Bizapur (feit bem flinfzehnten Jahrhundert) kannte, be jenigen von Golfonda, 1728 aber Diejenigen Brafiliens entbedt. De Berflüchtigung bes Diamanten im Keuer bes Reverberirofens, welche berin Mewton geahnt hatte, entdeckte man 1777; 1781 fand Lavoisier, daß ter glanzende Stein bloje Roble fei. Die zwar nicht zum Mineralreich, sondern zum Thierreiche gehörenden, aber ben Diamanten fo oft an be Seite gestellten Berlen murben querft 1680 in Baris nachgemacht: in Jahre 1760 fand Linné ein Mittel, ben gewöhnlichen Austern bei bie bänglicher Kütterung Berlen zu entloden. Den gleich ben beiben genannten Broduften zum eleganten Luxus gehörenden Email begann 1719 Biene Mazois in einer von ihm erfundenen Mühle zur Zermalmung geeignete Steine zu bereiten. Die Runft ber Bereitung bes Stahls und berjenigs bes Bleche befagen die frangösischen Sugenoten; ber Wiberruf bes Ebill von Nantes trieb mit ihnen auch ihre Geheimniffe aus Frankreich, bis in Jahre 1702 Réaumur dieselben theilweise wieder entredte. aber verbefferten Berthollet, Monge und Bandermonde das Berfahren mit ftellten es gang wieber ber. Die Fabrifation bes Bufft abl's begamt Uhrmacher Sunteman in Sheffield 1740. Die Theorie ber Deffinge Bereitung stellte zuerst 1718 der Chemiter Stahl auf. Der ichmebiiche Chemiker Brandt erkannte 1733 bas Robalt als ein besonderes Metall, fo Cronstedt 1751 das Nickel, aus deffen Berbindung mit Rupfer und Am man bas Reufilber bereitete. Das Quedfilber führte 1769 Braun m Betersburg in die feste Form über. Der englische Mechanifer Brame erfand 1784 das nach ihm benannte unerbrechbare Schlof. Die Fabri kation bes Bleiweißes vervollkommnete Montgolfier, indem er 1790 ftatt ber Einwirkung bes Effigs auf bas Blei bie Bierfaure und ander Substanzen anwandte. Die Bergwerke Englands ertrugen am Ende bet fiebenzehnten Jahrhunderts namentlich Binn (1600 Tons jährlich, in Drittel bes jetigen Gewinns), Rupfer und Gifen. Das erfte Steinfalglager murbe balb nach ber Restauration in Chesbire entbett. 80 Steinkohlen wurden am Ende der Regirung Rarl's II. 350.000 Tons in die Themse gebracht (jetzt braucht London 31/2 Millionen Tons jährlich).

Unter den Stoffen zu den im Leben und Treiben der civilisium Menschheit vorkommenden Geräten konnte das jetzt so stark gebräuchlicher Glas lange nicht als hauptsächlicher Stoff emporkommen. Als im Jahn 1640 ein Franzose die Kunst entdeckte, das Glas hämmerdar zu machen, wurde der sinstere Richelieu von der nämlichen Furcht ergriffen, wie einst Tiberius gegenüber einem römischen Arbeiter, den er hatte enthaupen lassen; auch der sonst vernünftige Kardinal besorgte die Berabsetung bes

Retallwertes und ließ ben ungludlichen Entbeder im Rerter verberben. Undam Thevart erfand 1688 in Frankreich die Kunst das Glas in größere Tafeln zu gießen, junachst fur Spiegel. Erft im achtzehnten Ichrhundert wurden rechteclige Fensterscheiben verfertigt und querft von Andrar Lehmann in Nurnberg mit Diamantensplittern geschnitten. Eurusgefäße unferer Beriobe, wie ichon berjenigen unferes vorigen Banbes, bekanden in Majolita und Kapence\*). Der Kabritation Dieser nach bem spanischen Majorka und dem italienischen Faenza benannten Thonefike, welche burch Beimengung von Rupfer einen bunklern, burch folche ben Silber einen hellern Farbenton erhielten, verfette in Spanien bie Anstreibung ber Mauren, die fich ihr befonders widmeten, den Todesstoß. 3m Italien zeichnete sich burch Bflege tiefes Runftzweiges im fünfzehnten Jahrhundert die Bildhauerfamilie bella Robbia zu Florenz aus; Die Bitte besselben bauerte bis in die zweite Salfte bes sechszehnten Jahrhunbett, um das Jahr 1772 aber verschwand er in Italien. In Frankreich hate ihn ein Schiller der della Robbia, Poliffy (1510-1589), ein= gefihrt, und fein Bruber sowol als zahlreiche Nachahmer lieferten herrliche Arbeiten in verschiedenen Fabriken. 1673 wurde zu Rouen eine könig= iche Manufaktur ber Fapence burch Comund Botherat begründet; fie litt in behem Mage durch die Erfindung des Porzellans und ging 1786 ganz ein. Unter Ludwig XIV., ale biefer Ronig und fein Abel ihr Silbergeschirr bem Banbe opferten (1672 - 1689), murbe fast nur von Fanence gespeist, besonders aus der Kabrit von Cleriffy zu Mouftiers in der Brovence, welche aber ebenfalls burch die Revolution ein Ende nahm. Rach England Manate bie Majolika-Bereitung ebenfalls, und Jojua Wedawood errichtete 1770 die Fabritstadt Etruria, wo er 1795 starb und wo der von ihm iegrfindete Erwerbszweig noch gegenwärtig, neben allen Zweigen ber Copferei, von 40,000 Menschen betrieben wird. Das Borgellan, ein sinesisch = japanisches Fabrikat, bas aber seinen europäischen Namen mahricheinlich einer Berwechselung mit ber italienischen Bozzuolanerbe verbankt, kam im fünf = ober sechszehnten Jahrhundert nach Europa. Jahre 1709 aber geriet ber jächsische Apotheter Josef Friedrich Böttger (1682 — 1719) bei goldmacherischen Bersuchen auf die Bereitung des Reigner Borgellans. Die zweite Borgellanfabrit entstand 1718 in Wien, weitere 1740 ju Bochft und Frankenthal und 1750 ju Fürstenberg. Reauwar führte diese Industrie in Frankreich ein, und 1749 erfand in Baris ber Goldschmied Tannah die Borzellanmalerei. Erst seit 1774 arbeitete bertihmte Kabrit von Sevres. Karl III. von Spanien errichtete 1759 bei Madrid eine Porzellanfabrik, wie er schon vorher in Reapel eine solche

<sup>\*)</sup> Die spanischemaurische, italienische und französische Majolika und Favence. Mitgeth. v. h. v. Scharffe Scharffenstein. Beil. zu Rr. 22 u. 23 (1868) bn Deutschen Kunftzeitung.

In England entstanden ichon vor 1750 welche ju gegründet hatte. und Chelsea; berühmter murbe seit 1752 die zu Worcester. Bergierung von Geräten bienenben Firnis, ebenfalls ursprfinglich dinefische Erfindung, begann im siebenzehnten Jahrhundert in Europ Eremit Jamart zu bereiten. Der Schweizer Argand erfand in & 1783 die xohrförmigen Lambendochte.

Die auf die Meffung ber Zeit bezüglichen Erfindungen, berube ber Meffung ber Erbfugel nach Lange und Breite. Der Musg punkt ber Breite kann nicht zweifelhaft sein; berjenige ber Lange schwankte stets und schwankt noch jest. Unter Ludwig XIII. führte & reich felbst, bas nachher zuerst hiervon abfiel, bie Meffung nach Meridian ber Insel Ferro ein. Bahrend die Naturwiffenschaften i von uns angegebenen Beife vorschritten, wetteiferten Die civilifirten St Europas in Bemühungen, zuverläffige Mittel zur Bestimmung ber ! auf bem Meere zu finden. Ginen Breis hierfur, im Betrage von 20 Bfund Sterling, erhielt 1765 ber Zimmermann Sarrison in Eng Um zu solchen Resultaten zu gelangen, mußte sich die Uhrenfa fation vervollkommnen. Während Deutschland ichon um 1500 Hele's (Bb. IV. S. 379) Nürnberger-Gier gefannt und bamals ber ? nom Georg Burbach in Wien bereits eine Sekundenuhr beseffen, tame Uhren erst 1597 nach England. Sunghens brachte 1647 bas Bend ben Uhren an, welches ber Uhrmacher Clement in London verbefferte Spiralfeber wurde 1674 von Boote, Bunghens ober Sautefeuille erfu Die Maschine jum Ginschneiben ber Bahnraber von Soofe. Gruet in London führte um Diefelbe Zeit noch andere Berbefferunge und tie Repetiruhren erblickten das Licht ber Welt, deren Erfinder nich Sicherheit bekannt ift. Seit 1727 wurden, zuerst durch Dilger Wehrle, die Schwarzwälderuhren versandt. Der bereits genannte Sa bewirkte seine ermähnte Reform durch die Erfindung des Chronomet

Einen großen Umfang hat die Industrie, soweit sie ber Na wissenschaft und ben Naturgesetzen bienftbar ift. Unter bei ichiebenen Bagen, um Größenverhältniffe festzustellen, verbant hydrostatische zur Erforschung ber Metallmischungen ihre Hoofe im siebenzehnten Jahrhundert, die arithmetische, welche in Rechnungsarten arbeitet, Cassini (1668) und die ein Barallelogi bilbende Wage Roberval (1669). Der Beränderungs = oder Azimi Birtel, welcher auf bem Rompaf bie Abweichungen ber Magnetnabel at entstand 1700. Unter den im Waffer ober mit bemfelben arbeit Vorrichtungen verdient bas Taucherschiff die erste Ermähnung, w Dionis zu Borbeaux 1777 mit acht Rudern unter dem Waffer fahren Ein Rleid, um einen Menichen auf ber Oberfläche bes Waffers zu erho Staphander genannt, foll zuerft unter Ludwig XIV. ber Ritter Lat aus Blasen bereitet haben; andere Erfinder folgten mit ahnlichen!

richtungen nach. Newton berechnete 1700 querft die Geschwindigkeit eines Schiffes. Descartes hatte 1637 die hubraulische Breffe erfunden; Rariotte stellte 1680 bas bis bahin beste bydraulische Sustem auf. Ibann Jordan aus Stuttgart erfand 1683 ben würtembergischen Die Reuerspriten ermahnten wir bereits oben (S. 26). Das Barometer Torricelli's (S. 254) verfah hoofe mit bem Biffer-Natt; Bicard entbedte 1676 feine Phosphorescenz beim Schütteln im Dunkeln, und feit 1715 wandte man es zu Sobenmeffungen an cartes gab feinen Namen ben "cartefischen Teufelchen", fleinen Figuren von Email, in einem Gefäfe voll Wasser mittels kleiner Sohlkugeln von Glas aufgehängt, welche je nach Beschaffenheit ber Luft am Eingange bes Gefäßes steigen ober fallen und so als Barometer dienen. Das Haar= hygrometer führten Sauffure 1782 und Deluc 1788 ein. — Zur Ressung der Wärme fester Körper wurde im siebenzehnten Jahrhundert von Bustenbroek das Phrometer erfunden und im achtzehnten öfters ver= Die Barme in fluffigen Körpern mißt Drebbel's (G. 256) Thermometer, welches Amontons am Ende bes fiebenzehnten Sahr= Imderts zu einem vergleichenden erhob. Renaldin aber gab ihm die von Rewton 1701 ausgeführte Annahme bes schmelzenden Gises und bes fiedenden Baffers als fester Bunkte. Gabriel & ahrenheit aus Danzig (1686-1736) brachte 1714 feine Berbefferung und Grabeintheilung, ber Sowebe Andreas Celfius (1701-1744) fein hundertgradiges und der französische Atademiter René Antoine Réaumur (1683 — 1757) sein achtziggradiges Thermometer zu Stande, welches aber Deluc wesentlich ver= Auf dem Gebiete des Lichtes (f. Bb. IV. S. 374 und oben 6. 254) erfand Athanasius Rircher um 1640 die Zauberlaterne und Dollond 1758 die achromatischen Fernröhre. Die Erfindung bes Mitroftops ift ftreitig zwischen Drebbel (1621), Zacharias Jansen und Kontana, seine Bervollkommnung gebührt Hooke, seine weitere Berbesserung hunghens und Torricelli. Das Sonnenmikroftop erfand 1738 Lieberfühn, das die Teleftope zu astronomischen Zwecken verschärfende Mikrometer Sunghens 1659; Marialva und Auzout verbesserten es, Kircher und Gaswigne erfanden zwedmäßigere. Das Banorama verdankt seinen Urbrung bem Edinburger Robert Barker 1787, seine Verbesserung bem Amerikaner Robert Kulton 1799. Dem Schalle und seiner Auffas= stug durch das Ohr erwiesen sich dienstbar Athanasius Rircher, welcher 1650 bas Hörrohr und Samuel Morland, welcher zwanzig Jahre pater bas Sprachrohr erfand. Doch war schon bas erstere als Sprach= wir zu gebrauchen, wie Kircher später zeigte.

Die Kunst Thiere auszustopfen und zu konserviren übte zuerst Reaumur, welcher dazu Stroh und Weingeist anwandte. Schöffer führte häter die Methode ein, die Thiere in zwei Theile zu trennen und diese mit Ghos auszustüllen. Der Abbe Manesse wandte seit 1786 Alkalien

gegen bas Berberbnig ber ausgestopften Thiere an. In Hollar England begnugte man sich, die Thiere wie sie find in luftbicht versch Glaskäften zu ftellen. Gine weitergebenbe Nachahmung ber Natur Baucanfon mit feinen Automaten, unter welchen die fchwim freffende und jogar absondernde Ente (1740) bas gröfte Auffek Mit ihm wetteiferten Bater und Sohn Drog aus Chaurd beren wunderbarfte Werke aber von der spanischen Inquisition to wurden, als ber Sohn fie in Madrid ju zeigen die Unvorsichtigkeit Nach und nach wagte man sich auch an die Menschen und di nannten Androiden, b. h. menschliche Automaten tauchten auf, E fon's Flötenspieler ichon 1723. Der Abbe Dica verfertigte zwei eherne Ropfe, welche beutlich bie menschliche Sprache nacht zerbrach sie aber, als die französische Regirung sie nicht kaufen Wolfgang von Rempelen, geb. 1734 in Betersburg, geft. 18 Wien, verfertigte 1778 eine Sprechmaschine, welche mittels Blo und Rlappen alle Silben deutlich und vernehmlich hervorbrach schrieb 1791 ein Werk über ben Mechanismus ber menschlichen C Nachgeahmte Menschengestalten waren auch die Marionetten. zwar ichon bas Altertum kannte, für unjere Zeit aber Jean B: (wenn die von Cervantes im Don Quijote erwähnten nicht älte im fiebengehnten Jahrhundert in's Leben rief.

Diefe bereits bem Bergnugen und ber Runft gewidmet ahmung ber Natur leitet uns zunächst zu ben musikalische strumenten. Die Theorie bes Wiberstandes ber Saiten entwid fiebenzehnten Jahrhundert Amontons; Taplor und Johann Be entbecten die Besetze ihrer Schwingungen. Gine Maschine zu fertigung ber Saiten erfand Elsener 1793. Dem jetigen Rlavie liche, jedoch unvollkommenere Instrumente kannte man ichon se Mittelalter und bilbete fie zu Anfang bes fechezehnten Jahrhunder "Rlavichord" aus, neben welchem bas "Hadebrett" Anwendung wie auch bas feit bem vierzehnten Jahrhundert befannte Spi bas im siebenzehnten und achtzehnten fehr beliebt mar. Sie all traf ber feit bem fechszehnten bekannte Klügel. Seit 1711 abei Bartolomeo Criftofali aus Badua bas Fortepiano ein, welc Deutschen Silbermann und Stein verbefferten. Soblfeld in Berli 1757 bas "Geigenklavier", Müller in Wien bie Ditanaklasis, Jatob Schnell 1790 bas Anemochord. Der Abbe Boncele am Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts Die sogenamte Besch Drael, eine mahre Rococo-Ibee, nach welcher jeder Ton einen ? einer Klüssiakeit von verschiedenem Geschmacke aus einer Klasche Ein neues Saiteninstrument erfand 1716 Pantaleon Beber und benannte es nach seinem Vornamen. Im achtzehnten Jahr zeichnete fich die Familie Gilbermann zu Freiberg bur

Orgeln aus. Die berühmtesten Geigen wurden zu Cremona versertigt, wo sich hierin 1594 — 1625 die Familie Amati auszeichnete. Seit der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts dis in das achtzehnte solgten ihr die Guarnerio und Stradivario. In Benedig war Bimercati in diesem Fache berühmt. Nach Deutschland verpslanzten den Geigenbau Jakob Rainer aus Tirol (1627 geboren), ein Schüler der Amati und Bimercati's, dessen Gehilfe Ägidius Klotz in seiner Heimat Mittenwald die Geigenfabrikation zu einem bedeutenden Gewerbezweige machte. Das Bioloncell wurde am Ansange des achtzehnten Jahrhunderts von Lardieu, einem Geistlichen zu Tarascon, ersunden, in Frankreich noch muter Lutwig XIV. eingesührt und im Orchester seit 1720 verwendet. Unten Hempel in Oresden ersand 1754 das Inventionshorn, Christoph Denner in Rürnberg 1696 die Klarinette.

Bir schreiten zu ben bem Berkehre gewibmeten gewerblichen Erfindungen unserer Periode. Im Kanalbau hat dieselbe, welcher zu bem Weltverkehr der neuesten Zeit der Grund gelegt wurde, Bieles geleistet. Frankreich ichuf 1666 — 1681 nach tem Blane Anbreofin's ben Canal du Midi oder von Languedoc, 45 frangofische Meilen lang, ber bas Mittelmeer mit bem atlantischen Ocean verbindet. England begann 1755 mit dem Ranal zwischen Sanken und Mersen und ließ 1758 — 1772 ben Bridgewater-Kanal mit mehreren Tunnels und Amäbuften folgen. In Deutschland entstand 1777 — 1784 der Gibertanal von der Nord = zur Oftsee, 43/4 Meilen lang. — Schon da= male indessen wurde die Fortbewegung zu Land und Wasser ben Meniden zu langfam, und fie begannen ihre Blide sehnsüchtig nach ber Luft zu richten. Um Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts, gegen 1714, begegnen wir einem "Windmagen" (Char à vent), ber mit einem Segel versehen mar und auch zur Landwirtschaft verwendet murbe. Bon diesem spurlos verschwundenen Luft und Erde verbindenden Amphibium wenden wir uns zu dem zukunftreichern Luftichiffe. Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts tauchte ber Borichlag Laurent's pu einem Luftschiffe in Gestalt eines Bogels auf, fant aber keine Aus-In Bortugal frieg 1736 ber Phyfiter Don Gugman por führuna. König Johann V. mittels eines mit Papier überzogenen Holzgeflechtes, mier welchem Feuer brannte, in die Bobe, stieß aber an bas Dach bes Palastes und fiel wieder zur Erde. Einem zweiten Bersuche kam bie Inquisition zuvor, aus beren Kerkern ber König ben unglücklichen Luft= Schiffer mit Rot retten konnte. Der Bersuch, in Die Luft zu fteigen, gludte querft ben Brübern Josef und Stienne Montgolfier aus ber Auverane, Nachkommen von Sugenoten und Erfindern des "hydraulischen Bibbers". Durch ben Anblid ber Wolfen wurden fie auf die Ibee ebracht, kunftliche Wolken zu verfertigen, mas aber miglang. usbauernbe Bersuche und Studium bes Wefens ber Baje gelangten fie

endlich zur Fertigung bes Ballons, womit ber erfte Berfuch am 4. 1783 gu Annonan ftattfand. Der erfte Ballon mar aus Lein mit Bapier gefüttert, mit burch Barme verdünnter Luft gefüllt, 3! bick, 430 Bfund ichwer, konnte 400 Bfund tragen und flog 7201 Die Atademie nahm sich ber Sache an und lieft, ba bie ! golfier ihre Erfindung als Beheimnig bewahrten, Dieselbe burch feffor Charles ausführen. Rach großer Mühe gelang am 28. 1783 bie Auffahrt bes erften mit Bafferftoffgas gefüllten Ballon bie Bauern, bei benen er nieberfiel, jämmerlich zerriffen. Etienne golfier, von Eifersucht erfüllt, ließ am 19. September zu Beeinen Ballon mit lebenden Thieren aufsteigen und am 21. Oftol Baris zum ersten Male einen solchen mit Menschen; Bilatre be und ber Marquis d'Arland waren bie ersten Luftreisenden, weld schwer die königliche Erlaubniß zu ihrem waghalsigen Unternehm langen konnten. Als es glücklich ablief, folgten Andere nach, C felbst und sein Gehilfe, ber Mechaniter Robert, querft. Blan stieg 1784 mit Rubern und Steuer empor und überfuhr 1785 Luft die Strafe von Calais, nicht ohne große Gefahr, in's Mi fallen. Bald barauf fielen Bilatre und fein Gefährte im Beral tobt. Bur Berhutung ahnlicher Unglucksfälle geriet man auf bi bes Fallichirms. Professor Lenormant hatte fich bereits aus bem erften Stodwerte eines Saufes zu Montpellier mit zwei ? fcirmen in ten Banben herabgelaffen, ohne Schaben zu nehmen. darb machte bie ersten Bersuche mit Thieren. Garnerin und fein magten es felbst, indem sie ben Ballon verließen und mit bem schirme berabkamen. Robertson's und Coding's Berbefferungen Erfindung miflangen und ber Lettere fand (1836 bei London) Tod dabei. Dies Schickfal traf auch 1819 zu Paris Blanchard alüdliche Gattin.

Eine schnellere Berwirklichung als die auch jetzt noch nicht eregelmäßige Luftschiffshrt, erlebte, wenn auch noch nicht in d beschäftigenden Periode, die Berwendung der Dampstraft zu E bes Berkehrs. Indessen tressen wir bereits ihre allmälige Entdeckt der Reise an, welche wir durch die beiden Jahrhunderte der Auft vollstühren. Schon unter Kaiser Karl V. wurde (1545) zu Barcelo von dem Schiffskapitan Blasco de Garan ersundenes Schiff ohne und Segel versucht, dessen Maschine aus einem Wasserkessels bestan an dessen Käder angebracht waren; man ließ die neue Ersch jedoch unbeachtet. Der französische Mechaniker Salomon de Caischrieb in einem Werke von 1614 eine Maschine, welche als Vorliber Dampsmaschine gelten kann, und bald darauf trieb der Instiduten Prancas mit Dampskraft ein Schauselrad. Der Despot lieu fürchtete jedoch auch diese Entdeckung und soll Caux in das

band au Bicotre babe iverren laffen. Dier wurde der Unglückliche, nach bem anthentischen Berichte ber berühmten Courtisane Marion Delorme. 1641 von ihr und dem englischen Abenteurer Marquis von Worcester bendt, welcher Lettere bier von der verunglückten Entdeckung hörte und früter im Tower zu London, wo er als Ronalist und Bavist eingekerkert war, die Sache näher studirte. Er berichtete über die von ihm sich selbst meidriebene neue Ibee unter einer Menge schwindelhafter Brojekte, konftruirte jedoch felbst teine Maschine. Letzteres that zum ersten Male Dionhfius Bapin, ein Frangose, der aber zu Marburg Brofessor mar, im Jahre 1698, indem er auf Befehl des Landgrafen Rarl von Geffen eine Maschine fertigte, bie man ben Bapinianischen Topf nennt und noch jetzt zum Rochen anwendet. Diese Idee soll der englische Apitan Thomas Savery ausgebeutet und mit berjenigen Worcesters bemengt haben; nach seinen Angaben stellte bann 1705 Rewcomen eine Maschine her, die jedoch mehr eine atmosphärische als eine Dampf= maschine genannt werden konnte, und die man in den Minen von Commales jum Wafferpumpen gebrauchte. Ein babei beschäftigter Anabe, humfren Potter, verbefferte fie 1718 bebeutenb. Alle Diefe Erfinder überftralte jedoch weit James Batt. Bu Greenod in Shottland 1736 geboren, bilbete er sich schon früh durch Mathematik Bhysit und arbeitete in London und Glasgow als Mechaniter. Seit 1762 studirte er besonders Bapin's Erfindung und damit die Dampftraft, damn Newcomen's Majdine, und erfand endlich 1775 eine webesserte solche, behufs beren Herstellung er sich mit Mathias Boulton, Befiter einer großen Maschinenfabrik zu Soho bei Birmingham, ver-Bier entstand nun und vervollkommnete fich ftete Batt's neue Dampfmaschine, die "Stlavin ber Zukunft", und brachte bas Fabritwefen zu immer größerm Flor. Seit 1800 gurudgezogen, ftarb ber groke Erfinder 1819.

Durch weit stärker von einander verschiedene Phasen, als Luftboot und Dampffraft, hatte fich ber Telegraph hindurchzuarbeiten. Atteren Reiten hatten meift Feuerzeichen ober Rufer Diefe Stelle eingenommen. Erft im siebenzehnten Jahrhundert regte ber schon erwähnte Marquis von Worcester einen optischen Zeichentelegraphen an, ben ber tanbe Franzose Amontons (1663 geb.) ausbildete. Hoofe fam 1684 of ben Gebanken, burch bewegliche Lineale geometrische Figuren zu telegraphiren, welche eine bestimmte verabredete Bedeutung hatten. sichen Telegraphen errichtete 1765 Ebgeworth zwischen London und Remmarket, mahrend zugleich ber Professor Bergstrager in Sanau eine "Signalpost" zwischen Leipzig und Hamburg vorschlug. Versuche einer olden gelangen 1786 bei Hanau, blieben aber unbeachtet. Der fran= öfische Ingenieur Claube Chappe gelangte bagegen 1790-1793 gur irrichtung einer Telegraphenlinie zwischen Baris und Lille, bostebend aus

auf Anhöhen und Thurmen von gegenseitiger beutlicher Sichtbarteit er richteten Bauschen, welche auf einer Blattform eine Stange trugen, a ber sich Flügel bewegten und verschiedene, die Buchstaben, Zahlen u. f. w. bedeutende Figuren bilbeten. Solche Telegraphenlinien behnten fich bal über ganz Frankreich aus, und eine Nachricht gelangte z. B. w Strafburg nach bem 120 Stunden entfernten Baris in nicht gang fechs Minuten. 3m achtzehnten Jahrhundert brang die neue Einrichtung nach Schweben und England, im neunzehnten nach ben beutschen Staatn, Rukland, der Türkei und Ostindien, und dauerte, bis sie durch die elektrische Telegraphie verbrängt wurde, die indessen bereits in unsen Beriode geahnt worden ift. Schon 1746 leitete Brofeffor Binkler in Leipzig die Elektrizität an Drähten unter der Bleife hindurch. 1753 riet ein Bergeffener jur Ginrichtung eines Gebankenaustausches buch Drahte, beren 24 (nach ben Buchstaben) von einem Orte zum anden gelegt werden follten. Ginen folden Telegraphen fertigte 1774 Lefage in Genf.

Die Fenerwerkerei wurde in unfrer Periode um 1743 van dem Artilleristen Ruggieri in Bologna vervollkommnet. Marggrest erfand später das "grüne Fener". Die Bomben fanden, gleich das Mörsern, zuerst 1521 bei der Belagerung von Mézières Anwendung, nach andern Angaben aber erst unter Ludwig XIII., 1634 bei Lamoste, — die glühenden Kugeln wurden zuerst 1675 gegen Strassucht den "großen Kurfürsten" geschleubert, die Batterien & ricochet 1697 bei Ath, die schwimmenden Batterien 1792 durch den französischen Ingenieur Darçon gegen Gibraltar gebraucht. Der Salpeter wurde seit etwa 1625 in England sabrizirt.

Die Bereitung bes Papiers machte lange Zeit teine wefentlichen Fortschritte, obichon Papiermühlen ichon seit bem vierzehnten Jahr hundert existirten. 3m Jahre 1786 gelangte Leorier be l'3ele baju, Bapier aus verschiedenen Bflanzen zu fertigen; die Fabrikation unendlich langen Papiers erfand 1799 Louis Robert zu Effonne in Frankeich Die Buch bruderfunft (Bb. IV. S. 77 f.) machte im siebenzehnte Jahrhundert Rudschritte, indem fie an Geschmad und Gewandtheit ein büßte. Im achtzehnten Jahrhundert ermannte fie fich jedoch wieder. & gab in bemselben eine Zeit, wo in Deutschland die gotische Schrift in Befahr geriet, gang burch bie latinische verbrangt zu werben; ber Budbruder Breitkopf in Leipzig hielt sie jedoch aufrecht und verbeffete ben Schnitt ihrer Lettern. In England führte beffere und ichonere folde Lasterville (feit 1756), in Frankreich F. A. Dibot ein, worin be Lettern Sohn Firmin weiter wirfte, indem er auch die schrägen Buchstabentegel einführte und ben Lettern die scharfe Ausprägung aab, die fie fat neuerer Zeit haben. Im achtzehnten Jahrhundert wurde auch mich und nach die Stereotypie erfunden, ungewiß durch wen, erft feit bat

namziger Jahren aber wirklich ausgeführt, namentlich burch Dibot. Um ben Rotenbrud machte fich besonders Immanuel Breitfopf (1752), fein enentlicher Berfteller verbient, welcher auch Landfarten mit Typen ausführte. Der Bolgichnitt erlitt in unferer Beriode eine vollständige Unterbrechung. Der Rupferstich bagegen, ber feit bem flinfzehnten Sahrhundert ichon verschiedene Phasen durchgemacht und im sechezehnten burch Albrecht Dürer, ben Erfinder ber Antunft, bedeutenden Aufschwung ethalten, wurde im fiebenzehnten burch Rubens und Callot geforbert, in Deutschland burch die sogenannte Schwarzkunft ober geschabte Manier benichert, und erlebte im achtzehnten in Italien burch Morghen, Fontana und Andere, in Deutschland durch Chodowiecki u. f. w. eine mahre Der Gebrauch ber Bleiftifte batirt von 1665, nach= Glanzperiode. bem ein Jahr vorher zu Borrodale in Cumberland ein großes Graphit= lager entbedt mar. Die berühmteste Fabrik bieses Artikels errichtete 28. Faber 1761 in Stein bei Mürnberg.

Die Beilkunde bestand im siebenzehnten Jahrhundert noch in einer unwissenden und handwerksmäßigen Praktit, welche der unsterbliche Molière mit Recht in seinem "eingebildeten Kranken" lächerlich gemacht hat, - ohne daß indessen wichtige Entbedungen in Bezug auf bas Smbium ber Rörper zu medizinischen 3meden gang ausgeblieben waren. So erfand Christopher Wren, Professor in Orford, 1659 bie Transinfion bes Blutes von Thieren in die Abern der Menschen, welche zwar fein Schiller Bople einzuführen suchte, mas aber als gefährlich wieder anigegeben murbe. Derfelbe Wren brachte 1660 die Injektion, b. h. bie Runft auf, die Blutgefäße todter Thiere mit einer farbigen Fluffigteit zu füllen, welche banach hart wird und bie genaue Beobachtung ber feinsten Berzweigungen gestattet. Diese Neuerung vervollkommneten brige Zeit später die hollandischen Arzte Jan Smammerbam und Auhich. Der Erstere, 1637 zu Amsterdam geboren und seit 1667 bort praktizirend, machte sich außerbem besonders um die mitrostopische Untersuchung verbient. In späteren Jahren durch übertriebenes Studiren hpochondrisch geworden, sank er zu einem Berehrer ber verrückten Bourignon (oben G. 195) herab, verachtete die Naturforschung und starb, mit sich und ber Welt zerfallen, an langen Körperleiden 1685 in seiner Baterftabt. Marcello Malpighi (1628 — 1694) mar ber Erste, welcher bas Mifroftop auf die menschliche Anatomie (zur Untersuchung bes Blutumlaufs) anwendete. Darin folgten ihm Hook und Leuwenhoek (welcher gegenüber harven und Graaf behauptete, daß Thiere und Menschen not ans bem Gi. fonbern aus ben Samenthierchen entständen).

Eine wissenschaftliche Beilkunde auf physiologischer Grundlage batirt erst seit Hermann Boerhave. Dieser große Urzt, 1668 bei Leyben geboren, vertauschte als Anhänger Spinoza's die anfangs ergriffene Theologie nach langem Rampse mit der Medizin, begann

1701 seine wissenschaftliche Laufbahn mit einer Bertheidigung bes Sinbe frates, ben er jeboch später ju Gunften einer eklektischen Richtung wieber verließ, mar feit 1709 Brofessor in Lenden, ftellte ein Suftem ber Rrant beiten, ihrer Urfachen, Natur und Behandlung auf, eröffnete ein Hinifde Hofpital, murbe aus gang Europa beraten, mas ihm bedeutenbe Richtumer einbrachte, bethätigte fich auch in Botanit und Chemie, und fach 1738, nachbem er vorher noch entschieden zu Sippotrates gurudgelehn Boerhave's bedeutendster Schiller war ber uns bereits (j. ober S. 263) ale Botaniter bekannte Saller. 3hm gehört bie wichtigfte physiologische Entbedung seit Harvey's Blutumlauf (Bb. IV. S. 386) an, nämlich diejenige, daß die Irritabilität ber thierischen (und menfolichen) Körper ausschlieflich in ben Musteln, Die Senfibilität aber in ben Rerven rube. Man kann fagen, daß seitdem die Arzte und Ande tomen bes achtzehnten Jahrhunderts fich in zwei Lager, filt und wide Saller, theilten und fich oft mit ber größten Leibenschaftlichkeit bekampften. Dhne in diesem Streite seine Rube und Wurde zu verlieren, wandt fich haller mit ebenso großem wiffenschaftlichem Gifer ber Entwickelungs geschichte bes Gies zu, bam ber Bilbung bes Stelettes, und fouf enblid eine vollständige Physiologie (Elementa physiologiae corporis humani. Lausannae 1757-1766) in acht Bänden, welches Werk biese Wiffer schaft eigentlich schuf und baher epochemachend mar.

Baller mar auch einer ber eifrigften Apostel bes 3mpfens. De ältere und gefährlichere Form biefer Pragis, bie Inokulation be Blattern, war feit ben ältesten Zeiten in Ufien bekannt und gelange wahrscheinlich im sechszehnten Jahrhundert nach Europa. Durch Late Montague 1620 nach England gebracht, wurde sie zuerst 1721 at Berbrechern versucht und erst 1755 in Frankreich ausgeübt. Stelle trat aber balb bie Baccination. Der englische Arzt Couat Jenner (geboren 1749 ju Berkelen in Gloucester, seit 1770 bot praktizirend, 1823 bort gestorben) war es, welcher zuerst bemerkte, ba bie Bersonen, welche Rühe melkten, von diesen mit ben sogenannten Ruh poden angestedt wurden und dann von den Kinderblattern frei blieben, auch von ber Inokulation feine Wirtung verspürten. Nachdem er biefen Gegenstand seit 1775 untersucht, impfte er zum ersten Dale 1796, errang balb großen Ruf und seit 1802 großartige Nationalbelohnungen; aber auch an Gegnern fehlte es nicht und noch gegenwärtig bestehen tiber bie Amedmäßigkeit ber Ruhpodenimpfung bie widersprechendsten Ansichten.

Ein eigenes medizinisches Spstem schuf im achtzehnten Jahrhundent ber schottische Arzt John Brown (1735 geboren, 1788 nach lüberlichem Leben am Schlagflusse gestorben und durch seine Streitsucht unvortheil-haft bekannt). Es war der "Brownianismus" oder die sogenannte Erregungstheorie, nach welcher das Leben durch die "Thätigkeit der Erregbarkeit" entsteht, welche ihren Sit im Nervenmarke und den Muskel-

fasen hat und burch Reize veranlaßt wird, die theils allgemein, theils kulich wirken, theils äußere (Luft, Wärme, Lebensmittel, Arzneien, Gifte), theils immere (Bewegung, Empfindung, Denken, Affekte u. s. w.) sind. Durch zu starke Vermehrung oder Verminderung der Erregbarkeit entstehen bie Krankheiten. Sie ist trotz zahlreicher Anhänger wieder völlig aufsaceben worden.

Fitr bas Aufblühen ber Chirurgie wirkte in unserer Beriobe mamentlich die frangofische Atabemie ber Chirurgie, 1731 burch die Bemihmigen La Bepronie's gestiftet. Die dirurgische Anatomie schuf 1744-55 Default. In England zeichneten fich Chefelben (1688-1752) und beffen Schüler Sharp aus. In Deutschland trug die Chirurgie merft Lorenz Beifter (1683-1758) zu helmstebt vor, bem besonders Biebold in Würzburg und Richter in Gottingen folgten. Erft in maferer Beriode entwidelte fich bie Geburtebilfe gur Wiffenschaft. Rubwig XIV. brach ihr Bahn, indem er ben Wundarzt Clement aus Arles als Geburtshelfer bes Hofes berief, ber allerbings eines folden fetr bedurfte. In Deutschland trat zuerst Heinrich von Deventer 1701 mit bem "neuen hebammenlicht" auf; bie Beburtszange wurde damals bereits gebraucht, erhielt aber 1723 burch Balfon in Genf eine neue Einrichtung. Röberer (geft. 1763) und Stein (geft. 1803) hoben bie Biffenschaft noch mehr. In Baris bestand eine Bebammenschule, in Straßing murbe 1728 ein Entbindungshaus errichtet, in England ein foldes 1765, in Deutschland ließ Friedrich ber Große 1751 zu Berlin ne erfte Bebammenschule eröffnen, welcher in Göttingen und anderswo beitere folgten.

Die Irrenheilkunde fand ebenfalls erst in unserer Beriode ine Entstehung. Borber wurden die Geistes- oder eigentlich Gehirnkranken nemichlichen Spitälern oder gar in Gefängnissen verwahrt und unsenschlich behandelt. Die erste Irrenanstalt entstand 1751 zu London, te erste deutsche 1784 zu Wien, welcher 1787 die zu Waldheim in Bachsen folgte.

## Zweiter Abschnitt. Die Erforschung und Ausbeutung der Erde.

## A. Reisen und Länderentdeckungen \*).

Indem wir an die Erforschungen unseres Planeten in der früher uns beschriebenen Periode (Bd. IV. S. 356—62) anknüpfen, be-

<sup>\*)</sup> Pefchel, Ostar; Geschichte ber Erbfunde bis auf A. v. Humbolbt b Rarl Ritter. München 1865. S. 269 ff.

ginnen wir eine neue folche, welche baburch charafteristisch ift, b ihr die Engländer als die hervorragendsten Seefahrer und & entbeder auftreten. Nach einer längern Unterbrechung geograp Forscherfahrten begann 1576 Martin Frobisher die Expedition dem unbekannten Norden der neuen Welt, um eine jo jehr erjehnte west-Durchfahrt aufzufinden, und brachte fogenannte Nordwest-Er; welche falsche hoffnungen alchemistischer Ausbeute erregten. Seit erforschte John Davis jene eisigen Regionen und brang bis zu d ihm benannten Strafe, beren Gismaffen auch feine zweite Rabi hielten, nicht jedoch die dritte. Das von Davis Berfaumte holte seit ber große Benry Subson nach und fand eben die Budsonsbat er von seinem meuterischen Schiffsvolf in schwanter Schaluppe ber berben preisgegeben murbe. Sein bedeutenbster Nachfolger mar B Baffin, ein hochgebildeter Seemann, welcher weit jenseits ber ! straße 1616 die Baffinsbay erreichte. Es ging über hundert Jah jene Regionen wieder befahren wurden. Erst 1741 brang Chri Midbleton in die Sudsonsbay tiefer ein und entbedte mehrer wenig bedeutende Ortlichkeiten. Im Jahre 1771 entbeckte E Dearne an ber Nordfufte Amerita's ben Coppermine-Flug und Alexander Maden zie ben nach ihm benannten großen Strom. andern Zweck, den ber Eroberung, hatten die zu Lande ausge Mordostfahrten. Geit 1577 betrieben verbannte Rojaten, erster Albrer Jermak Timofejem mar, Die Besitnahme Sibiriens. bamals angebliche Nachkommen Dichingischan's inne hatten. Die Feste Sibir, bei beren Wiedereinnahme 1584 Timofejem fiel. Rugland unterstützt, und nun glüdlich, gründeten bie Kofaken T vernichteten bas sibirische Reich, brangen weiter gegen Often, 1619 Jenisseist und 1632 Jatutst, erreichten 1639 ben großen ! 1646 das nördliche Eismeer und 1661 entstand Irkutet.

Indem wir uns nach dem Süden wenden, sinden wir die giesen, deren großer Seeheld Albuquerque 1511 Malakka geno 1577 zu Makao in China niedergelassen und 1601 bei Timo Goldändern sorschend. Weiter südlich suchten die Spanier das bekannte Südland" ohne Erfolg. Die Holländer Jakob Le Mai Willem Schouten entdeckten 1616 das Kap Hoorn. Neuhol wurde von den Seefahrern des Staates, dessen Namen es trägt, seit 1605 erforscht und war 1642 bereits von drei Seiten (Nord und Süd) bekannt, in welchem Jahre Abel Tasman Bandieme entdeckte, worauf er 1643 auch Neuseeland passirte. Im letztgen Jahre entdeckte Martin de Bries Jeso und Sachalin im Norden 3 So kannte man in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts die bereits zu zwei Dritteln; und sonderbarer Weise ruhten nun die seeischen Entdeckungen über ein Jahrhundert! Blos im russisschen A

entbette der Däne Virus Bering 1728 das Oftende Asiens, nicht eber die Straße, die seinen Namen trägt, die erst 1730 ein Russe fand, wöhrend Bering erst 1741 die amerikanische Nordwestküsste erreichte und bald darauf an seinen Anstrengungen starb. Andere, wie die Deutschen Müller, Fischer, Gmelin und der Franzose Delisse, erforschten indessen Sibirien näher. Kamtschafta war seit 1697 besiedelt, 1711 entbeckten Kussen die Kurilen, 1760 wurde Nowaja-Semlja umschifft und 1770 die ersten Inseln von Neu-Sibirien entbeckt.

Den Wiederbeginn ber großen Seereifen eröffnete 1764 ber Commodore Byron ohne Refultat. Samuel Wallis burchforschte 1766 bie Inselflur ber Subsee und kehrte auf Voumotu und Taiti an, während ber Rapitan eines feiner Schiffe, Carteret, ber fich von ihm getrennt hatte, mebrere andere Inselaruppen burchfuhr. Der Frangoje Bougainville mutbedte 1765, nachdem er Taiti besucht, das man damals die neue Rotherea nannte und als ein Eben von Unschuld und Schönheit pries, bie Samoa= ober Schifferinseln u. a. Um ben Durchgang ber Benus ber ber Sonne auf Taiti zu beobachten, trat 1769 ber berühmte James Foot (geboren 1728 in Portshire) seine erste Reise an, begleitet von un Aftronomen Green und bem Botaniker Banks, führte seinen Auftrag ne, nahm bie schon bekannten Inseln auf, umschiffte beibe Theile Reuseelands, fand endlich die Oftkuste Australiens, nahm die Botanpban in seste, wo 1788 schon die berüchtigte Verbrecher-Kolonie angelegt wurde, entdeckte die Trennung zwischen Neuholland und Neuguinea. winer zweiten Reife, feit 1772, murbe Coot von bem beutschen Gelehrten Sohann Reinhold Korster und beffen Gohn Georg begleitet, burch welche 🖿 Interesse ihres Bolkes an fernen Ländern und ihren Naturerscheinungen dvacte. Anfangs 1773 überschritt er ben südlichen Bolarfreis, wurde boch burch die schwimmenden Eisberge am Auffinden des ersehnten Bublandes verhindert. Er entbedte bann die nach ihm benannten Infeln hab Neukaledonien, fand die verloren geglaubten Marquesas und die Ofterinsel und vollendete bie Rundreise um die Erde. Nun war fest= stellt, daß sich das fabelhafte Australland nicht über den Bolarkreis erstrecke. Beine dritte Reise trat Cook 1776 an, um von Westen her eine Durch= hrt nördlich von Amerika zu suchen. Er entdeckte 1778 bie Sand= icheinseln von Reuem, erreichte bas nordwestliche Amerika und bie eringsee, burchfuhr bie Beringstraße, wurde vom Gife gezwungen, seinen Kan aufzugeben und fand bald barauf, 1779, auf den Sandwichsinseln men gewaltsamen Tob burch bie Eingeborenen. Rurze Zeit darauf, 1788, verschwand in den australischen Gewässern ter 1741 geborene mb 1785 von Ludwig XVI. auf eine Entbedungsreise ausgesandte Graf bhann Franz Lapehrouse.

So weit die Weltreisen unseres Zeitraums. Es wurden in bemthen aber auch beschränktere Räume wissenschaftlich erforscht. Im Jahre

1672 stellte auf Anordnung ber frangofischen Atabemie Jean Richet Beobachtungen in Guiana an und verglich bie Länge bes Sehmber penbels, aus welcher man später die Abplattung der Erde an den Bolm erkannte. Der Deutsche Engelbert Rampfer (1651-1716) erforfdte in hollandischem Dienste 1689-94 Japan, besonders in botanischer Be ziehung. Josef Bitton be Tournefort entbedte seit 1700 auf eine Drientreise, baf bie Bflangen in fentrechter Erhebung auf biefelbe An abwechseln, wie in der Entfernung vom Aguator. Louis Kenille, Astronom und Schüler Caffini's, nahm feit 1707 bie Westtufte Subamerita's auf und bestimmte 1724 ben Abstand Kerro's von Baris und die 58 bes Bits von Teneriffa. Maupertuis brachte von seiner (S. 251) & wähnten gelehrten Reise nach Lappland 1737 bie Gewißheit ber Bi Abplattung nach Saufe, und 1739 bestätigten bies bie frangofische Meffungen am Aquator in Gubamerita. Rönig Friedrich V. von Danmark ließ 1761 Arabien und ben indischen Deean burchforschen, w welcher Reise nur Karsten Niebuhr (1733-1815) zurucktehrte (1767). Dieser Deutsche mar ber erste Landreisende, welcher bie geographischen Längen burch bie Abstände bes Mondes von ber Sonne ober von Re sternen maß. Sein Landsmann Simon Ballas (1741—1811) burdforichte in ruffischem Auftrage 1765-74 ben Ural und Gibirien mb stellte Beobachtungen über Pflanzengeographie und Ethnographie at Der Schwebe Andreas Sparrmann bereiste 1766 und 1767 Chin und von 1772—1776 das füdliche Afrika, welches er zu naturgeschiche lichen und ethnographischen Zweden burchforschte. Das letztgenannte Länter gebiet war auch ber Schauplat ber Forschungen bes Frangofen Le Bail. lant, feit 1781, beren Bericht feiner Zeit ein Lieblingsbuch ber mil lustigen Jugend war. Im Innern Europa's bestieg Horaz Benedit Sauffure von Benf (1740-99), bem nur ein Führer vorangegangen, 1787 ben Montblanc und maß ihn, wie auch andere Alpenhöhen, bt Wärme ber schweizerischen Seen, Die geologischen Schichten, auch bie Bläue des himmels (mit seinem Ananometer) u. f. w.

Die Größe der Erde ermittelte zuerst durch die Messung eines Erdebogens ter Hollander Willebrord Snellius 1617, irrte sich aber mut 2/57 des Ganzen. Genauere Resultate erzielte 1669 und 1670 Picard bei Amiens. Über die Irrtimer hierin kam man aber in unserer Peride nicht hinaus. Der englische Astronom John Hableh erfand 1731 den Spiegeloktanten zum Winkelmessen auf dem Meere. Später wurde der selbe zu einem Sextanten vergrößert. In der genauen Bestimmung der Länge nach den Abständen des Mondes trugen Leonhard Euler (oben S. 253) und Tobias Maher aus Würtenberg den Sieg davon.

Studien in der physikalisch en Geographie und zunächst übn Temperatur wurden zuerst 1699 in Paris betrieben und besonder in Schweden vervollkommnet. Im Jahre 1780 wurde zu Mannheim vie Alabemie für Meteorologie gegründet, welche aus ganz Europa, nit Ausnahme von Baris, Unterstützung fand. Im Jahre 1741 bestachteten Hjorter und Gelfius in Upsala die Nordlichter und entsetten, in Beradredung mit Graham in London, daß denselben stets Störungen wonge der Magnetnadeln vorangehen und daß diese Störungen in Schweden und England zu gleicher Zeit eintraten. Wargentin in Stockstm konnte daher seit 1749 Nordlichter voraus verklinden. Ein Sidscht sah zuerst Cook 1773.

Auf geographischen Karten ward seit 1569, wo Mercator's veft. 1595) Erbkarte erschien, stets bessen geradlinige Brojektion angeandt, und zwar feit ber Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts auf ieekarten ausschlieflich. Die Karten waren aber noch lange höchst un= man: beutsche Spezialkarten, von ben Geographen verfertigt, beren ber beträchtlichere Staat Ginen angestellt hatte, führten querft Rorretteit ein, besonders henneberger's Rarte von Breufen (1584). Beinahe undert Jahre später (1680) ließ Domenico Caffini, mit Benutzung # Berechnungen Bicarb's, auf bem Boben eines Thurmes ber Barifer iternwarte eine Weltkarte nach den neuesten astronomischen Angaben Riellen. Die verbefferte Längenaufnahme manbte zuerft Guillaume ielisle feit 1700 auf feinen Rarten an. 3hm folgte in ber Ber-Mung guter Karten Jean Baptifte b'Anville (1697-1782). Cafar rang und Jean Domenico Caffini schufen 1744-89 ben großen boaraphischen Atlas von Frankreich in 180 Blättern, ber zusammenfett eine 37 Fuß hohe und 34 Fuß breite Riesenkarte bilbet.

Die beutsche Kartographie wurde verbessert durch Johann Baptist om aun in Nürnberg (1664—1724). Die erste bessere Karte der ichweiz lieserte der Arzt Johann Jakob Scheuchzer aus Zürich .672 die 1733), der seine Ausbildung namentlich in Nürnberg gesonnen und sich um die geographische Erforschung und Beschreibung der entralalpen bedeutende Berdienste erwarb\*), indem er der Erste war, rehhsstälische Instrumente auf die Alpenhöhen trug (der freigesinnte kann lebte stets im Kampse mit der orthodox-protestantischen Geistlichsit). Noch lag aber in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die here Ortsbestimmung in Deutschland und der Schweiz ganz im Argen. später auftauchende Berbesserungen aber wurden von den Regirungen, gar von jener Friedrich's des Großen, aus militärischer Beschränktheit ehe im gehalten und nur unter höchst erschwerenden Bedingungen ihre

<sup>\*)</sup> Odessispoitys helveticus sive itinera per Helvetiae alpinas regiones ita annis 1702—1711 plurimis tabulis aeneis illustrata a Joh. Jac. Scheuchto etc. Lugduni Batavorum MDCCXXIII. Auf bem Titelbilbe steht: mptibus D. Isaaci Newton, Equitis aurati, Societatis regalis praesidis etc. Natur-Histori bes Schweiterlands. Zürich 1816 u. 17.

Beröffentlichung gestattet. Ja es kam vor, daß 1764 bie Platten neuen Karte ber Burggrafschaft Rürnberg vernichtet wurden.

Eine physikalische Erbkarte hatte 1665 ber Jesuit Atha Rircher verfertigt. Genauere Angaben ber Meeresftrömungen wir auf den Karten Deliste's. Benjamin Franklin lehrte 1775 Thermometerbeobachtungen die Ufer des Golfftroms bestimmen. Si hatte 1686 eine Windtarte veröffentlicht; Richard Samtins ei bie Gesetze ber Baffate und ber Windstillen. Cotta gab 17 Frankfurt Regentafeln für zehn europäische Orte heraus. mann in Braunschweig entwarf 1777 eine Erdfarte jur Berb Angaben über Flächeninhalt und Bevölferut ber Säugethiere. Länder bat, nachdem Gottfried Achen wall 1748 ben Rame Begriff ber Statistit aufgestellt, 1754 Friedrich Bufching führt. Gatterer tam in seinem Abrif ber Geographie (1775) auf die Idee einer Bezeichnung ber Länder nach Naturgrenzen, pprenäische Halbinsel, Nord-, West-, Ost-Alpenländer u. f. w. R Korfter bereitete bie vergleichende Geographie vor burch bie B tung, daß alle Kontinente sich nach Suben zuspitzen, und Kant bies Gesetz auf die Salbinseln aus. Eine einheitliche wiffensch Geographie aber gab es nicht, bevor Alexander von Sumbold Rarl Ritter ihre Thätigfeit eröffneten.

Als unterhaltenber Reisebeschreiber ragte im 17. hundert Adam Olearins (eigentlich Öhlenschläger aus Ascher gest. 1671 als Bibliothekar in Gottorp) hervor mit seiner "Moskow und persianischen Reisebeschreibung". Im 18. Jahrhundert ist vozu erwähnen Georg Adam Forster (oben S. 285), geb. 17: Danzig, gest. 1794 in Paris als enttäuschter Schwärmer für die sische Revolution; er gab 1778 die Resultate seiner Weltsahrt in Begleitung heraus und trug damit viel zum erwachenden Interden Zuständen serner Naturvölker bei.

## B. Handel und Weltverkehr.

Der Welthanbel, in bessen kulturgeschichtlicher Entwickelm hier die beiden Zeiträume des letzten und des gegenwärtigen zusammensassen, hat in seiner gesammten Geschichte keinen wichtige folgereichern Wendepunkt, als am Ende des fünfzehnten Jahrh die Entdeckung der Neuen Welt und die Auffindung des Seeweg Ostindien. Durch diese beiden großen Ereignisse wurde das Gek Handels durchaus umgestaltet; denn es verlor den Mittelpunkt, bisher gehabt, das Mittelmeer, um statt seiner zwei Brennpunkte tauschen, nämlich den Atlantischen und den Indischen Ocean,

benen bas Mittelmeer (und zwar bis zur Bollenbung bes Sueg-Ranals) mr eine wenig benutte Berbindungstrafe blieb.

Der hauptfächlichste Charafterzug des Welthandels in seiner neuen Beriobe war gegeben burch bie Errichtung von Rolonien und Besitzungen emopaischer Lander in überseeischen Erdtheilen. Er wurde wesentlich Wolonialhandel. Sein Schauplatz war jedoch noch geraume Zeit in weit ausgebilbeterm Make ber Indische als ber Atlantische Ocean, weil er bert mit reichen, unerschöpflichen Ländern von alter Rultur zu thun batte. bie nur jum fleinern Theile von den Europäern unterworfen wurden. um größern aber unabhängig blieben, mahrend bie im Westen aus ben Minten emborgestiegene Neue Welt völlig unterworfen wurde, baber ju kiner freien Bewegung gelangte, ohnedies aber auch armer an Produkten war als die Alte Welt, und ihre Kulturstaaten jünger, weniger ent= wicklt und weniger ausgebreitet waren als die assatischen Reiche. Dieser Unterschied bauerte beinahe brei Jahrhunderte, nämlich bis zum Ende ber bier behandelten Zeit, ober bis jur Losreiffung Norbameritas von bitifcher Berrichaft. Während biefes Zeitraumes befolgten bie einzelnen ambailchen Machte fehr verschiedene Systeme in Bezug auf Sandel und Berkehr, wodurch fich auch ihr Verhalten zu ihren Bevölkerungen und wihren Rolonien und überhaupt ihr ganger politischer und vollswirthaftlicher Standpunkt kennzeichnete.

Am gabesten und am längsten hielten an bem robesten biefer Systeme, dem Kolonial=, Merkantil= oder Brohibitivspstem (bas wir oben, B. IV. S. 561 erwähnten) bie Staaten ber iberischen Salbinsel, Bortugal und Spanien fest. "Der König, sagt Engelmann in tiner Banbelegeschichte, war Berr aller Rolonien und ihres Banbels. t übertrug fein Recht gegen Gelt an einzelne Stäbte ober Raufmannsiben, monopolifirte also ben Handel, ben er unter seine ftrenge Auficht ftellte. Das ganze Land hatte somit wenig Nuten bavon; benn es wifte zu gewiffem Preise kaufen und verkaufen, verlor baher bei biefem öhftem. Spanien hielt Gelt für Reichtum, beutete also nur bie Golbnd Silberminen Amerita's aus, erzeugte baburch eine Erhöhung aller keise, vernachlässigte babei bie Industrie, taufte bie wenigen Austauschuttel im Auslande und verarmte." Die Inquisition und langwierige riege gaben ihm vollends ben ökonomischen und moralischen Todesstoft. ber zweiten Balfte bes fiebenzehnten Jahrhunderts mußte bas Reich, welchem bie Sonne nicht unterging, ben Seeraubernestern Nordafritas ribut zahlen! Durch Grausamkeit und Erpessung, welche seine rten Generale Almeida, Albuquerque u. A. übten, faugte Portugal ne oftindischen Besitzungen aus und verlor sie vollends unter ber erichaft Spaniens, bem es gegen hundert Jahre unterworfen war, rfangs bes 17. Jahrhunderts. Brafilien bot feinen Erfat; benn ba ber bas Mutterland noch bie Rolonie arbeitete, mußten ber lettern Senne-AmRhan, Allg. Rulturgefdichte. V.

Gold und Diamanten für Lebensmittel, Gerate u. f. m. an ba land abgegeben werden. Nach ber Mitte bes 18. Jahrhunderti fich zwar beibe iberische Staaten wieder etwas, aber großenth fünstlich und jum Schein und nicht auf die Dauer, benn bas B unthätig unter entnervender Briefterherrschaft.

Diesen sinkenden Ländern gegenüber bot England bas eines aufstrebenden. Es geschah dies namentlich unter ber 9 Elisabeth's, wo fich Handel und Gewerbe außerorbentlich blübe Diesem Aufschwung folgte im siebenzehnten Jahrhunt Ausfluß ber Burgerfriege, ein Stillftand, verbunden mit unveran verkehrten nationalökonomischen Magregeln, beren Durchführt Machthaber aus politischen Grunden ertrotten. Dies geschab na burch bie Navigationsakte Cromwell's, welche (165 nicht englischen Schiffen ben Sandel in ben Rolonien und an bei Grofibritanniens bei Strafe ber Konfistation bes Schiffes und ber untersagte, so baf bie anderen Staaten mit Recht Repressalien e indem sie englischen Schiffen nicht gestatteten, in ihren Safen aufzuladen, baher Englands Schiffe ftets leer zurückehrten und bi ihrer Fracht einbüften.

Besser entwickelten sich zu berselben Zeit die britischen & in Nordamerika, namentlich burch ihre Befiedelung mit im Mut verfolgten fleisigen Arbeitern (siehe oben G. 157). Handels aber standen sie zurud gegenüber ben Besitzungen w 1600 gegrundete oftindische Compagnie im schönsten Lande Asiens

Mit der Bertreibung Jatobs II. (1688) begann wieder ei Glanzperiode Englands in Sandel und Gewerben, wozu nicht w Aufnahme vertriebener Hugenoten beitrug. Grofartig wuchs mah 18. Jahrhunderts der Rolonialbesit, besonders in Offindien und amerita an. Der Wolftand im arbeitsamen Mutterlande hob f und mehr und stetig sank ber Zinsfuß (von 6-80/0 unter Karl auf 40/0 zur Zeit des nordameritanischen Krieges) herab.

In Frankreich waren es bebeutenbe Staatsmänner, w Buftande bes Landes in Politit, Bolfswirtschaft, Sandel und nach ihrem Gutbunken ordneten, — erft Sully unter Beinrich ] später Colbert unter Ludwig XIV. in aufgeklartem, zwischen ihr bie beiden Kardinäle Richelieu und Mazarin in freiheit= und lichtfei Beifte. Um ein Kolonialftaat zu fein, hatte Frankreich zu wenig Anfangs bes 17. Jahrhunderts nur 600, mahrend bas fleine 16.000 bejaß. Es war aber reich im Innern und bedurfte be Kolonien und ihrer Produkte nicht so fehr. Die Religionstr 16. und 17. Jahrhunderts brachten jedoch die Silfsmittel bes sehr herunter; die Abanderungen im Rollspftem, namentlich we Bollschranken errichtet murben, sowie schlechte Kinangverwaltunge ebenfalls bei, die Zustände zu verschlechtern und was, besonders durch Colbert, Gutes gethan worden, zerstörten Ludwigs XIV. Kriege, die Berwüssungen der Nachbarländer und die Bertreibung der Hugenoten unter seiner Regirung. Das waren schwere Schläge, und dazu kamen die verderblichen Schwindelgeschäfte, die wir unten erwähnen werden.

Reben diesen großen Ländern blühte als seefahrende und kolonisirende Macht auch ein kleineres, das sie an Reichtum verhältnismäßig bald alle klettras, — es war Holland, das mittels der Handelsfreiheit so erskamliche Resultate lieserte, und zwar ohne irgend welche Erzeugnisse sines Bodens auszusühren, — blos durch den sich dort tressenden Verstehr der Industrie der ganzen Erde. Seine Blüte war namentlich eine Birkung des Ruins der südlichen Riederlande unter spanischer Herrschaft. Durch den Fall von Antwerpen zog sich der Verkehr nach Amsterdam, welches gegen Ende des 16. und im 17. Jahrhundert der Mittelpunkt des europäischen Handels wurde. Auch die übrigen Städte des kleinen Landes trieben ansehnliche Kausgeschäfte. Dortrecht und Middelburg Beinhandel, Slups Häringsssischerei, Saardam Schiffsbau, Bließingen Handel mit westindischen Kolonialprodukten u. s. w.

Durch das rührige Wesen der 1603 gegründeten holländisch=ostin= bichen Kompagnie wurde in Ostindien Portugals Herrschaft gestürzt und duch eine holländische ersetzt, das Kap der guten Hossung erobert und auf Java ein Mittelpunkt der weiten Besitzungen von Zeilan bis zu den Roluksen, das glänzende Batavia gegründet (1618). Auch die 1631 errichtete westindische Gesellschaft trat erobernd auf, konnte aber ihre Erwerdungen größtentheils nicht auf die Dauer behaupten. Es war der Kampf der Handelsfreiheit und des sterbenden Merkantisssschweisen, welcher die Flotten der beiden von gesunder Politik zum Bunde berusenen proschantischen Seesstaaten Holland und England gegeneinander bewassnete, die schließlich das kriegerisch besser gerüstete England gegen Ende des 17. Jahrhunderts den Sieg errang und seitdem die Seeherrschaft des Kheinmündunglandes dem Untergang verfallen war.

Das kleine Land konnte ohnehin seine weiten Kolonien weber bestebeln noch vollftändig beherrschen, so daß es sich des Handelsvortheils wegen zu völlig barbarischen Maßregeln entschließen zu sollen glaubte. Im sich den Gewirzhandel ausschließlich zu sichern, zwangen nämlich die Holländer 1638 den Sultan von Ternata und die übrigen einskeimischen Herrscher der Molukken zu einem Bertrage, daß alle Gewiltzskame auf denselben vertilgt und nie wieder angebaut werden sollten, rrichteten sogar Festungen, um die Einhaltung zu überwachen und versigten von Zeit zu Zeit alle erreichbaren Gewilrzbäume. In der Wildsiss behielt jedoch die Natur ihr Recht und vereitelte das wandalische leginnen, das in neuester Zeit ausgegeben wurde.

Die stiggirten Wechselfälle in ben Schickfalen ber Rolonial., Saubel und Seemacht europäischer Staaten gingen übrigens in keinem bersell ohne Begleitung recht baklicher Auswüchse ber Berrich- und Sabin Dazu gehörte bas Bestreben ber einzelnen Machte, einan gegenseitig vom Handel mit ihren Unterthanen sowol als mit ih Rolonien auszuschließen, mas man burch bie abscheulichsten Bollplader wie durch Gewaltmaßregeln zu bewirken suchte. Es war kein Mi zu schlecht, um ben Nebenbuhler im Streben nach Macht und Reich ju verberben. Man scheute fich zu biesem Enbe nicht einmal, Geerai in Sold zu nehmen und gegen einander auszuruften. Andere eb entsittlichende Mittel zum Zwecke waren ber Schleichhandel und Sflavenhandel, auf welch lettern (f. Bb. IV S. 360) wir bei Ar seiner Aufhebung zurudtommen werben. Dan berechnet, baf aus Ai 40 Millionen Reger nach ber Neuen Welt ausgeführt worben, von bi nur 24 Millionen lebend ankamen. Die Bortugiesen jagten und rau bie Neger ober tauften fie ihren entmenschten Angebörigen gegen ger fügige Tauschmittel ab. Selbst milbe Fürsten unterstützten bas Schm geschäft; Ludwig XVI. bewilligte 21/2 Millionen Livres an Prai England taufchte Rum gegen Stlaven aus für Stlavenhändler. vergiftete bamit die afrifanische Raffe.

In bem zu ben tolonisirenben Machten nicht gehörenben Deut' land fah ber bier zu behandelnde Zeitraum ben Untergang ber Sc burch bas Aufblühen bes Hanbels ber Hollander und Engländer. Anfange bes 17. Jahrhunderts wurde ber "Stahlhof" zu London schlossen und 1666 ein Raub ber Flammen. Dazu kamen bie 9 gionstriege, der dreißigjährige Rrieg und der allmälige Berluft ber abhängigkeit fast aller Reichsstädte zu Gunften fürstlicher Landeshohe bagu bie unaufhörlichen Zollplackereien zwischen ben letteren. Ram lich von ben Folgen bes breifigjährigen Rrieges konnte sich Deutsch (f. oben S. 6 ff.) beinahe gar nicht erholen, und soviel vor allen Fit Friedrich der Große fur Gewerbe und Handel that, konnte ber & schritt nur ein höchst langsamer fein. Bu bebeutenben Banbelspli schwangen fich allein bie brei noch übrigen Sansaftabte, Samburg, men und Lubed und bie vier Mefftabte im Innern, Frankfurt am D und an der Oder, Braunschweig und Leipzig empor. Frankfurt am D war Hauptort des Buchhandels noch im 16., hatte im 17. mit Lei ju fampfen und mußte biefem im 18. feine alte Burbe abtreten.

Jeber Staat bes beutschen Reiches war noch im 18. Jahrhu ein für sich abgeschlossener volkswirtschaftlicher Körper. "In jedem berse lag die Landwirtschaft unter dem Zwange des Feudalwesens, der eigen Ackerbau treibende Stand (s. oben S. 21 f.) unter den Fesseln Hörigkeit, und auch der Getreidehandel war unter die Herrschaft der setze genommen, so daß, wie es z. B. an den böhmischen Grenzen

felten vortam, formliche Gefechte geliefert wurden, um wenige Scheffel Gemibe einer hungernden Dorfgemeinde in dunkler Nacht zuzuführen. Das Sandwerf unterlag in allen feinen Zweigen bem Bunftzwang ftrenger als ju Ausgang bes Mittelalters. Bas bie Menschen in ber Stabt emabrte, war auf bem Lande zu treiben verboten. "\*)

Die Folge war, daß Deutschland nichts ober nur wenig fabrigirte mb fein Gelt für die benötigten Baaren in bas Ausland fandte. Baterlandliebende Deutsche traten schon im 17. Jahrhundert gegen biesen Uebelftand auf und flagten: mahrend die Ruffen (bamals "Mostowiter") mit ben Fremben Waaren tauschen und ihr Gelt im Lande behalten. werfe Deutschland feine mubfam erarbeiteten Thaler und Dutaten ben Frangofen und Engländern für "Lumpen und gemalte Spinnweben" binans. Und boch hatte Deutschland ichon bamals ansehnliche Manufakturen in Ofterreich, Sachsen, Brandenburg (Berlin); was fehlte, war nur ber Emidluß, " bie fremden Waaren zu verbieten", mas aber bie Regi= rungen nicht wollten, um die Zolleinnahmen nicht zu verlieren. Aufer= bem war die "Alamoberei" (oben S. 38) allzusehr im Schwange, als baß man auf bie frangösischen Waaren hatte verzichten mögen. wurden beutsche Fabrikate von den Franzosen ausgeführt und als französische für theures Gelt wieder an die Deutschen verkauft. — Diese Berhaltniffe aber wurden im 18. Jahrhundert nicht nur nicht beffer. sondern es schwand damals auch noch das allgemeine beutsche Bewuftsein dahin und selbst die hervorragenden Beister fühlten sich nur noch als Angehörige ihres Staates, als Ofterreicher, Sachsen, Breufen, Baiern n. f. w., was namentlich bei ben Angehörigen ber kleinen Reichsgrafschaften und Reichstädten in's Tragifomische hinauslief und vollends bei benen ber geistlichen Gebiete allen beutschen Charafter verlor.

Diese nationalökonomischen Berhältniffe ber Länder, welche seit bem Ansange bes siebenzehnten Jahrhunderts die Träger der europäischen Aufmr wurden und beren Sauptsitz somit vom Mittelmeere, beffen Unwohner in die Dunkelheit zurlicktraten, an die Ufer des atlantischen Decans perlegten, bestimmten so ziemlich bie Urt und Weise, wie ihre Angehörigen auf bem Felbe ber Gütervertheilung emportamen ober gurud-Suchte fich ber gelehrte Stand auf bem Felbe ber Wiffenschaften, bit Abel auf dem des Hof= und Kriegsdienstes Ruhm und eine oft weifelhafte Ehre zu erringen, fo begann nun neben bem Lehr- und dem oft uneigentlich sogenannten Wehrstande auch der früher zurückgesetzte Rährstand, wenigstens ber bem Handel lebende Theil besselben, burch Infammenraffung von Gludsgütern fich emporzuringen und an Glanz die Männer ber Feber und bes Degens zu überbieten. In Deutschland

<sup>\*)</sup> Falle, bie Entwidel. ber Boltswirtich. im beutiden Reiche; Zeitschrift i b. Kulturgesch. n. Folge II. S. 397.

mußte sich bieses Streben muhsam aus dem rauchenden Schu dreißigjährigen Kampses herausarbeiten, in Frankreich sich der Bischaft entweder harter, despotischer oder das Bolk gegen dessen zu beglücken suchender Minister zu entwinden suchen, in Englan Fleiß und Unternehmungsgeist Das wieder gut machen, was di rung zur Befestigung ihrer politischen Macht verderbte, — wäh endlich in Holland die Freiheit hatte, sich naturgemäß zu entwick

Diefes Streben ber Finanzmänner mußte felbstverständlich bervorrufen, - Sanbelefrifen, beren Beginn mit bemjeni fiebenzehnten Jahrhunderts zusammenfällt. In Diesen Krisen spiel Mittel bes Sandelsverfehrs eine hervorragende Rolle, welche find, burch ihre Abhängigkeit von ben Ereignissen, welche bie 2 schüttern, Schwantungen in ber Bertheilung ber Glücksgüter h rufen, - bie Banten und ber Wechsel (f. Bb. III. S. Befanntlich entstand bas Wechselgeschäft in Italien im breizehnte hundert in Folge ber damals herrschenden öffentlichen Rechtlofig Unsicherheit, indem die Raufleute, um ihres Metallgeltes nicht ju werben, ober auch, um ber Dube bes Mitschleppens vielen überhoben zu fein, basselbe in Anweisungen ihrer Beschäftsfreut beren Schuldner verwandelten, ober, weil sie vielleicht nicht geni bei sich hatten, mittels einer folden Anweisung auf ihre eigenen S ober Geschäftsfreunde bezahlten. Nach den Tischen ober Banl welchen bas Gelt aufgezählt und gegen Anweisungen vertauscht nannte man die Orte ober Säuser, wo solcher Tausch ober "2 stattfanb, - Banten. Diefe Art bes Berfehrs fant man mit ber Zeit so bequem und zeitgewinnend, bag man sie auch, bie urspriligliche Beranlaffung ber Unficherheit bes Reisens nich bestand, nicht nur beibehielt, sondern im Gegentheil noch met bildete und verbreitete. Die erste eigentliche Bank bestand fei au Benedig; es folgten ihr welche in unbestimmter Beit gu 1349 zu Barcelona, 1407 zu Genna. Häufiger murben bie im siebenzehnten Jahrhundert; es entstanden welche 1609 zu bam, 1619 zu hamburg, 1635 zu Rotterbam, 1657 die ich zu Stockholm, 1694 die von England zu London, 1695 Schottland, 1716 bie frangofische von Law, 1736 bie banif Ropenhagen, 1765 die preufische u. f. w.

Die Geschäfte bieser Banken theilten sich nach und nach Gattungen. Zuerst waren die Banken bloge Girobanken, b beschränkten sich darauf, in einem bestimmten Kreise (neulatinisch von Kaufleuten beren Guthaben gegen einander umzuschreiben; dazu das Depositogeschäft, indem man bei den Banken Gellegte, dafür Scheine erhielt, die sich nach und nach zu den Ban oder Zetteln entwickelten, und Zins bezog. Um diesen Zins aufzu

unsten nathrlich die Banken das ihnen anvertraute Gelt wieder aus eleihen und dafür Zins empfangen. Manche Banken blieben bei einer oder zweien dieser Geschäftsgattungen; die meisten aber machten alle vier zu den ihrigen. Die meisten neueren Banken entstanden durch den Staat, und zwar durch Bergesellschaftung der Gläubiger desselben, deren Schuldssoterungen zusammen das Kapital der Bank bildeten, das man dann, zur leichtern Berechnung der Zinse, in gleiche Theile theilte, die man Aktien nannte. Dies ahmten nun die Regirungen nach, indem sie gleich bei Aufnahme der Anleihen, deren sie bedurften, Obligationen wurden verläussliche Handlesartikel; zu ihrem und der Wechsel, wie auch der Waaren, gegenseitigem Umtausche entstanden wieder neue Institute, die Börsen, die erste 1576 durch Grasham in London.

Der so zunehmende und sich immer weiter ausdehnende Berkehr tunte, indem er zu gewagten Spekulationen flihrte, nicht ohne bie bereits emibnten Sandelstrifen bleiben. Die erste terselben traf zwischen 1608 und 1620 das durch die Entdeckung von Amerika und die ihr folgende Entfernung bes Sandelsverkehrs von ber Oftfee heruntergekommene und in ben Anstrengungen, sich wieder zu erheben, fehlgreifende Lübed, wo bie bei enormer Nachfrage nach Rapital emporgeschraubten Zinse bas Rapital selbst verschlangen. Eine ebenso ernste, wenn gleich mit Rücksicht auf ibre Veranlassung komische Krise entsprang ber zwischen 1634 und 1638 Solland erfaffenden Manie für Tulpen, welche fo graffirte, bag biefe Blumen einen fünftlichen, bisweilen zu enormer Sohe steigenben Bert erhielten. Alle Stände des Bolkes ohne Unterschied wurden von biefer Manie ergriffen; man spekulirte auf Tulpenzwiebeln, die man nie geichen hatte, und bezahlte fabelhafte Summen von mehreren taufend Gulben für einzelne Stude; ja man wagte sein ganzes Bermögen, Haus und hof in ber hoffnung auf gunftige Differenzen. Eine einzige willandische Stadt machte Geschäfte von mehr als zehn Millionen in Tulpen; ein Einzelner gewann in wenigen Wochen sechszigtausend Gulben und ber Schwindel verpflanzte sich nach London und Paris. Endlich aber sowand das Bertrauen; man wollte nichts mehr für die Tulpen bezahlen, mb bie Reichgewordenen, welche biese thörichten Spekulationen fortgesetzt hatten, wurden arm. Man verfaßte jest, ju fpat, Spottgebichte auf bie "Blumisten", wie man die Tulpenspekulanten hieß, und zeichnete Karrilaturen auf fie und die von ihnen Betrogenen.

Weitern Schwindel und zwar einen für die politische, wie für die kulturgeschichte höchst solgenschweren, veranlaßten die Rolonien der seeihrenden Bölfer Europa's in fremden Erdtheilen. Die Regirungen,
elche solche besaßen, verpachteten, wie wir bereits angedeutet, Handel
ab Industrie in denselben an Handelsgesellschaften und schlossen dagegen
abt nur alle fremden Kaufleute, sondern auch alle eigenen, welche nicht

Mitalieber jener Gefellschaften waren, von allem Berkehr in ben Rolonia aus. Ein berüchtigter Beforberer biefes Beginnens mar ber Schotte John Law aus Edinburg (geb. 1671), der, als Spieler und Duellant aus feinem Baterlande entflohen, 1716 Gründer ber erften frangofischen Bant murbe, burch welche ber in Folge ber Berichwendung Ludwig's XIV. gerstörte Rredit sich so fehr hob, daß fie mit einem Rapital von feche Millionen bis auf fünfzig Millionen Noten ausgeben konnte. Lam nun ben Gebanten fafte, seine Bant jur Beberricherin bes Rrebits in Frankreich zu machen, grundete er bie west in bifche Rompagnie gur Unfiedelung und Ausbeutung ber Diffiffippi= ganber mit einem Rapital von hundert Millionen in Aftien zu 500 Livres, welche zu bei Biertheilen in Staats=Rentenscheinen eingezahlt werben komiten. vorgeschützte Zwed wurde natürlich nie in Angriff genommen; Law zahlte bie Dividende aus ben Zinsen ber Staatsscheine und erreichte so, daß bie bieraus Bortheil ziehende Regirung 1718 feine Bank zur königlichen erhob, ben Aftionären berfelben ihr Kapital beimbezahlte und ihr ben Alleinhand nach Oftindien übertrug, wofür nun Aftien ausgegeben werben burften. Law wurde burch die Magregeln, welche er anwandte, diefe anzubringen, ber Bater ter Agiotage, indem er die inzwischen gefallenen wellindischen Aftien über pari auftaufte und zugleich burch seine Agenten bie oftindischen Bapiere anpreisen und beren Wert so in die Sohe schrauben ließ, daß man fich Tag und Nacht vor feinen Bureaux in ber langen und engen Rue Quincampoix brangte und brudte, um Aftien zu erhalten, bie nun auf fabelhafte Weise, julept bis auf bas Treifigfache fliegen und Biele in furger Zeit bereicherten; es gelangten bamale Bebiente ban, in ben Rutschen zu fahren, auf benen sie furz vorher hinten auf gestanden. Manche gewannen Millionen und trieben fabelhaften Luxus, bis sie wieder ruinirt waren.

Da inbessen Law mit seiner Bank die Ausschweisungen des Regenta (Herzogs von Orleans) und seiner lüderlichen Gesellen und Mätressen des günstigte und die Parlamente deshalb ihr das Recht bestritten, als öffensliches Organ der Einnahmen und Ausgaben des Staates zu sigurien, auch eine solidere Oppositionsbank von hundert Millionen durch die Brilder Paris entstand, sanken die Aktien von Law's königlicher Bank, und als dieselbe kraft ihres ofsiziellen Charakters versuchte, dem Metallgeltverkehr Hindernisse in den Weg zu legen, ja sogar die Ablieserung von Gold, Silber und Sdelsteinen zu besehlen, bewirkte dies gerade das Gegentheil; man suchte die Papiere, mit denen in Folge der Law'schen Schwindeleim Frankreich überschwemmt war, mit Schaden los zu werden. Umsont erhob der Regent 1720 Law zum Staatsrat und Generalkontroleur der Kinanzen, in welcher Stellung er gesolgt von Herzogen, Pairs, Marschällen und Bischösen einherschritt, — umsonst trat derselbe zum Katholitzismus über, worauf der Witz entstand: Law sei gewiß guter Katholitzismus über, worauf der Witz entstand:

va er an die Transsubstantiation von — Gelt in Papier glaube! Umimst schaffte der Berzweiselnde den Gebrauch des Goldes als Minze ab;
r muste endlich dazu schreiten, seine Papiere herabzusetzen, und dies
mote solchen Unwillen, daß er seine Amter niederlegen und die Bant
he Zahlungen einstellen muste, in Folge dessen die Bantzettel auf
en zehnten und die Afrien auf den tausendsten Theil herabsielen. Law
sh, vom Bolkshasse gefolgt, sein Bermögen dem Staate zurücklassend,
sch Flandern; nach langem Umherirren mit seiner Familie, umsonst durch
ipiel sich zu erholen suchend, starb er 1729 in dürstigen Umständen zu
knedig und hinterließ nur einen Diamanten von 40.000 Livres an Wert.
iein Fall hatte tragische Folgen. In Paris ermordete der stämische Graf
m Horn, Berwandter des Regenten, nehst zwei Genossen, einen Wucherer
i Staatspapieren; er wurde ungeachtet aller Fürsprachen lebendig geibert. —

Als würdiges Seitenstüd zu bem in Frankreich aufgeführten westwijden Schwindel wurde zu berfelben Zeit in England ber Gubfee= swindel in Scene gesetzt. Es war der damalige neue Premier= mifter, ber Graf von Oxford, welcher im Jahre 1711 die Rapitalisten ier die Eingehung von Kriegsschulden dadurch zu beruhigen suchte, daß einen Fond zur Bezahlung ber rudftandigen Schuldenzinse aussette ib zur Gründung einer Handelsgesellschaft Sand bot, welche bas Bortht bes Alleinhandels an ben ameritanischen Ruften bes Großen Oceans d an einzelnen Theilen ber Oftkufte Subamerika's (Brafilien ausge= ommen) erhielt. Dagegen übernahm bieselbe aus eigenen Mitteln ber tionare die Abzahlung der Staatsschuld von neun und einer halben tillion Pfund Sterling, wofür fie feche Prozent Zinsen in Gestalt bes olles auf verschiedene speziell bezeichnete Waaren bezog, mas ben Beiebsfond der Gesellschaft bilden follte. Der Handel nach ber Gubfee ilug jedoch fehl, und die Gesellschaft, welche ihr Glud ebenso vergeblich it bem Balfischfange versuchte, warf sich nun auf verschiedene Finangetulationen und schwindelhafte Aftiensteigerungen, welche selbst bas Barlaent blendeten, das Bublitum aber mit einer förmlichen Raferei nach nangiellem Gewinn erfüllten. Die Direktoren und Berwalter ber Ge-Ascht wurden mit Ehren, selbst mit Abelstiteln ausgezeichnet und ihre wiere sammt ben ebenfalls fteigenden ber oftindischen Gesellschaft und Bant von England erhielten 1720 einen eingebildeten Wert, welcher twa fünfhundert Millionen Pfund Sterling betragend) alles bamals in uropa umlaufende baare Gelt um das Fünffache überftieg. dwindel fand zahllose Nachahmungen, die man charakteristisch als pubbles" (Seifenblasen) bezeichnete. Gine eigene gegen bieselben gebtete "Bubbles-Afte" bes Barlaments fruchtete wenig; Die Spekulanefucht und Berichwendung nahm zu; alle Bein= und Raffeehäuser ren Börsen ber Schwindler und die Butlaben folche ber - Schwind-

lerinnen, und die unsimnigsten, aus Bewinnsucht ausgeheckten Brojett fanden willige Attionäre, ja jogar folde Blane, beren 3wed man ver schwieg! Reben Gaunern versuchten es auch Witlinge mit Antlindigungen neuer Unternehmungen, um zu erproben, wie weit die Rarrheit ber Meniden gehe, - und zwar mit Erfolg! Den ersten Schritt zum Sturze biefer Ungeheuerlichkeit gab bie Gubfeegefellschaft felbft, indem fie, um bie in entgegenstehende Ronturreng zu tobten, eine neue Ginscharfung ber Bubble Run fielen plötlich alle Aftien und mit ihnen auch jent Afte bewirkte. ber Gubsee, Alles noch im Jahre 1730, und große Rot folgte ber but ben Schwindel verursachten allgemeinen Theuerung. Nachträglich wurde in ber Berwaltung und Buchführung ber Subjeegefellschaft arge trügereien und Falschungen entbedt, bei welchen fogar Barlamentsmit glieber betheiligt waren, die theils ausgestoffen wurden, theils flieben tonnten. Die Gefellichaft vermochte zwar ihre Eriftenz zu retten, lott fich jedoch, ba ihr Rapital unrettbar verloren war, um bie Mitte tel Jahrhunderte auf.

Bald hernach folgten biefen beiden Handelstrijen in Frankeis und England auch eine jolche in Deutschland. Die bedeutendste Sandel ftabt war , wie noch jett, Samburg, beren gewinntragenbe Beidaft vor allen ber Kornhandel, ber Holzhandel und bas Wechjelgefchi Letteres nährte fich vorzüglich burch bie Subsibien, welche En maren. land mahrend bes siebenjährigen Krieges an Friedrich ben Großen gabt und zwar meist in Wechseln auf Solland und Samburg. Dies verm lafte manche Raufleute, Lieferungen für ben Rrieg zu übernehmen, weld ihr Bermögen und ihren Rredit überfliegen, jo daß ein arger Schwind mit Wechseln und zugleich üppiges Wolleben einrig, mahrend zuglei ber Rrieg eine Mungverschlechterung herbeiführte und Schweden maffen haftes Bapiergelt ausgab, mas Alles bagu half, bag im Jahre 1763 ein großes Handlungshaus in Amsterdam (de Neuf-Ville) und mit ih nicht weniger als 95 große und mehrere kleinere Samburger Säufer fielen Weiterm Ubel begegnete die Abmiralität mit einem Borschuffe von einer Million auf Baaren.

Alle biese Verirrungen im sinanziellen Leben und Treiben ward Folgen bes mehr erwähnten Merkantil= ober Prohibitiv=Spstemes bieses Überganges aus der Herrschaft der Monopole im Altertum und Mittelalter zur Aushebung derselben in der Reuzeit oder zu dem sognannten liberalen System der Nationalökonomie. Mit dem Monopole System hat das Merkantil=System die Ausbeutung der Unterthanen durch ihre Herrscher und den rücksichtlosen Egoismus der einzelnen Bölker gemein, mit dem Liberalismus aber die Anerkennung des freien Verkehrs im Innern eines Landes und die Verwerfung der Monopole. Wissenschaft lich zu begrüuden versuchte dasselbe in Deutschland der durch sein abenteuerliches Leben und marktschreierisches Treiben an Glauber (S. 128 f.)

ernbe Joh. Joachim Becher (1625-1682). Seine in Diesem Buntte unvernünftigen Ansichten gipfelten in bem Gebanten, bak es Bflicht ber uma fei. ben Wolftand ber Unterthanen zu beförbern, um beren n erstere ba seien; auch tampfte er gegen Frankreiche Ubergewicht, bie Benutzung seiner Erzeugnisse burch die Deutschen, sowie gegen : Zölle und Monopole. Als nun aber die Unrichtigkeit bes Grund-, baß Gelt reich mache, burch bas Scheitern fo vieler Anwendungen ben klar genug wurde, traten seit ber Mitte bes achtzehnten Jahr= rts andere Systeme an die Stelle bes Merkantilspstems, welche mit ilteren Anschauungen vollständig brachen, völlig in das "liberale" vaffer einliefen und die freie Ronturreng zu ihrem Grundfat Es waren bies wesentlich zwei Spfteme, ein frangofisches ein englisches. Das erste, auch bas Agrifultur= ober iofratische Suftem genannt, fette an die Stelle bes Beltes bie ber Natur, b. h. ben Wert ber Bobenprodufte. Wie baher bie mtilisten das Rapital überschätzten, so unterschätzten es die Physiound verirrten sich zugleich in ben Wahn, bag nur ber Aderbau, eine andere Arbeit, Werte erzeuge. Der auf bem Lande geborene erzogene Frang Quesnay, Leibargt Ludwig's XV., mar ber ber biefes Shitems, bas er ju Berfailles über ben Zimmern ber abour, in ber Befellschaft ber bamaligen Bhilosophen, Raturforscher Staatsmänner aufstellte; er und feine Junger Gournay und cier de la Rivière, saben im Bauernstande die Grundlage ber nalwolfahrt. 3hr Wahlspruch hieß: Arme Bauern, armes Land; Land, armer König, ober: Reiche Bauern u. f. w., und biefer b, ben Quesnay's Gönner, ber die Buchdruckertunft als Liebhaberei vende Ludwig XV., auf bes Erstern "ökonomischer Tafel", einer, ian bamals glaubte, ber Schrift und ber Münge an bie Seite gu en wunderbaren Erfindung, - selbst brudte, bestach die Fürsten Beit fo, daß fie, wie Marlo fagt, zu Queenan's Bafallen, ju tmörberischen" Bollftredern seiner Ibeen wurden. Ratharina II. von mb, Josef II., Markgraf Rarl Friedrich von Baben und die frango-Minister Turgot und Neder waren des anspruchlosen Leibarztes er und Berehrer feiner Grundfate. Diefe letteren find in teinem 1 Werke niedergelegt; Quesnay schrieb nur kleinere Abhandlungen Artitel ber "Encyklopadie". Nach benfelben theilt fich die menfch= Befellichaft in zwei Stände, einen produktiven, zu welchem bie berren, Bachter und Landwirte, und einen fterilen, zu welchem brigen Berufsarten, alfo auch die Bandel- und Bewerbetreibenden, n, die nach Quesnan's Ansicht ihren Unterhalt von der Mutter beziehen und feinen Beitrag zur Bermehrung bes Nationalreichtums Der burch fie vermehrte Wert ber Stoffe foll nur bem Betrage ährend ber Arbeit verzehrten Unterhaltsmittel gleichkommen! Daber

bängen die sterilen Klassen von den produttiven ab, sie dienen ihnen und die Interessen beider sind auf das Engste verbunden. aller Abgaben foll nur eine einzige, die ben Reinertrag bes Bobent treffende Grundsteuer, treten und damit uneingeschränkte Sandels- und Gewerbefreiheit verbunden werden. Das überlieferte Recht, dem bich Forberungen widersprechen, soll bem natürlichen weichen und letteres ver langt : Einheit ber höchsten Gewalt, Alleinherrichaft bes probuttiven Stanbes Beiligkeit ber gesetzlichen Ordnung, volle Freiheit bes Erwerbs für bet sterilen Stand und gründliche Beistesbildung für alle Blieber ber 6 fellichaft.

Der Irrtum bes physiofratischen Systems besteht nach Marls i bem Berkennen ber Thatfache, bag weber ber Mensch ohne Hilfe ber Ratu noch die Ratur ohne Ginwirfung ber Menschen Güter hervorbringt, Rati und Arbeit also zwei sich in ihren Wirkungen wechselseitig bedingen produktive Kräfte sind. Go begingen bie Unhänger ber Alleinherrich bes Aderbaus ben Unfinn, die produktiven arbeitenden Rlaffen als ften die blos über die Naturfräfte verfügenden dagegen als produktiv ju 👪 Ebenso war auch ihre Ansicht, daß ber Erwerb ber nicht Land wirtschaft Treibenden blos ihren Unterhalt bede, offenbar ben Thatsacker entgegen, mas ber Reichtum ber hanbelsstäbte beweist. Auch mach gerade die von den Bhysiofraten proflamirte freie Konfurrenz ihre An schauungen zu nichte, und die von ihnen gepredigte Ungleichheit ber Recht widerspricht ben Forberungen ber Ratur.

Während dem ackerbautreibenden Frankreich die volkswirtschaftlich Unficht entsprang, welche allen Wert bem Boben zuschrieb, entwidelte fi im industriellen Großbritannien die entgegengesetze, welche bas Haupgewicht auf die Arbeit legte. Es ift bies bas Industrie = Syftem, welches feinen Uriprung bem Schotten Abam Smith zu verbanten hat Derfelbe, bessen Leben bas achtzehnte Jehrhundert größtentheils ausfüllt war ein Gelehrter von Beruf, vertauschte schon früh die Theologie mi ber Philosophie, lernte 1764 in Frankreich die Physiokraten kennen, mit legte seine Ansichten nieder in dem 1776 erschienenen Werke "An inquir

into the nature and causes of the wealth of nations".

Smith erblickte die Quelle aller ökonomischen Guter in der Arbeit und ihre Broduktion in der Erzeugung von Wert, nicht von Stoff Durch ihn werden also die Gewerbe= und Handeltreibenden aus ben Helotentum, zu welchem sie Quesnan, ben Landwirten gegenüber, verurteilte, erlöst. Jebe Arbeit ift nach ihm nützlich, wenn fie auf Ber mehrung bes Gesammtvermögens zielt; er beschränkt jedoch letteres and bas materielle, die gewöhnlichen menschlichen Bedurfnisse befriedigenbe und rechnet also unter die produktive Rlaffe ber Arbeitenden nur die Landwirte, Gewerbetreibenden und Raufleute, mahrend er zur inproduktivet Klasse nicht nur die Hosseute und Soldaten, wie recht und billig, sondern ruch die Gelehrten, Künstler, Beamten und Dienstboten zählt, von benen wich die ersten Beiben wirkliche Werte erzeugen, die zwei Letzten solche erzeugen helsen oder die Erzeugung solcher befördern. Die Produkte der ktbeit num werden entweder verzehrt, oder, als Kapitalien, zur Prozuktion neuer Gilter verwendet, womit Smith dem von den Werkantilen allein erkähigigigten Kapital die richtige Stelle anweist. Die Hauptbedingung größten Reichtums eines Landes sieht Smith in völlig freier Entzikelung der Industrie und des Handels, in der Theilbarkeit der Landelter, in der Beschränkung der Steuern auf das reine Einkommen wie in der freien Konkurrenz.

Das Industrie-System ist zwar in Bezug auf die Gleichberechtigung t Erwerbsklassen ein Fortschritt gegenüber dem physiotratischen und erkantilen; aber es leibet an ebensolcher Einseitigkeit wie jene beiden. emn nicht nur das Kapital ober die Natur ober die Arbeit, sondern le drei erzeugen Gitter; das System jedoch, welches das Gleichgewicht ler drei Faktoren herstellt und den Menschen gegen die schlimmen Folgen pseitiger Ausbeutung der Einen durch die Andern schützt, muß erst noch funden werden.

könne das Sein nicht nur aus dem Denken, sondern auch aus jeden andern Handlung folgern; während Jener die Scholastik vom Stade punkt der Bernunft verwarf, that es Gassendi von dem der Ersahnus, Seine Lehre war durchaus die atomistische, die wir aus der Geschicht der griechischen Philosophie kennen; aber als Christ ließ er die Annu von Gott geschaffen sein. Als solcher nahm er auch einen unsterdichen und unkörperlichen Menschengeist an, der jedoch mit seinem Sustem ikeinem Zusammenhange steht. So konnte ihm die Kirche nichts anhaben wie er denn auch liberhaupt vermöge seines milden und frenndliche Wesens mit Jedermann gut stand.

Gaffendi's Freund war ber Englander Thomas Sobbes a Malmesbury, 1588 burch einen Schrecken seiner Mutter vor ber spanische Armada zu früh geboren, Sohn eines Beistlichen. Als Studiente in Oxford wandte er fich ber nominalistischen Schule au, trat mit # Jahren in den Dienst des Grafen von Devonshire als Gesellschafter mi Hofmeister von beffen Gohn, wie er später and ben Gohn bes Letten erzog, und bereiste in biefen Stellungen Frankreich und Italien. M viesen Reisen beschäftigte er sich mit Mathematik und Naturwissenschaft In den Wirren seines Baterlandes trat er mit Entschiedenheit auf b Seite bes Rönigs und floh vor ber Revolution nach Baris, fiel de bei bem geflüchteten Sofe ber Stuarts wegen feiner antipapistischen Ge finnung in Ungnabe. Nach ber Restauration mit bemselben ausgesten starb er, unverheiratet und hochbejahrt, aber stets geistesfrisch gebliebet 1679. Hobbes war Materialist und warf sich offen und ohne Ru halt ber neuern Naturforschung und bem Spfteme Roppernit's in bi Arme. Ein erbitterter Keind war er ber Theologie. Die Religion & flärte er als Kurcht vor unsichtbaren Mächten und als Aberglauben, we ihn aber sonderbarer Weise nicht verhinderte, die Wunder als historisch Thatfachen gelten zu laffen. Das Wefen ber "ersten Urfache alle Dinge" ergründen zu wollen, nannte er widerfinnig. Muker be Rörpern anerkannte er keine Gegenstände ber Philosophie und bas Unen liche verbannte er aus ber Borstellung. Selbst Gott, ben er bamai nicht verwerfen durfte, war er geneigt für körperlich zu halten\*). Di politischen Ansichten von Gaffendi und Hobbes werben wir später be handeln.

Der erste sustematische Philosoph ber Neuzeit, René Descartes genannt Renatus Cartesius, war 1596 zu La Hape in Tomain geboren. In einem Jesuitencollegium unterrichtet, widmete er sich w Borliebe ber Mathematik, welche er für die einzige sichere Wissenschaft hielt, während er die Naturwissenschaft bei den Jesuiten nicht kenne

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Gesch. b. neuern Philos. S. 79 ff. 114 ff. — Lange, Gest bes Materialismus I. S. 223 ff.

geleint, Die Moral als ein auf Sand errichtetes Gebaube betrachtete, bie Theologie als überflüffig zum seligen Leben erkannte und die damalige Milosophie als blokes Wortgefecht burchschaut hatte. Er entschlok sich beber, "tünftig teine Wiffenschaft zu suchen, welche er nicht in sich selbst ster in ber Anschanung ber Welt finden könnte," und nahm Kriegs= Ruerst trat er in jene Hollands, wo er fortfuhr, sich mit Rathematit zu beschäftigen; bann in jene Baierns, wo er 1619 im Binterquartier zu Neuburg an ber Donau über Bhilosophie nachzubenken Dabei eine Zeit lang in religiöfen Strupeln befangen, gelobte er eine Wallfahrt nach Loreto, bie er auch, nachbem er bie Schlacht bei Dag mitgemacht und heimgekehrt war, vollflihrte. Seit 1625 erregte a in Baris als ausgezeichneter Mathematiker Aufsehen und unternahm # nun, durch fein Bermögen unabhängig gestellt, die Philosophie ebenso gman beweisen zu wollen, wie die Mathematik. Oft burch naturwissen= Maftliche Studien und durch Reisen unterbrochen, schrieb er feit 1629, mik in Holland lebend, sein Hauptwert: "Meditationes philosophiae primae," in welchem er bas Dasein Gottes und die Immaterialität ber Seele zu beweisen suchte. Schon vor ber Vollendung bes Werkes muben die Grundfätze des Descartes durch Freunde verbreitet und er= ·fraten fich zuerst auf der Universität Utrecht bedeutenden Anhangs, er= : wegten aber auch Streit, da ihre Gegner ben Philosophen als Atheisten 1643 erschien sein Wert, gegen welches hauptfächlich Hobbes, milagten. -Coffenti und ber Jansenist Arnaulb (f. oben S. 186) auftraten. machten Jahre folgten seine Principia philosophiae. Er unterrichtete Bringef Glifabeth von ber Pfalz und feit 1649 in Schweben bie Minigin Christine, farb aber bort in Folge bes Rlima's und unge= Midter ärztlicher Behandlung ichon 1650.

Descartes geht in seinem philosophischen Shsteme von dem Grundste aus, daß der Mensch an Allem zweiseln müsse, was ihm im Mindesten ingewiß erscheine. Hierdurch bricht er auf das Entschiedenste mit der Invorität, welche in früheren Zeiten die Theologie über das menschliche Vinnen und Denken ausübte, und leitet alle Erkenntniß der Dinge rein ins dem menschlichen Geiste ab. Er macht mit Allem, was außer dem Sch besteht, tadula rasa und beginnt seine Entwidelung des Wesens der Dinge völlig von vorn, indem er den denkenden Mann den gleichen Vozeß willkulich durchmachen läßt, welchen er als Kind bereits unwillektlich vollendet hatte. Der Mensch soll also, will Descartes, nicht mur der Existenz der sinnlichen Dinge, selbst des eigenen Körpers zweiseln, dem die Sinne vielsach täuschen, sondern sogar an den Wahrheiten der Rathematik, da es ja möglich sei, daß Gott uns absichtlich zum Irrtum zeschaffen hätte. An Gott selbst zu zweiseln, wie die Konsequenz erstebert hätte, wäre in jener Zeit, wo noch Keherversolgung blühte, uszu gewagt gewesen. Auch hatte er ihn notwendig, um die trot des

Zweifels eristirenden Außendinge zu erklären, von denen er sag können auf ihr Dasein schließen, weil ja sonst Gott und betrüger da er und die Borstellung von der Außenwelt gegeben! Nur Sine Descartes von seiner Überzeugung, daß an Allem zu zweiseln se nämlich die Existenz des Denkenden. Daraus nämlich, daß zweisle, folge, daß er auch existire. "Cogito, ergo sum," Fundamentalsat der cartesischen Philosophie. Außer dem Denke nach dieser nichts zur Natur des Denkenden; alles Andere is ihm, von allem Andern kann er nur dann sagen, daß es wir wenn er es bestimmt und klar erkennt. Die Entdeckung dieser keit geht mittels der Ideen vor sich. Letztere sind theils an theils beigebracht, theils selbstgemacht.

Es ist klar, daß die Annahme angeborener Ideen mit dem bes Descartes nicht im Sinklange steht; denn wenn er von vor an Allem zweiselte, so mußte er auch an der Herkunft unsere zweiseln und dieselben erst untersuchen, ehe er sie irgendwo heie dieser Untersuchung mußte er aber entdeden, daß das Ki Ideen hat und auch niemals haben würde, wenn sie ihm naußen beigebracht wären. Es ist aber angenscheinlich, daß Tur deshalb angeborene Ideen annahm, um die Idee Gotte dieselben zu rechnen, d. h. um nicht an ihr zweiseln zu müssehauptet nämlich, ohne allen Nachweis, daß die Idee Gottes Geiste des Menschen "vorsinde", daß sie dort von Gott selb pflanzt sei, — während die gesammte Religionsgeschichte zeigt, die see stees entweder selbstgemacht oder angelernt, außerdem aber vorhanden war, wie es noch jetzt wilde Stämme gibt, die keine von ihr haben.

Auf diese Annahme gestützt, sucht nun Descartes auf ver Arten das Dasein Gottes zu beweisen, wobei er jedesmal von il ausgeht, also einen Zirkelbeweis liefert. Nachdem nun aber das Gottes sür Descartes bewiesen ist, fällt aller Zweisel und alle Tweg; denn das vollkommenste und daher auch mahrhaftigste We nicht täuschen, unsere Bernunft daher auch nichts ersassen, w wahr wäre. Über den trotdem saktisch vorhandenen Irrtum ge Philosoph hinweg, indem er ihn einsach ein Nichterkennen der knennt, welches Nichterkennen in unserer Endlichkeit und Unvoll heit seinen Grund habe. Es kann nicht entgehen, daß diese sührung auf leichte, wenn auch bei scharfem Denken unhaltbare 1 wieder in Nichts zersallende Weise über die Schwierigkeiten we welche sich dem menschlichen Heißhunger nach Erkenntniß der Fragen in den Weg stellen.

Der so bewiesene Gott ist, nach der cartesischen Nomenkla einzige mahre Substanz, b. h. das Einzige, mas so existirt.

ju seiner Existenz keines Andern bedarf. Er ist Ursache seiner selbst, ichasst aber zwei Substanzen im weitern Sinne, welche dies nur in sofem sind, als sie zu ihrer Existenz blos die Mitwirkung Gottes nötig haben; es sind dies: die Substanz des Denkens, der unendliche Geist, und die Substanz der Ausdehnung, die unendliche Körperwelt. Die Bereinigung von Geist und Körper im Menschen ist nur eine mechanische, weil gewaltsame, zweier von einander unabhängiger Faktoren. Descartes glaubte nun, weil er keine Durchdringung von Seele und Leid annahm, und den Sitz der Seele bestimmen zu müssen, d. h. den Punkt, wo sie mit dem Körper zusammentrifft. Er ertheilte diese Ehre der Zirbelstelle, und zwar deshalb, weil außer ihr alle anderen Theile des Gehirns gewoppelt seien, was bei dem Sitze der Seele nicht der Fall sein dürse, weil sie sonst alle Objekte doppelt wahrnehmen würde! In der Zirbelstelle werden daher nach Descartes alle Gedanken zu Stande gebracht.

Des Cartesius Lehre war mithin der entschiedenste Dualismus. In er war es, der diese Richtung in die neuere Philosophie herübersmehn. Dagegen hat er sich das Berdienst erworden, daß er das Selbststemptzein des Menschen zuerst wissenschaftlich begründete und damit

egentlich ber felbständigen Forschung erft Bahn brach.

Sein erster Schüler und Nachfolger von Bebeutung war ber Hollander Amold Geuling, geboren 1625 zu Antwerpen, gestorben 1669 als Professor zu Lenden. Er unterwarf bas gegenseitige Berhältniß ber Seele und bes Körpers einer nähern Untersuchung. Die Thatsache, baf wir unsern Körper bewegen, ohne zu wissen, wie bies geschieht, führte in auf die Behauptung, daß biese Bewegungen also auch nicht durch miern Willen hervorgebracht werben; er wußte jedoch teinen andern Answeg zur Erklärung biefes Ratfels, als baf er alle Bewegungen bes menschlichen Körpers bem Willen Gottes zuschrieb; Geuling sah also, wie Schwegler bemerkt, in der Vereinigung von Geift und Rörper "gerabezu ein Wunder". Ebenso forschte ber Franzose Nitolaus Male= branche (geboren 1638 zu Paris, gestorben 1715) nach ber Art und Beije, wie ber Beift zur Erkenntnig ber körperlichen Dinge gelange. Dese Erkenntnig fann, nach ihm, weber aus bem Beiste selbst hervorschen, der ja ben Gegensatz zur Rörperwelt bilbet und letztere nicht ver= geistigen kann, mas zu ihrer Vorstellung nötig ist, — noch aus ben Imperlichen Dingen, welche als Gegenfatz bes Geiftes für biefen nicht berftanblich find. Und aus biefem Dilemma flüchtet fich auch Malebranche wieder zu Gott, ber allein die beiben emigen Gegenfate, und alfo auch jede Berbindung zwischen Geist und Körper, vermitteln tann.

So wurde für die Philosophen die Kluft zwischen Materie und Beist, in Folge der Befangenheit in theologischen Borstellungen, immer weiter, und die Philosophie schien ihre Bemithungen als fruchtlos aufseben und das Scepter, das sie zu ergreifen im Begriffe stand, der

Theologie, welcher sie es genommen, wieder abtreten zu muffen, bie cartesische Lehre ihre Bollendung in einem unabhängigen Geiseltener Weitherzigkeit und Größe der Anschauung fand, welcher

bem Falle rettete. Es war Spinoga.

Baruch Spinoga, einer jubifden, aus Portugal vor ber lichen Berfolgung nach Solland gewanderten Familie angehörend, 1632 zu Amsterdam geboren und follte Rabbi werben, zog abe ben talmubischen Spitfindigkeiten bie klassische Welt und die ca Philosophie vor. Seine Liebe zu ber gelehrten Tochter bes Argt ben Ende, bei welchem er Unterricht nahm, wurde nicht erwieder augleich zerfiel er mit seinen Glaubensgenoffen, welche ihn beft folgten, ja fogar zu töbten versuchten und endlich erkommunizirt verfluchten. Er verwandelte, ohne fich taufen zu laffen, seinen beb Namen in den gleichbedeutenden latinischen "Beneditt" und nahn Aufenthalt zu Rhhnburg, bann zu hang, indem er fich mit bem @ optischer Gläser erhielt und die Nächte zu seinen in latinischer ( abgefaßten Werten verwendete. Obichon er großen Ruf erlang bedeutende Gelehrte ihn aufsuchten, wie z. B. Leibnig, ober m torrespondirten, blieb er arm, und die ihm vom Kurfürsten Kawia von ber Bfalz angebotene Brofeffur ber Philosophie in Be lehnte er aus Schen vor ben Theologen ab. Die Schwindsucht 1677 zu Saag seinem Leben ein Enbe.

Spinoza's bebeutenbste Werke sind: Principia philosophiae sianae (1663), Cogitata metaphysica, more geometrico demor Tractatus theologico-politicus (1670). Das wichtigste, die Ethik erst nach seinem Tobe, aber noch im Jahre besselben, von seinem From Arzte Ludwig Meher herausgegeben. Unter seinen zahlreichen ist berjenige an seinen abgefallenen Anhänger Albert Burg, i überreben wollte, zum Katholizismus überzutreten, und den er

legte, bemerkenswert.

Bon der Lehre des Cartesius ausgehend, erblickte Spinoze einen Widerspruch, daß Jener nur eine wahre Substanz uwieder Substanzen in weiterm Sinne annahm, — und dies mit denn diesen Widerspruch konnte nur ein willkürlicher theologischer spruch lösen, was in den Lehren der beiden Cartesianer Genk Malebranche noch greller hervortrat. Spinoza verwarf solche Na und zog die wahre Konsequenz der cartesischen Lehre, indem er es gebe liberhaupt nur eine Substanz, weil es außer dem substanza gab ihr den hergebrachten Namen "Gott"; allein sein wesentlich etwas Anderes, als der Gott oder die Götter irger Religion. Er brach daher gründlich mit aller Theologie, we einen philosophischen Gott entgegenstellte, der im Grunde nichts

ift, als die verklärte, weil mit ihrem Schöpfer in Eins vereinigte Welt. Spinoza's Substanz (oder Gott) ist Ursache ihrer selbst, ewig, unerschaffen, und außer ihr ist nichts. Da nach einem Grundsate Spinoza's jde Bestimmung eine Verneinung ist, d. h. jede Zutheilung einer Eigenschaft an einen Gegenstand den Begriff desselben beschränkt, was, in's Unendliche kortgesetzt, zuletzt seine Vernichtung herbeissührt, so hat die Substanz (oder Gott) keine Eigenschaften, sie ist unbestimmbar, weil sie mbeschränktar und unverneindar ist, wornach die von den Theologen Gott zugeschriebenen Eigenschaften wegfallen.

Bas war nun aber mit ben zwei abgeleiteten Substanzen bes Descartes zu thun, mit bem Geifte und ber Körperwelt, beren Dasein

und unendliche Manigfaltigkeit boch nicht zu leugnen ist?

Spinoza löste biese Frage, indem er biese beiden abgeleiteten Subfanzen "Attribute" nannte. Da jedoch nach seiner Lehre bie Sub-Rang feine Bestimmungen bulbet, jo läßt er bie Attribute, welche er "Berftant " und " Ausbehnung" nennt, nur äußerlich von bem betrachtenben menschlichen Geiste an ber Substanz mahrgenommen werben. Attribute find baber unabhängig von ber Substanz. Unter fich aber find fie ohne Zusammenhang, ohne gegenseitige Einwirkung, so bag ein Abrper nur einen Körper, eine Ibee nur eine Ibee hervorbringen fann. Der Mensch ift baber nicht eine Bereinigung von Geift und Körper, wie die Theologie will, sondern ein einziges Ding, welches Leib und Seele als Attribute an fich hat; b. h. unter bem Attribute bes Dentens betrachtet, erscheint er als Beift, unter bem der Ausbehnung als Rörper ·Solde Einzelwesen, welche Spinoza "Modi" nennt, find aber blose Ericeinungen, indem wirkliche Existenz blos ber Substanz zukommt: fie find nicht Theile ber Substanz, indem diese weder zusammengesetzt, noch teilbar ift. Die Mobi erscheinen nur burch bie Einbildung als Dinge; ihre Bielheit ist nur ein Brodukt der Borstellung. Man kann daher jagen, daß Spinoza die Welt, d. h. die Welt der Erscheinungen leugne und außer Gott nichts anerkenne, mahrend hinwieder offenbar fein Gott nichts ift, als die Welt, die Natur, das All, und doch nicht die wirtliche Welt u. s. w., sondern nur eine unklare Abstraktion derselben. Gein Suftem ift beshalb oft "Atheismus" genannt worben. bies insofern falsch, als bas Wesen bes eigentlichen Atheismus barin befieht, nur die Einzelwesen als wirklich eristirend zu betrachten. Spinoza's Syftem ift baber, im Gegensate hierzu, mit Bezug auf die Leugnung ber Realität ber Welt "Atosmismus", mit Bezug auf Die Leugnung Alles außerhalb Gott Befindlichen "Bantheismus" ju nennen. Wird bingegen unter "Gott " nicht schlechthin bie "absolute Substang", Die bunkle ratfelhafte Quelle des Seins, sondern ein personlich gedachter, mit Gelbstbewuftfein, Allwiffenheit und Allmacht ausgestatteter Schöpfer aller Dinge verftanben, von welchem altjudifden Begriffe Spinoza formlich abgefallen ift, — in biesem theologischen Sinne ift bes Letzem Shstem allerdings ein atheistisches. Spinoza's Substanz mag "Gett heißen, aber sie ist kein Gott; diese Bezeichnung für sie ist ebens willklirlich, als die Borstellungen und Lehren der Theologen von Gett es sind. Die Substanz aber, sie möge so oder so genannt werden, ift in ihrem Sein so sicher, daß jedes philosophische Shstem sie seinem angenommen und nur nach Zeit und Ort verschieden erklärt hat.

Auf die praktische Philosophie Spinoza's wirkt beffen the retische bestimmend ein, indem sie die Annahme eines freien Billens nicht zuläft; benn ber Mensch, als bloser Modus, steht in einer Reite bedingender Ursachen ohne Anfang und Ende. Weil die Menfchen biefe Urfachen nicht kennen, mabnen fie frei zu fein. Daraus folgt bam ferner, daß die Begriffe von Gut und Bofe teiner Wirklichkeit entsprechen, sondern nur aus Bergleichung der Dinge unter einander hervorgeben. Es gibt nichts wirklich Boses, weil es nichts gibt, was gegen Gottes Willen geschieht (einen Willen fann aber Spinoza's Substanz nicht haben, ja er spricht ihr solchen anderswo ausbrücklich ab). Bas wir gut nennen, ift lediglich bas uns Rütliche, was wir boje nennen, bas was uns am Guten verhindert. Mittlich aber ift, mas jum Ertennen beiträgt, und die höchste Tugend baher: Gott erkennen und lieben. In biefer höchsten Tugend besteht die mahre Seligkeit, - eine jenseitige belohnenbe folche tennt Spinoza nicht.

Bei aller Berechtigung und Großartigkeit von Spinoza's Aufstellung einer einen Substanz ist der merkwürdige Philosoph die Erklärung des Daseins der erscheinenden Welt schuldig geblieben, und die göttliche Substanz nach seiner Aufsassung ist daher, bei aller ihr zu Grunde liegenden Wahrheit, ohne Zweck und daher auch ohne Wert; dem stans hat nur das Erscheinende solchen; alles übrige wird stets ein Spielzeug des Geistes sein und niemals zu irgend einer Gewisheit führen.

Weber Descartes und seine unmittelbaren Anhänger, noch Spimza waren über ben Dualismus von Geist und Materie hinausgekommen; sie Alle hatten umsonst eine Bermittelung ber beiden Gegensätze versucht; dieselbe war stets an der Unmöglichkeit gescheitert, zwei Dinge in Sinsklang zu bringen, von denen das Eine (und wol auch das Andere!) eine von den Menschen gemachte Abstraktion, eine Hopothese ist.

Nach diesem Missingen wurde die ewige philosophische Streitfrage über das Verhältniß jener beiben Formen des Seins auf andere Beise in Angriff genommen. Man ließ die unausstührbare Vermittelung bei Seite und machte sich an die beiden Extreme selbst, um von ihnen aus zur Erkenntniß der Wahrheit zu kommen. So entstanden zweierle Schulen, eine solche, welche das materielle, und eine solche, welche das ideelle Prinzip zu ihrer Richtschurr wählte. Der ersten wandten sich bepraktischeren Engländer und Franzosen, der zweiten die schwärmerische

tentschen zu. In bie Phase der Begrundung der neuern Philosophie nb der Enthaltsamkeit derselben von der Parteinahme sur Tendenzen er Zeit gehören noch die Begrunder der beiden Schulen, Locke auf wliftischer, Leibniz auf idealistischer Seite.

John Lode, im nämlichen Jahre wie Spinoza (1632) zu Bringon bei Briftol geboren, von seinem militärischen Bater anfangs streng, ann aber immer freier erzogen, studirte in Orford, fühlte sich schon rith vom alten Schulzopf abgestoßen und gewann burch bas Lefen ber Berke von Descartes Reigung zur Philosophie, neben welcher er später Nachdem er seine wh die Medizin zu seinem Berufsfache mählte. Studienjahre durch eine Reise mit ber englischen Gesandtschaft nach Deutsch= and unterbrochen, wurde er ein ausgezeichneter Arzt, ließ sich jeboch on seinem Freunde Lord Ashley bestimmen, seine Zeit wiederholt öffent= ichen Angelegenheiten zu widmen. Er war Reisebegleiter bes Grafen wa Northumberland und fpater Erzieher von Afhley's Sohn, bem er und eine Lebensgefährtin aussuchte, und Gefretar bes Baters, welcher mwijden Groffangler von England und Graf von Shaftesbury wurde, reffen politischen Sturg 1673 er theilte, mit bem er aber auch nach echs Jahren wieder in bas Staatsleben gurudtehrte. Beibe traten als mischiebene "Liberale" unter bem Despoten Jatob II. zu Wilhelm von Dranien über und gingen nach Holland, wo Shaftesbury ftarb, mahrend bde 1689 nach ber zweiten englischen Revolution heimkehrte und dommiffar des Handels und der Kolonien wurde, welche Stelle er 1700 neberlegte, um fich in ber Burudgezogenheit mit Erklärung ber Bibel und Rechtfertigung bes Chriftentums zu beschäftigen. Er ftarb 1704 auf bem landgute eines Freundes zu Dates.

Locke schrieb nicht latinisch, wie die früheren Philosophen (mit Ausuhme Malebranche's), sondern in seiner Muttersprache. Sein Hauptwerk,
1670 begonnen und 1690 vollendet, ist: "Essay concerning human
understanding" (Abhandlung über den menschlichen Berstand). Seine
hilosophie, welche sich ausschließlich mit dem Erkenntnisvermögen befaßt,
eruht, wie Schwegler sagt, auf zwei Gedanken, einem negativen: es gebe
eine angeborenen Ideen, und einem positiven: alle unsere Erkenntniß stamme
us der Erfahrung, daher sein Grundsatz: nichts sei in der Erkenntniß
mtbalten, was nicht vorber mit den Sinnen wahrgenommen worden.

Um ben Wahn von "angeborenen Ibeen" zu zerstören, weist Lode ach, daß es gar keine Grundsätze gebe, welche allgemein zugestanden werden, as alle Bölker verschiedene moralische Begriffe haben, die Philosophen ner sich über ben einfachen Begriff des Seins uneinig seien, daß Kinder ab Blödsinnige von abstrakten Begriffen nichts verstehen u. s. w. Es sei, gt er, ein Widerspruch, zu sagen, daß den Menschen, sobald sie ihre ernunft gebrauchen, die angeborenen Ibeen, die ihnen als Kindern unklar wefen, zum Bewustlein kämen; denn man könne nicht Dasselbe zugleich

wissen und nicht wissen. Die Kinder lernen querft toutrete Begriffe und erft fväter Ibeen fennen; jum Bewußtfein letterer gelange Riemand ohne Schluftfolgerung, und auch mit folder nur nach und nach. Das Lind weiß nur, baf fuß nicht fauer ift; aber es weiß nicht, baf barin ein Beges fat liegt, welch' letteres es zuerft wiffen mußte, wenn es angeborene 3ben Es gibt baber feine folchen, und ber Berftand bes Rinbee ift ein "weißes Bapier, worauf nichts gefchrieben fteht". Die 3been tommen bem Menschen erft burch bie Erfahrung, und biese besteht entweber in Empfindung burch bas Mittel ber Sinne, ober in Thatigkeit bes Berftanbes, in Nachbenken; Empfindung und Reflexion find "bie beiben Fenfter, bur welche bas Licht ber Ibeen in ben bunkeln Raum bes Berftanbes bringt. Die Ibeen sind nach Lode entweder einfache ober zusammengesette. Die einfachen erhält ber Berftand burch einen Ginn, wie die Ibee ber Farben, ber Tone u. f. m., ober burch mehrere Sinne, wie die 3bee ber Bewegung. ober burch die Reflexion, wie die Ibeen des Denkens, des Wollens u. f. w., ober durch Empfindung und Reflexion zugleich, wie die Ideen ber Kraft, ber Einheit u. f. w. Aus biefen einfachen Iteen bilbet ber Berftand, burch ihre Berbindung unter einander, die zusammengesetzten, welche wieder in brei Rlaffen zerfallen, nämlich in Ibeen ber Mobi, ber Substanz und ber Berhältniffe. Unter die Modi gehören die Modifitationen von Raum, Beit, Denken, Babl, Kraft u. f. w. Die Substanzen selbst fint unbekannt; wir fennen von ihnen nur ihre Attribute. Berbaltniffe aber find alle Berbindungen von je zwei Dingen unter einander, wie z. B. Ursache und Wirkuna.

Mit diesen Ansichten wurde Locke der Begründer jener Richtung, welche das Materielle als das einzig Wirkliche zuerst andeutete, nachen aber offen verkündete und das Geistige als bloses Abgeleitetes, späte

aber geradezu als ein Nichts behandelte.

Dieser Richtung gegenüber entstand im gedankenreichen, von selbständiger praktischer Thätigkeit damals noch abgewandten Deutschland eine ihr gerade entgegengesetze, welche in merkwürdiger gleichzeitige Parallele den Geist dieselbe Rolle spielen ließ wie die Locke'sche Schuk die Materie.

Der Gründer dieser spiritualistischen Richtung war Gottfried Bil helm Leibniz. Als Sohn eines Prosessors zu Leipzig 1646 geboren, seines Baters aber früh berandt, machte er sich auf den Universtätte von Leipzig und Jena mit der Gesammtheit der damaligen Bissen schaften vertraut. Schon mit siebenzehn Jahren schrieb er eine philosophische Abhandlung in latinischer Sprache und mit zwanzig Jahre promovirte er zu Altdorf in Franken als Doktor der Rechte und schwe eine ihm dort sogleich angebotene Prosessur aus, worauf er als Abvolund Publizist eine Zeit lang in Mainz lebte. Seine Lieblingsstudi waren daneben, und zwar schon als Student, wie auch noch wäte

einerseits ber Bersuch, Die Philosophie mathematisch zu konstruiren, wie Descartes, und anderseits bas Streben nach einer allgemeinen Sprache und Schrift fur bie gange Erbe. Im Jahre 1669 fcbrieb er fein erftes großeres Bed (latinifch): Neue Methobe, die Jurisprudeng zu lernen und zu lehren, in welchem er die Willfürlichkeit und die Verworrenheit in der damaligen Geletgebung und Gesetauslegung befämpfte, mas großes Auffeben ermate. Roch in bemfelben Jahre folgte eine Schrift, in welcher er mittels Auftellung politischer Grundfate Die Wahl des Berzoge Bhilipp Wilhelm von Pfalg-Neuburg zum Rönig von Bolen befürmortete. Trot seiner Ingend und seiner protestantischen Religion murbe er im folgenden Jahre Mat bes Kurfürsten von Mainz und juchte bann burch eine politische Shrift in beutscher Sprache ben brobenben Bruch amischen Deutschland and Fraukreich abzuwenden, indem er dem Könige Ludwig XIV. von Fruntreich die Eroberung Agyptens anriet, damit er Deutschland und belland in Ruhe laffe. Er fpann biefen Gebanten in einem latinischen Briefe an ben König weiter. Ja, berfelbe war ihm so sehr ernst, daß er, als ihn die Reise mit einer kurmainzischen Gesandtschaft 1672 nach Baris führte, eine Unterredung mit Ludwig in St. Germain erwirfte, um ibm jenen Blan einer Civilifation bes Drients genehm zu machen. Der furzsichtige und eitle Monarch befolgte jedoch ben Rat nicht, ben ein baterer Beherrscher Frankreichs ohne Kenntnift von Leibnizens Schritten und Schriften ausführen sollte, und bemerkte nur ironisch: die Zeiten ber Kreuzzüge seien vorbei. Mit berselben Gesandtschaft ging Leibnig and nach London. Nachdem er in Paris sich unter Hunghens in ber Whern Mathematik ausgebildet, erfand er 1677 die Differenzial= nonng und wurde im nämlichen Jahre Rat und Bibliothekar bes Bergogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, worauf er für ben gangen Rest seines Lebens seinen Wohnsitz in Sannover aufschlug. Unter bem Nachfolger bes Herzogs stieg er zum Hofrat und Historiographen, als welcher er Abhandlungen über Geschichtschreibung verfaßte und eine Urkundensammlung, sowie die älteren braunschweigischen Geschicht= Mreiber herausgab. Für ben vorigen Herzog hatte er beffen Recht, Ganbtichaften an fremben Bofen halten zu burfen, in einer Streitihrift vertheibigt; für ben nunmehrigen verfocht er beffen Erhebung gur Amfürstenwürde, - Letteres in beutscher Sprache. Weit merkwürdiger waren aber Leibnigens Bestrebungen jur Berschmelzung aller driftlichen Ausseffionen in eine Kirche (vergl. oben S. 209), welche er vorzüglich m Anftrage bes Sofes von Sannover unternahm. Angeregt waren fie befonders burch ben frangofischen Softheologen Boffuet, und auch ber Merreichische und brandenburgische Hof nahmen lebhaftes Interesse an Leibnizens Gifer für bieselbe, ben er burch eine Menge der Sache. Edriften und ungalige Briefe, sowie burch viele Reisen und Busammen-Aufte bewies, erregte an vielen Orten ben Berbacht, bag er beimlicher

Katholik sei, obschon er den ihm zugemuteten Ubertritt zur rön Kirche wiederholt abgelehnt hatte. Die Wahrheit war, daß i Grunde keiner besondern Konsession huldigte, aber eine Anzah Dogmen als unentbehrliche Merkmale des Christentums ansah, Berdreitung er daher sogar durch das Mittel der Jesuiten-Mis befördern half, indem er zu diesem Zwede nicht davor zurückbebte, nischen Bölkern gegen die Tause die Bielweiberei zu gestatten. Als bei jenen Einigungsversuchen den Katholiken auch nicht zur Ansopeines einzigen Iota von den Beschlüffen des Trienter Konzils zu be waren, gaben die Protestanten jede Hoffnung eines Erfolges auf hannover brach 1706 die Verhandlungen sitt immer ab. Die , schen" Bemühungen, wie man sie nannte, hatten indessen das Gutste die gegenseitige Duldung wesentlich beförderten und die seit dem wischen Frieden als ausgemacht angesehene Unmöglichkeit fernerer Reli

friege noch mehr befestigten.

Mit bem Gebanken einer Enchklopabie ber Wiffenschaften beich betrieb Leibnig gegen Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts die Erri von Atademien ber Wiffenschaften in ben europäischen Saupift Seine Bemühungen biesfalls hatten zuerft 1700 in Berlin Erfol bie neue Rönigin von Breugen, die Tochter seines Rurfurften, als Fre ber Wiffenschaften glanzte und Leibnig in hohem Grabe auszei Im geistigen Verkehre mit ihr, ber burch peripatetische Spazirgan Hofgarten zu Charlottenburg gewürzt wurde, entstand bes Philo "Theodicee", eine freie Darftellung feines Shftems. . 3hr Bruder Rurfürst Georg Ludwig, der spätere englische König Georg I., k ihn unverdienter Weise burch kleinliches Migtrauen. ihn fremde Machthaber, wie Beter ber Große und ber bamalige Rarl VI. durch hohe Stellen, und Prinz Eugen von Savoien ihm seine Freundschaft. Seine staunenswerte Thätigkeit erstrectte neben Beforderung aller möglichen Verbefferungen im gefelligen staatlichen Leben, auf die Zusammensetzung einer Rechenmaschine, m eine politische Schrift zu Bunften ber Besitnahme Reuenburgs Breuken; auch war er es, ber 1701 zu Hannover die erste t schaftliche Zeitschrift in beutscher Sprache, Die "monatlichen Aus in's Leben rief und bie Deutschen ermahnte, ihre Sprache mehr ; brauchen und beffer auszubilden. Auch schrieb er in frangösischer S so gewandt wie in beutscher und latinischer, besonders in bas Je des Savants; in berselben Sprache polemisirte er, in Form eines Di gegen Lode, beffen Berhältniß zu sich selbst er mit bemjenige Ariftoteles ju Blaton verglich. Auch mit ben Naturwiffenschaften 1 er fich und war ber Erfte, welcher bie Natur ber Berfteinerungen er bie ber Aberglaube vorher für - Teufelswerke gehalten. Sein bewegtes Leben endete zu Hannover 1716 durch die Gicht. Wir

ch Darlegung seiner Ansichten begreifen, warum sein Sekretär Echart r Einzige war, ber bem Sarge bes berühmten Mannes zum Grabe igte und warum außer einer Lobrebe Fontenelle's in der Pariser indemie sich zu seinem Ruhme keine Stimme erhob. Weber die von n gestistete Berliner, noch die Londoner Akademie gebachten seiner mit wm Worte! — Für seine Schriften hatte er nicht einen Kreuzer Hoerar bezogen, seinen Gehalt durch Krieg und Hosvergnügen oft verzit sehen müssen, dagegen für seinen Rechenmaschine zwölftausend Thaler hit wissenschaftliche Reisen große Summen geopfert, und doch sechse intausend Thaler hinterlassen, über welche Erbschaft eine unbedeutende rwandte — vor Freude starb. Er war nie verheiratet gewesen. Jeden-

16 war er einer ber vielseitiaften Belehrten aller Zeiten.

Leibnizens in beinahe Allem an Platon erinnerndes philosophisches bftem ift in teinem Sauptwerte, sondern nur in vielen tleineren Schriften thalten und daher schwierig darzustellen. Dasselbe steht sowol ber tre bes Descartes und Spinoza, als feinem Gegenvol, bem Locke'schen biteme gegenüber. Gleich Spinoza nimmt zwar Leibniz eine Substanz 1, welche er aber als thätige Kraft auffaßt. Sie ist nach ihm ein inzelwesen, eine Monabe, wie er es nennt, aber nicht bas Einzige. gibt vielmehr eine ungeheure Menge von Monaden, alles untheil= re, unausgebehnte, geistige, vorstellende Wefen, jede ein Abbild ber telt im Rleinen und in ihrer Art ein kleiner Gott. Jedes Ding in r Belt besteht aus Monaben, lebt baher nicht von fich, sondern nur Die unorganische Natur besteht aus Monaben, nd bie Monaben. e in einer Art von Schwindel ober Schlaf befangen find, die Pflanzen-At aus bewuftlos-thätigen, die Thierwelt aus empfindenden, der Menfc 8 vernfinftigen Monaden. Die Berschiedenheit ber Monaden stellt aber gleich in ihrer Einheit eine absolute Barmonie bar, welche von ott porausbestimmt (prästabilirt) ift. Gott ift nach Leibniz ber Grund ler Monaben, bie Ur = Monas, beren Erklärung in feinen Schriften wch bedeutend schwankt und an großer Unklarheit leibet. Da seine bnaden geistige Wesen sind, so gibt es auch keinen Tob, benn alle lefen find in ihren Monaden, die fich freilich beim scheinbaren Tobe mnen, wie fie bei ber scheinbaren Geburt fich vereinigten, unfterblich. it den vorstellenden Monaden vertragen sich nun freilich die von Locke lengneten angeborenen Ibeen gang trefflich; benn ber aus vernünftigen onaben bestehende Geist bedarf keiner sinnlichen Eindrücke zu seinen banten, wie überhaupt es nach Leibnig nichts wirkliches Materielles it, die scheinbare Materie vielmehr nur aus verworren vorstellenden onaben besteht.

Bu unterscheiben von seiner keiner Konfession huldigenden Philosophie die Theologie, welche Leibniz in seiner unwissenschaftlichen "Theodicee" ftellt und in welcher er sich mit dem positiven Christentum gut zu

ftellen suchte, wie er auch gelegentlich oft gur "Ausrottung be geisterei und bes Unglaubens" aufforderte. Er behauptet, Gott be endlich viele Welten als möglich vor fich gesehen und baraus stehende als die beste ausgewählt. Das scheinbar bieser Annahme streitende Übel unterscheibet er in das metaphysische, die Endlicht Unvolltommenbeit ber Dinge, welche mit endlichen Wesen notwen bunden fei, in das physische, welches als Strafe und Befferun bient (immer??), und in das moralische, welches er verschieden bald als von Gott zugelaffen, weil ohne basselbe feine "Freiheit" balb als nicht wirklich vorhanden, sondern als blose Beschränku Guten u. f. w. Wie ichwach und nichtsfagend biefe "Erklarm liegt auf ber flachen Sand und wie wenig Wert biese Theobic zeigt die darin enthaltene blinde Rechtfertigung der tollsten I sogar der wirklichen Gegenwart Christi im Abendmal und der lichkeit des Teufels. Er behauptete dabei von der kindischen & setzung auszugehen, daß althergebrachte und weitverbreitete Ansich: richtig seien, — obschon ihm bas gar nicht Ernst war und er n Berficherung vertrauter Freunde innerlich über jene Dogmen la So zerfiel er mit allen Parteien. Die Gläubigen schrieen üb weil er seine Ansichten aus ber Bernunft ableitete, die Freigeister ibn als Anwalt ber Geistesknechtschaft mifiachten.

Die Philosophie des Zeitalters der Aufklärung mar, soweit noch nicht ben Tendenzen ber Zeit unterordnete, sondern unabhän fich spekulirte, von dem Dualismus zwischen Beift und Mater gegangen, wie er fich bem oberflächlichen Beobachter aufbrangt hatte biefen Dualismus in Cartefius ohne weiteres als gegeben sache hingenommen, und bieser Denker hatte ihn nicht anders mitteln gewußt, als durch einen Deus ex machina, welches Aufgabe Geuling und Malebranche noch weiter auszudehnen Dies Beginnen brobte überhaupt allem unbefangenen Denken ben ftog zu verseten, als Spinoza auftrat und sagte: Der Dualismu ben ihr euch die Röpfe zerbrecht, stedt eben blos in euern Röpfen bie zwei burch weite Rluft getrennten Arten bes Seins, fie fi eure Anschauungen von bem Einen, bem All, bem Göttlichen, bem Richts ift, als Schein. Das war icharf und träftig geft aber es befriedigte nicht. Die Welt ber Erscheinung trat bem D allzu beutlich und oft allzu hart und rauh gegenüber, als bag batte einreben laffen, es fei blos Schein. Ein gefunder Realist wachte, welcher sich nicht abhalten ließ, die Dinge zu betrachten sind und in ihnen Wirkliches aufzufinden. Aber die Ansichten in ben weitesten Extremen auseinander. Lode fah in ben Ding Rörperliches, Leibnig blos Geistiges. Woran follte man fich Wer konnte ba ein treffenderes Wort sprechen, als die une Stepfis? Sie that es burch ben Mund bes Franzosen Pierre.

Als Sohn eines protestantischen Predigers zu Carla, einem kleinen Subthen ber frangösischen Grafschaft Foir am 18. November 1647 eboren, studirte er erft auf ber Akademie zu Buhlaurens, seit 1669 der, ba er bort wenig Fortschritte machte, auf bem Collegium ber Meniten zu Toulouse, mas Protestanten bamals oft thaten, obichon es ihren Spnoben verboten war. Die Folgen Dieses Schrittes traten der balb bervor: benn bie Jesuiten brachten ihn babin, zur tatholischen Einde überzutreten, hätschelten ihn in bobem Mage und verzierten seine iffentlicher Disputation nach damaligem Gebrauche vertheibigten Gape it bem Bilbe ber heiligen Jungfrau. Ja sie versuchten auch seine Samilie zu bekehren und ließen burch ihn ein Schreiben an seinen Bruber tigten, welcher ebenfalls Prediger war, um ihn von ber Nichtigkeit bes Beteftantismus zu überzeugen. Bater und Bruder liegen fich jedoch mich aufechten und fandten einen Better bes jungen Ronvertiten nach Touloufe, ber fich in beffen Wohnung einquartirte und tie Ruchbekehrung vorbereitete. Bater und Bruber tamen nach und erhielten von ihm bas Beftändniß seiner Überrumpelung durch die Jesuiten. Schon im August 4670 floh Bayle heimlich aus Toulouse und schwur vor seinem Bruder ben Ratholizismus wieder ab. Natilrlich fühlte er fich jest in Frantwich nicht mehr ficher und begab fich baber nach Genf. Gine Erzieher= ede, zu welcher ihn ber Graf von Dohna auf Coppet am Genfersee wief, entsprach seiner Wistbegierbe nicht: er sehnte sich nach wissen= Safilichem Leben und zog daher 1674 wieder nach Frankreich. Er ielt fich als Erzieher zu Rouen, bann zu Paris auf, wo er nun seiner Schufucht frohnen, fich fatt mit Gelehrten fprechen und an Buchern Taben konnte. Balb that er fich burch feine Talente fo fehr hervor, bef er eine an ber reformirten Atabemie ju Geban erledigte Brofeffur er Philosophie erhielt. Hier vertheidigte er einem Jesuiten gegenüber Bhilosophie bes Descartes. Als alle Welt wegen eines erscheinenben Imeten gitterte, bewies er in einem offenen Briefe, daß biefe Weltkorper biets bedeuten. Er konnte jedoch bei der herrschenden Zensur nicht dazu dangen, diesen Brief drucken zu lassen. Inzwischen hatten die Ber-kungen der Protestanten in Frankreich den Grad erstiegen, der zur afbebung des Editts von Nantes führte. Im Jahre 1681 ließ Dwig XIV., Berträge und Rechte mit Flifen tretend, gleich anderen wiestantischen Anstalten auch bie Afabemie von Seban aufheben, worauf

<sup>\*)</sup> Histoire de Mr. Bayle et de ses ouvrages. Par Mr. de la Monnoye. usterdam MDCCXVI. Das Leben bes weltberühmten herrn Beter Bahle, wie hes querft in französischer Sprache von hn. des Maizeaux aufgesetzt und nunshro seiner Schönheit und unzehliger Mercmirbigkeiten wegen in's Deutschertragen von J. B. Kohl, P. P. Hamburg MDCCXXXI.

jeboch Baule, burch bie Gunft eines zu Seban flubirenben Holla pon ber Stadt Rotterbam eine Bension und ben Auftrag. fiber ! sophie zu lesen, erhielt, was bald barauf zu einer Professur an bei errichteten Schola illustris murte, an welcher neben ihm auch sein & und Rollege von Seban, ber Prediger Jurieu, auf feine Berwendm Professor ber Theologie angestellt wurde. Run erichien zu Röl Brief über ben Rometen, boch aus Klugheit absichtlich fo verfaßt man in bem Berfaffer einen Ratholiten vermuten mußte. Ebenfo ve er seine Urheberschaft in ber Rritit, welche er über die gehäffig-rö "Geschichte bes Calvinismus" von Maimbourg schrieb. Beibe & unter fich von ber größten Unahnlichfeit bes Stile, erregten großes sehen und fanden unendlichen Beifall. Da jedoch Jurieu ebenfall Buch gegen Maimbourg geschrieben, begann ber empfindliche un bankbare Mann, als man Baple's Geheimnig entbedte und Letter weit voransette, seinen Sag auf ihn zu werfen. Er unterftut zwar noch seit 1684 in der Herausgabe der gelehrten Zeitschrift "Nou de la république des lettres", welche in Amsterdam erschien u ihrem Haupttheile ber Besprechung polemisch = religiöser Werke gem auch nicht etwa blos für Gelehrte, sondern für ein größeres Pul berechnet mar. Als aber bie Berfolgung ber Protestanten in Fra auf's Bochste ftieg, Bable's Bruber felbft, ftatt feiner, ben man ni reichen konnte, eingekerkert wurde und im Gefängniß ftarb, Die Drage blübten und Bable nun gegen biefe Gräuel in anonymen Briefen nac "was das ganze katholische Frankreich unter der Regirung Ludwig Großen sei," und in einer andern Schrift\*) tie gewaltsamen Bekehr geifelte, und zwar auch folche von Seite protestantischer Regir schrieb Jurieu gegen lettere eine jogenannte Widerlegung \*\*), in 1 er ben "philosophischen Kommentar" "gottlos" nannte und ihm vo Die verberbliche Lehre von der Gleichgiltigkeit ber Religionen fehr wegen und frei vorgetragen zu haben. Roch schärfer jedoch ti gegen eine andere Schrift auf \*\*\*), welche ben flüchtigen frango

<sup>\*)</sup> Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ trains-les d'entrer (Compelle intrare), ou l'on prouve par plusieurs i démonstratives, qu'il n'y a rien de plus abominable, que de faire de versions par la contrainte, et ou l'on refute tous les sophismes de vertisseurs à contrainte, et l'apologie que St. Augustin a faite des cutions, traduit de l'Anglois du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. Canterbury chez Thom. Litvell 1686.

<sup>\*\*)</sup> Des droits de deux Souverains en matière de Réligion, le science et le Prince: pour détruire le dogme de l'Indifférence des Ré et de la Tolérance universelle, contre un livre, intitulé: Commentaire sophique sur ces Paroles de la parabole: Contrains-les d'entrer.

<sup>\*\*\*)</sup> Avis important aux Réfugiés sur leur prochain retour en l Donné pour Etrennes à l'un d'eux en 1690 par Mr. C. L. A. A. P. L Amsterdam chez Jaques le Censeur 1690.

krotestanten die Bekehrung angeraten, und behauptete in einer Gegenstift ked in die Welt hinaus, Baple sei der Verfasser derselben und nie an der Spitze einer Verschwörung gegen die Protestanten im Interesse wwig's XIV. Baple's würdige Rechtfertigung ("La Cadale chimérique" witelt) reizte Jurien und dessen orthodoxe Genossen nur zu weiteren ngemessenen Angrissen und Berleumdungen, und kein Mittel war ihnen ischecht, den ruhig lebenden und nur gegen Beschimpfung sich wehrenm Gelehrten zu Grunde zu richten. Der Kampf zwischen diesen prossantischen Keyerrichtern und ihrem Opfer dauerte in der unerquickssen Weise sort, und endlich brachten es Erstere 1693 dahin, daß laple's Buch über die Kometen von den holländischen orthodoxen Pastoren ntersucht und kezerisch besunden wurde, worauf der Magistrat von isterdam den kühnen Zerstörer der Kometensurcht ohne alle Angade m Gründen seiner Stelle entsetze.

Bahle tröstete sich in seiner unfreiwilligen, aber ihm balb liebgesorbenen Muße mit der Abfassung seines größten und Lieblingswerkes, is berühmten Dictionnaire historique et critique, welches seit 1695 schien und dessen erste, 1697 beendete Auflage in zwei Bänden so sweil beinen von der seine neue folgte. Ich vergriffen war, daß schon im nächsten Jahre eine neue folgte. Ich wirklich riesenhastem und weber je durch Familiensorgen noch durch utschweisungen unterbrochenem Arbeiten, ja gerade während desselben und er am 28. Dezember 1706, im Beginne seines sechszigsten Altersspres, und hinterließ einem Geschwistersinde zehntausend Gulden und ine Dandschriften, seine Bücher aber seinen Freunden. Seine Zeitzwossen rühmten ihm hohe Uneigennützigkeit, Großmut, Herzensgüte, denstsertigkeit, Wahrheitliebe, Einsachheit und angenehme Umgangssmen nach. Seine Einbildungskraft war fruchtbar, sein Gedächtniß ich, sein Stil natürlich, klar und frei.

Bahle hat kein philosophisches Spstem aufgestellt, und war boch bebeutender philosophischer Kopf. Mit Scharssun und Sachkenntniß tersuchte er alle Spsteme der Denker und unterwarf alle ihre Bunkte m Messer seiner skeptischen Kritik. Niemals sagte er: das und das so und so, sondern blos: es ist nicht so; denn wenn es sich so verket, wiltbe dies und jenes daraus solgen. Die Grundsätz jedoch, sche sich aus seinen Folgerungen ergeben, sind die ersten Keime der aus de Zeit solgenden Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts; sie entken die Berwersung des Aber = und Bunderglaubens, die Geißelung er Despotie, allen Glaubenshasses, aller Versolgung um der Übergung willen. Bahle war weder ein Anhänger von Descartes, noch Spinoza, weder von Locke noch von Leidniz; er ahnte, daß mit den aphysischen Träumereien dieser Geistesberoen, so tief und ernst gemeint waren, nichts ausgerichtet, die Menscheit nicht weiter gebracht, ihr z. Wahrheit geofsendart werde. Er verlangte daher Untersuchung des

wirklich Borhandenen, Berwendung bes als gut Erkannten zum Befte ber Menschheit und Berwerfung bes als schlecht Rachgewiesenen. Dah war er von rührenber Gerechtigkeit gegen alle Meinungen und Stant puntte und von heiligem Eifer befeelt, aus Allem, felbst bem scheine Berwerflichen, das Gute herauszusuchen und nuthar zu machen. & wagte es, einem bamals noch mehr als jetzt waltenden Borurteile gege über die Unabhängigkeit ber Moral vom Glauben und die Bereinback von Sittenstrenge und Unglauben, ja fogar von Atheismus, zu behaupte Freilich wechselte er in Manchem seine Ansichten oft, und bei sein Beweisführungen weiß man am Ende soviel wie am Anfang; allein ift zu bebenten, bag wir noch jett nicht im Stande find und ficher an niemals fein werden, bezüglich ber Beschaffenheit überfinnlicher Din irgend etwas zu beweisen ober auch nur einen selbst Denkenden absol Befriedigendes zu behaupten. Bable's Philosophie ift baber, wie bi jenige Faust's, die einzig richtige und ehrliche; sie endet nämlich w bem Beständniffe, bag mir nichts miffen tonnen! Ginen Da aber beshalb als Gottesleugner und Reger zu verleumben, waren eb nur Bfaffen und Zeloten im Stanbe, wie fie bie Zeit ber auf be Schlachtfelbe abgeschafften, auf bem Bapier aber noch fortbanent Religionstriege stets noch gebar. Durch biesen Mann indessen w großentheils ber tendenziöfen Auftlärung bes achtzehnten Jahrhunder ber Weg vorgezeichnet; sein "Dictionnaire" wurde beinahe bie Bi ber bamals vorwärts Strebenben, und an feiner Bolemit gegen all Berrottete, Unwahre und Ungerechte stählten sich die Rämpen für be Morgenrot einer beffern Bufunft.

## B. Die Kämpfe der Philosophie und Aufklärung des achtzehnte Bahrhunderts in England und Frankreich.

Der Kampf ber erwachenden freien Ideen gegen die Bevormundum der menschlichen Gewissen und Handlungen brach zuerst in England auf welches auch in der Freiheit seiner politischen Zustände dem übrige Europa voraus war, seitdem es am Ende des siebenzehnten Jahrhunden der Thrannei des Hauses Stuart für immer ein Ende gemacht hatt Es war wenigstens einmal Sicherheit des Rechtes erkämpst, die Wills der Könige und Minister gebrochen, Rede- und Preffreiheit unantasstwigeworden. Trotzem war die herrschende Partei nichts weniger als dFreiheit geneigt und hielt Zustände aufrecht, welche die Auslehnung als frei und selbständig Denkenden heraussorderten. Die Toleranz war micht so weit gediehen, die verschiedenen Ansichten über Religion ertrag zu können. Die anglikanische Kirche beherrschte den Staat und Universitäten; neben ihr genossen nur jene Sekten, welche die Dreiein

kit verehrten und nicht katholisch waren, beschränkte politische Rechte. Papisten, diese freilich aus Furcht vor Wiederholungen stuartistischer Klebnisse, und Deisten waren in gleicher Weise verpönt. Wie die abeligen Familien das politische, so beuteten die anglikanischen Geistlichen das religiöse Leben für sich allein aus. Und so oft die Tories an das Staatsruder gelangten, vernichteten sie alle auch noch so bescheidenen Reformen der gemäßigt-siberalen Whigs. Schlosser sagt: "Die Umstade waren es, die dem erwachten Steptizisnus und der Lehre des gesunden Verstandes gegen die herrschende positive Kirchenlehre und gegen die verknöcherte Schulweisheit Kraft und neuen Reiz gaben. Es entstand eine Klasse von Schriftstellern, die ihren ganzen Witz gegen die herschende Lehre richteten. Wir werden freilich den eigentlich entscheidenden Angriff von Paris und Verlin ausgehen sehen, Wassen, Küstzeug, Raterialien und Vorkampf mitsen wir aber in England aussuchen."

Schon das siebenzehnte Jahrhundert hatte in England kilhne Geister zegen die Behauptungen der Orthodoxie auftreten sehen. Im Einklange mit der Philosophie Lode's, deren Urheber in religiösen Dingen so vorschitig war, richteten sie deren Konsequenzen gegen das positive Christenstum. Der Kriegs= und Staatsmann Herbert, Schriftsteller in latinischer Sprache, wollte außer dem Dasein Gottes und der Belohnung im jenseitigen Leben keine Glaubenssätze anerkennen. Bährend dagegen der Bistling Rochester am Hose Karl's II. den vollskündigken Materialismus bekannte und die Unsterblichkeit leugnete, des Ampste Charles Blount (1654—1693) in seiner Übersetzung von des Philostratos Appollonios von Thana und in anderen Schristen die christlichen Bunder und wollte das Christentum nur in der Bernunst erblicken. So entstand und vergrößerte sich eine Schule, welche die der Freidenker oder der Theisten hieß, während ihre orthodoxen Feinde sie "Atheisten" nannten.

Der Name ber "Freibenker" (Free-Thinkers) erscheint zuerst auf dem Titel eines Werkes von Anthomy Collins (geb. 1676), einem sugendlichen Freunde Locke's (A discourse of Free-Thinking, occasioned dy the rise and growth of a Sect call'd Freethinkers. London 1713). Er ging ked über die Locke noch anklebenden religiösen Rücksichten hinaus und erklärte der Offenbarung und der Theologie offen den Krieg, ohne sich jedoch näher über einzelne Glaubensansichten auszusprechen. Schon twige Zeit vor ihm trat in diesem Sinne der 1670 oder 1671 zu Redcastle bei Londonderry in Irland geborene John Toland auf, welcher nit sechszehn Jahren vom Katholizismus zum Protestantismus übergereten war und bereits mit zwanzig Jahren eine Streitschrift gegen die Beistlichen (den Stamm Levi, wie er sie nannte) erlassen hatte. In inem "Christentum ohne Geheimnisse" (Christianity not mysterious) rbannte er aus dem Christentum sowol das "Unvernünftige" als das

"Übervernünftige", ohne beshalb noch Wunder und Offenbarung au lengnen. Tropbem eiferte bie Beiftlichkeit gegen ihn, weil er ihre "Beheimnisse", wie die Taufe, das Abendmal u. f. w., als natürliche und gar nicht mufteriofe Dinge, wie in Waffer tauchen, Brot effen, Bein trinten bezeichnet hatte; bas irische Parlament, auf beffen Insel er bamals lebte. liek fein Buch burch ben Benter verbrennen und er mußte vor brobender Saft nach England flieben. Weit entfernt fich schreden zu laffen, schrieb er 1704 an die Rönigin Charlotte von Breugen, die Gonnerin Leibnigens (f. oben S. 314), die "Letters to Serena", in welchen er die Religion überhaupt auf das Borurteil zurlickführte. In den zwei letzten biefer Briefe, welche nicht mehr an Serena, sondern an einen Spinozisten gerichtet find, befämpfte er Spinoza's ruhende und thatenlose " Substanz" und behauptete, in ber Substanz liege vielmehr Rraft und Bewegung und bie einzelnen Dinge seien die Erscheinungen und Wirtungen ber Substanz. Er erflätte ben "Stoffwechsel" als einzigen Inhalt alles Seins, bas Denten als blofe Thätigkeit bes Behirns, und trat so bereits zum Materialismus über. Diefe Lehre suchte er jedoch zu verklaren in seinem (anonymen) latinischen "Bantheistikon", welches 1720 mit bem Drudorte "Rosmopolis" ericie. Er handelte darin von einer angeblich bestehenden pantheistischen Be fellschaft, welche er bie fofratische nannte. Die Angaben, welche a über bieselbe macht, find ein Bemisch aus antiken, besonders bem Plate entnommenen Sitten und Gebräuchen und aus ben Ceremonien ber bamals neu entstandenen ober vielmehr (f. oben G. 219) aufgefrischten Freimaurerlogen, beren einer Toland angehört haben mag. An be Stelle ber driftlich=theistischen Anschauungen bes Freimaurerbundes tratm jedoch antik = pantheistische, welche ein Ritual in Fragen und Antworter ausivann. In Anwendung tam basselbe vornehmlich bei Symposien nach antikem Borbilbe, welche bie von Toland erbachten sofratischen Bribe an ben Tag= und Nachtgleichen und bei Aufnahmen feiern und babe Unterredungen über die Gejetze ber Natur und ber Bernunft und iber bie "falschen Offenbarungen und Wundermarchen bes althergebrachter Bolfsglaubens" halten follten. Außerhalb ber brüberlichen Zusammer fünfte aber, fagt Toland, "bekennt Jeder seine väterliche oder Landes religion; follte diefelbe jedoch graufame, thrannische, wollfiftige oba intolerante Grunbfate enthalten, jo fieht er es in feiner Pflicht, p einer milbern, reinern und freiern überzugehen. Sie behaupten nicht allein die Freiheit zu denken, sondern auch die zu handeln, jedoch mit Berabscheuung aller Ungebundenheit. Sie sind allen Thrannen feind, mögen diese bespotische Monarchen, oligarchische Optimaten ober anarchische Demagogen fein."

Toland starb ruhig und zufrieden, ohne bas Bedürfniß geistlichen Trostes und ohne Widerruf seiner Grundsätze, am 11. Mai 1722 in

ländlicher Burudgezogenheit auf feinem Gute zu Butnen.

Saben wir in Collins und Toland Feuerseelen, welche nach raschem, mgezügeltem Fortschritte brannten, so erbliden wir bagegen einen ruhigern Rämpfer für Dieselbe Sache in Anthony Ashley Cooper, Graf von Chaftesbury, bem Entel jenes Bonners Lode's. Bu London 1670 geboren, wurde er von einer Lehrerin (!) in die alten Sprachen einge-Wert, war Mitglied bes Parlaments und zwar beiber Säufer nach ein= wier, schlug jedoch unter Rönig Wilhelm bie höchsten Staatsämter aus und ftarb, da feine Gesundheit schwach war, schon 1713 zu Reapel. Seine Werke entsprechen gang ber schon in früher Jugend in ihm gewedten Liebe und Begeisterung für bas flaffische Altertum, in beffen umbergänglichen Sallen sein nach Schönheit dürstender Geift ganz lebte und webte. Den besten Mustern ber Sellenen und Römer ist sein Stil undgebilbet, was ihn jedoch nicht verhinderte, in der pseudo-klassischen Dichtung ber Franzosen seiner Zeit die größte Annäherung an die Alten m finden. Dit biefem Bahne fteht auch im Ginklange, bag er Shakespeare für roh und wild ansah. Die Schönheit war für ihn die wahre Engend und umgekehrt die Tugend die mahre Schönheit, und weil er biefe Schöuheit und Tugend so hoch stellte, konnte er sich nicht mit Locke's Berwerfung der angeborenen Ideen befreunden, indem er, freilich untlar jenng, die Tugend für "ein durchaus Wesentliches und in sich felbst Begrundetes, nicht burch äußere Einrichtungen Entstandenes" erklärte. In bem Streite zwischen ber Rirche und ben Freibenkern betheiligte er in nicht; aber im Einklange mit Letzteren und im Widerspruche mit therer behauptete er, die Religion schwäche und irre die Tugend nur, latt fie zu heben, betrachte nur Hoffnung und Furcht, nicht bas Gute n fich, als Triebfedern zur Ausübung besselben, während die Tugend om Glauben unabhängig sei. Ebenso leugnete er jede Berbindlichkeit er Offenbarung und vertheibigte die freie Forschung in der Bibel als maige Bedingung wahrer Frommigkeit, wie er hinwieder die blinde Inchstabengläubigkeit als bloje Beuchelei oder topfloje Schwärmerei brandtartte. Auf bieje Grundfape baute Shaftesbury ein ausführliches Syftem er Moral, welches obigem gemäß natürlich zugleich ein Suftem ber Schönheit ist und im Ganzen barauf hinausläuft, bag eben gut, wie bon, Das fei, was bas Wol bes Ganzen bezwecke, - eine Anschau= ng, welche allerdings nichts weniger als driftlich, sonbern burchaus mit ift.

Shaftesbury's Lehre von der Tugend gegenüber stellte sein Altersnosse, Bernard de Mandeville, aus französischer Familie in Holland boren und als Arzt nach London gekommen, wo er 1733 starb, ein nderbares "System des Lasters" auf, indem er 1706 in London ein ugblatt verbreiten ließ, welches "der summende Bienenkorb, oder ehrlich vordene Schurken" betitelt war und eine Fabel enthielt, die unter n Bilde eines Bienenschwarmes die Schwächen und Laster der Menschen und ihrer Stände geißelte, sobann einen Buftand ber Rechtscha Schilberte, unter welchem weber Rrieg, noch Lafter, weber Not, noch freilich aber auch weber Ruhm noch Kunst zu finden waren, und fcblog, daß es unmöglich fei, Größe eines Staats mit beffen schaffenheit zu verbinden, daher das Laster als notwendig e Das originelle Schriftstid wurde 1714 bis 1732 fünfmal m mebrungen neu aufgelegt. Offen verklindete ber aller Ibeal berglofe, selbstfüchtige und peffimistische Verfasser seine Absicht, b zu verdummen und zu fnechten. Mit heftigfeit trat er Sha entgegen, zergliederte beffen Shitem, suchte zu beweisen, bag t einigung ber Selbstsucht bes Einzelnen mit ben Beblirfniffen sammtheit, worin Jener bie Tugend sebe, eben teine mahre Tug welch' lettere nicht blos ein Glud, sonbern namentlich auch, was ( bury nicht gelehrt, eine Bflicht sei, und that sich bann barauf baß biefe Lehre driftlicher fei, als jene feines Wegners. auch Mandeville mit feiner biabolischen Bhilosophie bas Schost anglikanischen Geistlichkeit! So kampften auf Tob und Leben b und ber freie Bebante, und es konnte wirklich keine argere Ga das von ersterer in Anspruch genommene Monopol der Tugi Moral geben, als daß die Freidenker als Lobredner letterer a während die Kirche die Vertheidiger des Lasters unter ihre sch Fittige nahm.

Belche Stellung bas Bolf in biefem Kampfe einnahm, fon am besten aus ben sogenannten moralischen Wochenschriften welche damals in England Mobe wurden und als Organ ber lichen bürgerlichen Sphäre betrachtet werben können. Die erste war ber "Tatler" (Plauberer), welchen Richard Steele (gel gu Dublin, geft. 1729) feit bem April 1709 unter ber Di "Isak Bickerstaff", einer von bem Dichter Swift fingirten ! Berson, breimal wöchentlich herausgab. Das Blatt mar popi schrieben, und bem Titel gemäß vorzüglich für bas weibliche ( berechnet; es enthielt Neuigkeiten aller Art, Sittenschilberungen, über Theater, Poefie, Runft, Nachrichten über Bergnugungen 1 Die besten englischen Schriftsteller arbeiteten mit, am eifrig Dichter Abbison, welchem Steele selbst mehr Verbienste um bi auschrieb als fich selbst. Mit bem Sturze bes Whigministeriun hörte ber politische Charafter bes Blattes auf, mahrend bie schilberungen umfaffender wurden und an Frische und Lebendigl Gleichen suchten. Seit bem Beginne bes Jahres 1711 ließe und Abbifon ben "Tatler" eingehen und begannen an beffen C täglich erscheinenden Spectator (Zuschauer), welcher nicht mehr Biderstaff, sondern einen jungern Gentleman ohne Namen, u Abdison sich selbst zeichnete, nebst einem Kreise seiner Freunde

liek. Den Sauptinhalt bilbeten Erzählungen aus bem Leben; jeben Connabend tam bagu eine religiose Abhandlung. Im Dezember 1712 wurde ber Spectator aufgegeben und an feiner Stelle im Marz 1713 ber Guardian (Bormund) gegrundet, beffen ebenfalls täglich erscheinenbe Rumern sich mit Unterhaltungen einer Familie, bestehend aus Witwe und Kindern und beren Bormund, über bie verschiedensten Gegenstände bes Lebens flillten. Die Politif jedoch, in welche fich Steele neuerbings enließ, gab bem Blatte ben Tobesstoß, und als ber Herausgeber sein Gild mit anderen, nur turze Reit bestehenden Blättern versuchte, wurde m marg 1714 wegen angeblichen Sochverrats aus bem Barlamente estoken, während dagegen Abbison einen achten Band des Spectator berausgab. Dit ber Tronbesteigung bes Saufes Sannover erlangten Steele und Abbison bobe Chrenstellen, und bamit batten bie moralischen Bochenschriften ihr Ende erreicht, nachdem sie einen mächtigen und sehr stuftigen Einfluß auf bas häusliche, literarische und öffentliche Leben Englands ausgeubt hatten. Auf die Freibenker jedoch waren fie nicht Schon im Jahre 1709 nammte ber Tatler biefelben ant zu fprechen. "elende Lumpen, die ohne Wit, Renntnig und Ginficht ihre robe Unfammgeweise nur aus elendem Chrgeize zu Martte führen"; es seien mweber Rarren, über bie man höchstens lachen könne, ober Schlecht= sesinnte, die man peitschen laffen sollte; in Ungludsfällen seien fie hilflos mb verloren und haben keine Zuflucht als ben Selbstmord (Toland bewies bas Gegentheil!). Dem Berfasser bes Freibenkerbuches, Collins, wollte ber Guardian die "Wolthaten ber Luft und bes Waffers" ent= Es war bies nach bem Geschmade bes "ruhigen Burgertums"; aber einem Steele, ber als Whig Keuer und Klammen gegen die Tories bie, fand es schlecht an, die Freibenker an bemfelben Rampfe für Fortfcritt und Licht in der Religion verhindern zu wollen, den er felbst in ber Bolitit filhrte. Sand in Sand mit biefen Ausfällen gingen Streit= fcriften ber Geiftlichen gegen bie "Atheisten"; aber sie konnten ben Flug bes Geiftes nicht aufhalten. Denn wenn auch die meisten Gebilbeten bor ben Konsequenzen eines Toland zurückschraken, so waren sie boch mit ber Opposition gegen bie herrschenden faulen Rirchenaustände fehr tinverstanden.

Dieser gemäßigten Fortschrittsschule gehörte vorzüglich Matthews Tindal an (geb. 1656). Er schrieb 1730 in hohem Alter das Buch "Christianity as old as the Creation", worin er weitläusig und ohne Busammenhang darzulegen suchte, daß es nur eine wahre Religion zebe, nämlich die mit der Bernunft übereinstimmende; dies sei im Christensum der Fall; dasselbe sei uralt, durch Christias nur erneuert worden, nd das Unvernünstige, durch welches dasselbe entstellt worden, sei später vinzugekommenes; also sei das Christentum, d. h. der christliche Deismus, e wahre Religion. Ihm solgte 1737 Thomas Morgan mit dem

Buche "the moral philosopher", in welchem er die von Tindal e Urreligion näher untersuchen und die Ursachen ihrer Entstellung wollte. Morgan leitete letztere lächerlicher Weise von den gefallenen her, durch welche die angeblichen Wunder der Bibel den ? vorgespiegelt, sowie Aberglaube und Abgötterei geschaffen worden

Anders als diese Fantasten, welche nur um ihrer Polen die Wunder, nicht um ihrer unhistorischen Märchen willen an wurden, trat der Handwerker Thomas Chubb (geb. 1679 1 1747 bei Salisbury) auf. In vielen kleineren Schriften wssich seit 1715 gegen die gesammte Dogmatik, wollte die Relig in der Moral sinden, das Dasein Gottes und alles von ihm Aumit der Bernunft in Einklang bringen, die kirchlichen Dogmen vernunftwidrig nachweisen. Von Christus gab er seltsamer Ads er Wunder gewirkt, nicht aber, daß er Gottes Sohn warnte vor dem Weltgerichte. Auch seine Lehre ist demnach n und inkonsequent genug, obschon er sich vor historischen Erd hütete.

Un diese Deisten, welche die Religion um ihrer selbst wille und baher von ben nach ihrer Meinung vorhandenen Auswü reinigen suchten, babei aber an ber ewig unübersteigbaren unferes Wiffens icheiterten, reihen wir eine Gruppe folder Schi welchen die Religion nicht mehr Selbstzweck, sondern blos ei mäßiges Mittel war, um ben Bobel im Zaume zu halten, ma selbst im Innern nichts von ihr hielten und sich ihretwegen auch Weise bemühten. Nennenswert ift unter ihnen blos ber bekannte Bolingbrote. Er verabscheute und hafte die Freibenter und weil sie durch ihre Lehren die Religion und damit eines der lichsten "Werkzeuge" bes Staates untergrüben, indem er es ausschliefliches Borrecht weniger Gebildeten betrachtete, ben Gla Rirche zu fritifiren. Er that letteres felbst in feinen "Brie ben Nuten und das Studium der Geschichte". Auker bem Gottes und ber Weltschöpfung betrachtete er alles nicht burch b Wahrnehmbare, also namentlich bas gesammte Jenseits, als "Fa Traume". Als politische Anftalt fant er bie Religion für En ber Form ber Sochfirche, für kleine Fürstentumer in ber lutheris kleine Republiken in ber calvinistischen Form passend, wünschte als eine Staatsreligion, zu welcher sich alle Beamten bekennen fo wollte aber beshalb ebenso wenig in einem Staate blos eine bulben, ale alle möglichen ober gar feine. Bon Grundfaten 1 bei ihm burchaus nicht die Rebe.

In ähnlicher Beise wie Bolingbroke gegenüber ber Religi hielt sich gegenüber ber Moral Philipp Stanhope, Earl von E field, welcher Alkibiades und — Bolingbroke als seine Ibeale

An London 1694 geboren, verlebte er nach vollendeten Studien seine Ingend im Saag und zu Baris mit Spielen und Liebesabenteuern und mit ber Ubung in weltmännischen Manieren. Nach seiner Beimbehr alangte er als Hofmann und Parlamentsredner, war 1746 bis 1748 Smatssetretar und ftarb 1773. Seine literarischen Leistungen bestanden in seinen Briefen an seinen Sohn, welcher 1733 als Folge einer gewiffenlosen Berführung geboren war, ben er indessen ungemein liebte und ben er auf allen Schritten mit seinen Lehren und Raten begleitete. Estere find ber Inhalt ber erwähnten Briefe, welche beffer find als ihr Ruf. Sie verbreiten sich in englischer, französischer und latinischer Errache erft über alle Gegenstände der Mythologie, Geschichte, Literatur mb vieler anderer Fächer, in späteren Jahren aber besonders über die Chorberniffe eines feinen Tons, über alle Spezialitäten bes Soflebens. mirren fich bann aber allerbings in die abscheulichste Anleitung gur Baftihrung einer verheirateten jungen Frau. Dieser Rat hatte inbessen time Folge; ber Sohn jog rechtmäßigere Reigungen vor, vermälte fich, bom Bater wenigstens die Kunft der Verstellung lernend, heimlich, starb doch schon 1761 und hinterließ bem Ratgeber eine Schwiegertochter nd zwei Entel, für welche indessen Jener gewissenhaft und liebevoll ngte. Ummittelbar nach bem Tobe Chefterfielb's, welcher seine Briefe ineswegs für die Offentlichkeit bestimmt hatte, wurden biefelben von iner Schwiegertochter eigenmächtig berausgegeben und bafür ein Honorar m 1575 Pfund Sterling eingelöst. Im Jahre 1774 erschienen beits vier Auflagen bavon.

Der leichtfertigen Moral eines Chefterfield gegenüber schwieg infen die ernste Überzeugung von der Notwendigkeit streng sittlicher rundfate nicht. Im Beifte Shaftesbury's ließ fich bie fogenannte bottische Moralistenschule vernehmen, jedoch nicht mit der Weihe 8 Befchmads und ber Schönheit, fonbern mit ber Scharfe bes nuchtern Berftanbes. 3hr Batriard mar Francis Sutchefon, geboren 1694 Brland, 1729 Brofeffor in Glasgow, geftorben 1747. Er erblickte 18 Gute in ben Handlungen, welche bas Beste ber anderen Menschen förbern und ben Zwed dieser Handlungen in ber Glückseligkeit, b. h. ber Befriedigung unserer guten Reigungen, keineswegs aber in ber efriedigung ber Leibenschaften, welche nur vergänglich ift. dottland herrschenden bornirten Glauben gegenüber, daß die Freude t ber Schönheit Sunde und Berberbniß fei, behauptete er bie Ubereinmmung ber Schönheit mit ber Tugend, vertheidigte die Ausübung r Runft und befämpfte ben Aberglauben entschieden, obicon er bie ilische Offenbarung nicht antastete. Romplizirter verfuhr Abam Fer= fon, geboren 1724, 1764 Professor in Edinburg, gestorben 1816, : feinen brei Gesetzen bes Willens, nämlich bem ber Selbsterhaltung, t ber Geselligkeit und bem ber Auszeichnung.

Der berühmteste Philosoph Schottlands war aber David hume. geboren 1711 zu Sbinburg, 1752 Bibliothetar baselbft, später in biplematischen Stellungen in Paris und London, gestorben 1776, ben wir als Historiker wieder finden werben. Seine Philosophie kann als bie Erganzung ber Lode'ichen betrachtet werben. Er beidränkte fich inbeffen vorzüglich auf die Untersuchung bes Berhältniffes zwischen Ursache un Wirkung, und zwar in höchst abstratter Sprache und ohne bebeniende und filr uns noch intereffante Resultate. Die Sauptsache ift, baf er fich burch feine Forschungen zu einem ausgebilbeten Steptizismus geneüber allen allgemeinen Begriffen und fo am Ende auch bagu geführt fat, bie wirkliche Existenz bes Ich ober Gelbst zu lengnen, welches vielmete mir ein Kompler vieler, rafch aufeinander folgender Borftellungen fa und auf einer Täuschung berube. Die Konsequenz biefer Auffassum war die Berwerfung der versönlichen Unsterblichkeit. Berftanblicher if hume's "naturliche Geschichte ber Religion", in welcher er ben alteften Rustand der Menschen in der Wildheit und die Entstehung der Religion in der Aufsuchung von Ursachen der Naturerscheinungen erblickt. Thatfachen lieferte er indeffen feine, um feine Behauptungen zu be gründen.

So hatte es die schottische Philosophie, in Anknüpfung an be Lode'iche, bis zur völligen Leugnung bes geiftigen Elementes gebracht, als ber Lehre Hume's seine von uns nur furz zu erwähnenden Lands leute Cubworth und Reib entgegentraten, Ersterer mit einem mons theistischen, Letterer (1764) mit einem den herrschenden Ansichten seiner Reit und ber Amedmäßigkeit angepaßten Sufteme. Rurze Zeit vorbe war bagegen in einem andern Theile bes britischen Reiches ein Deute aufgetreten, welcher Sume's Richtung ebenso scharf bekämpfte, wie Reib ihnen Beiben gegenüber that. Georg Bertelen, geb. 1684 in Irland, 1734 Bischof in England, gestorben 1755, lebrte, bag unfer sinnlichen Empfindungen blos in sich selbst bestehen und teineswegs und bie Wahrnehmung äußerer Gegenstände vermitteln. Was man Ding nennt, eriftirt nach ihm blos in unserer Borftellung; es gibt baber tem materielle Außenwelt, sondern mur Geister ober bentende Wesen, benn bie Empfindungen von — Gott beigebracht werden, in welchem allein ale Ibeen vorhanden find. Mit dieser Thorheit, welche mit berjenigen Hume's, daß es kein Ich gebe, um den Borrang zu streiten scheint, glaubte Berkelen bem Materialismus und Atheismus ben Weg versvent ju haben. Dag er fich täuschte, zeigte bie gleichzeitige frangofischt Philojophie.

In England war der Kampf der freiere, aufgeklärten Ideen gegen die veralteten Zustände vorbereitet worden, gelangte aber, da sich seine Theilnehmer zersplitterten und kein gemeinsames Ziel verfolgten, zu keinem bestimmten und klaren Resultate. Anders in Frankreich, das bis

m Enbe bes 17. Jahrhunderts bie hohe Schule für England (wie r Deutschland) gewesen war, aber burch ben Druck Ludwigs XIV. men geistigen Nimbus verloren hatte. Umgekehrt pilgerten nun, nachm bas Land von feinem Alp burch ben Tob bes großen Despoten freit war, die bevorzugten Geifter Frankreichs nach England und mten beffen freie Berfaffung und aufgeklartes Schrifttum tennen. er altgermanische Bug freier Bewegung ber Ginzelnen, welcher sich negenommen in ben Albenthälern ber Schweiz) bei ben Angelfachien n reinsten erhalten hatte, erinnerte bie Frangosen an die auch bei ihnen w nicht vernichteten Reste franklicher Freiheitliebe und gab ihnen ben fen Anftog zu Angriffen gegen bas burch bie Bourbons bei ihnen ngeniftete Suftem ber Unterbrudung. Aber mabrend in England bie ufflärung es verstanden hatte, sich mit der allerdings mehr politisch s religios gefärbten Sochfirche auseinander zu setzen, verhielt sich bies instematischen und konsequenten Katholizismus gegenüber anders. beier, ftets nach Unterordmung der Bolitif unter den Glauben strebend, and jedem freien Glauben von vorn herein unversöhnlich gegenüber; mußte daher einen Kampf auf Leben und Tod absetzen, in welchem b die frangofische Aufklärung zu einer folden Selbständigkeit, Rlarbeit ib Ubereinstimmung im Großen und Ganzen entwidelte, bag ihr Land r hauptfächlichste Schauplat ber geiftigen Rampfe bes achtzehnten ahrhunderts, ja die eigentliche Beimat des benselben regirenden Geistes urbe.

Die Franzosen, beren Hof immer tiefer im entwilrbigenden und uträftigenden Mätressenwesen versank, deren Abel nur in Frivolität nd Ansbeutung des Bolkes, deren Geistlichkeit nur in heuchelei und mwissenheit sich auszeichnete, deren Beamte und Richter jeder Bestechung agänglich waren, vor Oberen krochen, während sie selbe bestahlen, und egen Riedere hochsahrend und herrisch waren, während sie selbe bis auf ie Haut ausplünderten, — diese Franzosen waren gezwungen, ein Panier essere Zukunft aufzupslanzen und darauf zu schreiben: Nieder mit dem eligiösen Zwang, — Freiheit des Gedankens! Nieder mit den sendalen imrichtungen, — persönliche Freiheit! Fort mit den Zollplackereien, — imsührung des freien Handels! Abschaffung der Schranken zwischen den Känden, — Gleichheit vor dem Gesege! Nieder mit der Stlaverei in en Kolonien, mit der Folter, der Inquisition; Haß dem Kriege! Ewiger iriede, Bervollkommnung der Menscheit, Fortschritt und Freiheit!

Es waren dies keine Phrasen, sondern Schmerzensschreie, ausgeprest und namenloses Weh, das dem Bolke bessen Bedrücker verursachten, und die Wunden, die ihm empörende Zustände und Einrichtungen ge-lagen hatten. Die brutale Unterdrückung der so harmlosen Jansenisten d die empörende Bertreibung der ruhigen und die Wolfahrt des Landes benden Protestanten durch die wortbrüchige Aushebung des Edikts von

Nantes follte fich furchtbar rachen. Es hatte nichts gefruchtet, tief religiöfe Ibeen, welche blos von ber Staatstirche abwichen, nieberzuschmetten; ftatt ihrer follten andere auftauchen, welche nicht blos auf bie offizielle Form bes Seligwerbens verzichteten, sonbern auf bas Seligwerben im Benseits überhaupt, ja am Enbe auf alle Religion!

Und die Regirung schien gegen diese Gefahr blind zu sein; noch wittete fie gebankenlos gegen bas Ungefährliche, mahrend bas Gefährliche ihren Tron bereits zu unterwühlen begann. Noch in ber Mitte bes Jahrhunderts fanden die oben (S. 201 ff.) erwähnten Gräuel gegen bie Brotestanten Anwendung. Und es war sicher mehr Furcht vor den Brotestantismus, als vor ber Religionslosigkeit, zu welcher sich bie in Staat und Rirche Herrschenden nach Bolingbrote's Mufter felbft be tannten, baf Diefelben jebe freie Aukerung verponten, jebe Schrift ftrengs Cenfur unterftellten ober fogar gang herauszugeben unterfagten, umb be Schriftsteller mittels Denunziation und der berlichtigten Lettres de cache in die Baftille und andere Gefängnisse marfen.

Die Schriftsteller wufiten fich freilich zu helfen. Sie lachten the bie Unterbrudung und fetten Alles in Bewegung, um gunftige, w möglich gleichgefinnte Cenforen ju erhalten, ober benützten bie Freund schaft hochgestellter, um burch beren Bermittelung bie Censur zu umgeben, indem bie Manuftripte mit beren Sigel beforbert ober zur Zeit bot Nachforschungen in beren Wohnungen verstedt wurden, wozu sich z. & Malesherbes als Direktor ber königlichen Buchdruckerei und ba Rangler Daupe on hergaben. Auch fam es ben Selben ber Aufflärung wol, daß eine ber Stilten bes von ihnen angegriffenen Spftems felbe, bie berlichtigte Pompadour, sie begunftigte und mit ihnen selbst in Balafte ihres königlichen Anbeters geiftsprudelnde Zusammenkunfte bielt Ferner war die Freundschaft auswärtiger, geachteter, oft auch gefürchteta Souverane für jene Beistesberoen nicht ohne Wirkung. Friedrich II., Katharina II., Josef II., Christian VII. von Dänemark und Gustav III. von Schweden bewunderten die frangösischen Aufklärer nicht nur, sonden suchten auch deren Grundsätze in ihren Ländern zu verwirklichen. Se schmiedet aber wurden die Pfeile des Geistes der Aufklärung vorzüglich in den Salons oder sogenannten Bureaux d'esprit von Baris. Scip bem ber elende Ludwig XV. regirte ober vielmehr von Mätreffen und Bünftlingen regirt wurde, beschränkte sich die Thätigkeit bes von ben Jesuiten geleiteten und in Versailles weilenden Hofes auf die Politik, und baneben auf — Kirchlichkeit, Jago und — Wolluft. Alle anderen Interessen, Mobe, Runft, Literatur, Wiffenschaft, wurden von der Saupt stadt an die Hand genommen, und so begab sich die lettere in eine Art Opposition zum Sofe, die, mit ber machsenden Rühnheit ber Schriftfteller, einen immer icharfern Charafter annahm. Die Salons, wo biefer Beik gepflegt und burch ben Saf bes Minister-Rarbinals Fleury gegen Alles,

sas Beift verriet, nur genährt wurde, erhoben sich zur geistigen und conbers literarischen Regirung Frankreiche, welcher gegenüber man bie Mgotterie ber Königin und die Geschmacklosigkeit der Bompabour ver-Die Leitung Dieser zwanglosen Versammlungen befand sich in en Banben geiftreicher Frauen. Den Anfang barin machte bie Frau on Tencin, die uneheliche Mutter d'Alemberts, ben fie ausgesetzt hatte nd ignoritte, die sich zur Zeit der Law'schen Schwindeleien (oben 5. 295 ff.) auf zweideutige Weise bereicherte und unter ber Anklage, einen ner Liebhaber getobtet zu haben, eine Reit lang gefangen faß, bis fie urch ben Einfluß von Freunden befreit wurde. Tropbem stand sie mit apft Beneditt XIV. in Briefwechsel und verschaffte ihrem Bruder ben arbinalehut. Als Schriftstellerin wurde fie burch mittelmäßige Romane Die geistreiche Gesellschaft ihrer Salons, zu welcher Fontenelle, Rontesquieu, ber noch junge Belvetius u. A. gehörten und welche fie me "Menagerie" (!) nannte, zog nach ihrem Tobe (1749) in die Salons und bas Saus ber Mabame Geoffrin, einer bereits fünfzigibrigen, mehr vornehmen und berechnenden als felbst gebildeten und merlich fogar bevoten Matrone. Außer ben Staatsmännern, Schrift= Mern und Klinstlern Frankreichs trafen sich bort alle hervorragenden remben, wogegen die Herrin des Hauses auf ihren Reisen an den Sofen m Wien, Warschau und Betersburg glänzende Aufnahme fand. wachen Berfuch, mit ihr zu wetteifern, machte eine Zeit lang Madame n Deffant; sie wurde jedoch bald von ihrer nicht schönen, aber liebens= Arbigen Gefellschafterin Julie l'Espinaffe überftralt, einer natur= ben Tochter ber Gräfin Albon (getauft 1732 zu Lyon), daher fie efelbe zu großem Auffehen, man tann fagen in Europa, plötlich ent= B, woranf fich bie "Geiftreichen" trennten, Die Alteren, wie Montestien, Boltaire u. A., bei ber Altern blieben, Die Jungeren zu ber angern zogen, fo befonders D'Alembert, ber, ohnehin ihr Schicfalogeme, mun auch ihr Geliebter wurde, mit ihm Diberot u. A., turz, die neuklopäbisten (f. unten). Der treuen Liebe b'Alemberts zog fie jedoch ilb die flammendere des jungen Spaniers Marquis de Mora vor, die r Philosoph, obichon gebrochenen Bergens, hingebend bulbete, - bis ener von seinem Bater nach Hause gesandt wurde; da vergaß sie ihn leber zu Gunften bes militärischen Grafen Guibert, als fie bereits ter vierzig Jahre gablte, und ber verzweifelnde Spanier, taum gurudtehrt, farb, ohne ben Berrat erfahren zu haben. Bon Buibert schnöbe rlaffen, aber noch immer Königin ber Salons, ftarb fie 1776. abikaler ober wenigstens frivoler wurden die Birtel, welche die Materiaen Solbach, Belvetius u. A. um fich fammelten. Diefe Mannerfalons ren weit freier und feder als die Damengesellschaften, aber auch mblicher und wiffenschaftlicher. Man diskutirte ohne Schen alle Fragen Bhilosophie, Religion, Literatur, Kunft u. f. w. und baneben verspottete man offen bie Rirche und ben Staat, ja felbft Beiftliche mb Abelige hielten es für guten Ton, bie Lebren umaufturgen, von benen fie lebten, - turz, es war eine Art von Tollhaus, in bem man auf einem Bulverfaffe mit angelegter Lunte tangte.

Die Männer ber frangösischen Aufklärung, so fehr in manchen Begiehungen ihr Wirken ein Sanges bilbet, gerfallen für uns in mehren Gruppen, je nachdem sie ihre hauptfächlichste Thätigkeit mehr ber Billsophie, ber Babagogit, ber Politit ober ber Boefie zuwenbeten. Die beschäftigen uns die "Bhilosophen" ober die Aufflarer im engern Sime, beren Reihe wir wie billig mit ihrem anerkannten Saupte und Führen, ober, wie sie ihn nannten, mit ihrem "Batriarchen", Boltaire, be ainnen laffen.

Dieser von der Reaftion der Neuzeit Bielverläfterte, von der fran zösischen Jugend Bergötterte wurde unter dem Namen Franz Maile Arouet 1694 als Sohn eines jansenistischen Rotars zu Baris geborn und mit zehn Jahren in ein bortiges Jesuitencollegium geschickt, in welchen bie abeligen Böglinge jeber ein eigenes Zimmer, die burgerlichen aber t eines für ihrer fünf hatten, und in welchem er nichts lernte als Latinifa, Retorif und Bersemachen, sich aber in letterm balb so auszeichnete, baf Def und Stadt auf ihn aufmerkfam wurden. Mit sechszehn Jahren and ber Anstalt getreten, besuchte er auf ben Rat seines Bathen, bes Abb von Chateauneuf, und wider ben Willen seines Baters frivole Gesch schaften und ging 1713 als Bage bes Marquis, eines Brubers jene Abbe, nach den Niederlanden, wo er mit der verlassenen Braut be Camisarbenführers Cavalier, Olympia Dunoper, ein gartes aber harm lofes und balb aufgelöstes Berhältnig pflog. Beimgefehrt, feste er fen früheres Leben fort und widmete sich ber Boesie, mas bazu beitrug, baf er wegen einer Satire auf ben lüberlichen Regenten Philipp von Orleans, bie aber nicht er gedichtet, aus Paris verbannt wurde. Raum begnabigt und vom Regenten empfangen, mußte er wegen eines zweiten Gebichts, bas aber biesmal sein Wert war, auf beinahe ein Jahr in die Bastille wandern. Mit großem Beifall wurde nach seiner Freilassung sein erfiet Stud Oedipe 45 mal aufgeführt, und um biese Zeit nahm er, ba im fein Familienname nicht gefiel, angeblich von einem kleinen Gutchen feiner Mutter, wahrscheinlicher nach einem Anagramme von Arouet 1. j. (b. ). le Jeune) ben Namen Boltaire an. Seine Zeit amischen trium firendem Berumziehen auf ben Schlöffern seiner abeligen Bomer mb einem Prozesse mit seinem finftern, Die jansenistischen Schwärmereim (oben S. 198) mitmachenden Bruder theilend, machte er die Befamt schaft bes lyrischen Dichters J. B. Rouffeau, mit bem er fich jedoch em zweite, und des englischen Weltmannes Bolingbrote, deffen Charafter af ihn nicht ohne Einfluß war, und hatte mehrere bald ernstere, bald wert Berbindungen mit schönen Frauen. Nachdem er durch sein Epos " Beinrich IV.

ber bie Ligue" großen Ruhm geerntet, ließ ihn ein aufgeblasener Abeli= er, ber Feldmarfchall mar, ohne je im Felbe gewesen zu sein, und ber bu schnählich mighandelt hatte, aus Furcht vor einem ihm brobenben Duell 1726 in die Bastille sperren, aus der man ihn nach vierzehn lagen zwar entließ, aber burch ben Rertermeister nach Calais begleitete. en wo er nach England ging. Hier blieb er beinahe brei Jahre und og die Grundfate ein, mit welchen er nachher die englische Aufklärung \* Frankreich auf eine kühnere Stufe heben follte. Rachbem er fich rundlich mit den dortigen Zuständen und Rämpfen und mit den herorragenden Bersonen berselben bekannt gemacht, kehrte er zurud und erband fein poetisches Wirken mit profaischen Geltspekulationen, Die ihm in namhaftes Bermögen einbrachten. Seine teden Gebichte jedoch schufen hm immer mehr Feinde, erst das auf den Tod der ihm befreundeten Schauspielerin Abrienne Lecouvreur, der man ein kirchliches Leichenbegäng= if verweigerte, und bann sein Glaubensbekenntnig in Form einer wikel, bas er jedoch verleugnete, und endlich ber "Tempel bes Ge= dmads", in welchem er die schlechten Dichter, Rünftler und Gelehrten Als aber vollends feine "Briefe über die Engländer", auch philosophische Briefe" genannt, erschienen, welche ben freien Zustand er Rachbarinfel fo fchilberten, daß fich die Machthaber Frankreichs geroffen flihlten, erging 1734 ein Berhaftsbefehl gegen ihn, ber ihn, ba r rechtzeitig davon Kenntniß erhielt, zur Flucht nötigte. Er brachte um funfzehn Jahre größtentheils bei ber bevorzugtesten seiner Freundinen, ber Marquise bu Chatelet auf ihrem Landgute Ciren in ber Thampagne mit literarischen Arbeiten und Unterhaltungen zu. bar ihm schon im ersten Jahre nach ber Flucht wieder offen gestanden, mb er besuchte die Hauptstadt auch oft mit der Freundin zusammen. In der Zwischenzeit wurde Mathematik und Physik getrieben, welchen Biffenschaften die Marquije sehr ergeben war; es wurde eine kleine Bubne errichtet und barauf von ihr und ihren Baften Theater gespielt: Boltaire felbst gab fich besonders historischen Studien bin. In einem Lebrgebichte "ber Weltmensch", schilberte er, im Gegensate zur biblischen Erzählung, Abam und Eva in ironischer Weise als häftlich und elend, was soviel Staub aufwarf, daß er sich für einige Zeit nach Holland flichten mufte. Balb inbessen war er wieder in Gunft bei dem Sofe und schmeichelte ben als "Sieger" heimkehrenden Ludwig XV. in allewischen Schauftlicken an. Zugleich geizte er auch mit folcher Begierbe nach einer Stelle in der Afademie, daß er es sogar nicht verschmähte, seinen früheren Lehrern und geistigen Antipoden, den Jesuiten, die am Dose so mächtig waren, übertriebene Artigkeiten zu sagen und sogar ihre Moral gegen begründete Vorwürfe zu rechtfertigen, wie er auch jedes= mal, wenn ihm eine Stelle seiner Werke zu schaben brohte, Dieselbe für mtericoben ober verfälscht erklärte und, wenn es ihm in ben Rram versicherte. Den akademischen Sitz eroberte er glücklich durch seine Ante.

Dagegen gelang es ihm nicht, fich in ber Sofgunft zu erhalten. Suchte ihm schon ber neibische Freron fast fein ganzes literarisches Leben hindurch beim Bublifum ben Rang abzulaufen, jo stellte ihm jest ber Hof, ben er burch ein Lobgebicht auf die Bompadour gereigt, ben Dramatiter Crebillon gegenüber. Doch wufite fich unfer Philosoph gleichzeitig wieder bei bem bigotten Bater ber auf ihn wiltenden Königin, ben Ertonige von Bolen, Stanislaus Lescinsti, jest Bergog von Lothringen, in Gunft zu feten. 218 bie Marquife, 43 Jahre alt, an einem talter Trunk im Wochenbette ftarb, worüber er vor Schreden in Ohnmacht fiel. wandte er fich gang einem fürstlichen Gonner gu, mit bem er in ber Zwischenzeit in geistigen Verfehr getreten mar. Es mar bies fein Anbent als Friedrich ber Grofe, welcher icon als Rronvring, für be französische Literatur ber Aufflärung begeistert und fie an seinem "Musehofe" zu Rheinsberg pflegend, im Jahre 1736 die Korrespondenz mit Boltaire eröffnet hatte, welche über vierzig Jahre bis zu tes Lettern Tote Er ehrte in unserm Philosophen ben Mührer ber Rämpfer für Aufflärung, ben Bertreter bes acht frangofischen esprit und ba Meister einer Sprache, Die seine eigene geistige Muttersprache mar, weil & fich nicht bamit befaffen mochte, bie noch robe beutsche, bie er nie liebte, zu verebeln. Sobald er daher von ber läftigen Bormundichaft feine Baters befreit war, lub er, als er am Rheine bie Sulbigung feiner bortigen Bebietstheile entgegennahm, obichon fieberfrant, ben Bewunderten zu einem Stelldichein auf dem Schlosse Moiland bei Kleve ein ud empfing ihn bald barauf in Rheinsberg und in seiner Sauptstadt Berlin. Rach verschiedenen Intrigen politischer Art, welche wir im nächsten But erwähnen werden, wo von der politischen Wirksamkeit des großen Ronigs bie Rebe ift. - erhielt Boltaire einen Ruf Friedrichs nach bessen Residen bem er aber erst nach dem Tode der Marquise folgte und nachdem a fich hatte überzeugen muffen, daß er am frangofischen Sofe teine person Der lettere ertheilte ihm (er war Titularkammerjunker mb Hofhistoriograph) trodenen Abschied und unser Philosoph kam in be Mitte bes Jahrhunderts nach Potsbam, woran ihn weder die Borftellungn seiner Bariser Freunde, noch die Klagen einer verlassenen Richte hinderten, und wo er ben Kammerherrnschlüssel und zwanzigtausend Livres Gehalt nebst freier Wohnung, Tafel und Equipage erhielt und an teine Be schäftigung gebunden mar. Er konnte im Palaste frangösisches Theater spielen, worin er felbst auftrat, und feine Werke las ober vielmehr "ver schlang" ber König auf seinen Feldzügen. Das Lettere mar besonder ber Fall mit Boltaire's Geschichte bes Zeitalters Ludwigs XIV., in welchem er die Schandthaten Dieses Königs zwar ohne Beichönigung schilberte, ihn aber mit Entfernung vom Schauplate und — Mangel

an Bilbung entschuldigte, überall jedoch für Toleranz und für Verbefferungen im Staatsleben auftrat. Dagegen ließ er fich, mit seinem glanzenden Einkommen nicht zufrieden, in Gemeinschaft mit einem Juden in un= imbere Spekulationen mit abgewerteten sächsischen Steuerscheinen ein. Der Philosoph und ber Jude betrogen einander gegenseitig und führten inen unerquicklichen Prozeß, welchen Boltaire — als Christ (!) mitrlich gewann. Der König las ihm gehörig ben Text barilber und ub ihm gute Lehren für bie Rufunft. Balb jeboch traten an bie Stelle Subenhandels Geschwätze und Streitigkeiten zwischen Boltaire und men am Sofe Breufens schmaropenben Landsleuten, erft bem Materia= den Lamettrie, Borlefer bes Ronigs, ber aber balb barauf ftarb, bam bem Mathematiker Maupertuis, Brafibenten ber Berliner Habemie, welchen Boltaire in einer Art Donquijotiabe, ber "Diatribe Bottor Afatia" (oben S. 252) lächerlich machte, die er, entgegen m Friedrich gegebenen Beriprechen, bruden ließ, und bie bann gang wropa bas Zwerchfell erschütterte. Der König, ohnehin burch Boltaire's aftreten ergurnt, mit bem er bereits anonom öffentliche Schmabbriefe wechselt hatte, ließ 1752 den Afatia verbrennen, worauf Boltaire seinen mmerberrnschluffel und Orben gurudfandte. Sie wurden ihm zwar ieber gebracht; aber er nahm Urlaub und reiste 1753 ab. Nachdem bald vier=, balb fechespännig fahrend, nach Leipzig gekommen, von ) aus er Maupertuis abermals neckte, auch bes Königs Gedichte verbut haben sollte, ließ ihm Letterer zu Frankfurt, wohin er fich weiter ab, einen hinterhalt stellen, ihm Orben und Schluffel und seine Bebte abfordern, seine Effekten durchsuchen und ihn aufhalten, bis er bas rlangte hergegeben. Boltaire tröftete sich mit ber Gunft bes elenden ufürsten Karl Theodor von der Pfalz in Schwetzingen. Nach neuem sfleben im ersehnten Paris luftern, ging ber alte Seuchler, um sich rt wieber möglich zu machen, in Rolmar, wo er feine "Annales de mpire" bruden ließ, öffentlich jur Rommunion; aber ber Bersuch war ndilos.

Nach einem zweiten vergeblichen Bersuche, sein Glück in Lyon zu ichen, begab er sich nach Genf, kaufte sich Lanbsitze an bessen herrsbem See, wohnte mit Borliebe in einem solchen bei Genf, ben er delices" nannte und verschönerte und wo er zahlreiche Gäste empfing. azu erwarb er 1758 noch das Schloß Ferney auf französischem ebiete mit weiter Herrschaft und gab diesem endlich, indem er die anderen ite verkaufte, den besinitiven Borzug. Er lebte nun ruhig als Landsmom, Schriftsteller und Direktor seines ihm stets solgenden Haustheaters, ver Lieblingsunterhaltung, — ohne weitere bewegte Erlebnisse. Auch anden seine Werke von da an fast nur in kleinen Flugschriften, die in der Schweiz und den Niederlanden drucken und nach Frankreich ireiten ließ, doch stets unter salschem Namen. Denn er war, schrieb

er damals, satt der Mißhandlungen von Seite der "Frömmler und Buber und wollte ihnen daher den Krieg machen, — freilich nur aus b Hinterhalte.

In einem Gebichte über bas Erdbeben von Liffabon und in feb Reiseroman "Candide" fritisirte Boltaire Die Hypothese von ber & biefer Welt an der Sand der zahl= und namenlosen Ungluckfälle, w in ihr vorkommen und versvottete an zwei Bbilosophen, einem C misten und einem Bessimisten, das Unfruchtbare bes Ergrundenwol ber Frage, ob biefe Welt gut ober schlecht fei, bis er zu bem Sch fam, bag ber Menich nur burch bie Arbeit gludlich werbe. frühern Reiseroman "Zabig", welcher orientalische Farbung trägt, ! er ben Mutterwitz über alles Unglud und über bornirten Abergla triumfiren laffen, und in bem unvollenbeten "Mitromegas" burchfcht er fogar mit Riefen aus fernen Weltförpern bas All und perfifflirte Rleinheit ber Menschen unserer Erbe und ihre Selbstüberbebung. die nämliche Gruppe romantischer Einkleidungen der tiefgreifendsten Ro wobei ihm stets die Tendenz wichtiger war, als Charafteristit, widelung und Wahrscheinlichkeit, gehört auch "l'Ingenu" in welchem Natur= und der Rulturmensch einander entgegengesetzt und die Unf ber Pariser und ihres Hofes unter Ludwig XIV. gegeißelt werben.

Eine andere Gattung der Literatur bebaute er in seinen philosoph biftorischen Schriften. Für die Marquise hatte er eine "Philoso ber Geschichte" verfaßt und ihr einen "Essay sur l'esprit et les mo des nations" folgen laffen, ber fich in ber Periode Karl's bes Gr an bas bis bahin reichende theologisch gefarbte Wert Boffuet's aufd So murbe Boltaire einer ber Schöpfer ber Rulturgeichichte. Kaktoren betrachtete er zwei: einen bleibenden, die menschliche Natur, einen veränderlichen, die Meinungen und Gewohnheiten, als ihren In in peffimistischer Auffassung, einen "Bust von Berbrechen, Thorb und Ungludsfällen, bazwischen, wie Wohnungen in einer Ginobe, und da Tugenden und Bludsfälle gerftreut find." Es ift freilid beachten, bag fein Buch größtentheils bas unselige Mittelalter umf bas Ende schließt fich an sein "Siècle de Louis XIV." an. Bon Einwirtung übernatürlicher Mächte auf die Geschichte ber Menschen Voltaire nichts wissen; die lettere besteht ausschlieflich im Rampfe Menfchen mit fich felbft und mit ber Ratur.

Diese Schriften führen uns auf Voltaire's philosophische schauungen. Ein System seiner Grundsätze hat er niemals aufge ist daher kein Philosoph der Schule. Aber der Name eines Le philosophen kann ihm nicht streitig gemacht werden. Er beschäftigt allerdings nicht mit metaphysischen Grübeleien über das Sein und sein, die Substanz und die Attribute; aber er forschte, so frivol manch anderen Dingen schrieb, ernst nach über die wichtigsten F

ben Menschen und die Welt berühren. Er that dies theils als beiter an der großen Enchklopädie von d'Alembert und Diberot, als Berfasser eines eigenen "Dictionnaire philosophique", das ch, wie stets, verleugnete, als ihm davon Gefahr drohte, und mehrerer Echristen, wie z. B. "le philosophe ignorant", "Tout en Dieu", ut prendre un parti" u. s. w. Allen diesen Büchern war eine arbeit für die Marquise, der "Traité de Métaphysique" voransen, in welchem er sich für Locke's Lehre von den Sinnen als eins Brücke der Erkenntniß aussprach.

Boltaire's Stellung jur Frage nach bem Dasein Gottes ift bie, r einmal annimmt, ber Glaube an einen Gott fei - filt ben b ber menschlichen Gesellschaft notwendig, - wenn Gott baber vare, mußte man ihn erfinden, - ale Bugel nämlich für bie unte Rlaffe, nicht als Grundfat! Dann bemühte er fich aber auch asein Gottes für sich selbst zu beweisen, um sich die Berkunft ber aben Intelligeng zu erklären. 3hm mar sowol bie Materie, als höpfung, b. h. die göttliche Einwirkung auf die Materie, ewig. desammtheit ber Dinge geht nach ihm fortwährend von Gott aus ihrt in ihren Zweden wieber zu ihm gurud. Jebe Gelbstthätigfeit aterie befämpfte er entichieden. Deffenungeachtet ift aber fein Gott illmächtig. Er hat die Welt nur unter gewiffen Bedingungen 1, b. h. formen können, und baraus ist bas Ubel erklärlich. Da= ift er gerecht, und hier tommt Boltaire auf seine Theorie ber näßigfeit zurud, - er belohnt bas Gute und bestraft bas Bofe. wann foll dies geschehen? Für fich glaubte Boltaire: einzig und in Diefem Leben; benn, an ber Lode'ichen Philosophie festhaltend, bie "Seele" als ein mit ben Sinnen nicht Wahrnehmbares, nur ten Begriff, für eine "Eigenschaft" bes Menschen, nicht für ein ibiges, vom Körper trennbares Befen an, und verwarf baber jebes nach dem irdischen Tobe und damit auch alle jenseitige Bergeltung. es eine immaterielle Seele, rafonnirte Boltaire, fo mußten auch die unsterblich fein, weil ja auch fie Seelen haben. Für bas Bolt n meinte er, gleich ben Glauben an Gott, auch benjenigen an bie iche Unsterblichkeit und jenseitige Bergeltung als nutlich aufrecht= n zu follen und tabelte bas Alte Testament, baf in ihm die Un= bfeitslehre fehle. In fpaterer Zeit ichien er jedoch felbst bisweilen Außen sich bieser Annahme hinzugeben und zu schwanken, ob die ilichkeit anzunehmen sei oder nicht, mahrend er dann zur Abwechs= vieder sich selbst und ben Glauben an bas Jenseits verspottete. tlich der Freiheit des Willens, dieses letten Artikels in dem Trio heismus, verhielt sich Voltaire zur Zeit seines Berkehrs mit ber rife und mit Friedrich affirmativ und behauptete, nur die Leidenflibrten zu bem Glauben, daß der Mensch, nicht frei sei. Mit;

ne-AmRhyn, Allg. Rulturgefdichte. V.

ber Zeit jedoch beobachtete er die völlige Unabhängigkeit der menichlichen Borstellungen vom Willen und das Borhandensein einer Ursache zu jeder Wirkung und kam so zu der Ansicht, daß nicht der Wille, sondern bied das Handeln frei sein könne.

Mit Lode verwarf Boltaire die angeborenen Ideen, hielt aber die Empfänglichkeit jedes Menschen für die Begriffe von Recht und Umcht fest, hinsichtlich welcher in der Hauptsache alle Bölker gleiche Ansichten begen. Die Moral war denn auch, wie er wiederholt betonte, für ihr der Ersat der Religion, und seine moralischen Lehren zeichnen sich duch große Reinheit aus, die er freilich im Leben nicht immer beobachten.

Gegenüber bem Christentum verhielt er fich, nicht nur nach bem bamaligen Zustande, jondern auch überhaupt, burchans feindlich, eine feits bes astetischen Charafters biefer Religion, anderseits ber Biber fprliche wegen, welche fich jo zahlreich in ben angeblich geoffenbaum Schriften berfelben finben. Konnte es für ihn etwas Wiberfinnigens geben, als einen Gott, ber bie Menichen blos wegen ber unter ihnen ber schenden finnlichen Liebe, die er ihnen ja felbst gegeben, sammtlich erfant, und später, nachdem diese Magregel nichts genfitt, sich als Rind gebaren und als Mann an's Kreuz schlagen läßt, ohne bag bies bie Denfchen im Geringften beffer machte? Er tonnte nicht begreifen, wet es beiße: für die Sünden Anderer sterben und hinterher Alle verdammen, welche von einem solchen Tobe unschuldiger Weise nichts erfahren baben! - Boltaire veröffentlichte Stücke aus bem Testamente eines 1732 it ber Champagne verftorbenen Bfarrers, Jean Meslier mit Ramen, welche über bas Christentum noch schärfer urteilte als Voltaire felbst. ja bit jum Atheismus und zur Lehre bes Königsmorbes ichritt.

Boltaire's Schriften verbreiteten fich auch fiber die Bibel, in welche er (wol in Folge oberflächlicher Betrachtung) "lauter Ungereimtheit und Thorheit" fand. Jefus verglich er mit For, bem Stifter ber Quater, und stellte ihn als einen fittenreinen Schwärmer, — einen ländlichen Softant bar, bessen Reben und Handlungen aber jo ungenau, widersprechend und mit unmöglichen Wundern vermischt seien, daß wir das Wahre nicht met vom Falschen unterscheiben können. Daß Jesus eine neue Religion babt ftiften wollen, glaubt Boltaire nicht; er habe nur das Judentum # reinigen beabsichtigt. Das Christentum sieht er als eine Mischung von Blatonismus und Judentum, seine Organisation als ein Werk Roms an Die Kirchengeschichte ift ihm eine Rette von Berirrungen, Fälschungen und Grausamkeiten, welchen nach seiner Rechnung fast neun und eine halbt Million Menschen zum Opfer gefallen seien, - bie Reformation, bern Notwendigkeit er völlig verkennt, ein gang überfluffiger Rampf eines 3rt tums gegen einen andern, wobei er sich sehr über den groben Luther ärgert. Die Reformation habe, meint Boltaire, Die Rlöfter nur aufgehoben, um die ganze Welt in ein Rlofter, b. h. ein jeder Beiterkeit ud ästhetischen Bildung entbehrendes Jammerthal zu verwandeln. Man jat sich oft gestritten, was mit Boltaire's viel zitirtem Ausspruche "ecraons l'insame" gemeint sei. Der Zusammenhang des Textes, wo jene Borte vorkommen, zeigt, daß das inkame weiblich gedacht ist, und aus amit in Verbindung stehenden Ausserungen geht unzweiselhaft hervor, as es die christliche Kirche bezeichne, d. h. die mordende, verbrennende der wenigstens verdammende Kirche, in deren Praxis die erhabenen kundsätze ihres Stissers ein leerer Schall geworden sind. Und der kuliche Philosoph konnte es nicht umgehen, auf seiner Herrschaft eine kundsche zu errichten, welcher er die stolze Inschrift gab: "Doo erexit oltaire", und er konnte sich wenigstens rühmen, sie keinem Heiligen kwidmet zu haben. Freilich sandte der Papst Resiquien sür das "Gottesmöden", aber Niemand fragte, wem sie gehörten.

Boltaire verkundete indessen nicht nur aufgeklärte Grundsätze, — er bite sie auch aus. Er focht, wie Wenige gleich ihm, mehrere Riesensimpse gegen den Fanatismus und die Barbarei aus und sühnte durch e reichlich seine Fehler und nicht zu eutschuldigenden Handlungen. Diese

ämpfe hatten folgenden Berlauf:

Im Jahre 1761 wurde zu Toulouse eines Abends nach dem Nacht= ier ber Gobn bes bortigen protestantischen Raufmanns Jean Calas, tarc-Antoine, an einer Thure erhangt gefunden. Bater, Mutter, Bruder b ein auf Befuch anwesender Freund gaben sich verzweifelnden Rlagen n und alle Rettungsversuche waren vergeblich. Da erhob sich unter m fanatischen Bobel bas Gerucht, ber Gobn, welcher im Begriffe geefen, tatholisch zu werben, sei beshalb von seinem Bater, einem schwachen reise, erwitigt worden, obschon Calas bereits einen andern (abwesenden) nvertirten Gohn hatte, bem er trot übler Aufführung ftets gewogen ge= Die gange Familie fammt ber tatholischen Magb und bem bedenben Freunde murbe verhaftet und in Gifen geschmiebet. Die weißen Aftermonche hielten für ben Erhängten als Marthrer ein pompofes obtenamt. Die Gefangenen wurden gefoltert, ber Bater Calas trop beurlicher Berficherung seiner Unschuld zum Tode durch das — Rad verteilt und am 9. Marg 1762 wirklich geräbert, ber Sohn auf Lebensit verbannt, die Mutter, der Freund und die Magd entlassen, die Töchter ein Rlofter gestectt. Ein mahrend bes Prozesses abwesender Gohn ber amilie erzählte ben Bergang Voltaire und Dieser schrieb nun seine Abmblung fiber bie Tolerang, Briefe über Briefe an alle Behörden Frantichs, brei Jahre lang, bis ber König ben Prozeg revidiren ließ, in Folge ffen bas Urteil über Jean Calas nichtig, ber Hingerichtete unschuldig lärt und die Familie entschädigt wurde. Die Überzeugung hatte sich lich Bahn gebrochen, daß ber angebliche Marthrer fich felbst erhängt; r ein Unschuldiger war dafür aus blojem Religionshaffe ter fürchter= fen Tobesstrafe unterworfen worden!

Noch während die Familie Calas im Kerker schmachtete, bot sich Boltaire schon ein zweiter Anlaß zum Wirken für Gerechtigkeit. Die Tochter der protestantischen Familie Sirven in Castres bei Toulonse wurde durch den dortigen Bischof ihren Eltern entrissen, gewaltsam in ein Aloster gesperrt und bort, als sie sich nicht sogleich bekehrte, hat gezüchtigt. Sie wurde sinnverwirrt, konnte entspringen und stürzte sie in einen Brunnen. Sofort behauptete die fanatische Masse, die Eltern und Schwestern hätten die Ungliksliche ertränkt, weil sie im Begriffe gestanden sich zu bekehren. Die Familie konnte sich jedoch noch zu rechten Beit slüchten und gelangte in die Schweiz, wo sie sich an Boltaire wandte. Dieser säumte nicht, sich ihrer Sache mit der nämlichen Wärme anzweichnen, wie derjenigen der Calas, und ruhte nicht, bis die Sirven, nach neun Jahren Anstrengung, freigesprochen wurden.

Ein britter Fall hatte einen unglücklichern Ausgang. Awei junge Männer zu Abbeville, de la Barre, siebenzehn, und d'Etallonde, achtzehr Jahre alt, waren angeklagt, ein hölzernes Kruzifix beschäbigt, vor eine Brozession den Sut nicht abgenommen, irreligiöse Lieder gesungen und w Boltaire's philosophischem Borterbuch - gefniet zu haben. wurden blos die Brozession und die Lieder; tropdem aber verurteilte mm Beide: Etallonde zum Ausschneiden ber Runge, Abhauen ber rechten Band und barauf folgender Berbrennung bei lebendigem Leibe, - be la Barre jum Rabe und barauf folgender Berbrennung. Der Erfte tomme entflieben, ber Zweite aber murbe gefoltert und bem Urteile gemäß 1766 hingerichtet. Trot aller Anstrengungen gelang es Boltaire nicht, bie Raffation bes Urteils zu bewirken; aber ben entronnenen Benoffen be Gemordeten empfahl er bem Könige von Breufen, ber ihm eine Offiziers stelle verlieh, ließ ihn auf Urlaub zu sich kommen, um die Sache seine Genoffen zu betreiben, und ihm Unterricht ertheilen, und betrieb ba Friedrich feine Beforderung.

Dagegen erwirkte Voltaire die Shrenrettung des Gouverneurs von Französisch=Indien, Arthur, Graf von Lally=Tolendal, welcher in Volge falscher Anklage auf Hochverrat mit einem Mundknebel zum Schaffor geführt und enthauptet, und des armen Gärtners Montbailly, der als angeblicher Muttermörder lebend gerädert und verbrannt, während seine mit ihm angeklagte Frau im Gefängniß wahnstnnig wurde. Wie in diesen Fällen Voltaire, mit allem Feuer der Begeisterung für eim gerechte Sache, die Folter und barbarische Todesstrafen bekämpfte, so wer wendete er sich auch mit Eifer für Aushebung der Leibeigenschaft.

Aber auch ohne durch kriminalistische Unthaten veranlaßt zu sein, wirkte Voltaire viel Gutes, und zwar in einer Weise, die seltsam mit seiner sonstigen Habsucht kontrastirte. Als ein Landmann in Ferneh filt eine Schuld von 7500 Francs im Gefängnisse lag, ließ der Philosoph diese Summe für ihn auszahlen und sagte, als man ihn darauf auf-

nerffam machte, daß er das Gelt wol nie wieder zurück erhalte: "Man erliert nichts, wenn man einen Bater seiner Kamilie, einen Bürger bem Haate wieder schenkt". Ein anderer bortiger Landmann, ber ihm 600 Francs bulbete, verlor fein Bieh; Boltaire fandte ihm zwei schöne Rühe und inen quittirten Schulbschein. Ginem Dritten, ber burch einen ungerechten rozek ruinirt war, gab er tausend Thaler, um ihm die Unannehmlich= iten einer Wiederaufnahme des Prozesses zu ersparen. Eine Witme t Umgegend, von ihren Gläubigern verfolgt, manbte fich an ihn, worauf ihr nicht allein bas Erforberliche ohne Bins Tieb, sonbern ihr Grundid, welches verkauft worden, zu höherm Preise ankaufte als es wert ar, und ihr ben Überschuß übergab. Als die Jesuiten eines benachbarten rtes ein Gut, bas für 15.000 Francs verschuldet, aber viermal so el wert war, um diesen Breis an sich giehen wollten, schaffte er benben ber und ermöglichte fo ber bedrängten Familie, ihr Eigentum gu halten und sich so zu erholen, daß dieselbe nach der Aushebung des indens beffen bortige Gliter erwerben konnte.

Besonders lebhaft aber erwachte sein Sinn für Wolthätigkeit, wenn damit das Interesse für die Literatur verbinden konnte. Er war auf n Mädchen aufmerksam gemacht worden, Marie Corneille, welches ir eine Enkelin des berühmten Dichters dieses Namens galt, aber nur ine Seitenverwandte war. Er nahm sie zu sich, erzog sie selbst, gab zu ren Gunsten die Werke ihres großen Verwandten heraus, auf welche m Könige und Fürsten zu hunderten von Exemplaren substribirten, und rheiratete die Pflegetochter dann sehr glücklich. Auch der Gatte, ein junger belmann der Nachbarschaft, mußte zu ihm ziehen, und der Alte von erneh war für das Baar in liebenswürdigster Weise besorgt.

Boltaire's Leben in Ferney war ansangs keineswegs das eines Eineblers; stets sanden sich dort Besuche von Berühmtheiten der Welt, sonders aber der Literatur ein. Ebenso korrespondirte er mit Solchen wol, als mit gekrönten Häuptern, namentlich mit der Raiserin Rathana II. von Rußland, welche er schmeichelnd (wie indessen schon ihre orgängerin Clisabeth!) die "Semiramis des Nordens" nannte, und mit riedrich dem Großen, der sich, nach einigen gegenseitigen unangenehmen useinandersetzungen, wieder mit ihm versöhnt hatte und ihn nun aufstderte, den Kamps, welchen Bayle begonnen und die Engländer sortsschied, — zu vollenden, aber ihm Kammerherrnschlüssel und Orden, geachtet seines Wunsches, diese "drimborions" und "dagatelles" wieder erhalten, nicht wiedergab, obschon er seine Werke stetsfort bewunderte diberall mit sich führte.

Mit der Geistlichkeit stand Voltaire zu Ferney nicht schlecht. Ginen niten hielt er Jahre lang im Hause — als Schachspieler, und den onzinern erwies er so viel Gutes, daß deren General in Rom ihn i weltlichen Vater der Kapuziner im Ländchen Ger ernannte. Als

aber einmal Boltaire, da viele Diebstähle in der Gegend vorkamen, sich ersaubte, in seiner Kirche das Wort zu ergreisen und eine Rede gegen den Diebstahl zu halten, exkommunizirte ihn der Bischof von Annec, Da er jedoch die katholischen Gebräuche stets befolgte, nicht aus Furcht vor dem Bolke oder vor ewigen Strasen, sondern um den noch in Kraft bestehenden blirgerlichen Nachtheisen der Exkommunikation zu entgehen und sich zugleich sider die Gesichter der Geistlichen dei Ertheilung der Sakramente an den Antichristen zu amissiren, stellte er sich krant md zwang hierdurch die Gestellichkeit, ihm Beichte und Abendmal zu gewähren! Das that der Schalk im 74sten Altersjahre, in welchem er noch 18 bis 20 Stunden im Tage arbeitete.

Als Gesellschafter war er unibertrefslich, lebhaft, wizig, im Theate nahm er mit ganzer Seele an der Handlung theil und störte sie oft durch seine Andruse, wie er, wenn er im Liebhabertheater selbst spiele, so ergrissen war, taß er seine Rolle vergaß. Gegen die Damen wer er äußerst galant. Seine Lebensweise war unregelmäßig; weber im Essen und Trinken, noch im Schlasen band er sich an gewisse Sunden, genoß aber Alles höchst mäßig. Eigentlich gesund war er nie und der zih; zu den Arzten hatte er wenig Zutrauen; im Übrigen war er senschicht. Er siedte Auswand, war gegen Untergedene nachsichtig und zer reinlich. Er siedte Auswand, war gegen Untergedene nachsichtig und zer nicht mißtraussch; seit er in Fernen lebte, verschenkte er auch seine Berk an bedürftige Buchhändler, Schauspieler u. s. w. Vertriebene Genstrauhm er in Fernen auf und baute ihnen Häuser. Wichtig ist auch daß er es vorzüglich war, der dem Weltspsteme Newtons in Franksch

Seine Zeit, d. h. die gebildete Welt verselben, seierte ihn in hohem Maße und bewies damit, wie reif sie zur Abschüttelung des Pfassenjoches war. Die Pariser errichteten ihm 1770 eine Statue im Nationalinstitute, wozu auch Friedrich der Große beitrug. Er wähnt, das Zeitalter der Vernunft sei angebrochen und die anständigen Lent würden bald den Himmel auf Erden haben; für die canaille sand n die alten Zustände gut genug, obschon sein weitblickender Geist sich nicht verhehlen konnte, daß eine Revolution in Frankreich im Anzug sei und einen "höllischen Lärm" hervorrusen werde. Demokratisch war er zur nicht gesinnt; sein Ideal war eine durch die "Philosophen" als Staatsmänner geleitete aufgeklärte Monarchie. So war er auch mehr Diplomat als Bölkerbeglücker und sympathisitrte mit der Theilung Polens und den Kriegen gegen die Türken, letzteres freilich mit der Hossfnung einer Befreiung Griechenlands.

In seinen letzten Lebenstagen arbeitete seine eitle Nichte an einer Reise nach Baris, um die Huldigungen der Weltstadt einzuziehen. Im vierundachtzigsten Jahre (1778) ließ er sich bewegen, dieselbe zu wagen, und kam in veraltetem Kostum im Rom der Moden an. Die Huldigung

mb in hohem Mage ftatt; er wurde von Besuchen und Schmeicheleien ift erbriickt. König Ludwig XVI. verhielt fich jedoch kalt, und bie Kuffen suchten ben Freigeist zu brangfaltren. Aber bas bewegte Leben nd langer Burudgezogenheit strengte ben Greis allzusehr an. Er verel in ein Rieber. Nachdem er eine Erklärung ausgestellt, baf er in krwinschung bes Aberglaubens sterbe, bequemte er sich, nach seiner inmfequenten Art, auch noch ber Beichte, mit ber Berficherung, in ber eiligen tatholischen Kirche sterben zu wollen, nahm aber bas Abendmal icht, indem er farkastisch bemerkte, er speie Blut und wolle das seinige icht mit jenem Gottes vermischen. Auf die Borftellungen eines Freundes wieberte er: man muffe mit ben Wölfen beulen, am Ganges mare er it einem Ruhschwanz in ber hand gestorben! Roch war es ihm inbessen walich, einen Triumf in ber Atabemie und eine großartige fiftemische bigung von Seite ber Menge aus allen Altern und Ständen im Meater und seine feierliche Aufnahme zum Freimaurer zu erleben, und wilte nun, da der König damit sehr unzufrieden war, wieder heimkehren, we er jedoch auf Zureden wieder aufgab, als fich fein Zustand in Folge ngefangener strenger Arbeit am Wörterbuche ber Afabemie verschlimmerte mb am 30. Mai gegen Mitternacht sein Tob eintrat. Die lette Mung nahm er nicht, und auf die Frage, ob er an die Gottheit des tofers glanbe, antwortete er: man folle ihn im Frieden sterben laffen. bas von Gewiffensbiffen in der Todesstunde erzählt wird, ist Kabel. die Beiftlichkeit verweigerte ihm ein ehrliches Begräbnif, und bas letztere mb zu Scellidres bei Tropes ftatt, wo sein Reffe Titularabt war. 188 Berbot bes dortigen Bischofs tam ju fpat. Der große Fritz schrieb m eine Gebächtnifrebe. Katharina II. faufte seine Bibliothet: sein ermögen erbte die einfältige Nichte und heiratete noch mit 68 Jahren\*).

Boltaire hatte weniger die Bedeutung des Bertreters eines philophischen Spftems, als diesenige eines Wort- und Chorführers im Insteffe der Aufklärung. Seine religiöse Stellung nahm im Ganzen den kandpunkt der englischen Deisten ein, entfernte sich jedoch weiter als diese m Zauberkreise der Offenbarung. Schon seine Ablehnung der persönlichen usterblichkeit und sein Schwanken in Bezug auf die Freiheit des Willens indessen, daß die Regation immer weiter schreiten werde, dis sie Werazen des Möglichen erreicht haben würde. Sie that dies wirklich, ie es unter den englischen Deisten schon Toland vorgezeichnet hatte, und var mit der nämlichen Anmaßung, ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse

<sup>\*)</sup> Lettres secrettes de Mr. Voltaire. Publiées par Mr. J. B. à Genève. LDCC.LXV. — Lettres de M. de Voltaire à ses amis du Parnasse. Vec des notes historiques et critiques. à Genève MDCCLXVI. — La vie 3 Voltaire, par M. \*\*\* à Genève MDCCLXXXVI. — Vie de Voltaire par marquis de Condorcet; suivie des mémoires de Voltaire, écrits par lui-lême. 1789. — Boltaire. Seché Borträge von D. F. Strauß. Leipzig 1870.

über ben Zusammenhang ber Dinge aburteilen zu wollen, indem sie webei Boltaire's Lebens= und Blütezeit, aber in der Periode seines Rückinss aus der Pariser Atmosphäre vom halben Deismus dieses Philosophen zum offenen Materialismus und Atheismus überging, dessen Wortsührer nun Boltaire in der Beherrschung der gebildeten französischen Welt ablösten. Wir unterscheiden indessen in ihrem Kreise mehrere in manchen Dingen von einander abweichende Richtungen, die aber im Wesentlichen wieder aus ein gemeinsames Ziel lossteuern. Es sind dies:

1) die tendenzlose Beiterbildung der Locke'schen Philosophie duch

Condillac und deffen Schule;

2) die tendenziöse Aufklärungsphilosophie mit dem Versuche positiven Schaffens auf Grundlage eines idealistischen Naturalismus durch die Männer der Enchklopädie;

3) die derselben Tendenz huldigende Schule der reinen Negation und des nachten Materialismus: Lamettrie, Helvetius, Holdach, St. Lambert,

Bolnen.

Der hervorragendste französische Lockeaner, und ber einzige von den Zeitgeist unabhängige Philosoph vieser Nation, Etienne Bonnet de Condillac, Bruder des Abbe Mably, wurde 1715 zu Grenoble aus abeliger Familie geboren und zum Geistlichen bestimmt. Seit 1746 twi er als philosophischer Schriftsteller auf, zuerst mit dem "Essay sur l'Origine des Connaissances", dem der "Traité des Sensations", sein Hauptwerk, und viele andere Schriften solgten, bis er 1780 starb.

Condillac modifizirte die Locke'sche Lehre dahin, daß es nicht, wie der Urheber derselben meinte, zwei Quellen der Erkenntniß, Sinnesempfindung und Reflexion, sondern nur eine einzige, die Sinnesempfindung gebe; dem die Reflexion sei blos "ein Kanal, durch welchen die Ideen aus den Sinum in den Geist geleitet werden". Er vergleicht den Menschen mit einer Bildsäule, welche gleich ihm organisirt ist und in welcher, wie in ihm, dund äußere Eindrücke auf die Sinne nach und nach alle Ideen hervorgerust werden müßten, wie im Menschen der Fall ist. So leitet er sämmtliche menschliche Geistesthätigkeiten aus der sinnlichen Wahrnehmung ab, und so besteht am Ende der Geist aus weiter nichts, als aus Resultaten der Sinnenthätigkeit, und damit ist der Kampf gegen die herrschenden Iden über Boltaire hinausgeschritten, es ist an Stelle des Deismus der Mattrialismus begründet.

Ein Schüler und Freund Condillac's, Pierre Jean George Cabanis, geboren 1757, gestorben 1808, warf des Lehrers Statue weg und wollt nur am lebenden Menschen Beobachtungen anstellen. Durch die lettern gelangte er zu der Überzeugung, daß Körper und Geist Dasselbe seien, daß Physiologie, Erkenntnisslehre und Moral in eine einzige Wissenschaft zusammerfallen. Alle Thätigkeiten und Zustände des Geistes reduzirte er auf solche des Gehirns und der Nerven, das Denken auf eine Thätigkeit des Gehins,

wie das Atmen eine folche ber Lungen, das Berdauen des Magens ift u. f. w., und bie Gebanken werben vom Behirne, wie fie burch bie Sinne hineingelangt find, burch bie Sprache, Mimit u. f. w. wieber abgesondert. So fand er auch in Gott nichts Andres, als bas Natur= Einige Jahre vor seinem Tobe jedoch, unter bem Eindrucke ber Realtion. welche am Anfang unfres Jahrhunderts eintrat, anderte Cabanis fein Suftem und lieft fich, nach ber beliebten Weise im Alter mübe und fowach werbender Denker, "zu Gott führen". Diefer Rudzug ift es indessen nicht, was seinen Namen bekannt gemacht hat, nur seine ursprüng= liche Lehre that bies, und fie fammelte auch viele Nacheiferer und Schiller um ihn. Unter ihnen hat die meiste Bedeutung Claude Graf Destutt be Tracy, geboren 1754, gestorben 1836, Theilnehmer an allen Revolutionen seiner vielbewegten Zeit. Seinem Hauptwerke "Elements d'Ideologie" entnahm ber corfische Usurpator seine beliebte Bezeichnung für alle Träumer, b. h. überzeugungstreuen Männer. Er orbnete bie Biffenschaft vom menschlichen Geift in die Naturwiffenschaft ein, und zwar speziell in die Roologie und begann das von Cabanis stizzirte System berselben förmlich auszubauen, doch ohne dies Werk vollenden pu können. Seine beabsichtigten Theile sind: Ideologie, Grammatik, Logit; Okonomie, Moral, Bolitik; Physik, Geometrie und Arithmetik. Allerdings noch ein buntes Chaos!

Wir kommen von den Systematikern der Philosophie ohne Tendenz zu denen der nach bestimmten Zielen ringenden Auftlärung. Diese sprachen zus, was Jene, denen es blos um Grundsätze des Denkens zu thun war, verschwiegen hatten; sie zogen die Konsequenzen der materialistischen Lehre, nicht nur mit Bezug auf die Thätigkeit des Geistes für sich, sondern zuch mit Bezug auf den Berkehr der Menschen unter sich, also namentsich die wichtigen moralischen, sozialen und religiösen Konsequenzen. Wir gruppiren diese Gelehrten der Ausstäurung in Diezenigen, welche ihrem eigentlichen Charakter nach Schwärmer und Idealisten waren und kannur vom Geiste der Zeit zu materialistischen (dei ihnen eher als naturalistisch zu bezeichnenden) Ideen hinreißen ließen, und in diezenigen, welche auf realistischem Standpunkte den ungeschminkten Materialismus verkindeten. Ersteres sind die "Enchklopädisten": Diderot und denkent, Leisteres ist die Schule Lamettrie's.

Die berühmte französische "Encyclopedie" entstand, indem bie französische Übersetzung einer 1728 erschienenen englischen Cyclopedia bund Uneinigkeit der Unternehmer scheiterte und der Berleger sich dann an Diderot wandte, mit welchem sich darauf d'Alembert zu dem Zwecke verband, ein selbständiges, ausstührliches, wissenschaftliches und alles Berautte rücksichtlos angreisendes Nationalwerk zu liesern. Das Erscheinen besselben begann mit dem ersten Jahre der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Sorbonne und Kirche wüteten, man las es nur noch

mehr; die Bolizei legte Beschlag barauf, - fie wagte aber bie setzung nicht zu verbieten. Jebes Jahr erschien ein Banb. Rach siebenten berselben verboppelten sich die Angriffe. In den fler Bontben gefellten fich biejenigen Freron's, weil beffen Feint Be bas Unternehmen protegirte, und Rouffean's, bem ber Artifel "Ger Da hob die Regirung das 1746 ertheilte Batent nicht gefiel. indem fie ben Schaben, ben bas Wert anrichte, größer fand al Nuten, und d'Alembert trat von dem Unternehmen zurfick. Man m nenn Jahre mit ber Heransgabe, während welcher Zeit Diberot r arbeitete, und veröffentlichte 1766 auf einmal zehn Banbe. leger kamen auf acht Tage in die Bastille; ben Berkauf jedoch bi Niemand, angeblich weil ber Rönig in bem Werte befriedigenden folug über die Berfertigung des Bulvers und die Bompabour biejenige ber Bommabe gefunden hatte. Schon 1774 gab es vier setzungen bes Wertes, bas ben Buchhändlern über zwei und eine Million Livres Reinertrag, bem Hauptarbeiter Diberot aber nur Livres vom Banbe und bann noch 20.000 Livres einbrachte.

Es bezeichnet ben Standpunkt der Enchklopädie, daß fie Das, Bayle in seinem Dictionnaire (oben S. 319) blos als Zweifel gesprochen, ked behauptete. Die Artikel waren kluger Weise so richtet, daß unter dem bekanntern Ausbrucke die herrschende Lehre, anderen weniger bekannten deren Widerlegung abgehandelt wurde. Wwir uns nun den beiden auf dem Titel genannten Herausgebern, Did

und d'Alembert, zu.

Denis Diberot, ber als Menich Achtungswerteste, ja man fagen: ber Tabelloseste unter ben frangosischen Aufflärern jener war 1713 ju Langres als Sohn eines Mefferschmiedes geboren, fin gleich Boltaire, bei ben Jesuiten und erhielt, als zukunftiger Beist icon mit wölf Jahren bie Tonfur. 218 er jedoch mit einem Jei wahrscheinlich als Missionar, abreisen sollte, verhinderte bies sein und sandte ihn nach Baris in ein weltliches Collegium. Die The war jedoch so wenig nach seinem Geschmade, daß er zur Jurispi überging; er verließ aber auch diese, schlug die energische Ford seines Baters, einen Beruf zu ergreifen, in ben Wind und erhiel von Schreiben und Stundengeben, um gang feinem Lieblingesftubiun Literatur, leben zu können, bem zu Liebe er endlich auch jene Ern zweige aufgab, und lieber hungern als abhängig fein wollte. biefes Elendes verheiratete er sich, ließ sich aber, ba ihn seine nicht verstand, in andere Berhältnisse ein, die ihn bald unglücklich, wieder gludfelig machten. Die Beleidigung einer einflufreichen Dame, sich in seiner "Lettre sur les aveugles" zu Schulden kommen brachte ihn 1749 auf brei Monate in ben Rerter bes Schloffes Bincennes, welchen seine Frau mit ihm theilte. Dort besuchte

Rousseau und faßte bei ihm den Gebanken zu seiner später zu erwähnenden Schrift gegen die Civilisation; doch bald entzweiten sich die allzu verschiedenen Charaktere, ohne daß einem von Beiden alle Schuld beizusmessen wäre.

Det "Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient," folgte 1781 bas Gegenstlid: "Lettre sur les sourds et muets à Presege de ceux qui entendent et qui parlent". In beiben verriet a eingehende Studien über biese zwei Rlaffen von Unglücklichen. bie Enchklovädie, an welcher Diderot riesenhaft arbeitete, wie bereits erwahnt, verfolgt wurde und b'Alembert ihn verließ, wurde ihm für bas Bert eine Buflucht von ben Sonveranen Breufens und Ruflands angeboten; feine Baterlandsliebe aber hielt ihn trot ber Berfolgung in Frantreich fest. Für biefe Hingebung belohnte ihn auf scheufliche Beise ber Berleger Le Breton, welcher beimlich alle ihm anftoffig scheinenben Etallen in jenen gehn mit einander erscheinenden Banben veranbern ließ, weibe Bewiffenlosigfeit ihm Diberot in einem berben Briefe verwies, in bem er ihm verficherte, er fei vor Schmerz über bas Geschehene "auf ben Tob verwundet". Den Rat Boltaires und anderer Freunde jedoch, m flieben und bem Schicksale La Barre's zu entgehen, befolgte er nicht, und man wagte auch nicht, Sand an ihn zu legen. Das Werk, an bem er breißig Jahre gearbeitet, verschaffte ihm tein sorgloses Leben. Um ihm in seiner Not zu helfen, taufte ihm die Raiserin Ratharina feine Bibliothet für 15.000 Livres ab, ließ fie ihm jedoch auf Lebenszeit und besoldete ihn als ihren "Bibliothekar" mit 1000 Livres jährlich, bie man jedoch zu bezahlen vergaß, was man später mit einer Abschlagsfumme von 50.000 France für "fünfzig Jahre voraus" gut machte. Diberot reiste 1773 nach Betersburg, um ber Raiserin zu banten, Die ibn febr gut aufnahm und fich über feine Aufrichtigkeit im Sprechen freute, ihm jedoch umfonft eine glanzende Stellung in Rufland anbot. Schon wahrend bes bortigen Aufenthaltes hatte feine Gefundheit burch bas Rlima gelitten, und er wurde nie mehr gesund, bis 1784 ein Schlag seinem Leben ein Enbe machte. "Der erfte Schritt zur Philosophie ist der Unglaube", war sein lettes Wort, und er enthielt sich babei voltaire'scher Heuchelei, obschon ein Geistlicher ihn zu bekehren Troppem wurde er in einer Kirche begraben, und blos fein Bruder, Chorherr in Langres, verlangte die Berbrennung seiner Papiere, die aber bereits mit seiner Bibliothek nach Betersburg gewanbert waren.

Diberot's Kopf war schön und geistvoll, seine Rebe seurig und bestistert, seine Unterhaltung fesselnd, seine Bildung vielseitig, sein Stil triffig und ungestim, seine Werke daher oft oberslächlich oder überstieben, doch mit Ausnahme einer Jugendschrift keusch und würdig, sein Charakter ehrlich, aufrichtig und menschenfreundlich, seine Stimmung

meist heiter und frohlich. Wolthätigkeit machte ihm weit mehr Ber

gnügen ale Befriedigung finnlicher Bebürfniffe.

In seinen Überzeugungen schritt Diberot stufenweise vom driftlichen Glauben an die Borfehung burch ben tonfessionslosen Deismus mu Naturalismus fort. Auf ber erften Stufe ichrieb er ben "Essai sur le Mérite et la Vertu", auf bet zweiten bie "Promenade d'un Sceptique", bie "Pensées philosophiques" u. f. w., auf ber britten bie "Interprétation de la nature" und bie Encyklopabie. Diefe lettere Richtung befolate & von etwa 1749 an, wol nicht ohne Einfluß von Seite ber Manne bes Naturspftems, bis zu seinem Tobe und anerkannte ihr zufolge webn einen perfonlichen Gott, noch eine perfonliche Unsterblichkeit, noch eine Unterschied zwischen Materie und Beift. Den Geift fagte er als eine Eigenschaft ber Materie auf, ertheilte ihn jedoch fammtlichen, auch ben unbedeutenbsten Atomen, aus benen er die Materie zusammengesetzt glaubte Die ganze Natur war ihm baher beseelt, ja fie war ihm bas einzig wirkliche "Individuum", von dem alle lebenden Befen blofe Theile fein Damit war natürlich die Annahme eines freien Willens unverträglich Tugend und Laster, die er aber richtiger "Rechtthun" und "Übelthun" (bienfaisance et malfaisance) genannt wissen wollte, hielt er filt it notwendigen Folgen gemiffer Urfachen, den Unterschied bes Gnten mb Bofen aber für einen ewigen und unveränderlichen, indem gut fei, wa ben Bortheil bes Einzelnen bem Wole ber Gesammtheit unterordm, und boje bas Gegentheil, — Lohn und Strafe endlich für Mittel, be Schlechten zu beffern und die Guten zu ermuntern. Rach ben Folge biefer Lehre fragte er nicht, sondern nur nach ihrer Bahrheit. Leben ift indeffen bas beste Zeugniß für sie.

Diterot's Mitarbeiter, Jean le Rond b'Alembert, murbe 1717 zu Paris geboren, von seiner natilrlichen ober vielmehr unnatilrlichen Mutter, der Salondame Tencin (j. oben S. 331) bei einer fleiner Rirche in der Nähe von Notre=Dame ausgesetzt und von einer armen Glasersfrau, Rouffeau mit Namen, auferzogen. Seine Mutter be fümmerte fich niemals um ihn, mahrend fein Bater, ber Artilleile Rommiffar Destouches, wenigstens die Rosten seiner Erziehung bestitt und ihm eine Benfion hinterließ. D'Alembert wohnte in bantbam Unhänglichkeit gegen breifig Jahre bei feiner Bflegemutter. lingsfach auf der Schule (einer jansenistischen: Collège Mazarin) wurd tie Mathematik, und umsonst suchte er nach einander die Jurispruden und Medizin sich anzueignen. Seit 1739 lieferte er ber Atademie ber Wiffer schaften mathematische Arbeiten und wurde schon 1741 ihr Mitglied, wit 1746 auch berjenigen von Berlin. Seit 1749 bearbeitete er filt de Encyklopädie deren Einleitung und die mathematischen und physikaliiden Artikel, so wie mehrere literarische und philosophische. Wir kennen be reits seinen mutlosen Rudtritt von biesem Unternehmen; aus Sabsucht sechah berfelbe nicht; benn balb schlug er eine glänzende Stelle als Erzieher des Sohnes der Kaiserin Ratharina aus und ebenso diesenige ines Sekretärs der Berliner Akademie. Seit 1772 war er sorwährender Sekretär der französischen Akademie und lebte meist diesem Institute und einer Korrespondenz, besonders mit Friedrich II. und Boltaire. Sein Berhältniß zur Espinasse kennen wir bereits (S. 331); obschon er es it Anderen theilen mußte und so sehr ihn dies schmerzte, blieb er ihr ennoch tren, und nach ihrem Tode (1776), ohnehin krank, fühlte er ich gebeugt und ledenssatt, die er ihr (1783) nachsolgte. Den zudringsichen Briester hatte er weggeschickt.

Seine Unterhaltung war fließend und gewandt, aber etwas troden nd nicht fesselnd, seine Außerungen waren zuruchaltend, aber burchaus nfrichtig, sein Leben sparsam, boch wolthätig; vor Allem liebte er bie Inabbängigkeit; seine Kehler bestanden in etwas Gitelkeit und in großem benge zum Zorn und zur Ungebulb und in Mangel an Mut und Energie; seine Manier, sich zu geben, war härter als er im Innern Seine Grundfate stütten fich auf Lode's Philosophie, Die er leich Condillac noch schärfer fafte; hinsichtlich ber übersinnlichen Dinge uherte er sich nicht. In ber Ginleitung zur Enchklopabie gab er ein ollständiges System ber Wiffenschaft auf Grundlage besjenigen Baco's on Berulam, bas jest allerdings veraltet ift. Gin ahnliches Wert war er auf Friedrich's II. Wunsch geschriebene "Essai sur les éléments le Philosophie", in welchem er die religiösen Fragen gang überging. Rur an Voltaire schrieb er einst: in allen metaphysischen Dunkelheiten inde er blos den Steptizismus vernünftig, — er fühle sich versucht, numehmen, daß alles, was wir wahrnehmen, nur Sinneserscheimung ei, und er komme immer wieder auf die Frage jenes indischen Rönigs wild: warum es überhaupt etwas gebe? — dies sei in der That das Staunenswerteste, ober auf ben Wahlspruch Montaigne's: "Was weiß 4?" Seine Philosophie war Resignation, wie die der Buddhisten.

Sahen wir in den beiden Wortführern der Enchklopädisten einen noch schikchternen Materialismus, bei Diderot zurückgehalten durch ideale Bestrebungen und dunahme einer Weltseele, wenn auch nicht als eines selbständigen Wesens, bei d'Alembert durch Unsicherheit über das Ammaterielle, — so tritt uns dagegen der vollkommen rücksichtlose, alle Scheu wegwerfende, nachte Materialismus in der Schule Entgegen, als deren ältestes Mitglied der von tendenziöser Schriftsellerei der unbedingten Berachtung der Nachwelt preiszegebene Lamettrie erscheint. Inlien Offran de la Mettrie wurde zu St. Malo 1709 geboren und von seinem Bater zum Geistlichen bestimmt, setzte es aber durch, Nebizin zu studiren, und war seit 1733 in Lenden Boerhave's Schiller, dessen Werke er zum Theil übersetzte, als er in seiner Vaterstadt praktizirte. Er kam 1742 nach Paris, wurde Militärarzt bei der Garde und machte

in dieser Stellung einen Feldzug nach Deutschland mit, wo er burd medizinische Beobachtungen mabrend einer Krantbeit auf seine materialistischen Aussichten geführt wurde. Da schrieb er 1745 seine histoire naturelle de l'ame", in Folge beren er auf Betrieb bes Felbprebiget als Reter verfolgt murbe, jo dag er flieben mußte. Er wandte fic nach Lenden, schrieb bort eine Satire auf ärztlichen Schwindel und 1748 fein berfichtigtstes Buch "l'homme machine". Das erstgenaunte Bet geht von bem Gebanken aus, daß bis dahin noch kein Philosoph bet Wefen ber Seele ergründet habe und daß dasfelbe ftets ebenfo und fannt bleiben werbe wie basjenige ber Materie und ber Rörver. De nun aber eine Seele ohne einen Rorper nicht besteben tonne, jo ft erstere ebenfalls materiell. Die Konsequenz davon ift, daß Lamettik einen anferweltlichen Gott ebenso verwirft, wie die auferleibliche Sette. Weit rudfichtlofer und berber geht bas letztgenannte Buch ju Berk, beffen Form auch die Sprache ber Wiffenschaft gegen die ber Retort Es reißt ted bie Schranken zwischen Mensch und Thin vertauscht. nieder, betont die Überfluffigkeit der Religion, behauptet, die Welt weite niemals gludlich fein wenn fie nicht atheistisch werbe u. f. w. Mertwittig ist indessen, daß ber Berfasser weber ein hochstes Wefen, noch die Unsterblichkeit bes Menschen leugnet, sondern nur beibe Annahmen als gleichgiltig erklärt. Hingegen geht bie vielfach als Zwed lettern Bude ausgegebene Bertheibigung ber Wolluft nur beiläufig neben ber. aber ben Inhalt einer besondern Schrift Lamettrie's bilbete Die Erklärm ber sinnlichen Lüste (im allgemeinsten Sinn) als Grundlage bes menich Das Buch vom Menschen als Maschine erregte großes lichen Glückes. Aufsehen, wurde aber lange nicht so heftig angegriffen wie in späterer Doch murbe bem Berfaffer ber Aufenthalt in Solland verboten, Beit. worauf er jeine (S. 335) erwähnte Stellung in Berlin erhielt, jebot schon 1751 an einem Fieber starb, bas nach Einigen bie Folge eines Aberlaffes, nach Anderen bes Benuffes einer Truffelpaftete mar. Friedrich ber Große schrieb ihm eine Lobrede und ließ sie in ber Atademie, bera Mitalied der Verstorbene mar, vorlesen, worin er bessen Charafter gunfick Lamettrie war wol leichtsinnig, aber nicht schlecht. beurteilte.

Ein Nachfolger Lamettrie's war der eitle und schwache Claude Abrien Helvetius, 1715 zu Paris geboren, Sohn des Leibarztes der Königiu und Urenkel des Alchemisten Johann Friedrich Schweizer aus Anhalt, der seinen Namen latinisirt hatte und dessen Sohn als Arzt nach Paris gezogen war. Mit dreiundzwanzig Jahren schwald und spielte später den Mäcen und zugleich den poetischen und durch und spielte später den Mäcen und zugleich den poetischen und philosophischen Disertanten, je nachdem ihm eine literarische Erscheinung aufsiel, die er dann nachahmte. Sein Material sammelte er als Gastgeber in der Unterhaltung mit den Eingesadenen. So war Montesquien's Geist der Gesetse klir ihn (1758)

er Anlaß, sein Buch: de l'Esprit zu schreiben. In demselben geht er en Condillac's Erkenntnissehre aus und schließt daraus, ähnlich wie amettrie, "weil Alles aus der Empfindung stamme, könne mur die selbstliebe und der persönliche Bortheil der Beweggrund der menschlichen irtheile und Handlungen, unser Ziel also nur die Lust und die Berseidung der Unlust sein." Ieder ist nach ihm sich selbst Alles, die Answen nichts, die Ansporterung des Einzelnen sir das Ganze — Thorheit, ab Gemeinwesen können nur existiren, wenn sie den Einzelnen an den wercheil des Ganzen sessen. Den Geist nährt, wie Helvetins meint, as die Leidenschaft, deren Weckung in dem Einzelnen Aufgabe der Ers

chung, im Staate ber Befetgebung fei.

Diese egoistische Lehre erregte Die Angst und Wut ber Machthaber b ber Frommen, und zwar sowol ber Jansenisten als ber Jesuiten. er Erzbischof von Baris und die Sorbonne klagten ben Berfaffer ber mergrabung ber Moral und bes Friedens in Staat und Kirche an, bas erlament ließ bas Buch verbrennen, ber Berfaffer und ber Cenfor urben ihrer Amter entsetzt. Dieser Windmühlenkampf bewirfte gerade d Gegentheil bes Beabsichtigten; man verschlang bas verfolgte Buch, to es erlebte fünfzig Auflagen in turger Zeit und Übersetzungen in alle ropäischen Sprachen, unter welchen Gottsched die beutsche besorgte. Die fenschaftlichen Bertreter ber Auftlärung und selbst bes Materialismus Frantreich verurteilten es gleich ben Werten Lamettrie's, und Diesmal mmte auch Friedrich ber Große ein. Am erbarmlichsten verhielt sich thetius felbst. Während er fich ju einem Widerrufe seines Buches genüber Beiftlichfeit und Behörden erniedrigte, wiederholte er feine chauptungen in einem zweiten, noch verworrenern Buche: de l'Homme, welchem er jedoch den damaligen Despotismus in seinem Baterlande enungslos geifelte. Es erschien indessen erft nach seinem Tobe, welcher 171 eintrat. Eruft kann es ihm mit seinen ausgesprochenen Ansichten t gewesen sein; benn er war personlich ein ebler Mensch, ein auffernber Freund und Wolthater und strafte so mit seinem Leben sein uch felbst Lügen.

Das hauptwerk bes entschiedenen Materialismus der französischen ustlärung erblickt man in dem vielgenannten und vielverlästerten Buche: Le Système de la Nature". Dasselbe erschien 1770 in Amsterdam ter dem falschen Autornamen des 1760 verstorbenen Sekretärs der kademie, Jean Baptiste Mirabaud. Es zeichnete sich nicht durch gestmende Form aus, da es in schlechtem Stile, schleppend und langeilig geschrieden ist, wol aber durch gerade und offene Sprache, eine k deutsche Gründlichkeit und einen ernsten und reinen sittlichen Standenkt. Seine Lehre ist: es sei nichts vorhanden, als die ewig durch selbst eristirende Natur, aus der alles kommt und in welche alles rucksehrt. Der Mensch misse wieder zur Natur und Vernunft zurücks

geführt werben; benn er fei bas Werk ber Natur, von beren Befeten er sich nicht befreien könne. Was über ber Natur stehend gebacht werte. sei Hirngespinnst. Der Mensch bestehe baber nicht aus Rörper und Beift; seine geistige Natur sei nur die unter einem besondern Gesichts puntte betrachtete finnliche, die Gedanten, Borftellungen, Leibenschaften u. f. w. nur Wirtungen ber anferen Ginbrude, bas Ergebnif ber bur bie Bewegung ber Materie unter fich verbundenen Stofftheile. Bes man "Gott" nenne, fei nur bie Materie felbst und beren unaufborliche Bewegung und Thätigkeit. Nichts befinde fich in Ruhe, bie Natur ver wandle fich baber ftets, ihre Stoffe wechseln, ihre Theilchen trennen fi um neue Körper zu bilben; aber bas Ganze ber Materie bleibe immer MU' bies geschehe mit Notwendigkeit, nach ewigen Gefeten, und die Begriffe von Ordnung, 3med- und Regelmäßigkeit seien m willfürlich vom Menschen gemachte. Der Tob sei nur eine Beranbernn ber Bestandtheile bes Wesens, wie das Leben eine fortlaufende Rett von Bewegungen ber Stofftheile bes Rorpers. Der Menich fei tein be vorzugtes Wesen, seine Seele nur Eigenschaft bes Rorvers, ohne ange borene Ideen: solche seien nur Brodukt der Erziehung, Nachahmung mb Gewohnheit. Ein freier Wille sei unmöglich, da er ben Menschen aufer halb ber Natur fete; ber Wille werde vielmehr burch bie aufenn Dinge beherrscht. Alle Sandlungen seien notwendige Wirkungen w Urfachen; Berbrecher burfen baber nicht bestraft werben, sondern fein gleich ben Wahnsinnigen zu behandeln. Der Glaube an Unsterblichtet sei nur ein Ausbruck ber Liebe jum Leben, nur ein Wunsch, für beffer Berwirklichung nichts spreche. Warum benn fürchten auch bie an Unsterblichkeit Glaubenden ten Tod? Das mahre Glück bestehe nicht in einem zweiten Leben, sondern in Erwerbung der Liebe ber Mitmenfon. "Meine Mitmenschen", fagt bas Naturspftem, "begunftigen mein Gil nur, wenn mein Glud bas ihrige nicht beeinträchtigt. Um meines Gluds willen muß ich also ihre Freundschaft, Anerkennung und Silfe suchm; es ist ein Bortheil, tugendhaft zu fein. Tugend ift bie Runft, fi gludlich zu machen, indem man zum Glude bes Andern beiträgt".

So viel Aufrichtigkeit und Rühnheit entfetzte die Gläubigen, erschuckt die Halben und Ängstlichen. Boltaire und Friedrich II. griffen das Buch heftig an, d'Alembert war betroffen und entrustet. Nur Diderot und seine nächsten Freunde verloren den Kompaß nicht, sondern anerkannten die Kompaß

jequeng ihrer Gruntfate.

Der Verfasser bes Naturspstems wurde erst nach seinem Tobe duch ben Encyklopädisten Grimm bekannt. Es war der aus Deutschlich stammende, 1723 zu Heidelsheim in der Pfalz geborene, aber schon stall nach Paris gekommene und ganz französisch erzogene Baron Paul Heisigen Dietrich von Holbach, ein reicher Gönner der Philosophie und sleißigen Schriftsteller, doch stets anonym. Indessen hatten ihn Diderot und

Andere in seinem Wirken unterstützt. Er war ein treuer Freund, edler Bolthäter und nicht übermäßiger Lebemann, und starb im Februar 1789, wenige Monate vor Ausbruch der Revolution.

Der Standpunkt von Lamettrie und Belvetius mar für ben bentenben Menschen so unbefriedigend und für ben moralischen so abstoffend. und bas "Naturspftem" Solbach's fo wenig geeignet, biese Einbrude ju ichwächen, bag bie Gefinnungegenoffen jener Schriftsteller, b. h. bie Begner einer grundfäplichen Sittenlehre, nicht mehr in ber nämlichen Beife aufzutreten magten, fonbern ihre Anfichten in ein prinzivielles Semand zu hüllen suchten, welchem Unternehmen aber die wiffenschaftliche Unfabigfeit biefer Schriftsteller unüberfteigliche Schranten entgegensette. Der Erste von ihnen war ein Mann, welcher merkwürdigerweise ben zwei wöhten französischen Literaten bes achtzehnten Jahrhunderts in Liebeslachen hinderlich war. Charles François Marquis von St. Lambert. einer von ben abeligen Roués jener Zeit, welche blind an bem Ruin ihrer eigenen Rafte arbeiteten, 1716 in Lothringen geboren, stach zuerst ben alternden Boltaire bei ber ebenfalls nicht mehr jungen, aber noch lafternen Marquife bu Chatelet aus und war bann ber Geliebte ber Brafin b'Houdetot, welche Rouffeau mahrend seines Aufenthaltes bei Madame d'Epinah in Montmorency von ihm abwendig zu machen suchte. Er veröffentlichte seine Schriften gwar erft feit 1797, hatte fie aber vierzig Jahre früher bearbeitet. Sein Tod trat 1803 ein. Catéchisme universel sucht zwar einen festen Unterschied zwischen Recht und Unrecht aufzustellen, fieht ihn aber nur in ber Empfindung ber Enft und bes Schmerzes überhaupt. Doch will er bas individuelle mit dem allgemeinen Glücke verknüpfen und legt hingebende Menschenliebe an ben Tag, worin er fich wieber Diberot und Holbach nühert. Frivol ift feine Schreibart nicht, aber burchaus oberflächlich, feicht und nach Shongeisterei haschend. Abnlich verhielt sich Constantin François de Chaffeboeuf, genannt Bolney, geboren 1758 zu Craou in Anjou, welcher Reisen nach bem Morgenlande unternahm, burch Robespierre's Sturz ber Guillotine entging, bann Amerika besuchte, Napoleon Bona-Parte's Staatsftreich begunftigte, unter ihm Graf, nach ber Restauration Bair wurde und 1820 stark. Sein Catéchisme du citoyen français (1793) will die Sittenlehre als "Naturmiffenschaft" mathematisch genau bestimmen, was ihm aber natürlich nicht gelingt, sondern ein Phrasen= Retlingel bleibt. Alle Sittlichkeit leitet er von ber Selbstliebe ab, welche aber nur im rechten Dage mahr ift, fonft, als Gelbstfucht, sich felbft Mehr Intereffe bieten immer noch Bolney's in glangenbem poetischen Stile geschriebene "Ruinen", eine Berherrlichung ber Auffarung und eine Art Apotalypfe berfelben, eine wuchtige Beigel gegen as Bfaffentum und baber ein wolthuender Rontraft gegen feine und 5t. Lambert's trodene Ratechismen. Diefer Symnus auf die fo herrlich

aufgetretene und in so wustem Bluttraume erstickte Revolution war tot lette Wort ber französischen Aufklärung; fie hatte ihre Aufgabe erfillt.

## C. Die deutsche Philosophie des achtzehnten Bahrhunderts.

Während die englische und französische Philosophie des achtehnen Jahrhunderts sich fast durchweg in den Dienst der diese Zeit bewegenden sozialen und religiösen Ideen begaden, wurde in Deutschland die Bahreit vor Allem um ihrer selbst willen gesucht, ohne deshalb die Tendenzu der Aufklärung sallen zu lassen; zugleich wurde damit eine Wiedergebut der seit dem Mittelalter immer noch mehr oder weniger dogmanische Philosophie angebahnt und das mit der alten Zeit und deren Anschannen unterhandelnde System Leibnizens überwunden, und dies war ein so wächtiges und vorsichtiges Borwärtsschreiten, daß der Materialismus, wenig es ihm auch an Anhängern sehlte, in Deutschland keinen sehn Boden fassen kommte.

Der erfte Bertreter biefer Richtung ift Christian Bolf, in feinen Wirten filr Aufflärung und in seiner Berfolgung burch Duntelmänmt ein Nachfolger bes von uns später unter ben Rechts- und Staatslehm ju ermähnenden Thomasius. Er war als Sohn eines Sandwerke 1679 zu Breslau geboren, gewann ichon fruh reges Intereffe für Bi losophie und Mathematit, und wurde 1706 auf die Empfehlung wa Leibnig, mit beffen Suftem er fich einverstanden erklart batte, ohne s noch völlig zu erfaffen, als Professor ber Mathematit nach Salle beruft. wo er aber nach und nach ganz zur Philosophie überging. beutenbsten Schriften in letterm Fache, welche er seit 1712 herandsch, find fämmtlich "vernünftige Gebanken" betitelt und beziehen fich. na ben weiteren Beifügungen biefes Ansbrucks, auf Logit, Metaphyfit, Mont und Politik. Sein nicht völlig burchdachtes Spftem fteht zwischen Leibnig und Lode mitten brin, indem er weber, wie Erfterer, Die Befeelhat aller Materie anerkennen konnte, noch, wie Letterer, alle Ronfequent ber Erkenntniß durch die Sinne ziehen wollte. Sein Standpunkt # baher etwas schwankend und die Folge bavon die Wiederauffrischung bes alten Dualismus eines Descartes und feiner Nachfolger.

Wichtiger als seine Metaphysik, die ja doch bei keinem Denkt jemals sichere Resultate oder überhaupt etwas Anderes als Hypothese liefern kann, ist daher die durch ihn bestimmte Stellung der Philosophic Er war der erste Deutsche, welcher dieselbe als die Wissenschaft schlecht hin auffaste und außer ihr keine Erkenntniß, also anch nicht in du Theologie, gelten lassen wollte. Nicht, daß er deshalb den Boden du positiven Religion verlassen hätte. Er behauptete vielmehr stets, auf demselben zu verharren und trat gegen die englischen Freidenker und

frangoftichen Steptifer auf, wollte aber bie religiofen "Wahrheiten" ans ber Bhilosophie ableiten, mas er in gezwungener Weise sogar auf bie Offenbarung ber Bibel anwandte. So weit zurfid wie Leibnig ging er jedoch nicht. Die Wunder magte er nicht zu leugnen, ankerte fich aber. jelbe seien nur ein Beweis ber Macht, - nicht ber Weisheit - Gottes, De Wunder ber Natur seien größer als die übernatürlichen und burch were milite vie Ordnung der Natur verkehrt werden. Es ist klar, bif bies einer Berwerfung ber Wunder ziemlich gleichkommt. Sitemlehre befinirte er das Gute als Das, was den Zustand des Menschen wilhummener, das Boje als Das, was ihn unvollkommener mache. Die Sundlungen bes Menschen, behauptete er, feien, weil ihr Erfolg aut ober Wie. schon an sich eines oder das andere und werden nicht erst durch Goues Willen bazu gemacht, ja wären bas, was sie find, auch wenn d feinen Gott gabe! Mit Gifer trat er fitt bie Unabhängigkeit ber Wral vom Glauben ein und fampfte gegen ben Wahn, bag ein Atheist (Moon er diese Richtung verabscheute) notwendig schlecht sein milise. Mich ber Unglaube, sondern die Untenntnig bes Guten und Bofen mache idlecht, und dies sei auch bei Gläubigen ber Fall!

So war in Deutschland die Grundlage der Aufklärung, aber unter frenger Ligide der Philosophie, ausgesprochen, und zwar bezeichnender Beise von demselben Manne, der zuerst ein reines, wenn auch noch kein eingantes Deutsch schrieb, was weder von Leibnig, noch von Thomasius

Magt werben tann.

28ar schon ber so kluge und gemäßigte Leibnig ben Theologen ein isider Gränel gewesen, daß fie nicht einmal feiner Leiche folgten, fo mukte ber aufrichtigere und freifinnigere Wolf fie vollends emporen. Als ber Letztere es gar wagte, in einer latinischen Rebe die Lehre bes Mongfuthe zu erheben, brach der Sturm gegen Den los, der auch an Michthristen Gutes fand. Die Theologen, an ihrer Spite ber Prediger Beithaupt und ber Wolthater Frande, eröffneten ben Rampf gegen ibn and liefen burch ben Brivatbozenten Strähler eine Schmähschrift gegen in abfaffen. Wolf verlangte und erhielt 1723 des Lettern Entfetzung megen Bejdrimpfung eines Rollegen, worauf ber Theolog Lange in einer Dentidrift, welcher sich auch mehrere fervile Mitglieder der philosophischen Hahultät und leiber auch ber bereits alternde Thomasius, einst Kämpfer At biefelben Grundfate, anschloffen, Wolf als Fataliften benungirte. In man ging so weit, burch ben Hofnarren Gunbling und einige Offiziere bem Rönig Friedrich Wilhelm I. einblasen zu lassen, nach Wolf's Lehre barften burchbrennende Grenadiere nicht bestraft werden, weil fie mur xr Notwendigkeit ihres Schicksals folgten! Das hieft bes Rönig schwache Seite angreifen und bewirfte, bag er burch Rabinetvorbre ben Auftlarer zegen "Lehren gegen die im göttlichen Worte geoffenbarte Religion" tifette und binnen achtundvierzig Stunden bei Strafe bes Stranges aus seinen Staaten verwies. Die Theologen erschraken selbst über bieses ihre kühnsten Hoffnungen überschreitende Resultat; nur Franke war so sehr im Glaubensfanatismus befangen, daß er Gott für diese Erhörung seiner Gebete inbrünstig dankte.

Wolf hatte icon vor Beendigung feines Sandels einen Ruf nach Marburg erhalten und zog jett babin. Seine Lehre, welche man meift mit der Leibnig'ichen in Berbindung brachte, verbreitete fich zugleich immer mehr an den beutschen Sochschulen, obschon beren Fakultäten fie verdammt hatten, und gewann alle jungeren Lehrer und die Studenten für fich. Es half nichts, daß ber Ronig von Breugen Wolf's Werte unter mehreren anderen "atheistischen" Schriften bei "lebenslänglicher Rarrenftrafe" verbot. Selbst ein Graf von Wied ließ seine Theologen nach Wolf bilben. Die englische und französische Atademie ernannten Lettern zum Ehrenmitglich, Rufland und Schweren beriefen ihn, was er ablehnte; felbst in Italian las man seine Werke, und 1735, nach Francke's Tode, sah man fic in Berlin veranlaft, die Wolf'iche Sache auf's Reue untersuchen m laffen. Das Gutachten ber bazu bestellten Kommission fiel gang andere aus, als das frühere von Lange; Letterm murbe Stillschweigen aufer legt, und 1739 empfahl ber König jogar Wolf's Philosophie ben Kanbibaten ber Theologie und wollte ben Bertriebenen nach Frankfurt an ber Ober berufen. Wolf lehnte bies ab, nahm aber nach des Rönigs Tote von bessen Nachfolger Friedrich II., der längst ein Berehrer des Philosophen war, seine Wieberanstellung in Halle an, wo er Ende 1740 als Vicekangler und Geheimerat unter Musik und Jubel festlich empfangen Der alternde Lehrer fand fich jedoch in Halle nicht mehr heimisch; weil seine Lehre allgemein bekannt geworden, hörte man ihn nicht mehr an, und er ftarb verdroffen 1754. Seine Grundfate aber blieben bie herrichenden im gebildeten Deutschland bis auf Kant; bis zum Jahr 1737 gablte man bereits über hundert Schriftsteller seiner Schule, und bald darauf nahmen seine Anhänger alle bedeutenderen Lehrstühle ber Philosophie in Deutschland ein. Bur Berherrlichung ber Wolfichen Lehre wurde fogar burch ben Grafen Ernft Chriftoph von Danteuffel, welcher ben Rönig zu Wolf's Gunften umgeftimmt hatte, in Berlin bie halb gelehrte, halb beitere Gesellschaft ber Alethophilen gefiftet welche in Leipzig, Stettin und anderen Orten Zweigvereine erhielt mb beren eifrigste Mifsionare ber Dichter Gottscheb und beffen Gattin waren. Die ganze Gesellschaft frankte indessen noch, und zwar in bobern Mage als Wolf selbst, an der Manie, die Philosophie mit der Offen barung in Einklang bringen zu wollen; ja Manteuffel war fogar geneigt, bie lutherische Ronfession, einige Brufung und Läuterung vorbehalten, als bie vortrefflichste zu preisen, mahrend bie kuhnere Frau Gottscheb ben Glauben an Gott, Unfterblichkeit, Belohnung und Strafe für alle Menichen gentigend erklärte. Selbst eine Bibel erschien im Sinne ber Bolfichen

Lehne; fie war 1735 zu Wertheim gebruckt und durch den Erzieher ber bortigen Grafen, Johann Loreng Schmidt verfaßt; unter bem Gewande einer bochft nüchternen und prosaischen, alle Boefie bes Originals und Enther's vermäffernden Sprache faste fie ben Inhalt ber "beiligen Bücher" min philosophisch auf. Die barüber rasenden Theologen bewirften auf einige Zeit die Gefangensetzung Schmidt's, der aber standhaft blieb, obschon felbft Wolf ihn verleugnete, - und fein Leben fast gang als Flüchtling binbrachte, ohne seine Uberzeugung zu antern.

Nach und nach jedoch wurden die Ansichten ber englischen Freibenker bekannt und verbreitet, mahrend zugleich auch die bem Deismus verwandten Freimaurerlogen in Deutschland eindrangen. Umsonft wilteten bagegen bie Theologen und verfetzerten ben Deismus als "Atheismus". Die Anschauungen ber Gebilbeten wurden unabhängiger vom Joche ber "Offenbarung" und näherten fich mehr und mehr ben Anforderungen ber Bernunft, ohne barum von ben Grundlagen ber Wolf'schen Philo-

fophie abzugehen.

In dieser Zeit der Alleinherrschaft der lettern magte es indessen ein merkwürdiger Mann, sich als Schiller Spinoza's zu bekennen, fwilich nicht ohne vorher manigfache Wandelungen des Geistes durchgemacht zu haben. Johann Christian Cbelmann, fo hieß er, war 1698 zu Beigenfels geboren, studirte in Jena, murbe Bauslehrer, gesellte fich, in Folge bes Lefens von Arnold's Reperhistorie, ben Bietisten m, schloß sich namentlich Dippel an, stand auch mit Zinzendorf in Verbindung, mit dem er aber zerfiel, arbeitete an der pietistischen Bibelübersetzung zu Berleburg, fant fich aber endlich burch bie sinnlosen Somarmereien, welche bort vorfielen, fo abgeftogen, bag er fich nach barten Seelenkampfen von ben Frommlern losfagte und fich zu feiner großen Beruhigung auf die Seite ber englischen Freibenker fcblug. wurde nun beiterer Lebensphilosoph und Naturfreund und wanderte, ber Sitte feiner Zeit entgegen, in langem Bart und "schlechter Meimomiftenkleibung" umher, in welchem Aufzuge er, von ber Wache in Potsbam aufgegriffen, in Friedrich Wilhelm's I. Tabakskollegium, ein Jahr vor bessen Tobe, geführt wurde und mit dem König eine seltsame Unterredung hatte, die schon oft abgebruckt worden ist und in welcher er dem orthodoren Monarchen gegenüber ben Standpunkt bes Urchriften einnahm. Dieser aber genfigte ihm nicht mehr lange. Durch ben Sat Spinoza's, ben er irgendwo gelesen: Gott sei bas innewohnende, nicht abgesonderte Befen ber Dinge, wurde er Anhänger bes konfessionslosen Denkers von Erst jett warf er ben Glauben an die Offenbarung ber Bibel weg und begründete dies in seinen Schriften "die Göttlichkeit der Bernunft" und "Moses mit aufgebecktem Angesicht", welche letztere in Gesprächen zwischen "Lichtlieb" und "Blindling" besteht. Er popularisirte darin die Lehre Spinoza's, indem er beren scholastische Rinde ablöste und ihren Rern aufbedte. Seine gefunde Auffaffung berfelben beftatigt Die Uberzengung, daß Spinoza's Gott eigentlich nur ein Rame für bie Ratur felbft ift, indem er es noch nicht wagte, den hergebrachten Rama bes hochsten Wesens aufzugeben. Ebelmann fagt: "Wir find bie Backlein, Er ist die Quelle; wir sind die Stralen, Er ist die Sonne. Die Materie ift nach ihm ber Schatten von bem Befen Gottes. Schatten notwendig fo alt sein muß, als ber Körper, ber ihn wirft, fo hat auch Gott nie ohne Materie existirt. Go bestritt benn auch Che mann gegentiber Leibnig und Wolf bie Supothese einer "besten Welt" unter mehreren bentbaren folchen und nannte fie eine Philomorie (Sie Nun brachen die Berfolgungen ber Theologen gegn aur Thorbeit). ben armen Apostel herein, und man zwang ihn 1744 in Reuwied in Ablegung eines Glaubensbekenntnisses. Er that es, zwar mit wenige Entschiedenheit als im "Moses", aber boch in Übereinstimmung bannt und mußte flieben, um ber Berhaftung zu entgeben. Die hauptpunkt bes Bekenntnisses waren ein Brogramm ber Aufklärung zu neumm: 1) erfannte er ein einiges, ewiges, unveränderliches Sein und Befor, aus dem Alles hervor- und in welches Alles zurückgeht (b. h. die Ram, genannt Gott), 2) was bie Menschen von biesem Wesen benten und lehm, nannte er Studwert; basfelbe enthalte feine Berbindlichfeit jum und bingten Glauben, 3) war ihm die Bibel eine mangelhafte Sammling alter Schriften, welche weber bie einzige, noch die hauptfächlichste Duelle unserer Gotteverkenntnif fei, 4) verlegte er Simmel und Bolle in bo Bemiffen, gab jedoch (augenscheinlich zur Beschwichtigung ber Feinde und im Wiberspruch mit seinem Shsteme) in unflaren Ausbrucken ein Fonleben besselben nach bem Tobe zu; 5) qualifizirte er Christus de Menich, wie wir es find, aber mit ausnehmenben Gaben und Tugenber (wieder eine kleine Ronzeffion!); 6) betonte er, eine neue Religion bak Christus nicht stiften, sondern blos die Menschen in Liebe vereinigen wollen, gab dann in etwas gewundenen Ausbrilden 7) die Auferstehn und bas Richteramt Chrifti "im Geifte" zu, ertlärte 8) ben Teufel al elende Linge ber Bfaffen und befannte 9) freimutig feine Hoffnung, ba es mit diesen Lügen bald ein Ende nehmen werde! — Roch kühnen Schriften zogen ihm noch wiltenbere Berfolgungen zu als bisher, m 1750 wurden seine Werke zu Hamburg, wo er damals selbst war, burd ben henter verbrannt. Spater lebte er unangefochten in Berlin. Im selhten suchte er nie zu machen. Noch länger als tie Christen, bie am Ende mude geworden, schmähten ihn die Juden; sogar der milbe Moje Mendelssohn nannte ihn einen "hölzernen Mann", ber aber jo viel Blei im Ropfe habe, als Gifen an ben Schuhen, mahrend ibn ber Aftheilte Sulzer "recht artig" fant. Er ftarb verborgen und beinahe vergeffen 1767 zu Berlin an einem Schlagfluffe. Er hatte ohne firchliche Ge bräuche beerdigt zu werden verlangt.

Wir haben fowol bei Wolf als bei Ebelmann gefeben; baf mit ser Tronbesteigung Friedrich's des Großen (1740) das in lästigster Beife ben Geift bevormundende Rorporalstod's-Suftem bes Baters biefes Ronigs fiel und für Forscher und Denker jeder Richtung in Brenfen ubglichfte Freiheit eintrat. Diese Freiheit nahm auch ber Rönig für ich felbft in Ansbruch; wie er keiner Kirche angeboren, aber gegen alle gerecht sein wollte, so ordnete er sich auch teinem philosophischen Suftem inter. Wol batte er in seinen jungeren Jahren bemienigen Wolf's profe Aufmerkfamteit erwiefen; aber bie fcwerfälligen Banbe biefes Bilofopben, die erst in's Frangosische übersetzt werden mußten, um bem Bing geniegbar zu werben, erhielten fich nicht in seiner Gunft. Friedrich inlate vielmehr bem Strome ber Zeit und manbte seine Sympathien ben mallichen Freibenkern, und zwar auf ber Grundlage bes Lode'ichen Systems. mit noch größerm Gifer aber balb barauf ber frangösischen Anfklärungs-Bilojophie gu. Gein Mentor murbe, wie wir bereits faben, Boltaire, und ber preufische Dof wimmelte von auftlärerischen Frangosen. Boltaire's ben englischen Deismus entnommene Theorie vom höchsten Wesen wurde und biejenige Friedrich's; mit größerer Entschiedenheit aber als ber Franzose verwarf der deutsche König die Unsterblichkeit und that sich in einen frangösischen Gebichten etwas barauf zu gut, nicht aus Soffnung taf Lohn und Furcht vor Strafe bas Gute auszuliben, sondern um bes Buten felbst willen. Weit über seinen später weggeworfenen Mentor ichoff er aber hinaus in der Brotektion, die er einem Lamettrie angedeihen Ref, ben Boltaire und felbst ber Filhrer ber Naturalisten, Diberot, verachtete. Der größte Mann Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert dand ber Kulturbewegung seines eigenen Baterlandes fremd und theilnahmlos gegenüber, wie er auch nur in frangofischer Sprache fliegend und elegant fcbrieb, im Deutschen ein fürchterliches, fehlerhaftes Jargon, und er gehört in Bezug auf seine Shmpathien mehr ber frangofischen Bewegung an; bennoch aber hat er auf die Entwidelung Deutschlands in fortschreitendem und nationalem Sinne den günstigsten und tiefsten Einfluß ausgelibt, und es geschah dies vorzüglich in Folge der von ihm Ageordneten und stets gehandhabten unbedingten Glaubensfreiheit und ber in's Leben gerufenen Berbefferungen in ber Rechtspflege (Aufhebung ber Folter und Herenprozesse), so daß fortan Berfolgungen um ber Uberjengung willen zur Unmöglichkeit wurden und die Männer ber freien Forschung ungestört an ihrem Werte weiterbauen konnten.

So handelte es sich denn seit Friedrich's Zeit nicht mehr um den kampf zwischen Katholizismus und Protestantismus oder zwischen Luthersum und Calvinismus, sondern nur noch um jenen zwischen Autorität ub Bernunft, Glaubenszwang und Denkfreiheit. Wolf's Schüler selbst darsen den Rest der klugen Rücksicht ihres Meisters auf die Offenbarung den nud es trat die Periode des Rationalismus in's Leben, in

welcher fich bie Werfe ber englischen Deiften, ber frangofischen Auftlane und ber beutschen Bernunftgläubigen in regem Austausche ber 3been mb Werke breier Nationen burch bas Mittel ber Übersetzung begegneten und gemeinsam für die Befreiung bes Menschen von den Fesseln vorgeschriebene Dogmen arbeiteten. Diese Erscheinung bewirfte, bag auch bie Offer barungegläubigen nach und nach theilweise nachruckten und bier biefer. bort jenen Bunkt ihres alleinseligmachenben Spftems opferten, um nicht gang von ber Beit überflügelt und bei Seite geworfen au werben Die verschiedenen grundsate und charafterlosen Schattirungen und Bermischungen bieten jedoch für unfere Zeit tein Intereffe mehr bar. Wir übergeben daher den Biertels=Rationalismus der Einen und den halben Rations lismus ber Anderen, und nennen nur, als Chorführer ber Richtung, ben gangen Rationaliften hermann Samuel Reimarus. In ban burg 1694 (im gleichen Jahre wie Boltaire) geboren, wurde er 1798 bort Symnafialprofessor und ftarb 1768 als allgemein geachteter mufter haft fittlicher Menfch. Er stellte fich entschieden verneinend ber firchlichen Offenbarungslehre entgegen und suchte an ihrer Statt eine eigene Berumft ober Naturreligion, auf ber Grundlage ber Berehrung Gottes und ta Unnahme einer persönlichen Unsterblichkeit, aufzustellen. Die positive Seite seiner Lehre verfocht er in zwei Schriften, welche 1755 und 1760 beraustamen, mit weit mehr Beist aber bie negative, in einem 1744 begonnenen Werke, bas er aber mahrend seines Lebens nicht herauszugeben wagte; erst Leffing, ber Befannte seiner Rinber, veröffentlichte feit 1774 Theile bavon, welche unter bem Titel ber "Wolfenbüttler Fragmente" befannt wurden; bas mit bem Titel "Schutsichrift für bie vernunftigen Berehrer Gottes" verfebene Buch erschien niemals gang, - einen Ausm bes Merkwürdigsten lieferte Strauß 1862.

Anf Reimarus haben Spinoza, Bayle, Collins, Morgan und Bolf Einfluß ausgeübt; wol bekannt aber waren ihm bie übrigen englischen, sowie die frangosischen Freidenker. Seine Polemik galt, in brei Theilen, bem alten, bem neuen Testament und bem protestantischen Lehrbegriffe. Er bestritt die Bunder, ben moralischen Wert ber judischen Belben und ihrer Handlungen, die Offenbarung, die materiellen Borftellungen von Gott, die Hinweisungen auf Jesus als ben Messias. Er fuchte au beweisen, bag ber Tob Jesu beffen Zwede nicht habe erfüllen kömm, baber keine Erlösung darstelle, und daß die Auferstehung eine Erfindung ber Jünger sei. Er vernichtete burch zwingende Logik die Lehren vom Sündenfall, von ber Erbfünde und von ber Erlöfung. Dabei beging er jedoch ben Fehler, nicht einzusehen, daß bie unmöglichen und unver nunftigen Überlieferungen ber heiligen Geschichte auf subjektiven That fachen, auf absichtloser Selbsttäuschung beruhten; er lieft fich burch bet Eifer für Aufflärung verleiten, in Allem Betrug zu erblicken. 3ft and diese Einseitigkeit burch die gründlichere und gerechtere neueste Forichma befeitigt, fo verdankt boch letztere immerhin dem negativen Auftreten der Aufflärer von der Ehrenhaftigkeit eines Reimarus viele Anregungen.

Rach und nach bemächtigte sich bie Richtung bes entschiebenen Nationalismus, welche Reimarus vertrat, auch protestantischer Theologen. Ale bervorragenosten unter ihnen nennen wir Johann Salomo Semler, geboren 1725 zu Saalfeld, seit 1752 Professor ber Theologie in Salle, geftorben 1791. In seiner Jugend vom Bietismus angestedt, entrig er the bemfelben balb fraftig, machte fich mit ben Schriften ber englischen Deiften befamt und faßte endlich ten Mut, die Orthodoxie vom freifinnigen Standpunkt aus zu bekämpfen, freilich von einem fehr gemäßigten, wie Urigens von einem Theologen nicht anders zu erwarten war, der Theolog bleiben wollte. Fest hielt er, und zwar aus Uberzeugung, noch an ber Offenbarung und an ben driftlichen Beilemitteln, wie am Gebete, fafte icoch all' bies nicht in bogmatischem, sonbern lediglich in moralischem Cinne auf. Die Moral allein hielt er für ben letten Amed ber Religion bes Christentums insbesondere. Er gab baher innerhalb bes lettern iche mögliche Modifikation ber religiösen Ansichten zu und verwarf bie bem Menschen bestimmte Dogmen aufdrängende Theologie, welche nicht in ber Religion, sonbern nur in ber Rirche murgle. Jeten Glaubenszwang mannte er unchristlich und nur aus politischen Gründen herrührend. Raber jeboch bestimmte er nicht, worin die "Offenbarung " bestehe, wo die Bate, b. h. moralische Religion aufhöre und die Theologie anfange und was eigentlich die Chriften, wenn Jebem der Glaube freigestellt werbe, mod Gemeinsames befäßen, und wurde barum sowol von ben Aufgeklarten, als von den Orthodoren nicht wenig in die Enge getrieben. Rlarer ift fein Berhalten gegenüber ber Bibel. Er betrachtete ihre Entstehung gleich berjenigen jedes andern Buches und verfocht das Recht ber freiesten und ungehinderiften Beurteilung und Auslegung ihres Tertes. Die Entstehung bes neutestamentlichen Ranons in gegenwärtiger Geftalt fette er fühn an bas Ende des zweiten Jahrhunderts. Auch beleuchtete er die driftliche Sindengeschichte und ihre Gränel mit schonungloser Aufbedung berfelben, - welchen Bestrebungen aber sein breiter und geschmackloser Stil vielen Eintrag that.

Einen grellen Gegensatz zu Reimarus und Semler bilbete das lüberliche Genie des berüchtigten Doktors Karl Friedrich Bahrdt, den wir eigentlich eher unter die Rubrit der Schwindler und Abenteurer, als unter biejenige der Philosophen und Aufklärer setzen mütten, wenn er nicht als Schriftsteller sich einen Namen erworben und unter vielem Berwerklichen und manches Gutes geschrieben hätte. Bahrdt war 1741 zu Bischofswerda in der Lausitz geboren, kam jedoch früh mit seinem Bater, welcher Prediger war, nach Leipzig. Er widmete sich der Theologie; seine schönen Geistesanlagen litten jedoch einerseits unter seiner Grundsatlosigkeit, anderleits unter seinem sittensosen Lebenswandel. Schon 1762 war er Prediger

in Leipzig, 1767 Professor geworben, wurde aber wegen feiner And schweifungen entfett. Tropbem erhielt er 1769 eine Brofeffur in Erfun, wo er, wie er felbft fagt, nicht aus Grundfat, fondern aus Sag gegen bie ihn anfeindenden Theologen, gegen die Orthodoxie aufzntreien begann, aber, als ihm dies eine Untersuchung zuzog, durch eine rechtgläubige Ab banblung fich bie theologische Doktorwürde errang. Da indeffen feine Stellung burch seine Streitsucht und sein Leben unhaltbar wurde, folgt er 1771 einem burch Ernesti und Semler permittelten Rufe nach Giefen. hier warf er nun einen Glaubensfatz nach bem andern weg und ichris eine rationalistische Umbildung bes Neuen Testamentes, die ihm vick Der brohenden Berfolgung entzog er fich, indem er 1775 Keinde machte. bie Leitung ber Salis'schen Erziehungsanstalt zu Marschlins in Grad binben übernahm. Er zerfiel jeboch mit bem Besitzer, bem er fo went entsprach, wie seine Stellung ihm, und ging im folgenden Jahre d Superintendent ber Graffchaft Leiningen nach Dürkheim an ber Sant. wo er im Schlosse zu Beibesbeim eine neue philanthropische Lebrankat Um für bieselbe Böglinge zu sammeln, reiste er 1777 ohne errichtete. Sprachkenntniffe und mit blos zwei Gulben und vierundzwanzig Rrengen nach Holland und England, fand überall Unterftutung zur Fortsetzung seiner Reise und liek sich in London als Freimaurer aufnehmen. Rad seiner Rucken erfuhr er jedoch, daß die inzwischen erschienene zweit Auflage feines Neuen Teftamentes bem Reichshofrat Anlag geboten batt, ihm alles auf Religion bezügliche Lehren, Schreiben und Predigen # unterfagen und ihn feiner Amter und Burben verluftig zu erklaren IIm fonst rechtfertigte er sich mit bem protestantischen Grundsate ber freit Forschung; der machtlose Graf von Leiningen konnte ihn nicht mehr schützen und Bahrbt floh baher nach Salle, wo bie preufische Regirm seiner weitern Berfolgung aus Gründen ber Bewiffensfreiheit Ginbak Er erregte jedoch burch fein Benehmen mir Argerniß, fließ burch basselbe ben würdigen Semler und Andere von sich, bewarb sich um at möglichen Stellen, hielt über bie verschiebenften Begenftanbe Bortrage mi schmähte in ber gemeinsten Beise Jeben, ber ihm irgendwie in ben Bg trat ober zu treten ichien. Seine ichriftstellerische Ehre fette er guben auf's Spiel burch bie Schenkwirtschaft, welche er in einem 1787 von ihm angekauften Weinberge errichtete und welche seinen Feinden Anlas gab, verleumderische Gerlichte über ihn zu verbreiten. In die gleiche Beit fällt ein Unternehmen, zu welchem er seine maurerischen Berbindungen benutte, und von welchem schwer zu jagen ift, wie weit fich ber Gife für Aufflärung und ichwindelhafte Absichten barein theilten. eine Berbindung meift junger Leute mit freimaurerischen Formen und schiedeneren Tendenzen, als dieser Bund, in Folge der oben (S. 224 ff.) erzählten Berirrungen, damals in Deutschland befolgte. Als ihm jeboch bies Beginnen von Seite ber Loge zu Halle unterfagt wurde, verbreitet

re bereit Avreespondenz bas ihm angeblich burch einen unbefannten Fremden mitgetheilte Brojett eines neuen Geheimbundes unter bem Titel ber 2Dentschen Union", an welchem bereits zweiundzwanzig "verblindete Maurer" ietheiligt fein follten. Er errichtete 1788 ein eigenes Comptoir filr Beweibung bes "Werbegeschäfts", bas, wie er selbst erzählt, in ber ersten Boche bie Sauptfache sein sollte. Die Dentsche Union sollte, so lautete im: von Bahrdt verbreitete Plan, den Fanatismus und Aberglauben ftilrzen bie Anflarung ber Menschheit, als ben großen 3med bes Stifters be Christentums, fortsetzen. Bu biefem Behufe mar eine vollständige Denanifation Dentschlands nach Brovingen und Diocesen mit Comptoirs einem Unionshause entworfen. Die Thätigkeit ber Union aber sollte win besteben, burch Einrichtung von Lesegesellschaften für aufgeflärte Schriften. ben Buchhanbel nach und nach gang an fich zu ziehen beb alle "guten Köpfe" für sich zu gewinnen. Ein zweiter, verbefferter Man gab ber Union eine maurerische Gestalt, stellte brei Grabe auf, velde Ritualien erhalten follten, und erweiterte ben Zwed auf Berbefferung a Bolksreligion und ber Erziehung, Belohnung entschiebener Berbienfte, Berfprauma verbienstvoller Menschen im Alter und Unglitch, sowie ber Bitwen und Baifen von Unionsmitgliebern u. f. w.

Endlich benunzirte ein Randibat, welchen Bahrbt in seinem Saufe tigenommen und als Sefretär verwendet hatte, den Letztern sowol als Bifter ber Deutschen Union, einer verbotenen Gesellschaft, wie als Beroffer zweier Schriften gegen bas bamals erschienene intolerante Religions= bift bes prenkischen Ministers Wöllner, nämlich eines Kommentars über mefelbe und eines basselbe verhöhnende Luftspiel, welche beibe Schriften n bei Bahrdt gefimden. Umfonst versicherte Letterer, nicht ber Berteffer zu sein; nach gerichtlicher Untersuchung und einer bamit verbundenen baft von dreißig Wochen wurde er wegen des Lustspiels zu zweisähriger Keftungshaft verurteilt, obichon seine Autorichaft so wenig erhoben wurde, als ene bes Rommentars, bie man nicht für erwiesen annahm; wegen ber Andon aber murbe bie Sache fallen gelaffen. Die Strafe murbe inbeffen tof bem Wege ber Gnabe auf ein Jahr herabgesetzt und in Magbeburg Nach seiner Entlassung sette er seine Wirtschaft in Salle Manben. bet; in Folge langer Krankheit ftarb er schon 1792. Im Gefängnisse latte er eine seiner besten Schriften "Handbuch ber Moral für den Bürgerand in bem weichherzigen und philanthropischen Geiste ber Zeit und mit sorafältiger Schonung ber religiösen Anschauungen geschrieben. Außerst ichmacklos und ked ist bagegen sein zehnbändiges Werk "Ausführung bes Blans und Zweds Jesu", in welchem er die Wunder als Thatsachen amahm, aber in höchst gezwungener Beise natürlich zu erklären und zu= glich nachzuweisen juchte, daß Jesus an der Spite einer geheimen Ge= Moaft gestanden und ben Krenzestod nur zum Scheine burchgemacht Jabe, um bem Meffiasglauben ein Ente zu machen und für Wahrheit zu wirken! Mit einer beinahe die Bekenntnisse Rousseau's erreichenden Aufrichtigkeit, aber starken Bemühungen zu seiner Beschönigung schrieb er seine Lebensgeschichte, in welcher er unter Anderm bekannte, daß der Leichtstun bei ihm eine Krankheit geworden sei.

So war seit Wolf auch die deutsche Philosophie auf dem beine Wege, gleich der französischen in die Dienste einseitiger Tendenzen zu spraten und das uneigennstigie Streben nach Wahrheit zu Gumften individualler, nicht gehörig verarbeiteter Lieblingsmeinungen aufzuopfern. Sich schon die Ehrenmänner Reimarus und Semler von diesem Borwafe nicht freizusprechen, so ist es um so weniger der zweideutige Lärmschläft Bahrdt. Schon zur Zeit des Wirkens der Genannten trat indessen Umtehr zur Besserung ein, indem die sogenannten "Bopularphilosophen", wenn sie auch als Menschen nicht von auffallend beschränkten Richtungen frei blieben, doch als Schriftsteller mehr die Wissenschaft pflegten, all ihre Privatmeinung und so die Vorläufer des großen Mannes wurder, der nur um der Wahrheit zu dienen, den Tron der Philosophie für Deutschland eroberte.

Un der Spite der fogenannten Popularphilosophen fteht ber but feine Eigenschaft als Buchhandler mit nicht zu unterschätzenbem Ginfiel ausgestattete Christoph Friedrich Ricolai, geboren 1733 zu Berlin Nachdem er die vietistische Erziehung des Waisenhauses zu Salle de geschüttelt und sich mit ber neuern Philosophie bekannt gemacht, trat in bas Geschäft seines Baters und betheiligte fich mit Gifer zugleich m bem Erwachen bessern Geschmackes in ber Literatur, indem er ben be maligen sich befämpfenden beutschen Dichterschulen von Gottsched und Bomer, beren feine etwas Muftergiltiges leiftete, bas Beispiel Milton's mb Shatespeare's empfahl, burch welches Streben er mit Leffing in fremt ichaftliche Beziehungen fam. Mit ihm und Moses Mendelssohn foris er feit 1757 bie "Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften und freien Runfte", feit 1759 aber, nachdem er Besitzer ber väterlichen Buchhandlung pe worben, die "Briefe, die neueste Literatur betreffend", welche fich jebo auf Dichtung und Wiffenschaft beschränften, und, wie ein Zeitgemfe fagt, burch ihre Rühnheit in ber literarischen Welt ebenso viel Schrecht verbreiteten, als Friedrich's bes Grofen Beere in ber politischen. Leffing's Wegzug trat feit 1765 an Die Stelle ber Literaturbriefe be besonders dem Rampfe für theologische und philosophische Aufklärung et widmete "Allgemeine Deutsche Bibliothet", welche fich bis in unfer Jahr hundert erhielt. Durch diese Zeitschrift wurde Nicolai das eigentliche Saupt ber von ihr vertretenen Richtung, obschon sein Wirken ein untland und inkonsequentes mar. Er felbft liebte es, fich als frommer Chrift p betragen, fleißig in die Kirche zu geben und das Abendmal zu nehmen, und in seiner Zeitschrift vertheidigte er das Christentum und die Offen barung, nur daß er bann wieder die Ubereinstimmung von beiben mit er Bernunftreligion nachzuweisen suchte und dabei im religiösen Geitete boch nichts Anderes unangetastet ließ als Gott, Unsterdlichkeit und Lugend. Diesen Standpunkt beobachtete er auch in seinem Roman Sebaldus Nothanker", sür welchen ihm die Kaiserin Katharina eine stdene Medaille verlieh und Männer wie Lessing, Wieland und Fichte fr Lob aussprachen. Dieser Ruhm nährte aber eine solche Eitelkeit in im, daß er gegen die später eintretende Blüte der deutschen Literatur und deren Koryphäen Goethe, Schiller, Kant, Fichte und Andere in der pflosesten und abgeschmackesten Weise, als gegen angebliche Verderber es Geschmackes schmähend und lästernd auftrat. Vergessen und verachtet und er 1811.

Bie Nicolai als frommer Christ, so gefiel sich sein Mitkampfer für Inflarung, Dofes Menbelsfohn, in ber Eigenschaft eines ortho-Man scheute sich bamale burchaus nicht, so lächerlich bies ente ware, alle Gebräuche einer Rirche mitzumachen, beren innerfte Grundmaen man gleichzeitig untergrub. Rur waren schon damals, wie noch ente, die Juden in Bezug auf ihre Religion weit angitlicher als fie und de Chriften in Bezug auf bas Chriftentum, und halfen, wie noch heute, freisinnigen Chriften eifrigst bas positive Christentum anfeinden, Dehrend fie an ber Thora und bem Talmud fein Jota antaften ließen, nd sonderbarer Weise fiel dies (und fällt noch) Niemanden auf, als ob B fo sein mußte. Bu biesen Leuten gehörte auch ber von ben freiimnigen Christen ebenso vergötterte, wie von ben Juden als Abtrunniger eclafterte und boch Jude vom Ropf bis jur Goble gebliebene Menbels-Als Sohn eines Lehrers an ber jubischen Schule zu Deffau 1729 eboren, wurde er fo fehr mit Studiren angestrengt, bag er auf Lebensat nicht nur franklich, sondern felbst buckelig blieb. Geinem Lehrer Rabbi trantel folgte er 1743 nach Berlin und batte mit Not und Elend bart tampfen, wie nicht minder einerseits mit der judischen Engherzigkeit, welche allen Berkehr mit Christen und alle Anlehnung an die neue Reit perbonte und anderseits mit ber chriftlichen Undulbfamkeit und Juben-Nachdem er beimlich die latinische Sprache erlernt und sich beutschen Stil und in der Philosophie ausgebildet, wurde er Hauswirer bei einem judischen Seidenfabrikanten, dann beffen Buchhalter und Berrespondent und nach seinem Tobe Geschäftsantheilhaber. Schon mit vierundzwanzig Jahren wurde er Leffing's Freund, ber in ihm einen zweiten Epinoza ahnte, und burch ihn, ber bie "philosophischen Gespräche" bes auben zu bessen Uberraschung bruden ließ, zum Schriftsteller. mamten Werke vertheidigte er im Geiste der Leibnig=Wolf'schen Philo= ophie gegenilber Boltaire Leibnigens Bahn, daß die bestehende Welt die ieftmöglichste sei, und trat in gleichem Sinne mit Lessing gegen Mauertuis auf. Bald fand er jedoch seine bisherige Schule im Bunkte ihrer Beringschätzung ber Sinnenempfindung zu einseitig und stellte fich in bemfelben auf Lode's Seite, jo bag er fich teinem Spftem völlig aufchie Weber in biefen Fragen jedoch, noch in ber Untersuchung über bie En pfindung bes Schönen, welcher er fich ebenfalls, boch nicht epochemachen hingab, errang Menbelssohn seinen höchsten Ruhm, sondern in ione nannten metaphyfifchen Fragen. In ber Beantwortung einer Preising ber Berliner Atademie 1763, über bas Deutliche in ber metaphysische Biffenschaft errang er ben erften, - Rant ben zweiten Preis; bie Die bes Letztern war ben Preisrichtern unergründlich, bas Rachbeten Bolffin Ansichten burch Mentelssohn weit gelänfiger. Der jübische Philisch wurde burch bies Ereignif bas Saupt ber beutschen Deiften und tant als solches einerseits gegen die bestehenden Religionen und Rirchen (14 gegen die christlichen, beileibe nicht gegen die mosaische) und anderseit gegen ben frangösischen Materialismus; er wurde ber Brofet ber mis ternen zweidogmigen Religion, welche alle Offenbarung und Butt niederwirft, vor Gott und Unfterblichteit aber anbalt und ausruft: 28 hierher und nicht weiter!".

Moses Mendelssohn schrieb über jede dieser beiden beistisch "Wahrheiten" ein eigenes Buch. Bur Begrilndung ber Unfterblichtet theorie schuf er, nach Blaton's Borgange, ben "Bhabon", indem er bet Inhalt biefes Gefpräches mit Beibehaltung berfelben baran theilnehmente Berjonen, berjelben anziehenden und gewandten Spracke und berjellen seichten, sophistischen Beweisversuche, gewissermagen moberniftrte, b. burch Einschaltung der Ansichten neuerer Philosophen vermehrte und pe pularisirte. Menbelssohn's Bhabon besteht aus brei Gesprächen. 🕨 ersten suchte er die Unfterblichkeit baraus zu beweisen, bag die Seele d vom Rörper verschiedenes, selbständiges Wesen sei; bann fiel es ihn ch ein, daß dies lettere selbst erft bewiesen werden müffe, was er im weine Gespräche auf unklare und gezwangene Beise versuchte; im britten & iprache beschäftigte er fich, die Unsterblichkeit aus bem im Menfchen ber handenen Streben nach berfelben, beziehungsweise nach böberer Berret tommnung, und aus ber Notwendigkeit einer Belohnung und Beftraten zu erweisen. Die Bestimmung der Formen, unter welchen die Unfeit lichfeit stattfinde, lehnte er ab, ließ fich aber andersmo vernehmen, i er sich einen individuellen Geift ohne Körver nicht denken könne, won bann freilich die ganze Darlegung bahinfällt. Für unfere Zeit M Bhabon teine Bedeutung mehr. Damals aber erregte er grofes Auffete und jeder fühlende Chrift wollte von dem philosophischen Inden beleht und getröftet fein, bag auch fein liebes 3ch nicht ber Bernichtung heimfallen werbe.

Die Gottesibee behandelte Mendelssohn in den "Morgenftunder", welche 1785, kurz vor seinem Tode, erschienen. Auch hier geht er wicht von der unbewiesenen Boraussetzung eines "allervollkommensten Besens" aus, welches (natürlich wenn es ift!) nicht unmöglich, auch nicht bis

wöglich sein könne, sondern wirklich sein milste, und sucht dies mit zroßem Auswande von Beredsamkeit zu beweisen. Im unvollendeten preiten Theile bemühre er sich, die "Borsehung" zu "retten", zwar in rechten begeisterter Sprache, aber eben mit derselben Ohnmacht, mit velcher dies noch heute und ewig versucht wird! Sein Hauptmotiv ist un Ende, wie bei Boltaire, nur das bodenlose des "Trostes", während eber Trost an sich ein Notbehelf ohne innere Wahrheit, ja mit offensierer Bermäntelung der Wahrheit ist. Es stimmt wehmittig, daß er an einem Freunde Lessing, als es hieß, derselbe sei Spinozist gewesen, verweiseln wöllte und hierdurch darlegte, daß er sich zum Geiste seines charaktersbern. Stammesgenossen nicht erbeben konnte.

Es war eigemlich nur konsequent, daß Mendelssohn der Deist die Camfe nicht annahm. Im Glauben sind Deismus und Indentum vesemtlich identisch, und die Christen jener Zeit waren nicht wenig übersticht, den Wahn fallen zu sehen, als ob der Deismus ein geläutertes Pristentum wäre. Daß aber der jüdische Philosoph an den veralteten kremonien seiner Religion sesthielt, gehört in die nämliche Kategorie wie wilmstand, daß Boltaire beichtete. Beides sind Schwächen, doch liegt wienige Mendelssohn's im Erkennen, diejenige Voltaire's im Willen. ludessen hat sich Mendelssohn das Berdienst erworben, die Dürre und köchternheit des Kationalismus unserer Väter durch Wärme des Gemüts

mb Erregung ber Fantafie belebt zu haben.

Ein weiteres Berdienst Mendelssohn's ist, die Juden der deutschen Bildung näher gebracht zu haben, und zwar in einer Zeit, wo sie noch von Kegirungen despotisch unterdrückt und vom Pöbel barbarisch missembelt und verfolgt wurden. Dieser Umstand begeisterte ihn zu seiner ichen, weil an Thatsachen anknüpsenden Schrift "Jerusalem" (1783), werden er die Gewissensfreiheit mit besonderer Mücksicht auf seine Stammessind Glaubensgewossen versocht und in oft begeisterter Sprache (theilweise wer viel zu breitspurig) vertheidigte und die Trennung von Staat und kinde forderte. Mit seinen da ausgesprochenen Hauptgrundsägen, soweit der nicht die von ihm vertheidigte göttliche Offenbarung der mosaischen Besetz betreffen, kann auch der moderne Mensch spuppathistren. Kant und Mirabean bewunderten das Buch, und es beweist seine Wahrheit unch den seither ersochtenen Sieg seiner Prinzipien. Der Versasser starb und 4. Januar 1786.

Die übrigen Popularphilosophen sind von geringer Bebeutung und vir schreiten über sie hinweg zu einem Geiste, welcher die zwar verdienstwule, aber einseitige und philosophisch schwach begründete Richtung, der as aufgeklärte Deutschland im vorigen Jahrhundert huldigte, überwand ud mit Titanenkraft die Gesetze des Deukens in neuer und überwältigender vrm auf dem Kampsplatze der Zeit aufrichtete.

Immannel Rant murte am 22. April 1724 als Sohn eines Sattlers

211 Königsberg in Oftpreußen geboren. Seit 1740 besuchte er bie boribe Schriftfteller Universität mit ber Absicht, sich ber Theologie zu widmen. wurde er 1747 burch eine Schrift über bie "Schätzung ber lebendiger Kräfte", Privatdozent an der Universität 1755, als welcher er über phile jophische und naturwissenschaftliche Kächer portrug. In ben erften Jahm feiner Thatigfeit wandte er fich mit Borliebe ber Naturwiffenschaft an, mit Bezug auf welche sein wichtigstes Buch die "allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels nach Newton's Grundfaten" ift, worin er ausführte, baf bie Natur an unabanderliche Gefetze und an einen von Gott gemachten Blan ber Bolltommenbeit gebunden sei, - Alles noch im Banne ber Wolf'schen Lehre. Seit dem Jahre 1762 dagegen war er ausschliefili ber Philosophie ergeben. Seine ersten hierher gehörigen Arbeiten betraft bie Logit und Metaphysit, und zwar junachst im Anschluß an humet Steptizismus, nach welchem ihm jene beiben Wiffenschaften in ihrer bamas herrichenden Geftalt als "leere hirngespinnfte" erschienen. Er proteftitte gegen ben Wolf'ichen Wahn, Die Philosophie mathematisch beweisen # tonnen, und gegen die Anmagungen der damgligen Bhilosophen überhamt, Alles, auch bas Unbestimmbarfte, genau erklären zu wollen. Ein eigentlich neues Syftem beutete er zum ersten Mal an in ben "Traumen eine Beiftersehers, erläutert burch Traume ber Metaphysit" (1766), woch er in außerst anziehender Sprache die Fantafien ber bisherigen Bbile sophen mit Geisterseherei zusammenstellte. Erst mit 46 Jahren, 1770, wurde er Professor, - erst mit 57 Jahren, 1781, gab er sein entel Hauptwerk, die Kritik der reinen Bernunft, 1787 bas zweite, die Kritt ber praktischen Bernunft, 1790 bas britte, die Kritik ber Urteilskraft 1793 erschien seine "Religion innerhalb ber Grenzen ba heraus. blosen Bernunft" und ein Jahr barauf gab er seine Professur wegen Altersschwäche auf. Nachdem er kindisch geworden, starb er 1804. Genuffe bes Lebens hatte er, außer ben Studien, niemals gefannt. & war weder jemals verheiratet, noch kam er während seines ganzen Lebent über die nächste Umgebung von Königsberg binaus, mas aber tie Beit und Tiefe seines Blides, wie er fie in feiner großen philosophica Trilogie an ben Tag gelegt, nicht beeintrachtigte. Schon bei Lebzeiten, boch erft in feinen späteren Jahren, erlangte sein Name einen großen Ruf, und aus gang Deutschland tamen bie Weisheitdurstigen, ihn zu seben und zu hören.

Als Einleitung in die Lehre Kant's können wir seine "Träume eine

Beifterfebers" betrachten.

Kant beginnt mit der Untersuchung, was ein Geist sei. Er gesteht zuvörderst seine Unwissenheit in dieser Frage gegenüber der eingebildeten Bielwisserei Anderer. Dann gelangt er zu dem Schlusse, tog unter Geistern nur einfache, mit Vernunft begabte Wesen, welche keinen Raum ansfällen und daher immateriell sind, verstanden werden können.

Damit ift aber noch nicht einmal bie Möglichkeit, geschweige bie Wirklideit folder Wefen bewiesen, und ebensowenig, ob die menfchliche Seele ein foldes fei. Rant ift zwar geneigt, bas Dafein immaterieller Naturen in ber Welt zu behaupten und seine Seele felbst in bie Rlaffe biefer Befen an verfetzen; allein die Frage, wie es tomme, daß ein Beift und ein Rörper zusammen Gins ausmachen und wodurch biefe Ginheit wieder mfaehoben werbe, übersteigt seine Ginsicht. Über diese Ungewischeit bommt er baber so wenig hinaus wie irgend ein Anderer; aber er versucht s menigstens, bie bestehenbe Spothese vom Beiftigen, Die man vor ibm is eine schlechthin festgestellte, bes Nachweises nicht bedürftige Thatsache ungesehen, zu erklaren. Es gibt in uns, führt er aus, ein Gefühl, baf mier Wille einer gebeimen Dacht unterworfen fei, welche ihn zwingt, ieine Absichten nicht blos auf bas eigene, sondern auch auf Anderer Wol m richten. Er nennt biefe Macht ben "allgemeinen Willen", welcher in ber Welt der benkenden Naturen eine "moralische Einheit" nach blos peffigen Befeten begrunde. Er mochte Dies aus einer Rraft erklaren, welche bie Beifter in ähnlicher Beise verbinde, wie Newton's Gravitation bie Rörper, und wünscht baber, die menschliche Seele mochte Bestand-Beil einer Beisterwelt sein und diese Eigenschaft nach bem Tobe fortseten. Mes jedoch nur nach Maggabe bes göttlichen Willens, nicht nach will= Urlicher Anordnung menschlicher Weisheit. Dag aber ber Mensch burch leine Sinne jemals abgeschiedene Seelen ober reine Beifter mahrnehmen Bane, verneint unfer Philosoph bestimmt, und fügt bei, von ber "anbern Belt " könne eine anschauende Renntniß nur erlangt werben, indem man etwas von bem Berftande einbuffe, ben man für bie gegenwärtige nötig Sabe! Die Geisterseherei will er baher an ber Sand ber Erfahrung als tranthafte Einbildung preisgeben, "ohne jetoch", wie er nachher, Dbigem wibersprechend, hinzufugt, "ihr ganglich alle Wahrheit abzuleugnen". Goweit ber erfte ober bogmatische Theil. Im zweiten ober hiftorischen be-Maftigt fich Rant mit bem Beifterseber Swedenborg, beffen erstaunliche Baben (oben S. 146 f.) er aus tem "Hörenfagen" ableitet und beffen Berten er allen Aufwand von Berftand abspricht. - Intereffant ift bie Angabe ber 3mede, welche Kant mit biefen Ausführungen verfolgte. Er molte bamit ber Metaphysit nüten, in welche er "bas Schicfal habe - Rediebt ju fein", ob er fich gleich von ihr nur felten einiger Bunft= -bezengungen rubmen konne. Er nennt fie "eine Wiffenschaft von ben Grenzen ber menschlichen Bernunft:" Dieses Gestandnig ift aber nur eine Paraphrasirung bes einfachen Faustischen, "bag wir nichts wissen können". Das große Berbienst Kant's ist baber, daß er zuerst gewagt hat, das Sanze geiftige Bebiet als Sprothese und alle Bersuche, basselbe naber bestimmen, als Traume hinzustellen. Das Jenseits ift ihm nur eine maenehme Hoffnung, aber freilich noch eine folche, welche er nicht ent= behren zu können glaubt.

Dies sind die Grundideen des Riesenwertes der Kant'schen Kritil. Es kann nun nicht unsere Aufgabe sein, den Inhalt desselben vollständig darzustellen, und wir beschränken uns darauf, diezenigen Resultate der Philosophie Kant's aufzusihren, welche für unsere Zeit und für det Interesse der gebildeten Welt überhaupt von Interesse sein können.

Rant hat die seit dem siebenzehnten Jahrhundert auseinandergebenden Richtungen bes Sensualismus ober Realismus und bes Spirimalismus ober Ibealismus wieder zu vereinigen gesucht, indem er der ersten, ba Schule Lode's, jugab, bag bas 3ch allerdings nur burch bie Erfahrme Ertenntniffe sammle, und ber zweiten, ber Schule Leibnigens, bag # bann aber mit Silfe im Berftande enthaltener Begriffe frei ber Aufen In ersterer Begiehung nannte er bas 3ch bas welt gegenübertrete. theoretische, in zweiter Beziehung bas praftische. Während bie Aufer welt den Stoff zur Ertemtniß liefert, gibt bas erkennende Subjett bie Form bazu, nämlich die Begriffe des Berftandes; ohne bas Zusamme wirfen von Aufenwelt und Berftand gabe es teine Erfahrung. Die Rusammenwirken jedoch hat zur Folge, daß wir die Dinge nicht so w kennen, wie fie wirklich find, sondern nur, wie sie uns erscheinen. Ander feits aber können wir nichts erkennen, wofür es feine Erfahrung gibt, ber Berftand allein liefert feine Ertenntnif, wenn feinen Begriffen nich finnlich erkannte Aufendinge entsprechen; bas Ueberfinnliche taun baber nicht erkannt werden. Der übersimmlichen Ibeen, welche bie Bernunft, d. h. die höhere Entwidelung bes Berftandes, ohne 60 fahrung bilbet, gibt es nun brei: Seele, Welt als Banges und Got (psphologische, kosmologische und theologische Ibee). Wir konnen weber erkennen, ob es eine Seele als vom Körper unabhängiges Bringip im Menschen gebe, und welches nach bem Tobe ihr Schicffal, noch ob die Welt Grenzen in ber räumlichen Ausbehnung und zeitlichen Dauer habe ober nicht, - noch ob es ein höchstes Wefen gebe, bas Die Welt erschaffen habe und leite. Es fann weber bemiesen werbet, bak einer dieser Ibeen thatsächliche Berhältnisse entsprechen, noch bes bies nicht ber Fall fei; es fann hier überall nur Bermutung flattfinden. Alle Bersuche von Beweisen in diesen Dingen beruhen auf Trugschliffen, b. h. auf Boraussetzungen, die nicht erwiesen werden können, sonben wieder nur auf ihren eigenen Folgerungen beruhen und mit diefen fallen.

Die Eigentümlichkeit des Berfahrens Kant's besteht nun darn, daß er, was er mit der einen Hand in der "Kritik der reinen Bermust" niederreißt, mit der andern Hand in der "Kritik der praktischen Bernunft" wieder aufzubauen sucht. Er geht dabei von der Freiheit de Billens aus, welche, wie er sagt, als "inneres Faktum" in uns gegeben, Thatsache der innern Erfahrung sei. Die Freiheit ist die Form, mit deren Hilfe die Neigungen und Begierten, als Stoff, das Handeln hervorbringen. Die erstere ist für alle Menschen gemeinsam; sie spricht

mit "tategorischem Imperatio": Du follst, während die finnlichen Be-Randtheile bes Willens fehr verschieben find und unter ben Denschen als manigfaltige "Maximen " vorfommen. Aus beidem, Imperativ und Marime, gebt bas oberfte Gefet ber Moral hervor: man folle fo handeln. bag die Maxime des Willens eines Jeden zugleich als Bringip allgemeiner Gefetgebung gelten fonne, und bies moralische Gefet folle bie minige Triebfeber bes Willens fein. Rant übertreibt jeboch biefen Grundint in ber Weise, bag er die Pflicht für unverträglich mit ber Neigung Mt. Er forscht bann weiter nach bem "höchsten Bute", und finbet betfelbe bann vollständig, wenn sich bie bochfte Tugend mit ber bochften Bladfeligfeit verbindet. Die Berwirklichung ber erstern findet er in wer Unfterblichkeit ber Seele, als einzig möglicher Art und Weise unendiden Fortschritts zur Bolltommenheit, die Berwirklichung ber zweiten im Dafein Gottes, als ber einzig möglichen Quelle ber Glüchfeligkeit. rimmt also Kant als "Forberungen ber praktischen Bernunft" bieselben Deen an, welche er als von Seite ber reinen Bernunft unbeweisbar vergelegt hatte, b. h. Rant will wiffen, bag biefe 3been " Dbjekten ent= prechen"; aber ber Mensch tann fie nicht erkennen. Da indeffen bieelben allein auf der Moral beruhen, so ift für Rant auch alle Religion n ber Moral enthalten und beruht allein auf ihr. Er verwirft baber de Dogmatif und will nur eine moralische Rirche, welche zugleich eine Maemeine, eine von Aberglauben und Schwarmerei reine, eine freie und ine unveränderliche fein foll. Die Bernunft ist ihm die oberfte Richterin digiofer Schriften, bas Siftorische ber letteren an fich gleichgiltig. Meich Gottes" nennt er die Berwirklichung des Bernunftglaubens, momit bas Ende ber Geschichte eintreten folle.

Rant's Lehre fommt einer vollständigen Umwälzung in ber Geschichte er Bhilosophie gleich. Er hat ber alten scholaftischen Methode bes Bemuptens ohne Beweis, bes Aufstellens von Sppothefen als Gefegen, welchem sogar noch ein Spinoza, trot seiner Unabhängigkeit von ber Beologie, ergeben war, mit einem Schlag ein Ende gemacht. Berfinnlichen hat er seine richtige Stellung angewiesen, berberung ber praktischen Bernunft, b. h. als blos burch Rachbenken erworgebrachte, freiwillige, nicht allgemein verbindliche Unnahme. Beologie, ober genauer genommen ber Dogmatit, als Wiffenschaft, ift mit der Todesstreich versetzt und zugleich auch die Art an den un= machtbaren Baum ber Metaphyfit gesetzt, ben jeboch Rant noch nicht manhauen magte, obschon in seinem eigenen System beffen Wertlosigkeit nut wie eingestanden ift. Die Rant'schen Bostulate des freien Willens, er Unfterblichkeit und bes Daseins Gottes sind, trot ihrer Forberung and die prattische Bernunft, um nichts gewisser geworden, und die Maltifche Bernunft ber Wegenwart besteht auch ohne an fie gebunden zu sein.

Herrschaft auf ben beutschen Hochschulen an, welche vorher bie Bo Philosophie eingenommen hatte, die jetzt keine Beachtung mehr sand, Kantianer bearbeiteten mit Eifer das gesammte Gebiet der Wissensch

Dagegen fand Kant's Aritizismus auch Wiberstand. Schwärm und gläubige Richtungen konnten die Beschränkung der Erkennni die sienliche Erfahrung und die Herabsetung der Grundlagen Religion von absoluten Wahrheiten zu blosen Forderungen der prak Bernunft nicht ertragen und suchten daher wieder neue Ausgangs für das denkende Ich. Zu diesen Rittern des Gemütes, die sie ben unbequemen Fessell der Bernunft loszuringen und dasir di ihrer Ansicht leichteren des Glaubens anzulegen strebten, gehören mann, Derder und Jacobi.

In der nämlichen Stadt wie Rant, aber feche Jahre fpater 27. August 1730, wurde Johann Georg Bamann als Gohn Wundarztes geboren, beffen Bruder ben zweiten Theil des Si romans ber "astatischen Banise" geschrieben hatte\*). Er widme vorzüglich ber Philosophie und gab schon im zwanzigsten Jahr Freunden eine Zeitschrift "Daphne" heraus. Er war seit 1752 lehrer in Liefland und Kurland und machte fich zubem in ausgebi Make mit der ältern und neuern Literatur bekannt; lebhaft bewi er die französische Enchklopädie und Kant's Philosophie. 1756 besuchte er, in der Absicht, sich dem Handel zu widmen, L bie beutschen Seeplate, Amsterbam und London, wo er in schlechte! schaft geriet, zugleich aber sich in die Bibel vertiefte, die er in schwärmerischem und mustischem Geifte auffafte, womit er sich ; Bestrebungen ber gebilbeten Welt seiner Zeit in ben schroffsten ( fat brachte. Nachbem seine Blane fehlgeschlagen, kehrte er nach gurud, wo er in ber Familie Berens, für welche er gereist mar, und für Beichte und Abendmal schwärmte. Dunkle Empfind innere Stimmen und Bibelftellen leiteten ihn zu Allem, felbft zu 5 gebanten. Seit 1759 lebte er in Ronigsberg wieber gang ber ! tur. Seine schriftstellerische Laufbahn begann er, veranlagt burch Freund Berens und ben großen Rant, welche ihn besuchten, mi "Sofratischen Dentwilrbigfeiten". Er gelangte ohne Absicht, aus i Antrieb bazu, und ein philosophisches Sustem stellte er weber auf, nahm er basjenige eines Anbern an. Seine Ausbrucksweise ift ber Beitläufigkeit abgeneigt, tiefsinnig, reich an Bilbern und F an Wit, Sumor und Ironie, babei aber buntel und schwer verstä Die mathematische Methode in der Philosophie verwarf er und le bie Annahme, daß die Mathematik den Verstand schärfe, mas nach

<sup>\*)</sup> Gilbemeifter; Johann Georg Hamann's, bes Magus im M Leben und Schriften. 3 Bbe. Gotha 1857.

vie Sprachlehre weit mehr thue. Sein Standpunkt war getheilt zwischen Blanden und Zweifel, indem er überzeugt war, daß alles menschliche Bissen Stückwerk sei. Seinen Zweisel wandte er jedoch, in verdächtiger kabesangenheit, ausschließlich auf die Philosophie, ja sogar auf die Raturwissenschaft, seinen Glauben aber auf die Bibel an, welche er has größte Muster und den seinsten Prodestein aller menschlichen Kritik" I) nannte. In seinen Schriften liebte er es, in irgend einer Maske mizurreten, z. B. als "kreuzsahrender Philosog", als "Oberzöllner Jachäus", meistens aber als "Magus im Korden", und ebenso: seinen bekannten Ramen aus dem Altertum oder Mittelalter zu geben. Die Litel seiner Werke waren ebenso dunkel als diese selbst, doch so gewählt, as sie, wenn enträtselt, den Inhalt deutlich angaden.

hamann's "Sofratische Denkwürdigkeiten" (1759) entwickeln sein Spftem bes "Nichtswiffens ". "Unser eigen Dafein," fagt Hamann, und die Eriftrenz aller Dinge außer uns muß geglaubt und tann af feine andere Art ausgemacht werben." Und weiter: "Was man lanbt, hat baber nicht nötig bewiesen zu werben, und ein Sat fann wch so unumftöglich bewiesen sein, ohne beshalb geglaubt zu werben." Der Glaube ift tein Wert ber Bernunft und tann baber auch keinem Inariffe berjelben unterliegen, weil Glauben jo wenig burch Gründe zichieht, als Schmecken und Sehen." Bon Sofrates faat er: "Mein Bokrates bleibt als Beibe groß und nachahmungswürdig. Das Christenum würde seinen Glanz verdunkeln." Das Buch besteht übrigens aus ft geiftreichen Reflexionen, Die fich an Ereignisse aus bem Leben bes Botrates tulipfen, und fand nicht vielen Beifall, und noch weniger Berftandniß, mas ben Berfasser zu bem "Nachspiele", betitelt "Wolken", Berftanden wurde er blos von feinem Antipoden Rant, wit welchem er häufig korrespondirte und der mit ihm eine "Bhysik fur Imber" (!) ju fchreiben beabsichtigte, welcher feltsame Gebanke (ber Mostiker als Naturforscher!) aber nicht zur Ausführung kam. An einen freund schrieb Hamann über Kant: "Wir stehen so mit einander, daß id bald eine fehr nabe, bald eine fehr entfermte Berbindung mit ihm m haben poraussehe. "

Hame ahlreichen Schriften verfaßte, las er sämmtliche griechtiche und kimische Klassifter im Original, beschäftigte sich mit dem Arabischen und tweeren orientalischen Sprachen, und vervollkommnete sich so im Franssischen, daß er mehrere Bücher in dieser Sprache schrieb. Diese Bielzitigkeit verhinderte ihn jedoch nicht, auf die einseitigste Weise über die bestrebungen der Aufklärung abzuurteilen und Die herabzuwürdigen, die icht gerade seinen Glauben hatten, nämlich den lutherischen, für welchen gegen "Theismus" und "Papstum" stritt. Ja dieser "Glaube" riß

ihn fo weit hin, die Wiffenschaft ju verachten, die bemfelben unbequem erschien, so bag er, wie er fagt, "ben neuen Spothefen ber Sterntunf fo gehäffig war, ohne fie zu verstehen," daß er ihnen, "ohne zu wissen warum, nach bem Leben stand, vielleicht blos, weil fie ihn — in seiner Andacht störten!" - Samann sparte barum tein Salz, Boltaire, ben er ben "wahren Lucifer bes Jahrhunderts" nannte und in beffen Charatter er ein leuchtendes Beispiel von ber Scheinheiligkeit bes Unglaubens' fand, sowie bessen Gesinnungsgenossen, Die "Tartliffe bes Unglaubens". ju befämpfen und fo auch feinen eigenen großen Rönig in verftette Weise zu treffen. Bezeichnend ift es, baf er sich bes ebenfalls mit be religiösen Auftlärung zerfallenen Rouffeau annahm, für beffen "nen Beloise" er begeistert mar und ihr einen "neuen Abalard" folgen n laffen beabsichtigte. Much ift es ein fonderbares Busammentreffen, bis er gleich Rouffeau mit einer ungebildeten Person in wilder Che lebt, ihre vier Kinder zwar auferzog, die Ehe aber aus nichtsfagenden Grunden unterließ. Gine erstaunliche Liebhaberei hatte Samann bafür, die Rem fionen feiner Werte in besonderen Auffaten zu widerlegen und die Reges fenten burch Berftellung ihrer eigenen Worte lächerlich zu machen. I diesen Fall tam er namentlich oft gegentiber seinem sonstigen Freunde Mendelssohn, beffen "Literaturbriefe" fich wiederholt mit ihm beschäftigten. Wie mit bem illbischen Bertreter bes bamaligen beutschen Rationalismus, ftand Samann auch mit beffen feinstem Beifte, Leffing, in Briefwedich, während herber sein jungerer, eigentlich von ihm auferzogener Fremt Durch ihn wurde Goethe auf Samann aufmerksam und gab fich ber Einwirkung ber Schriften besselben so sehr hin, daß Gilbemeifter findet, der Faust sei in Bielem eine Kopie bes Magus im Norben. Go begrüßte hinwieder auch Hamann Goethe's Erstlingswerke als eine "Morgenröte" ber beutschen Literatur. Um besten verstand er sich mit seinem mustischen Bruder Lavater. Beibe apostrophirten einander it bithprambischem Bathos.

Biele Sonderbarkeiten Hamann's lassen sich übrigens erklären durch seine bedrängte Lage. Er bekleidete seit 1767 die Stelle eines Überseiners bei der (s. oben S. 81) in französischen Händen siegenden preußischen Finanzverwaltung, konnte keine Beförderung erlangen, erlind wielmehr Abzüge von seinem Gehalte, opferte in sechs Jahren sein Bermögen, seine Gesundheit und die Kraft seiner Augen und geriet in Schulden, so daß er 1776 zum Berkause seiner Bibliothek Zuslucht nahm, was durch eine plötzliche Krankheit verhindert wurde. Seine Beschwerden wurden von den Borgesetzen mit französischer Arroganz verhöhnt. Erst 1777 stieg er zum "Packhosverwalter" empor. Er war übrigens stets kränklich, wie er auch von Jugend auf an schwerer Zunge und Kahlköpsigkeit litt. Er ließ sich wegen letzterer mit einem Tucke um den Kops zeichnen und hielt einst dessen große Zipfel, nachdem er

jenen Umftand, wie es scheint, vergessen, für von seinen Feinden ange-Frachte — Efelsohren.

Mit ber Zeit wurde Hamann's "Etel vor allem Thun und Leiden bes Soculi" immer größer, seine Hupochondrie nahm zu, und er entzog fic beinabe allem Umgange. Sein "Christentum" wurde ausschließlider, und er ärgerte sich sogar über allegorische Statuen aus ber griechischen Mythologie. Als feines Freundes und Wolthäters Rant "Rritit ber reinen Bernunft" erschien, Die er mit Gehnsucht erwartet Satte, burch welche ihm aber "alle metaphysischen Untersuchungen veretelt wurden", bereitete er sich lange auf eine "Metakritik liber ben Burismum ber Bernunft" vor. Er gab fie amar aus Schomung gegen Rant nicht beraus: aber er behandelte Lettern mit Fronie und nannte feine "reine Berminft" Blendwerk. Nach Hamann ist die Quelle ber Philosophie nicht die Bernunft, sondern blos die Sprache, welche er in einer frühern Schrift als birett von Gott eingegeben nachzuweisen verincht hatte. Die höchst verworrene Auseinandersetzung seiner Spothese Aberzeugte jedoch naturlich Niemanden, bag durch biefe Schrift Rant Mermunben märe.

Reben ber "Metakritik", ber wichtigsten von Hamann's Schriften, seht als zweite seine Entgegnung auf Mendelssohn's "Jerusalem" (oben E. 367), unter dem Titel "Golgatha und Scheblimini, von einem Prediger in der Wisse (1784). Er faste nämlich erstere Schrift als eine gegen das Christentum feindliche auf und stellte den Mendelssohn'schen Alagen über die Unterdrückung des Judentums das wahre, sich erniedrigende Spristentum gegentiber. Er that dies in geschickter Zusammenstellung eigener Worte und Sattheile Mendelssohn's; der eigentliche Zweck aber war, die Berliner Auftlärer, Schulz, Biester und Andere zu treffen; sitt unsere Zeit haben indessen beide Schriften gleich wenig Bedeutung mehr.

Das waren Hamann's unnlitze und jetzt verschollene Feldzüge gegen die "natürliche Religion". Der alternde Magus wurde nicht mehr müde, segen alle Aufflärung zu eisern. Bon Kant sagte er, bei Erscheinen von dessen "Metaphhsik der Sitten", der Scharfsinn sei sein böser Dämon, sast wie Lessing's seiner". Eine erfreulichere Erscheinung daneben ist seine Sorge für die Erziehung und Ausbildung seiner Kinder, die bei dem Umstande, daß er ihnen die Ehre einer ehelichen Geburt nicht gestunt, als ein unerklärliches Rätsel erscheint.

Nachdem Hamann wegen seiner gründlich zerstörten Gesundheit lange vergeblich um einen längern Urlaub gebeten, wurde er 1787 endlich von seiner als überflüssig erklärten Stelle barsch entlassen. Er verließ nun, tinem längst ersehnten Ziele folgend, Königsberg und begab sich nach Rünfter in Westfalen, um dort bei seinem Freunde Buchholz und in Bempelfort bei Difseldorf im Hause des Philosophen Jacobi Kuren zu

gebrauchen. Diese bestanden theilweise in Magnetismus, der ihm m lich nichts half. In Münster wurde er auch mit der Fürstin An Gallizin, Tochter des preußischen Generals von Schmettan 1748), bekannt, welche in ihrer Jugend der freigeistischen Philosihrer Zeit ergeben war, sich dann aber bekehrt und seit längerer nichts mehr gelesen hatte, als die Bibel und — Hamann's Schr und in deren schöngeistig-frommem Kreise sich Jacobi und alle ült der Aufslärung Widerstehenden trasen. In ihrer Gegenwart start Kranke am 19. Juni 1788.

Hamann's Bebeutung besteht in seiner Antipodenstellung zu streund und Mitbürger Kant und in seiner Eigenschaft als Borl und Lehrer Herder's. Ohne diese Berhältnisse hätten wir ihn seinem Geistesbruder Lavater in die Geschichte des Glaubenseisers der Mystif, statt in jene der Philosophie, versehen mussen.

hamann's bedeutenbster Schüler, Johann Gottfried Ber wurde 1744 am 25. August zu Mohrungen in Oftpreußen gel Sein Bater, ein Schullehrer, erzog ihn in strenger Ordnung und I lichkeit; ber bortige pedantische und prügelsüchtige, aber gerechte ? Grimm unterrichtete ibn in ben Biffenschaften, und ber frankliche Si ling Brediger Trescho, ber ihn zum Kamulus annahm, suchte ir eine mustisch=fromme Richtung zu wecken. Im Jahre 1762 aber ihn ein russischer Militarwundarzt von schwedischer Abkunft mit fich Rönigsberg, um ihn Mebigin ftubiren zu laffen. Berber fonnte i feiner empfindlichen Nerven wegen, Diefer Wiffenschaft feinen Bef abgewinnen und zog es vor fich ber Theologie zu widmen. erhielt er eine Lehrstelle am Friedrichs-Collegium. Besonders a wirfte Rant auf ihn, bei bem er Philosophie hörte und beffen 3bee begeisterten, während er ihrer metaphysischen Einkleidung weder ständniß noch Interesse abgewann, ba sein Gemilt andere, poet Beburfniffe hatte. Letteren entsprach beffer ein alterer Freund, 1 in Rönigsberg gewann, und ben er wie einen Beiligen anstaun Hamann. Eine Berufung an die Domschule zu Riga entfernte Berber'n von Ronigsberg, von welcher Stadt er furz nach eine heerenden Feuersbrunft mit dem Gedichte "die Afche Königsbergs schied nahm. Der erft zwanzigjährige Lehrer und Brediger erwar große Achtung. Im Jahre 1766 ließ er fich als Freimaurer aufn und arbeitete für zeitgemäße Entwickelung bes Bunbes. Um bie und die Rulturbeftrebungen feiner Zeit beffer tennen zu lernen, ti 1769 eine größere Reise an. Bu Schiffe begab er sich zuerst Nantes, um sich in ber frangösischen Sprache auszubilben. Dann er sich in Baris mit dem Kulturzustande Frankreichs und mit den führern ber bortigen Literatur bekannt. Er war jedoch durch die be Bustande nicht befriedigt und nahm die Stelle des Reisebegleiters

holkeinischen Prinzen an, zu welchem er burch die Niederlande nach Chin eilte, um bann mit ihm Deutschland zu burchtreuzen und ben midften Winter in Strafburg zuzubringen, wo er mit Goethe und Jung-Stilling vertehrte und feine nachherige Gattin fennen lernte. ibm ieboch seine Stellung wegen bes Neibes ber Boflinge nicht zusagte. mehm er feine Entlassung und ging auf einen Ruf bin, nach bem Be-Reben einer schmerzhaften und bazu miglungenen Operation am Auge, 1771 als Ronfistorialrat nach Budeburg. Des Grafen Wilhelm von Shaumburg-Lippe wunderliche Liebhabereien jedoch (f. oben S. 72), bes unerquickliche Hofleben, und die damit verbundene Unmöglichkeit. Berber's Blane notwendiger Reformen im Rirchen- und Schulwesen ju verwirklichen, verstimmten ihn in hohem Grade, und nur die Freundlichkit der ihn allein wurdigenden Gräfin versukte ihm den Aufenthalt. 3m Jahre 1773 führte er seine Braut Karoline Klacheland beim: and sie wurde eine innige Freundin der Gräfin. Berber lebte nun ani, wirkte begeistert für Religion und Boesie und begann seine philoso= wijd-historischen Schriften mit ber "ältesten Urkunde bes Menschenge-Mechtes" (1774). Als aber Die Gräfin (1776) ftarb, folgte Berber gern bem Rufe als General-Superintenbent nach Weimar. Dort empfing in bie Freundschaft Goethe's und des Herzogs Rarl August und ber Reib ber Pfaffen. Den größten Wiberstand gegen Berbefferungen im Erziehungswesen fant er auch hier wieder auf geiftlicher Seite. Da= Ar entschädigten ihn die geistigen Genuffe an dem die Runft und Literabir liebenden und die großen Geifter ber Zeit um fich sammelnden Der Markgraf Rarl Friedrich von Baben beabsichtigte, im Bermie mit anderen Fürsten (Preußen, Sachsen, Hannover u. a.) die Erubung eines bentschen Nationalinftituts für Wissenschaft und Runft, mit herber an ber Spitze, — und 1788 erfreute ihn ber Freiherr und Domherr Friedrich von Dalberg, Bruder des Koadjutors von Mainz, mit bem Antrage, sein Begleiter nach Italien zu fein. Wenige Wochen mach Goethe's Ruckfehr aus bem Bunberlande reisten der katholische Ind ber protestantische Würbenträger zusammen bahin ab. fowelgte er fo recht in ben Genuffen ber Runftsammlungen und Ruinen and in Neapel entzückte ihn die Natur wie in Rom die Kunft. Später Dar er einerseits mit seinen Bestrebungen nach Schulreform, anderseits aber mit dem Kampfe gegen die Rant'sche Bhilosophie beschäftigt, in meld' letterer er die Auflösung der Religion und Moral zu erblicken Er stand in immer wachsendem Ansehen und Ruhm, als seine Bidwächte Gefundheit ichon am 18. Dezember 1803, vor vollendetem schezigstem Jahre, seinen Tob herbeiführte. — Er war menschenfreundlich, ebel und rein, burch und burch poetisch gestimmt, aber gur Schwerwut und jum Zweifel an ber Möglichkeit ber Erfüllung feiner Ibeale leneigt. Hamann's hämischen Saß gegen die Aufklärung theilte er nicht; er ließ dieser Gerechtigkeit widerfahren, bekämpfte aber ihre Konsequenzu, wo er sie für schädlich hielt. In seinen Schriften ist kein undulbsamet, gehässiges Wort zu finden; sie sind völlig vom Geiste der Schönkeit durchwebt.

Sein Sauptwert bleiben bie "Ibeen zur Philosophie ber Geschicht ber Menschheit". Unter "Geschichte ber Menschheit" verstand man in achtzehnten Jahrhundert, was man beute Rulturgeschichte nemt, unter "Bhilosophie" berfelben, jur Unterscheidung von ihrer eigentlichen Darftellung, Die Aufstellung von Grundfaten über ihr Wefen und ihr Daraus baben bann spätere Philosophen eine eigene Wiffer schaft, "Philosophie ber Geschichte", herauszuklügeln versucht, indem fe in die Geschichte ihre Lieblingsideen bineinzulegen unternahmen, in gleich ber sogenammten Naturphilosophie vorübergegangene Liebhabmi. Berber hulbigte biefer noch nicht. Seine "Ibeen" find rein fulmige schichtlich, beruhen auf Thatsachen und verschonen ben Leser mit unfrudt baren, gemachten Sypothejen und Fantafien. Das Wert ift ein wahrhat universelles, von Begeisterung für die Grofartigkeit ber Welt und ihm Erscheinungen erfülltes. Es beginnt mit ber Stellung ber Erbe in be Welt, in beren Anordnung ber Berfasser bie "hochfte Weisheit" find, ohne bem Leser individuelle Anschauungen vom Übersinnlichen aufdrängen zu wollen. Die Elemente walten, bei aller religiofen Auffaffung, no Naturgesetzen in unwandelbarer Unterordmung unter biefelben, und haber findet es unphilosophisch, wenn Boltaire bas Erbbeben von Liffabor jum Unlaffe nahm, Die Gottheit anzuklagen, Die jene Naturgefete eben walten laffe; Schöpfung und Untergang ber Welten und ihrer Bestand theile find blos eine Abwechselung von Gestalten und Formen, und bot Innere ber Natur, über allen Ruin erhaben, ersteht immer als Bhont aus ber Afche und blüht mit jungen Kräften. Es wird bann bie Be stalt ber Erboberfläche betrachtet und barauf beren Organismen, bie Bflanzen, die Thiere, nach ihrer Berbreitung und ihrer Wichtigkeit ft bie Menschengeschichte. Herber behauptet die Beränderlichkeit ber Organismen nach den Klimaten und die Bildung aller lebenden Geschöpfe durch bie Natur nach "einem Sauptplasma ber Organisation". Go ftebt et auch gar nicht an, ben Menschen ein "Mittelgeschöpf unter ben Thieren", b. h. "die ausgearbeitete Form" zu nennen, in der sich die Züge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriffe fammeln. Dabei fallt natürlich jede willkürliche Schöpfung weg und tie Darwin'sche Theorie ist in ihrer Grundidee antizipirt. Herter schreckt baber nicht bavor gurud, ben Affen mit bem Menschen zu vergleichen, obichon er jeten "genetischen" Zusammenhang zwischen beiben verwirft, und ihm mehr als Instinkt, ja jogar Streben nach Bervollkommnung zuzuschreiben. S verleiten ihn die Vorzüge des Menschen vor ben übrigen Geschöpfen, Die er beredt und ichon aufzählt, feineswegs zu fantaftischer Überhebung

unseres Geschlechtes, sondern erfüllen ihn nur mit Dankbarkeit gegen die schassen Katur. So ist ihm auch Religion nur "ein kindlicher Gottessdient", eine Nachahmung des Höchsten und Schönsten im menschlichen Bilde, mithin die innigste Zufriedenheit, die wirksamste Güte und Menschenzliebe. Ebenso fast er die Unsterdlichkeit, nicht als eine dem Glauben auszuwingende Thatsache, sondern lediglich als eine Hoffnung auf. Kwar bemührt er sich, die Fortdauer der Seele als "organischer Kraft", und zwar sowol vor der Geburt, als nach dem Tode, glaubwürdig zu machen, kommt aber, wie Andere auch, über das Gebiet der phrasenhaften Hopothese nicht hinaus. Diese besteht bei ihm darin, daß der Mensch zugleich das höchste Glied unter den Geschöpfen der Erde und das miederste unter bensenigen einer höhern Welt sei.

Herber geht nun zur "Drganisation" ber einzelnen Völkergruppen ber Erbe über, beren er sechs, die bekannten fünf Menschenrassen und bam die Nordpolarvölker zählt, versicht aber eifrig ihre Zusammengestrigkeit und ihre strenge Scheidung von den Thieren. Er betrachtet bam die Einwirkung des Klimas auf die Menschen und deren Bildung, Gesehe, Religion u. s. w. und untersucht die Frage nach ihrem ältesten Size, wobei er die biblische Überlieferung nicht geschichtlich und die Paradiessage nur als ein Sinnbild des ältesten schuldlosen Zustandes der Menschen auffaßt.

Im zweiten Banbe, ber uns nicht weiter beschäftigen kann, werben bann die einzelnen Bölker und Zeitperioden behandelt: "Sina", Tibet, Indien, Babylon, Berfien, Balaftina, Rarthago, Agypten, - Griechenland, Italien, - bie Relten, Finnen, Germanen, Glawen, - bie Einführung bes Chriftentums, beffen Stifter Berber ganz als Menschen auffaßt, die Bölkerwanderung, der Islam, die Kreuzzüge und das neuere Der Grundgebanke und das Resultat bes Ganzen ist bas Balten der "Borsehung" in den Geschicken der Menschen, was zwar mit tiefem Gefühl und rührender Überzeugung durchgeführt, aber natur= bi nicht wiffenschaftlich nachgewiesen werden kann. — Das Buch ist iet begreiflicher Weise, in Folge ber neueren naturhistorischen und Merarisch-fritischen Entbedungen, überflüssig geworden, auch abgesehen bavon, daß den Verfasser seine fühne Kantasie und sein poetischer Geist Man oft zu Gewaltsamkeiten verleiten, die jest komisch erscheinen; für me hat es aber beshalb Bebeutung, daß es jur Zeit seines Erscheinens 20 Oratel aller poetisch gestimmten und zugleich frei benkenden Menschen bar und ungemein bewundert wurde.

In der Boesie liegt überhaupt herder's philosophisch-religiöser Standunt. Als eifriger Kämpfer trat er den trockenen, nüchternen, alles deale roh beseitigenden Rationalisten entgegen, indem er in der Bibel, tt fie, wie Jene, zu verwässern und zu verspotten, die ihr eigene erhabene Boesie nachwies, worin er freilich oft zu weit ging und böhnes Alter als das der Religionsbücher anderer Bölker, sowie unmögliche übereinstimmungen mit den wissenschaftlichen Forschungen finden wollte, so z. B. in seiner "ältesten Urkunde des Menschengeschlechts".

Dieser poetische Charakter von Herber's Philosophie und Religim ist benn auch der Grund des Mangels an einem eigentlichen System bei ihm. Er schwebt von einem poetischen Gedanken zu einem andern und verwickelt sich dabei oft in die größten Widersprüche. Während er hie die rationalistische Deutung der Bibel bekämpft und von "Offenbarung'spricht, äußert er sich dort in einer Weise, welche alle Inspiration und selbst alle Dogmatik ausschließt. Während er hier an der Vorsehmund der Gottheit sesthält und diese in der gesammten Geschichte nach weisen will, singt er, in den "Gesprächen über Spinoza's System", die Lob dieses Denkers, allerdings des der Poesie Glinstigsten, und so schwämm der gottbegeisterte Theolog Herder für den Philosophen, dem, wie wie oben zeigten, "Gott" im Grunde nur ein Ausdruck für die schassen Ratur war.

Der letzte bebeutenbere Gegner Kant's und der letzte Philosoph bet achtzehnten Jahrhunderts, eigemlich bereits nur noch ein philosophica Dilettant, war Friedrich Heinrich Jacobi. Zu Diffeldorf 1743 geboren, widmete er sich dem Handel, studirte jedoch daneben (in Genf Philosophie und stieg dann in seiner Heinat zu hohen Würden. Rachtem er dort und auf seinem nahen Landsitze Bempelsort Gleichgesinnte um sich gesammelt und mehrere Bücher geschrieben, auch mit Wieland einen schönzgeistigen "teutschen Merkur" herausgegeben, wurde er 1804 an die nem Akademie der Wissenschaften in München berusen, 1807 deren Präsidemt und starb 1819. Seine Schriften, sämmtlich in Brief-, Gespräch- ml Romansorm abgesaßt, enthalten kein System, sondern zerstreute, oft untlar und ungeordnete, wenn auch geistreiche Gedanken. Er war ein Freun Hamann's, Wieland's und Herder's, im Leben aber, bei aller Liebense würdigkeit und Freigebigkeit, eitel, slatterhaft und gleich seinem Bruder dem sentimentalen Dichter J. G. Jacobi, höchst geziert und verkünstelt

In seinen philosophischen Ansichten ging er von Spinoza aus, der 1785, in Briefen an Mendelssohn, in Deutschland zuerst eigentli bekannt machte. Er hält die Lehre des großen Inden für Fatalismus m Atheismus, weil der Gott resselben nicht mit Vernunft und Willen bega sei, nicht nach Zwecken wirke, daher keine Person und also auch kein Giei. Dieses Ergebniß sei jedoch, fährt er fort, notwendig dassenige ein jeden Versuches, die Dinge beweisen und erklären zu wollen, also jet Philosophie. In diesem Beginnen sei kein Unendliches zu sinden, walles Nachzuweisende bedingt sei, also kein Gott. Ein Solcher kör nicht bewiesen werden, und jede Philosophie habe daher ein Interesse der Leugnung Gottes. Da sei kein anderes Rettungsmittel als

Hanbe, burch welchen allein sowol bas Sinnliche als bas über-

Raturlich wurden biefe Ansichten von allen Seiten als vernunft= wig und fortschrittfeindlich verworfen. Um fie zu rechtfertigen, suchte acobi 1787 in seinem Gespräche "David hume" barzulegen, daß sein lanbe tein blinder Autoritätglaube sei; berselbe stilte sich nicht auf embes Anseben, sondern auf innern Drang. Es ging dies nicht ohne Bahrend er früher bie Bermunft gleich bem Berftanbe ewaltfamfeit. & gottlos verurteilt, nannte er jett feinen Glauben "Bernunft" und bte bem prufenben und erklärenben Berftanbe bie nicht erklärenbe, sonbern rabezu entscheibende Bernunft ober ben "Bernunftglauben" entgegen. as "innere Gefühl" ift ihm babei bas Maggebenbe, ber Inhalt seiner bilosophie. Bon biefem Standpunkte polemisirte er bann gegen Rant, m er vorwarf, bas Dafein ber mahrgenommenen Gegenstände außerhalb 8 Wahrnehmenden zu leugnen, mahrend er es bagegen Rant als ein erbienst anrechnete, eine "Wiffenschaft bes Überfinnlichen" unmöglich macht zu haben. Während er jedoch Kant gegenüber mit Freundschaft ab Schonung auftrat, nannte er beffen Schiller Atheisten, welche bie legriffe ber Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit, Die bem Meister noch ilig gewesen seien, niebertreten.

Jacobi war der lette Philosoph, der, wie auch Kant in der Entzenstellung der reinen und praktischen Bernunft noch gethan, sich damit schäftigte, Berstand und Gesühl von einander zu tremmen und jedem we Sphäre anzuweisen. Durch ihn wurde endlich diese Trennung so roff, daß sie nachher gar nicht mehr in Frage kam, das Gesühl von x Philosophie ganz ausgeschieden und der Religion und Kunst überlassen urde, erstere aber sich blos noch auf den prüsenden Berstand verließ, — w dies ist der Charakter der neuesten Philosophie, die uns im nächsten ande beschäftigen wird.

# 3weiter Abschnitt.

# Die Wissenschaft der Erziehung.

## A. Die methodische Padagogik.

Der Zustand des Erziehungswesens, wie er bei Beginn unferer riode beschaffen war, bedurfte in dringenostem Mage einer Berbefferung. ahrend auf protestantischer Seite geisttödtende und freiheiterdruckende

Alleinherrschaft ber alten Sprachen bie Schulen aller Fruchtbarkeit fin Leben, Staat und Wiffenschaft beraubte, fügten biefem Ubelftanbe bie spezifisch katholischen Schulen noch ben Fanatismus für Wieberansbreitung ihrer Rirche hinzu. Diese letteren Schulen befanden fich, soweit fie bon Bebeutung maren, in ben Sanden ber Jejuiten, welche, ohne mablerisch in ihren Mitteln zu fein, alle Anstalten, Die sich ihnen nicht freiwillig ergaben, einfach zu Grunde richteten. In Bosen z. B. hatten die Jesuiten fcon im fechezehnten Jahrhundert bie nicht von ihnen gestifteten tatholischen Schulen untergraben; im Jahre 1616 gerftorte ber von ihren Schulen aufgehette Bobel bie evangelischen Rirchen und Schulen und bie Soule ber böhmischen Brüber. In Böhmen riffen sie nach ter Schlacht auf bem weißen Berge, 1621, bas gesammte Schulwesen an fich, beffen Leitung fie ber Universität und ben Beltgeiftlichen aus ben Sanben nahmen, und verjagten noch in bemielben Jahre die protestantischen Prediger aus ben ganzen Königreiche. Wir haben auch (oben S 180 ff.) ihr Treiben in Thom fennen gelernt. Bei alletem waren evangelische Eltern oft so verblendet, ihre Kinder bennoch den Jesuitenschulen anzuvertrauen und sich dann binterher zu verwundern, wenn bieselben zur katholischen Kirche übertraten.

Unter jolden Umftanben regte fich ber Bunfch nach befferen Sont einrichtungen in benkenden Männern bereits seit dem Beginne bes fiebes zehnten Jahrhunderts, — natürlich anfangs in noch unbehilflicher, unge ordneter und wenig burchgearbeiteter Beise, nach und nach jedoch mit ftets hellerm und freierm Bewuftfein Deffen, mas not thue. hänger bes neu erwachenden Beiftes im Schulmefen eiferten vor Allem gegen ben bisherigen Mangel an Methode, gegen ben herrschenden "Gebachmiß fram", gegen bie harte Bestrafung ber Schiller, besonders bie forperlice; fie riefen nach Beobachtung ber Individualität in ben Schülern, nach Pflege der Muttersprache, nach Unterricht in den Realfächern, nach Emführung ber Leibesübungen und hellerer gejunderer Schulzimmer. verirrten fie fich jedoch durch ihr allzu gründliches und beshalb in Bedanterie ausartendes Wesen in Migachtung ber Fantasie. Über dem Bestreben, bie Gebanken eines Runftwerkes erschöpfend zu analysiren und auszulegen, vergaffen sie bie Schönheiten besselben, wie fie über ber Begenwart bie Bergangenheit vergagen und baber auch bas Studium ber Beschichte vernachläffigten.

Der Erste bieser Neuerer, ber noch vor Ansbruch des dreißigjährigen Krieges auftrat, war Wolfgang Ratich, geboren 1571 in Holstein. Seine neue Methode, welche er zuerst erfolglos dem Erbstatthalter der Niederlande, dann 1612 dem deutschen Reiche auf dem Wahltage ju Frankfurt anbot, verlangte, daß die Jugend vor Allem ihre Muttersprache "recht und sertig lesen, schreiben und sprechen lerne". Sie fand bald Anklang; mehrere Filrsten ließen sie von Prosessoren ihrer Universitäten prilsen, und die Prilsung siel günstig aus. Ratich erhielt Rufe nach der

Reichestadt Augsburg und bem Sofe von Weimar, und ber Fürst von Unbalt-Rothen ließ eine eigene Druckerei einrichten, um Ratich's Schulbider zu bruden, und richtete die Schulen seines Landes nach der Methode reselben ein. Man trieb mm in den drei unteren Klassen blos das Deutsche, erft in der vierten das Latinische und in der sechsten das Briechische. In der ersten Rlaffe lernte man die Buchstaben tennen, in ur zweiten Lesen und Schreiben vereinigt und in ber britten bie Sprach-Das Latinische wurde gelernt, indem man aus dem Terentius die Brammatit "abstrahirte". Indessen bewährte fich weber Ratich's Methode, war sein Benehmen gegen Obere und Kollegen tabellos, und ba r zugleich Lutheraner war, reizte es die reformirten Röthener, ein wenig manifition zu fpielen und ihn feines Glaubens wegen zu verfolgen. Er mitte 1619 gefangen gesetzt und 1620 entlassen, nachbem er einen Revers unterzeichnet, daß er mehr versprochen, als er habe halten können. Ben ba an wollte ihm nichts mehr glücken. Seine fürstlichen Bönner ichen ihn fallen, und die Gutachten der Gelehrten fielen nicht mehr duftig aus, wozu freilich Ratich's eitles Borhaben, seine "Erfindungen" ur einem Könige theuer verkaufen zu wollen, und fein vedantisches Besen viel beitrugen. In Unterhandlungen mit dem schwedischen Kangler Denftierna begriffen, ftarb er 1635 am Schlage. Während die nechanische und geiftlose Ausführung seiner Methode mit ihm in's Grab mi, überdauerten ihn dagegen manche von ihm angeregte bahnbrechende been.

Der dreißigjährige Rrieg, in bessen gräuelvolle Zeit Ratich's späteres ten fiel, wirkte in höchst nachtheiliger und zerstörender Beise auf das mifche Schulleben. Nahten bie feindlichen Beere einer Schule, jo murbe aufgelöst und die Schiller entlassen, und an ihrer Stelle entweder eine m Standpunkte ber Sieger entsprechenbe Schule ober gar keine mehr Die Friichte kaiferlicher ober bairischer Siege ernteten stets bie kiniten. Dennoch wirkte in dieser trostlosen Beriode ein zweiter, größerer kformator bes Schulwesens, ber uns bereits (S. 214) bekannte Amos iomenius. Als er 1642 einen Ruf nach Schweden erhielt, fagte ju im ber Ranzler Drenftjerna: er habe fich als Gesandter in Deutschland in mehreren Männern über bie herrschende Schulmethobe besprochen; latich, welcher zu diefen gehörte, habe ihm, ftatt fich im Gefprache zu ugern, einen biden Quartanten ju lesen gegeben, ben er überwunden, ber babei entbeckt habe, bag Ratich zwar die Gebrechen ber Schule nicht bel aufbecke, jedoch unzureichende Heilmittel vorschlage; was er (Comenius) ifftelle, sei fester gegründet. — Nachdem ber westfälische Friede ben Krieg endet hatte, mar Comenius ber Erste, welcher ben Fürsten zurief (in r novissima linguarum methodus): "Ihr habt Bieles zerstört, o ihr lächtigen, erbauet nun wieder Bieles!"

Des Comenius pabagogische Grundfate find ungefähr folgende:

Die Menschen sind Cbenbilber Gottes, von Ratur gut und burch b sogenannten Gunbenfall ihrer guten Eigenschaften nicht beraubt; fie firet baber nach Wiffen und find bes Unterrichts bedürftig, Alle, ohne Um schied ber Geburt, ber Gludsguter, bes Geschlechtes. Der Unterr muß in Schulen stattfinden und für Alle Alles umfaffen, nicht in fam lichen Spezialitäten, aber in ber Hauptsache. Die bisberigen Schi aber find unzulänglich. "Realien lehrt man nicht, mit Latein bage verwendet man fünfzehn bis zwanzig Jahre und bringt es boch zu nich Rach ber "naturlichen" Unterrichtsmethobe, welche Comenius vorschl foll der Unterricht in früher Jugend beginnen. Er foll fich auf E und Wort (Realien und Sprachen) zu gleicher Zeit beziehen. Sprachen foll man mit ben Schriftstellern und ihrer Erklärung begin und die Grammatit erft folgen laffen. Die Grammatit frember Sbro foll berjenigen ber Muttersprache angemessen sein. Bom Berfteben i Sprache schreite man jum Schreiben und bann jum Sprechen fort. ? wendig foll ber Schiller nichts lernen, mas er nicht begriffen bat. Studien follen unter fich zusammenhängen, ein Banges bilben. Runft lerne man burch Ubung und schreite stets vom Leichtern Schwerern vorwärts.

Seine hauptfächliche Bedeutung, Die Opposition gegen ben einf philologischen Unterricht, verrät Comemius in folgender plastischen C feiner Didactica magna: "Die Jugend recht unterrichten beift n ihr einen Mifchmafch von Worten, Bhrafen, Gentenzen und Meinm bie man aus Autoren zusammengelesen, einstopfen, sonbern ihr bas! ständniß für die Dinge öffnen, damit hierans, wie aus einem lebent Quell, viele kleine Bache fich entspinnen. Bis jett haben bie Sch nicht barauf hingearbeitet, bag bie Kinder wie junge Baume aus eis Wurzel Triebe entwickelten, sonbern nur barauf bin, baf fie fich anderweitig abgebrochenen Zweiglein behängten. Go lehrten fie Die Jus sich nach Art ber asopischen Krabe mit fremten Gebern zu schmuden — Kast Niemand lehrt Physik durch Anschauung und Experimente, unterrichten durch mündlichen Vortrag des aristotelischen Werkes irgend eines andern. In Summa: Die Menschen muffen, so viel möglich, angeleitet werben, ihre Weisheit nicht aus Büchern zu schöt sondern aus Betrachtung von Himmel und Erbe, Gichen und Bu bas heißt: sie muffen bie Dinge felbst kennen und erforschen, nicht fremde Beobachtungen biefer Dinge und Zengniffe von benfelben. so würden wir wieder in die Fußtapfen ber Alten treten".

Bon des Comenius oben genannten Werken enthält die Ja reserata tausend Sprüche in hundert Abschnitten, welche, wie er ma alles Wissenswerte enthalten. Der erste Abschnitt handelt vom Urspru der neumundzwanzigste vom Untergange der Welt; der hundertste nu Abschied vom Leser. In einer Umarbeitung dieses Buches sandte er

Janua ein Vostibulum (Borhalle) voraus, worin die Fundamente ber Snade gelegt werben follten. In ber barauf folgenden Janua (Thire) fellte bas Rotwendige bes Baues ber Sprache gusammengefügt, in bem ben Schluk bilbenben Atrium (innerer Sof) bie Ausschmuldungen besselben Linngefügt werben. Auf bas Atrium follten bie Palatia ber Raffiker Folgen. Die eriftliche Opposition seiner früheren Jahre gegen bie beibmiden Schriftsteller gab Comenius in seinen späteren Jahren, als ber Bumanismus an ber Stelle ber Gnade bei ihm jum "Durchbruche" Manate, vollständig auf, und empfahl Seneca für ben lakonischen Stil. Siero für ben Beriodenbau, Tereng für ben Dialog. In feinem Alter boch zeigte er wieber großen Gifer im Intereffe bes "Evangelit" und ber "bavibischen Freude am Gesetze Gottes" gegen Die Beiben. Brbis pictus bes Comenius ift eine " mit Bilbern verfebene Janua"; es barin Alles abgebildet, sogar die menschliche Seele (als schattenloses Mild des Körpers!) .

Nach bem die gange menschliche Erziehung umfassenben Studienplane Les Comenius beginnt felbe bereits im Mutterleibe. Unfer Babagog gibt Breits die Berhaltungsregeln für die Mutter, wie fie noch jett gelten. Die jum fechsten Jahre befindet fich bas Rind in ber Schule ber Mutter lernt burch Benennung aller Gegenstände, Erinnerung an Thatsachen i. w. bereits bie Grundlagen aller Wiffenschaften tennen. Es folgt Jis jum zwölften Jahre Die beutsche (beziehungsweise Die Schule ber Mutterfprache), bis zum achtzehnten bie latinische Schule, beren feche staffen genannt werben: Grammatica, Physica, Mathematica, Ethica, Bialectica und Rhetorica, und julett, bis jum vierundzwanzigsten Babre, bie Academia (Universität). Ginen später burch alle Alter ichenden Schulplan nannte er die Schola pansophica, welche eine Art Fremblitanischer Berfaffung mit einem Senate, Ronfuln, Bratoren u. f. w. Jeben follte.

Die gegen bie Alleinherrschaft ber alten Sprachen in ben Schulen michteten Bemühungen eines Ratich und Comenius hatten mahrend bes Ichenzehnten Jahrhunderts, trot ber manigfachen Ehre, welche biese bei-Badagogen genoffen, noch wenig Erfolg. Noch war es in allen -munafien mehr ober weniger ftreng burchgeführtes Befet, bag bie Aduler täglich latinisch sprechen mußten und biese Sprache als zweite Buttersprache betrachtet murbe. Erst gegen Ende bes fiebengehnten Jahr-Imberte begannen wenigstens beutsch geschriebene Grammatiten ber römischen Grache aufzutauchen. Um Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts fing wa allgemach an, die bisher eifrig betriebenen Aufführungen latinischer Stilde gurudtreten zu laffen und burch beutsche ober gemischt beutsch= minische oder gar deutsch=französische, und zwar im Non plus ultra des Erborbenen Geschmades aus ber Zeit Ludwig's XIV., zu ersetzen. Bereits 1715 Klagten gelehrte Schulzöpfe, daß die "ernste beutsche Nation auf Benne-AmRhyn, Allg. Rulturgefchichte. V.

25

Abschaffung der latinischen Rede ausgehe und man auf den Kathedern der Universitäten und in den Schulen nur die deutsche Muttersprache höne". Der erste deutsche Prosessor, welcher den Mut hatte, in der Muttersprache zu lehren, war (seit Stiftung der Universität Halle 1695) der wacker Thomas in 8. Da überhaupt der Eiser für das Latinische abnahm und man es nicht mehr gut lernte, erklärten sich dann selbst die Berehm desselben, um ihre Liedlingssprache nicht entarten und verderben zu sehen, sür Einsührung der deutschen Sprache in den Schulen. Das Denisse wurde nun in die Schulplane ausgenommen und systematisch gelehrt, wie früher blos die Sprache Rom's.

Aber eine neue Gefahr brobte ber mühiam fich erhebenden beutichen. Sprache, die freilich noch fo roh und ungeschliffen mar, bag fie tam auf Geltung in ber Literatur Anspruch erheben tonnte. An bie Stelle bes latinischen trat in ber gebilbeten Welt ber frangofische Geschmad. Mit allen, auch ben schlechtesten Mitteln, Schmeichelei, Luge, Berleumbung, ja Zwang suchten die Franzosen den damals in politischer Beziehung ohnmächtigen Deutschen ihre Sprache, und nicht nur biefe, sonbern and ihre Sitten ober vielmehr Unfitten aufzudrängen. Ja es gab charatterlofe Deutsche, welche auf Einführung bes Frangofischen als allgemeine Bildungsprache in Deutschland hofften! Auch wurde letteres von Krant: reich her mit ber ihm früher unbekannten Bevorzugung ber Abeligen unter ben Schillern angesteckt (f. oben S. 52), und Solche ließen sich won Unterricht im Griechischen befreien, um die gewonnene Zeit für bot Frangösische zu verwenden, bas man für fie unentbehrlich glaubte. & kamen bazu Beralbik, Genealogie und — Tanzen als "abelige Unterricht gegenstände". Sogar Mathematik wurde für Abelige besonders gelebit, und ihnen, um fie zu Dilettanten in allem Möglichen zu bilben, and Rriegskunft, Baukunft, Aftronomie und Botanit beigebracht. -

Unterdessen fühlte man auf den bürgerlichen Schulen, je mehr man sich mit den Realien, statt mit dem blosen Sprachenlernen abgab, desto mehr den Mangel guter Wörterbücher und des Comenius Ordis pietw genügte nicht mehr, da er, wie der Nesteor Feuerlein zu Nürnberg klagte, Schneider=, Schuster=, Weber=, Rüchen= und Rellerlatein, nicht aber die notwendigsten Wörter enthalte. Der bildlichen Darstellung konnte man sich indessen nicht mehr entschlagen, und Feuerlein riet einmal, die zu lehrenden Dinge auf Holz und Kupfer zu illustriren und sodam die Schüler spaziren zu führen und ihnen auf Feldern, in Gärten, in Mühsen, in Wertstätten u. s. w. die zu benennenden Dinge vorzuzeigen. Als ein passends Buch zum anschaulichen Unterricht in der Nathematik wurde am Ansange des achtzehnten Jahrhunderts zu Nürnberg an bes Comenius Stelle Iohann Christoph Sturm's "Mathesis compendiaria" eingeführt. Sie enthielt auf 79 Folioseiten einen Abrist der allgemeinen Wathematit, der Arimethit, Geometrie, Optif, Kriegs= und Givile

bautunst, Rosmographie, Chronologie, Gnomonit, Mechanit und — Chromantie!

Der überhandnehmende Eifer zur Einprägung von Realien führte enblich im Jahre 1739 zur Gründung der ersten Realschule. Gie fand burch ben Prediger Semler in Salle (f. oben S. 361) ftatt. Semler forberte von einer Schulbildung für das Leben: Renntnig von Gewicht mb Maß, vom Gebrauche bes Birtels und Lineals, Wiffenschaft bes galenbers, ber Aftronomie, Geographie, Kenntnig ber Metalle, Mineralien, Miger, Farben, von Aderbau, Gartenbau, Honigbau, einiges von Anatomie und Diat, das Notwendigste von der Polizeiordnung, von der Geschichte bes Baterlandes und ber "halleschen Chronika", die Landkarte Deutsch-Jands jowol als bes Herzogtums Magbeburg im Besondern. Der große Burist Thomasius, ter Philosoph Wolf, der Philolog Cellarius u. A. **billigten die Ansichten Semlers, und so auch 1706 die Berliner Societät** der Wiffenschaften. Semler hoffte noch mit 70 Jahren von seiner Idee Der Dfulardemonstration" (Anschauungsunterricht), daß die bisherigen "Rarterftuben" ber Schulen fünftig ju "Freudenftuben" werden burften. Die erste bedeutendere deutsche Realschule stiftete 1747 zu Berlin ber tortige Prediger Johann Julius Beder, ein Bogling ber fpater gu erwähnenden France'ichen Unstalten. Er verlangte nämlich neben ben Omnafien, welche für bie Fatultätstudien vorbereiten, Schulen, welche Die Schüler für den Bürger-, Rünftler-, Militär- und Landwirtstand tuchtig machen, und seine Realschule zerfiel in die deutsche, die latinische und Die Realschule im engern Sinne. Lettere umfaßte bie mathematischen und naturwiffenschaftlichen Fächer und bas Zeichnen, konnte sowol von Edülern ber teutschen, als ber latinischen Schule besucht werben, und war wieder in die Manufaktur=, Architektur=, ökonomische, Buchhalter= und Bergwerksklasse getheilt. 3hr Unterricht wurde von einer Sammlung mterftütt, in welcher man Mobelle von Gebäuden, Schiffen, landwirticaftlichen Instrumenten, Kaufmannswaaren u. s. w. hatte, sowie von imem botanischen Garten und einer Maulbeerpflanzung. Die Studien ber verschiedenen Lebensrichtungen waren in dieser Austalt noch nicht grundfätlich und konsequent von einander getreunt und die tägliche Unzahl bon elf Lehrstunden strengte ben Kopf noch allzusehr an. Es blieb dem= nach für die Reform noch viel zu thun übrig.

An die Bestrebungen eines Ratich und Comenius schließen sich dem Seiste nach anßerhalb Deutschlands unmittelbar die pädagogischen Grundsitze tes englischen Philosophen Locke (oben S. 311) an. Locke nahm von seiner Eigenschaft als Arzt und als Erzieher zweier Generationen imer Abeligen Familie Anlaß, sich in seinem Buche "Some thoughts concerning Education" sowol über die leibliche, als über die geistige Erziehung des Menschen auszusprechen, und er ist wol der Erste, der darüber ein vollständiges System ausgestellt hat, wobei er indessen die

Einseitigkeit beging, nur jene Kreise zu berlickstügen, in welchen er sich bewegte, b. h. jene, in welchen die Kinder durch "Hofmeister" erzogn werden, und auf das Zusammenleben der Jugend in Schulen, welches doch die einzig mögliche Art der Erziehung für Unbemittelte ist, geringstützig,

ja verdammend berabzuseben.

Locke schreibt ber Erziehung ben größten Sinfluß auf ben körperlichen und geistigen, besonders aber auf den sittlichen Zustand der Menschen zu. Nach seiner Ansicht sollen die Kinder nicht zu warm gekleidet werden, selbst im Winter, bei Wind und Wetter ohne Kopfbedeckung gehen, de Küße täglich in kaltem Wasser waschen, die Knaben schwimmen ternen, die jeder Jahreszeit sich im Freien bewegen. Enge Kleider verdammt et, ebenso daß man Kindern Fleisch, sowie gewürzte und gesalzene Speise zu essen und Wein zu trinken gebe. Er empsiehlt frühes Schlafengeine

und Aufstehen, bartes Lager, wenig Arznei.

In moralischer Beziehung warnt er vor Butssucht, Raschen, Rad giebigkeit gegen Kinderlaunen, verwirft die Rute fowol, als Belohmung burch Gelt, But und bergleichen, empfiehlt bagegen Lob und Tabel Gegenwart Anderer. Er mahnt, nicht zu viele Regeln zu geben, bi Manieren ber Rinder nicht beständig zu meistern, nicht in Leidenschaft strafen, die Kinder nicht zu schimpfen, sondern mit ihnen zu rasonnim, fie auch nicht auf frischer That zu schlagen, sondern erst nach einiger 36 ober bann burch "einen Bebienten" unter Aufficht ber Eltern (!). 30 liefert bann eine ausführliche Darstellung von feinem Ideal eines 50 meisters und geht auf die Behandlung einzelner Fehler ber Rinder ilbe. Darauf beginnt er bie Besprechung ber einzelnen Erziehungsgegenflate Er verwirft bie Ginpflanzung bes Aberglaubent, mit der Religion. empfiehlt aber, die Kinder das Baterunser, ben Glauben und bie ich Gebote nicht burch Lesen, sondern burch Borsagen, auswendig lernen 🎮 laffen. Auch ein Lode mußte ber Hochkirche Zugeständniffe machen! Unter ben Sprachen, in beren Methode er ganz Ratich und Comenius folgt. empfiehlt er, zuerst das Französische, dann das Latinische, zulest, bo nur für Gelehrte und burch Selbstunterricht, bas Griechische. Dit nüchteme Sprache verwirft er alle Ausbildung in der Poesie — nicht ema bie blofe, allerdings eitle Abrichtung jum Bersemachen, und auch jene in be Musik, mahrend er bagegen bas Tanzen warm vertheidigt! Drollig seine Zumutung an die Mutter, mit den Kindern — Latinisch zu lernen ( praktisch bagegen jene, daß die Kinder neben ihren Studien ein Handun lernen follen. -

### B. Die pietiftische Padagogik.

Der Fortgang ber Reform und Neuerung im Erziehungswesen with mitten zwischen ben ber Aufklärung und ber Befreiung von veralten

Antorität hulbigenden Bestrebungen auch eine solche auf, beren Träger perabe im Gegentheil Ergebenheit gegen bas Bringip ber Autorität auf Bu gabne fcrieben. Es waren bies bie von uns bereits oben (S. 167 ff.) mahnten Bietisten. Die unter ihnen ihr eigentlicher Stifter Spener de religiofe, fo vertrat fein jungerer Beitgenoffe August Bermann Frande the pabagogische Richtung. Geboren 1663 zu Lübed, studirte er als Dunnaftaft ju Gotha, ale Atabemiter ju Erfurt und Riel, lernte in hamburg hebräisch, wurde in Leipzig Doktor der Theologie und öffent= icher Bibelerklarer und in Luneburg Prediger. hier burch ben verbiderten Zustand ber bamaligen Theologie in Zweifel geraten, wurde m, wie er glaubte, burch plötliche gottliche Eingebung erleuchtet. bemburg errichtete er 1687 eine Kinderschule, wurde 1690 Diaton in klurt, aber schon im folgenden Jahr als "Stifter einer neuen Sette" milet. Roch in bemfelben Jahre wurde er jedoch Professor ber griechischen ber orientalischen Sprachen an ber im pietistischen Beifte neu ge= plubeten Universität Salle und zugleich Baftor ber Borftabt Glaucha wielbit. hier begann nun seine hauptfächlichste Wirtsamteit, die Stiftung Sie wird in er seinen Namen verewigenden wolthätigen Anstalten. Mgender Beife erzählt. Die Armen, welche zu bestimmten Zeiten in frande's Pfarrhaus tamen, speiste er nicht vor ber Sausthure mit Brot t, sondern ließ sie in seine Zimmer kommen, wo er bie Ilngeren unter men tatechifirte und mit Allen betete. Seit 1695 brachte er in feiner Embe eine Armenbilchse an. Mit einem in dieselbe gelegten milben Beirage von sieben Gulben gründete er eine Armenschule, indem er Bücher infte und einen armen Studenten annahm, um arme Rinder täglich wei Stunden baraus zu unterrichten. Balb gesellten sich ten armen kindern auch folde wolhabender Eltern bei, welche Schulgelter bezahlten, we welchen ter Lehrer besoldet werden konnte. Als man von diesen ebeln befrebungen hörte, unterftutte man von allen Seiten her France mit wiben Beiträgen. Als feine Wohnung der zunehmenden Rinderschar zu wurde, mietete er ein Lotal im Nachbarhause und bilbete zwei Rlaffen, ber — in nicht fehr driftlicher Unterscheidung, eine für die armen, die were für bie "Bürgerkinder", jede mit einem eigenen Lehrer. Mit Bu= chme ber Beiträge grundete er nun auch eine Waisenanstalt und kaufte t bie Armenschule ein eigenes Saus. Beibe bevölferten fich aber fo hr, daß 1698 bereits ein eigenes Waisenhaus errichtet war und hundert inder beherbergte, beren im Bangen fünfhundert unterrichtet murben. te milben Gaben floffen immer reichlicher, wenn auch nicht ftets in nem bem gerabe waltenden Bedürfniß entsprechenden Mage. ther hier und da Geltmangel ein, und wenn in einem solchen Augenide ber Not gerade eine neue Sendung eintraf, fo ftartte bieje munder= ire Bilfe Gottes, wie France in gläubigem Gemute ben Bufall auffite, fein wirklich rührendes und erhebendes Gottvertrauen.

Ludwig von Bürtemberg vermachte bem Baifenhause Frande's fünfhunden Dutaten: König Friedrich I. von Preugen schentte ihm zweitausend Thaler, hunderttausend Mauersteine und breifigtausend Dachziegel. bestand auch die durch France's Gehilfen Elers gegrundete Buchhandlung. welche Frande's Schriften und Schulbucher verlegte und ihren Ueberfon ber Baisenhauskasse zufließen ließ, und seit 1700 die Apothete bes Waisenhauses, welche ihren Ruf burch eine angeblich aus Gold bereitet Arznei, beren Beheimniß Frande anvertraut worben, begrundete. Jahre 1705 bestanden die France'ichen Anstalten ans dem Baisenbauje, mit 55 Knaben, welche ftubiren, 45, welche ein Sandwerk lernen wollten, 25 Mäbchen und 17 Bersonen, welche bie Saushaltung beforgten, bem Schulseminar mit 75 Ranbibaten bes Lehramtes, bem Freitische fit 64 arme Studenten, ber eigentlichen Schule mit 800 Schillern (bie 125 Waisenkinder inbegriffen) und 67 Lehrern, dem Badagogium (Lehranftalt für höhere Stände) mit siebenzig Schülern und 17 Lehrern, ber Buchhandlung und Buchbruckerei mit vierzehn, ber Apotheke mit acht Angestellten, bem Witwenhause mit vier Witwen und bem orientalischen Collegium mit elf Personen. France ftarb 1727 nach langen Röcher leiben in rührend frommer Stimmung und hinterließ: bas Babagogium mit 82 Schülern und 38 Lehrern und Angestellten, Die latinische Schule bes Waisenhauses mit brei Inspektoren, 32 Lehrern, 400 Schülern u. f. w., Die beutsche Bürgerschule mit vier Inspektoren, 98 Lehrern, acht Lehrerinnen und 1725 Schülern beiber Geschlechter, die Waisenanstalt mit 100 Knaben, 34 Mädchen und gehn Aufsehern, Freitische mit 255 Studenten und 360 armen Schülern, 53 Angeftellte in Saushaltung, Apothete und Buchhandlung, und befondere weibliche Unstalten mit fünfzehn Fraulein, acht Benfionärinnen und feche Witwen.

France leitete seine Anftalten gang und gar in bem Beifte Spener's. Er gründete fie auf den biblifchen Glauben, ben er aber nicht blos ans bem Ropfe, fondern auch aus dem Bergen ableitete, und auf das Berlangen, bie Seelen "Christo zuzuführen". Glauben und Liebe schätzte er boba als Wiffenschaft, ohne beshalb lettere zu verachten. Er bethätigte fic in berfelben burch feine Bortrage über Theologie, besonders über Methote bes theologischen Studiums an der Universität, wobei er indessen nicht unterließ, die Studirenden zur Bekehrung und zum Gebete zu ermahnen, Jeder Student der Theologie wurde von der dem pietistischen Beiste hulbigenden theologischen Fakultät unter Aufsicht genommen und mußte ihr vierteljährlich über feine Studien Rechenschaft ablegen und für die Zufunt Rat holen. Bei ber Liebe ber Studenten zur Ungebundenheit fand jeboch bie "stille, fromme, fast klösterliche Bucht", welche France einführte und Die man mit berjenigen ber Brüder vom gemeinsamen Leben (f. Bb. IV. G. 73) vergleichen könnte, wenig Anklang; benn man häufte Andachtübung af Andachtübung, nährte fromme Rührungen und Erweckungen auf alle

Beise, betete, predigte, ermahnte, sang bei jeder Gelegenheit. Dem fügte sich dann natürlich nur ein kleiner Theil der größtentheils anderen Reigungen ergebenen Studenten. Diese gefügigen Jänger, etwas über sundert zählend, wurden als Lehrer in den France'schen Unstalten verswedet und hierzu in dem unter denselben besindlichen Seminar vorzeisdet. Da sie sich zum Lehramte blos auf drei Jahre verpflichteten, sie ist klar, daß sie niemals ausgebildete Lehrer wurden, sondern daß Less Anfänger in diesen Anstalten lehrten.

In ben "beutschen Schulen" France's wurde anfangs (seit 1697) Mos Religion, Lefen, Schreiben und Rechnen gelehrt, wozu später Natur-Imbe, Geschichte, Geographie u. f. w. tamen. In ben latinischen Schulen wurde außerbem noch in ber latinischen, griechischen und hebräischen Sprache und in ber Musik unterrichtet. Im Griechischen murbe mehr bet neue Testament als bie alten Rlassiter benützt. Seit 1709 gablte Re latinische Schule sieben Rlassen und unter ihren Lehrfächern figurirten and Malen, Physik, Anatomie und Logik. Im Babagogium, welches 1695 entstand, indem Francen brei junge Ebelleute zur Erziehung übergeben wurden, und 1711—1713 ein eigenes großes Haus erhielt, wurden, unfer ben bereits genammten Lehrfächern, auch Aftronomie und die Anfangs= grunde ber Medizin und ber Theologie gelehrt, und die Schüler übten in ihren Freistunden im Drechseln, Glasschleifen, Malen, Zeichnen Die Rlaffen waren fo eingerichtet, baf ein Schiller fich nicht a. j. w. in allen Kächern in ein und berselben Rlaffe befinden mußte, sondern je nach seinen Fortschritten in den einzelnen Fächern das eine in der then, bas andere in der andern Rlaffe besuchen konnte.

Außer ben Schulanstalten bezog sich Frange's Wirksamteit auch auf das Bibel= und Missionswesen. Sein Baisenhaus erhielt 1710 ben Bertrieb ber vom Freiherrn von Canstein, einem Freunde Spener's, teranstalteten Bibelausgabe für die Armen. Dieselbe erschien zuerst 1713, and die Anstalt druckte bis zum Jahre 1795 eine Anzahl von 1.659.883 Bibeln, 883.890 neuen Testamenten, 16.000 Psaltern und 47.500 Struchsammlungen Sirachs, alle genau nach Luther's Übersetzung. Rönig Friedrich IV. von Danemark, welcher Francen ju Gunften Diefes Unterwhmens 1271 Dutaten geschenkt hatte, wandte sich an den unternehmenden Ribagogen auch zum Zwecke ber Errichtung einer Mission in ber Minischen Besitzung Trankebar auf Ostindiens Rufte Koromandel, und France fandte 1706 zwei Missionare borthin, wo sie die Bibel in's Camulifche übersetzten und Wörterbuch und Grammatit biefer Sprache, lowie geiftliche Lieber in berfelben schrieben. Unterstützung von Seite einer englischen Miffionegefellschaft veranlagte feit 1728 Berbreitung jener atherischen Mission auch nach Madras, Kalkutta und anderen Orten. Es ift ben halle'schen Missionären nachzurühmen, daß fie sich mehr mit Deranbildung ber eingeborenen Jugend, als mit zudringlicher Jagd nach

ben Seelen Erwachsener beschäftigten. Francke selbst schrieb seit eine "Geschichte ber evangelischen Missionsanstalten in Indien." — Anstalten gingen nach seinem Tode sämmtlich an seinen zweiten Gotthilf August über. — Der bereits erwähnte Schüler Fr De der, wurde der Berater Friedrich's des Großen in Schulanz beiten, als welcher er das General-Land-Schul-Reglement von 176 arbeitete, welches den Lehrerstand endlich von handwerkmäßigen beschäftigungen befreite. Er bildete so gewissermaßen den Überga der frömmelnden zur sortschrittlichen Erziehungslehre.

#### C. Die revolutionäre Vädagogik.

Hatten die ersten pabagogischen Reformer der Neuzeit sich beschränkt, die Alleinherrschaft der alten Sprachen in der Schule schüttern, ohne damit ein bestimmtes Streben nach der Geltendn irgendwelcher kulturhistorischer Grundsäte an den Tag zu legen, so dagegen die Pietisten in France's Anstalten den erzieherischen Fo mit der Autorität der Bibel in Einklang zu bringen. Dieser blieb aber nicht ohne sein Gegentheil; es trat ihm derzenige gez mit den veralteten Gözen des frühern Schulwesens auch alle übrig ganze bisherige Rüstkammer der Autorität zu stürzen und an ihr Das zu setzen, was der Menschengeist nach seiner eigenen freier zeugung als das Rechte und Wahre erfast hatte.

Der Begrünter biefer neuen Richtung im Erziehungsmef eine Berfon mit bemjenigen einer neuen Geftaltung bes Staats in welcher Beziehung wir ihn später fennen lernen werben; -Jean-Jacques Rouffeau, ben wir zu charafterifiren ; wenn wir ihn als ben Bertreter bes noch völlig instinktiven un' auch ungeregelten, von aller Logif und Klarheit ber Gebanken nod Bruches mit jeder Autorität der Welt bezeichnen. Rousseau ist da welches die Rute, mit der es geschlagen worden, verbrennt un forglos bas Baus mit brennen läßt. Er ift bie personifizirte in ben Rinderschuhen, welche blos weiß, daß fie mit tem Frühern muß, aber noch nicht ahnt, was an beffen Stelle zu feten fei haben es baber folgerichtig mit einem Wefen zu thun, bas ve Banben ber Autorität und ber biefer gehorchenben civilifirten Wi haupt losgelöst ift, im Meere ber unfultivirten Ratur umberfc und noch unficher nach einem festen Ufer tastet, an dem es lanten - ohne ein folches zu finden. Dhne dieje Auffassung mare es id binge nicht zu begreifen, wie Rouffeau ber Schöpfer einer Erzi methode fein konnte, ohne je selbst erzogen worden zu sein, noch Je erzogen zu haben, - ber Begründer eines Staatspringips, ohne

ativer Bürger, noch Theilnehmer an der Leitung eines Staates gewesen pe sein, — der Prediger einer Moralität, welche er niemals ausgelibt, wich in seinen Schriften besördert hat, und einer Religion, von welcher er nicht den geringsten geistigen Bortheil genossen, — und der Feind der Civilisation, an deren Entwickelung er mit dauen half. — Ebenso wire nicht zu begreisen, wie er ein Leben von der Art, wie er es führte, wit der schamlosesten Offenheit in seinen "Consessions" beschreiben kounte, dem nicht angenommen werden müßte, daß er sich gründlich von allen Allchiehten auf hergebrachte Anschauungen entbunden und neue solche ert schaffen zu sollen glaubte! —

Jean-Jacques Rouffeau wurde, als Sohn eines unbemittelten Uhrmachers, am 29. Juni 1712 ju Genf geboren, welcher puritanischabinistisch-aristofratischen Republik ohne weit über ihre Mauern binausmichenbes Gebiet und Interesse, seine Familie seit zwei Jahrhunderten Mirgerlich angehörte. Seiner Mutter burch seine Geburt beraubt, wurde a von feinem Bater fehlerhaft ober vielmehr fast gar nicht erzogen, the fich natürlich noch verschlimmerte, als sein Bater wegen eines Duells me Genf flieben mußte, ohne für ben Sohn irgendwie zu forgen. Nach muhig und zuchtlos verbrachten Knabenjahren entlief er im sechszehnten Sabre ans Furcht vor einer Strafe aus ber Baterftabt, murte von einem Inholischen Pfarrer in deren Nähe an die Frau von Warens bei Annecy ta Savoien und von dieser in das Hospiz ber Ratechumenen nach Turin gewiesen, wo er zum fatholischen Glauben bekehrt und zugleich von seinen Mufchülern fo gründlich verderbt wurde, daß er nach seiner Entlassung Me Bedienter fich bes Diebstahls eines Schmudgegenstands und ber klichen Anklage eines Dienstmädchens schuldig machte. Nachdem er in mehreren Familien gebient, sich jedesmal in die Frau vom Saufe verlebt hatte und zeitweise mit betrügerischen Abenteurern herumgezogen war, kehrte er zu Fran von Warens zurud, die jett in Chambery wohnte, mit wenig Erfolg in verschiedenen Fertigkeiten (Musik, Tanzen, Fechten 4. f. w.) unterrichten ließ und endlich jum Geliebten annahm. In ber Sinbilbung, an einem Herzpolppen zu leiden, reiste er auf ihre Rosten Montpellier, um seine angebliche Krankheit heilen zu lassen und hatte tem Wege die wunderlichsten Abenteuer. Nach der Rückfehr fand er der seine Stelle bei ber mutterlichen Freundin bereits besetz und ging un (1741) nach Paris, wo er burch ein von ihm irrig für neu gehaltenes Spftem, Roten zu ichreiben, emporzukommen suchte und 1743 eine Stelle Setretar bei bem frangofischen Befandten in Benedig erhielt. bte er, die wichtigsten Geschäfte seines unfähigen Borgesetzten selbst Florgend, in Streit mit ihm und in lüberlichem Leben achtzehn Monate ang, bis er entlassen murbe und wieder nach Paris zurückfehrte. Er erbelt fich hier mit Rotenschreiben, verband fich 1745 mit einer gemeinen terfon ohne Bilbung und Berg, Thereje Levasseur, lebte mit ihr in wilber

Ebe und mit ihrer roben Kamilie zusammen und sandte die ihm von ihr geborenen Kinder, einer allgemeinen Unfitte ber Zeit und ben bedrängten Umständen, in benen er sich befand, nachgebend, — in's Kindelhans, bet erfte mit einem Ertennungszeichen, Die späteren ohne foldes. Sein eigener Bater hatte ihn ja auf ahnliche Weise verlaffen! Bu gleicher Zeit erwach er die Freundschaft ber geistreichen Frau von Epinah und bes gufen Diberot. Bisher hatte er fich auf literarischem Felbe nur burch Luffpiele befannt gemacht; auf bas Gebiet bes geistigen Rampfes trat er erft 1749, indem er eine Breisfrage ber Atademie von Dijon: ob der Fortschritt in Runft und Wiffenschaft zur Berbefferung ober zur Berschlimmerung ba Sitten beigetragen habe, auf Diberot's Rat und entsprechend ben trüben Erfahrungen seines eigenen Lebens, in bem Sinne beantwortete, baf a ben Naturzustand als das hochste Glud des Menschen pries und bie Civilisation als beffen Berberben verurteilte. Das Barocke biefer Anfick verschaffte ihm Gelegenheit, eine glänzende Beredfamkeit zu entwickeln um gewann ihm ben Breis. Gine Krankheit bewog ihn, auch fo zu leben wie er geschrieben, b. h. Alles zu verbannen und zu vermeiben was irgendwie entbehrt werden konnte, so daß er als eine Art Diogenes ba neuern Zeit gelten konnte. Das Singspiel "le devin du village", welches er dichtete und komponirte (1751) und wofür er eine Belohmmg: vom König und von der Bombadour abzulehnen die Ehrenhaftigkeit batte verschaffte ihm mehr Ruhm als die Beantwortung einer zweiten Breisfrage (1753) über ben Ursprung ber Ungleichheit unter ben Menfchen. Mle er im folgenden Jahre seine Baterstadt Genf besuchte, die ihn mit Stolz auf feinen berühmten Ramen begeiftert empfing, tehrte er jur protestantischen Kirche gurud, nicht aus Uberzeugung, - obschon er ben Katholizismus ebensowenig aus solcher angehört hatte, — sondern ans Liebe zu feiner Baterftabt.

Seit 1756 sammt Theresen und ihrer alten Mutter in dem reizenden Landausenthalte "Hermitage" der Frau von Ep in a h bei Montmorench unweit Paris weilend, schrieb Rousseau von Ep in a h bei Montmorench unweit Paris weilend, schrieb Rousseau den sentimental-wollistigen Roman "la nouvelle Héloise" und verkehrte mit seinen Freunden und Wolthäten, Diderot, Grimm und der Frau von Spinah, welche, unglücklich verheirate, schon viele Priisungen des Herzens durchgemacht hatte und nun Grimm liebte, Rousseau's Sonderbarkeiten aber wie eine nachstchtige Mutter trug. Den ersten Schritt zur Störung dieses schönen Verhältnisses bildet Rousseau's schwärmerische Liebe zur häßlichen Gräsin von Houdetot, einer Schwägerin der Madame d'Spinah, welche unglücklich vermät war und mit St. Lambert (S. 353) ein Liebesverhältniß pflog, dem ke jedoch treu blieb. Um Rousseau von ihr zu entsernen, wolke ihn Madame d'Epinah auf eine Reise nach Genf mitnehmen, worin Diderot sie unterstützte. Rousseau sehre ab, zersiel mit Letzterm, dessen Materialismus er ohnehin bekämpfte und der die Liebe zur Einsamkeit verspottett,

mb bann burch seine Undankbarkeit gegen Madame d'Epinah auch mit biefer, und wurde von da an stets verbissener und menschenscheuer. Roman aber wurde von der Frauenwelt förmlich verschlungen. Es folgte ihm ber später zu erwähnende "Contrat social", sein politisches, und 1762 fein pabagogisches Programm, ber Roman "Emile". Mit beiben war der Krieg gegen die bisher waltenden Zustände erklärt, und nun begann die Berfolgung des nach hohen Idealen ringenden, aber fiber bie Ratur berfelben unklaren und baber unglücklichen Schriftstellers. Parlament von Paris verurteilte ben "Emile" jum Feuer und ben Berfuffer jum Gefängnisse. Er floh nach Genf; aber auch bort mar fein Geisteskind bereits bem henter übergeben und öffentlich zerriffen und verbrunt worden, ohne daß man es nur gelesen hatte; es geschah eben nur ans Gefälligkeit gegen Frankreich! Zugleich achtete man ben Berfaffer ind sperrte bie Bertaufer bes Buches ein! Auch ju Iverbon im Gebiete Bems wies man den Rastlosen weg; aus Neuenburg, wo ihn Friedrich ber Große bulbete und Rouffeau in gerechtem Borne fein Genfer Bürgerrecht aufgab, floh er aus Furcht vor dem bigotten Bobel; und so war and sein Aufenthalt auf der Betersinsel im Bielersee nur furz. Endlich war ihm Sicherheit zu Strafburg und endlich auch wieder in Paris bergönnt, unter ber Bedingung, daß er nichts mehr gegen Staat und Adigion schreibe. Nach einem einjährigen Besuche in England, wo er ben ersten Theil seiner "Confessions" schrieb, begannen bebentliche Etirungen seiner Beistesthätigkeit aufzutreten, welche sich besonders da= burch kundgaben, daß er bie fire 3bee faßte, stets von Feinden umgeben n fein, welche ihm alles Mögliche in den Weg legten. — welcher Wahn dwurch noch erhöht wurde, daß gerade damals (1768) Corfica und solen, welche ihn um Berfaffungen gebeten hatten, ihre Selbständigkeit Während eines Landaufenthaltes in Ermenonville ftarb er, maig über einen Monat nach Boltaire, am 2. Juli 1778.

Roussean war zwei Leibenschaften, ber Sinnlichkeit und bem Ehrsetz ergeben; sie verleiteten ihn zu allerdings entwürdigenden, jedoch aus ben traurigen Berhältnissen seines Lebens und seiner Zeit erklärbaren Indbungen; daß sie aber sein Emporsteigen zu hohem Ruhm als Politiker, Padagog und Dichter nicht verhindern konnten, beweist schlagend, daß ihm ein nicht zu beugender Geist lebte, der gerade durch seine Zigelsssigkeit seine Kraft an den Tag legte, die Fesseln, in welchen die Welt vanals noch gesangen lag, zu zerreißen und der Menschheit den Weg neuen Stufen ihrer Entwickelung anzubeuten, ja sogar den Gang betterschilternder Ereignisse im Boraus zu bestimmen; denn wer wollte ungnen, daß die französische Revolution aus einer Reihe verunglickter bersutragen?

Rousseau war äußerst einfach in seinem Leben; er aß und trank

wenig und begutigte fich mit ben schlichtesten Hausgeräten und Rleiben. Er legte bie Golbtreffen und bie weißen Strumpfe, sowie ben Degen ab und setzte eine "runde Berlide" auf. Dagegen liebte er ben Lurus in - Schreiben, warf feine Werke nur auf golbberanbertes Bapier bin, bestreute es mit Silbersand und beftete es mit blauer Seibe ausammen. Dabei schmarmte er fur bie Unabhängigkeit, trieb fie jeboch bis jur Bilbbeit und befand fich nirgends lieber als in ber Ginfamteit. Er ift ber größte Profet ber Begeifterung für bie Naturschönheiten geworben, welche ein so charafteristischer Bug ber Reuzeit ift. In ber Naturschilberum war er unnachahmlich, und tie ihr gewidmeten Stellen feiner Benk gehören zu bem Begeistertsten und Herrlichsten bieser Art literarifche Thatigfeit. Gein Sang jur ungefünstelten Natur auf tem Lande nahm seine volksfreundliche Gestunung und verhinderte ihn zeitlebens, ein Bel und hofmann zu werben. Er war ftolz auf feine Armut und eitel auf seine Berlumptheit und Unreinlichkeit. 3m Weitern verbanden fich in ihm ötonomische Uneigennützigkeit und republitanischer Stolz zu bem Be ftreben, ben Beruf eines Schriftstellers nur um feiner felbft, nicht um bes Erwerbes willen auszuliben. Der Stolz auf feine Schriftstellerwitte entartete jedoch fortwährend zu franthafter Gereigtheit und zu bem Bahne, baß fich Alles zu feinem Untergange verschworen habe. Die Gebilbe seiner Fantasie beherrschten ibn so febr, bag man fagen tann, er hate eigentlich eine Art von Traumleben geführt. Er lebte völlig in seinen Gefühlen, und man beurteilte ihn völlig falfch, wenn man Das, woju er fich von benfelben hinreißen ließ, wie 3. B. gereigtes Auftreten gegen Jene, von benen er fich beleidigt glaubte, für Ausfluffe bofen Willeus Much mar es feineswegs Beuchelei, wenn er anders handelte, als er lehrte, sondern Schwäche gegenüber ben Berberbtheiten seiner Zeit und bem Elende feines Lebens.

Diese Züge bestimmten benn auch sein Berhälmiß zu ben berühmten Menschen seiner Zeit, mit benen er bekannt und befreundet war, nach und nach aber sämmtlich verseindet wurde. Wir sprechen hier von seiner Beziehungen zu Voltaire (f. oben S. 332 ff.). Diesem seinem ältem Zeitgenossen gegenüber bietet er einen merkwürdigen Kontrast bar, wie ihn nur der Freund der Einsamkeit, der Gegner der Civilisation, der glühende aber thatenlose Schwärmer für Moralität und Recht, der aller Selbstbeherrschung unfähige Büchermensch — dem Berehrer des bewegten gesellschaftlichen Lebens, dem Feinde aller Unkultur, dem kihlen berechnenden Denker aber praktischen Woltäter, dem frivolen Spötter, dem überalsich duckenden Weltmanne gegenüber darbieten kann. Wol waren Beitwohne persönliche Moral, aber aus verschiedenem Grunde, Rousseau ans Schwäche, Boltaire aus Eigennut, was aber Keinen von Beiden hinden, Moral zu predigen.

Den erften Unlag einer Berührung zwischen ben zwei größten

ifchen Schriftstellern bes achtzehnten Jahrhunderts bot Boltaire's nen Landfiten zu Delices und Ferneh errichtetes Baustheater, an 1 viele Genfer ungeachtet bes freuden= und tunfticheuen Beiftes tabt Calvin's theilnahmen und woher b'Alembert Anlag nahm. enfer jur Errichtung eines Theaters in Genf felbst aufzuforbern. gen trat nun Rouffeau, sowol aus übertriebenem genferischem ismus als aus angewöhnter Feindschaft gegen die Civilisation und auch gegen bie Runft, .mit einer feurigen Entgegnung auf, in er bas Theater als ben guten Sitten und ben republikanischen tungen zuwider verwarf. Boltaire machte fich nun mit Recht r luftig, daß Rouffeau felbst Stlide, - und zwar wie Ersterer - fclechte, gefchrieben habe. Unenblichen Spott ergof Boltaire es Genfers Schriften gegen die Civilifation und schrieb ihm, er ich bei beren Lesung versucht gefühlt, auf allen Bieren zu geben! anfangs harmlofen Differenzen entwidelten fich nach und nach ju ber Feindschaft. Satte Voltaire Rousseau's genannte Schriften sch ale folche "gegen bie Menschheit" bezeichnet, so eiferte nun r, bes Erstern Schriften seien "gegen bie Gottheit" gerichtet. Es förmliche Butausbrüche des heiftblütigen Demofraten, die ber von Welt mit Lächeln aufnahm; erft als Rouffeau fich burch ben an d'Alembert von ber Bartei ber Encuklopädie lossagte, nannten ne Begner in einem Schreiben an Ebenbenfelben einen "Erznarren", innigen" und "Fanatiker". Als ber "Emil" in Genf verbrannt mochte ber frivole Besitzer von Fernen bies bem Berehrer bes stischen Geistes gonnen, wogegen Letterer bie Genfer tabelte, bag viel gefährlicheren Schriften Boltaire's bulbeten, die seinigen aber Dies nahm Letterer als Denunziation auf und nannte nun ben : einen bösartigen Narren, ber fich etliche Dauben von bes Diogenes geborgt, "um baraus bervor bie Leute anzubellen". Go vergagen eistwolle Menschen, von ber Berberbnig ihrer Zeit angefreffen, bag : so manche gemeinsame Ibeen ber Aufflärung in Ginigkeit und itiger Nachgiebigkeit weit mehr hatten wirken konnen, als indem ) zur Freude ber Finsterlinge herumbalgten und so zwei Barteien öchftlern heranzogen, bie ben beiberseitigen Bag fpater in einem be aussochten, Die Boltaireaner als Gironbisten, Die Epigonen au's als Jakobiner! - - Belch' anderes Bilb boten in pland Goethe und Schiller dar!

Deine moralischen und damit auch seine pädagogischen Grundsätze Rousseau auf die Freiheit des Willens, in welcher er das che Kennzeichen erblickte, das den Menschen vom Thiere unterscheide 18 welcher er die Fähigkeit des Menschen, sich zu vervollkommnen, 2. Die Quelle, aus welcher der Mensch die Erkenntniss seiner Freiheit, ist ihm "das innere Gefühl". Die Freiheit des Willens er-

flärte er auch als die hauptbedingung ber Moral. Die Au letterer mochte er jeboch nicht aus ber Gewohnheit ableiten, n moralischen Ibeen im Grunde fiberall biefelben find; eben sowenig i fie fich nach feiner Lehre aus bem perfonlichen Intereffe, so baf bem Schluffe gelangte, es gebe im Grunde ber Seele ein ange Brinzip ber Gerechtigkeit und ber Tugend, nach welchem wir Handlungen und jene Anterer als gute ober schlechte beurteilen, v Bringip nannte er "bas Bewiffen". Dabei blieb bann aber feine steben; benn in ber Erklärung Deffen, worin bas Gewissen bestel widelte er sich in Unklarbeiten und Widersprücke, über welche er nicht tam, — weil überhaupt Niemand über fie hinauskommen kann. 3 aber war über biefe unlösbaren Widersprüche so erbittert, bag ihretwillen nicht nur die falsche Philosophie, welche bas Gewissen ! sondern alle Philosophie überhaupt verwarf und verachtete, bem ! bankte, von ihrem Apparat befreit zu fein, und erklärte: wir Menschen fein, ohne Gelehrsamkeit zu besitzen.

Auf diese moralischen Ideen nun grundete Rousseau fein ber Erziehung, wie er es vorzüglich im "Emile" bargelegt hat. muß man fich wundern, wie nach Rouffeau, ber in seinen Schrif Grundfat aufstellte: Alles jei gut wie es Gott erschaffen unt schlecht unter ben Sänden ber Menschen, - überhaupt noch eine Er bentbar fein foll. Aber Rouffean hatte biefen Sat nicht fo gemeint, wie er aussieht. Der naturliche Mensch, wie ih: Bhilosoph aus bem civilisirten und fünftlichen Denschen berausschäl foll Alles wieder aut machen, mas dieser verderbt hat. Indem R ber Lehre ber Kirche über bie "Erbfunde", nach welcher ber Dien geboren wird, diejenige gegenüberstellte, daß Alles mas Gott ge gut fei, suchte er nachzuweisen, wie blos die Befellschaft ben D bose mache und wie es bemnach die Aufgabe der Erziehung f Menschen babin zu bringen, daß er zu seiner mahren Natur zuri Es war eine faliche Theorie, aber sie entstand natürlicher We Opposition gegen eine ebenso faliche. Daß ber Mensch von Natu indifferent, daß bie angeborenen Ibeen ein Marchen seien, ahnt bie orthodore noch die revolutionare Babagogif. Das groke & indeffen, welches fich Rouffeau trot ber Unrichtigkeit feiner Ther tie Menschheit erwarb, bestand in bem Unternehmen, ben Mens lehren, bag er Menich fei, ehe er etwas Anderes, Beamter, Solbat, Raufmann u. f. w. werbe.

So besteht benn die ganze Erziehungslehre Rousseau's au tümern, welche aber durch ihre Berfündigung bazu beigetragen daß man über die Erziehung nach zu den ken begann, währen früher dieselbe instinktiv nach jeweilen waltenden Borurteilen um läufigen Meinungen betrieben ober auch wol auf den bloßen Unte

beschränkt hatte, ohne auf die moralische Ausbildung des Menschen ungeb welche Rücksicht zu nehmen.

Als erster Bunkt ist zu erwähnen, daß Ronssean, gleich Locke, die statische Erziehung für die beste hält. Auch der Demokrat war somit woch von jenem Borurteile befangen, das blos auf aristokratische Familien Anwendung sinden kann. Doch hat er eben dadurch, daß er den Gegenstand der Erziehung, das Kind, isoliren wollte, die Wege gewiesen, wie auf das spezielle Wol eines jeden Einzelnen eingewirkt werden könne. Durch seine Lehre, daß das Kind von jeder Berweichlichung sern gehalten und vielmehr abgehärtet werden solle, brach er der Ausmerksamkeit auf die Gesundheit der Schulkinder Bahn, durch die Forderung der Verzweidung unnötiger Strenge — der Sorge sür freie selbständige Entstätzlung der Charaktere.

Es entsprach ferner dem revolutionären, gegen alles Bestehende waltig anstürmenden Charakter Rousseau's, daß er verlangte, die erste kriehung sollte rein negativ sein, d. h. nicht in der Einprägung der kagend und der Wahrheit, sondern in der Abwehr des Lasters und des krums bestehen. Seine Absicht war dabei, die Kinder nicht mit abwatten, ihnen unverständlichen Begriffen zu quälen und zuerst der Kinden ihren freien Berlauf zu lassen, ehe man die Kleinen zu Weisen ache, was, nach Rousseau, so viel hieße, als sie zu Papageien zu machen.

Rouffeau will ferner die Strase, welche den Kindern auferlegt wird, emals als solche, sondern als "eine natürliche Folge der bösen Handngsweise" betrachtet wissen. Gegen die Lüge z. B. solle man nicht deflamiren , auch nicht dieselbe bestrasen, sondern einsach dem lügnerischen nde nichts mehr glauben, die es sich seinen Fehler abgewöhnt.

Über die Angewöhnung der Kinder zur Großmut sagt Rousseu:
enn man dieselben durch Erfahrung überzeuge, daß der Freigebigste bei beilungen am meisten gewinne, so mache man sie nur scheindar freistig und in Wirklichkeit geizig, und eine solche Freigebigkeit werde aufren, wenn sie nichts mehr eintrage. Er ertheilt daher den höchst aderbaren Rat, dem Kinde vorzugeben, die Armen hätten gewollt, daß Reiche gäbe, und die Letzteren hätten versprochen (!), alle Jene zu nähren, welche sich weder durch Bermögen, noch durch Erwerb erhalten miten. Rousseau hatte indessen offenbar die wolmeinende, doch unaushrbare Absicht, jene Unwahrheit durch beständige Wiederholung zur dahrheit zu machen; aber es ist ihm so wenig gelungen, als der Theosgie mit ihren Dogmen und Legenden.

Die bisher erwähnten Grundsate Rousseau's beziehen sich auf bas indesalter bis zum zwölften Jahre, von welchem der revolutionare abagog überdies alle und jede Bücher fernhalten will, mit einziger usnahme bes — Robinson Crusoe (von Daniel de Foe), an welchem besonters hervorhebt, daß er die Kinder von ber Macht bes Menschen

٠.5

und der Kraft seines Willens überzeuge. Namentlich verurteilt er du Fabeln, deren Moral biesem Alter nicht angemeffen sei.

Bezüglich des reifern Jugendalters verlangt Ronffeau, daß man den heramvachsenden Jüngling einmal das glänzende Los Anderer ucht bewundern, sondern vielmehr nach den Schattenseiten betrachten leine, ihm ferner einpräge, sich weder auf seine Geburt, noch auf seine Gesundheit, noch auf seinen Reichtum zu verlassen und ihm alle Bechsessells des Schicksals vor Augen führe, und endlich ihn anhalte, alle Menschen zu lieben, sich zu keiner bestimmten Rangklasse, sondern zu allen zu züher und Niemanden zu verachten. Bon Büchern gestattet Roussen der reisern Jugend sowol die Geschichte, welche ihr den Menschen, als die Fabeln, welche ihr bessen siehen Fehler vorsühren, ohne ihn zu beleidigen. Die Erziehung soll auf diese Weise mehr in Übungen, als in Lehren bestehen; vor allem soll Wolthätigkeit gesibt werden.

Für den Fall, daß dem Jüngling eine unverdiente thätliche He leidigung widerfahren sollte, gestattet er ihm, "sich selbst Gerechtigkeit werschaffen," spricht sich jedoch nur dahin aus, daß er darunter nicht das von ihm verworsene Duell, verschweigt aber was er darunter nicht bas von ihm verworsene Duell, verschweigt aber was er darunter nicht bet. Auf die Bitte eines Geistlichen um Auftlärung hierüber spriche er sich im Jahre 1770 in einem Briefe dahin aus, daß er es in einen solchen Falle für gerechtsertigt hielte, den Beleidiger, wenn dieser dochberer wäre, an dessen Leben Vieles läge, durch eine kecke That pickvecken und dann sich selbst zu tödten, — wenn er aber ein Gleich gestellter wäre, ihn zu tödten und die verdiente Todesstrase hinzunehme. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß dies eines der Baradoza ih, welche des Feindes aller Civilisation und des Vertreters einer anarchischen ülbergangsperiode vom Zustande der Knechtschaft zu einem geträummbessern vollkommen wilrdig sind.

Ein anderes Baradoron Rousseau's ist sein Kat, der Jugend be zum Alter von achtzehn oder zwanzig Jahren Richts von Gott der Religion zu sagen. Eine solche Ansicht ist schon deshalb kindisch, und so lange die Welt steht, eben alle Eltern und Lehrer ihren oder withnen anvertrauten Kindern stets ihre eigenen religiösen Ansichten einsprägen suchen werden, ohne auf die Ansichten Anderer Rücksicht zu nehmertreilich ist das Motiv, welches unsern Pädagogen zu dieser Maximi bewegt, höchst achtungswert; er will die erhabene Idee Gottes und diese Mittheilung an Solche, die sie nicht fassen können, verwehren.

Unter den Abschnitten (Büchern) von Rouffeau's "Emil", welchen die angeführten pädagogischen Ansichten entnommen sind, ist einer aufchließlich der weiblichen Erziehung gewidmet. Ein französischen Literarhistoriker (Barni) findet, daß sich dieses Buch des "Emil" ("Sophie" betitelt) vor den übrigen nicht durch jene Frische der Farber

ubung auszeichne, welche ber Berfaffer seinen "Confessions" ju geben iebte. indem er bie Einsamkeit malte, in welcher er es fchrieb, fonbern and burch bie Tiefe ber Beobachtung und bie Richtigkeit ber Gebanten. 65 fcbeint uns, als ob wir hier in eine neue Belt eintraten. In ben erhergebenben Buchern, wo es fich um ben Dann hanbelte, fanben wir berall bas Kalfche neben bem Wahren ober wenigstens die bie Bahreit entstellende Ubertreibung; bier ift Alles ober beinahe Alles mahr ub angleich tief und gefühlvoll." Dies ift um fo wunderbarer, als bouffean ben größten Theil feines Lebens an ber Seite einer gefühl= ib fcamlofen Dirne anbringen fonnte. Es scheint indeffen, bag ibn erabe biefer Umftand bewog, bas Gegentheil, bas 3beal bes Weibes, m fo bober zu schätzen. Was ihn aber verhinderte, hinsichtlich ber Raden in folde pavagogische Berirrungen zu verfallen, wie binsichtlich er Innglinge, ift wahrscheinlich ber Umftand, daß er in ben Letteren ie tünftigen Trager seiner absonderlichen politischen Ibeen sab und baach brechseln wollte, während er bie Frauen mit Unbefangenheit be-In jener Zeit herrschten unter bem weiblichen Beichlechte bie berachtung ber Scham als eines Borurteils, die Achtlofigkeit auf ben uten Ruf, die Untrene in der Che, die Gleichgiltigkeit gegen bas Gebid und gegen bie Butunft ber Rinder. Rouffeau stellte fich all biefen Belftanben entgegen, indem er ben bamaligen Frauen Die Schambaftiait als nathrliches Gefühl und als erfte weibliche Tugend, Die forgfältige Maltung nicht nur ber Chrbarfeit, sondern auch der Chre, Die ftrenge bene zwischen ben Chegatten und die Pflichten gegen ihre Kinder ein= Rouffeau verficht nicht nur die Trennung der Geschlechter beim Interrichte, fondern auch die Berschiedenheit ihrer Erziehung, ohne des= alb zu verlangen, wie bies fo vielfach unverständige Manner thun, of bie Frauen blos ber haushaltung leben. "Die Natur will," fagt Conffeau vielmehr, "daß die Frauen benten, daß sie urreilen. if fie lieben, baf fie miffen, baf fie ihren Beift bilben, wie ihre Beftalt: bies find die Waffen, welche fie ihnen gibt, um die Rraft zu weten, welche ihnen fehlt, und um die unfrige zu lenken. nele Dinge lernen, aber mir jene, welche ihnen zu miffen geziemt."

Roussen verlangt, daß die Mädchen in früherm Alter über Relison unterrichtet werden als die Jünglinge; benn "wenn man," sagt er, warten wollte, die sie fähig wären, in diese tiesen Fragen einzudringen, warten wollte, daß sie sahig wären, in diese tiesen Fragen einzudringen, warten man Gefahr laufen, mit ihnen niemals davon zu sprechen." Bährend er will, daß die jungen Männer sich ihre Religion selbst ausnählen, sindet er es geboten, daß die Mädchen dieselbe von ihren Bätern ber Gatten annehmen.

Bas indeffen Rouffeau unter Religion versteht, ift wesentlich nur ie Moral. Er rat, in ber Erziehung alle jene "geheimnisvollen begmen" wegzulassen, "welche fitt uns nur Worte ober Gedanken sind"

und die Menschen "eher zu Narren als gut machen". Die Mädden sollen keine Theologinnen und Disputirerinnen sein, sondern sich siels unter den Augen Gottes fühlen, ihn zum Zeugen ihrer Handlungen und Gedanken nehmen, das Gute ohne Praserei thun, weil Er es liet, das Übel ohne Murren ertragen, weil Er sie dafür entschädigen wird u. s. w.

"Emil" ist ein pädagogischer Roman, durch welchen Ronffeau sit seine Grundsätze Propaganda machte. Er endet in grellem Mistone mit Trennung der unglücklichen Ehe zwischen dem Musterschüler Emil und der Mnsterschülerin Sophie. Ein auffallenderes Mistranensvorm

hatte ber Berfaffer feiner Theorie nicht ertheilen konnen.

Bas inbeffen die Reterrichter von Paris und Genf gegen ben "Emil" erbitterte, ist weber beffen pabagogische Theorie, noch ber Inhalt bes Romans als folden, sondern eine in den lettern eingeschobene Grifobe, welche als bas "Glaubensbekenntnif eines favoiischen Bitars" bezeichnet ift. In bemfelben legt er seine eigenen religiösen, beziehungs weise irreligiosen Anfichten und Grundfate nieber. Seine Dogmen fin Gott und die Unfterblichkeit, sein Standpunkt mithin ber Deismus ber Auftlärung bes achtzehnten Jahrhunderts. Er entwickelt jene Dogmen rein aus bem Berftande; auf bas Stedenpferd ber Frommen, ben "Tuft am Sterbebette", halt er nichts. Das Bewiffen allein ift feine Richt Er anerkennt nur eine Offenbarung, bie ber Natur. Die Falscheit jeder andern weist er aus den Widersprüchen zwischen mit sogar innerhalb ber einzelnen positiven Religionen nach, versucht abe bennoch, aus benfelben eine gemeinsame Religion zusammenzuseten, welch eben nichts anderes als der bereits genannte Deismus ift. Sonderbe nimmt sich bazwischen eine poetische Tirabe auf Jesus aus, welchen trot aller Opposition gegen die Dogmen ber Bibel als Gott und Gotte sohn feiert. — Go war sein ganzes Dichten und Trachten aus Bibm sprüchen zusammengesett. Aber mit benselben hat er einer neuen 30 ben Weg gebahnt.

Während im heißblitigen und unruhigen Frankreich blos die polistischen Ibeen Rousseau's, die uns später beschäftigen werden, Burglischen und die pädagogischen zurückbrängten, sanden dagegen allein die letzteren in dem gründlich denkenden und den "Landesvätern" ergebend Deutschland Anklang. Die Verwirklichung der revolutionären Erziehungsgrundsätze des großen Genferbürgers in Deutschland ist in der Kulumgeschichte zusammengesaßt in das Wort "Philanthropin"; ihr Trägs

und Berold war ber originelle Babagog Bafebow.

Johann Bernhard Basedow war 1723 zu Hamburg geboren. Nachdem er seine Jugend auf ähnliche Weise wie Rousseau, doch nicht in so extravaganter Weise verbracht, studirte er zu Leipzig, und zwar, wie er selbst sagt, beinahe nur auf seiner Stube, und wandte sich einer

Motung zu, welche "zwischen bem Christentum und bem Naturalismus" fund. Seine padagogische Laufbahn begann er 1749 als Hofmeister bolftein, fette fie 1753 als Professor ber Moral und ichonen Wiffenschaften auf ber Ritterakabemie zu Sorbe fort, welche Stelle er 1761 wegen seiner für freigeistig angesehenen, obichon harmlosen "prattiden Moral" aufgeben und mit einer andern am Symnafium zu Altona wertauschen mußte, schrieb aber hier wirklich freigeistige Blicher und wurde beshalb nebst seiner Familie in Hamburg und Altona exfommuni= Endlich erhielt er von der dänischen Regirung eine Bension und bomete fich mm gang ber Abfassung pabagogischer Werke. Es erschienen kidem von ihm: 1) "Agathofrator ober von Erziehung künftiger Rementen" (1771), von beffen Wirkungen er sich großartige Erwartungen machte, die aber unerfüllt blieben, — 2) bas "Methobenbuch für Bater und Mütter ber Familien und Bölter" (3. Aufl. 1773), "ein Blan mier seiner auf bas Schulwesen gerichteten Wünsche und Vorsätze", mb 3) fein Hauptwerk, bas "Elementarwerk mit Rupfern für Rinber," m Orbis pictus in vier Banden Text und hundert Rupfertafeln über Me Gegenstände ber Erziehung (vorbereitet feit 1768, vollständig erschie-1774). Das Elementarwerf wurde von vielen europäischen Redungen. befonders ber banifchen und ruffischen, von einer Menge reicher waten und sogar von Klöstern (z. B. Ginsiedeln) mit reichen Gelt= mitteln unterstützt und sein Verfasser war in kurzer Zeit bas pabago-Hiche Oratel bes aufgeklärten Europa geworben. Charafteristisch für kies Buch ist die Sucht Alles, auch das Abstrakte, abzubilden. wen ba nacheinander: die Lebensmittel, die "übeln Gewohnheiten ber inder bei Tische", die Rleidungstilde, die "Fehler, wodurch Kinder selbe reberben ", die Wohnungen, die Bergnitgungen ber Kinder und der Erachienen (babei Abbildung bes "Spazirens" zu Fuße, zu Pferd und Bagen!), die Thiere und ihre Benutzung, natilrlich geschieden in Dansthiere" und wilbe Thiere, "ein Gebirg und tahle Felsen", darauf laulesel und kletternbe Gemsen und auf bemselben Bilbe einen See it fliegenden Fischen (!), "bas schnelle Renthier vor bem Schlitten", bie poffirlichen Affen an ber Rette", ben "prächtigen Pfau", Die ichnatternde Ente", die "Hühnertreppe", "bie von ber Rate verfolgte Raus", - ben menschlichen Körper und beffen Theile, ben Kranken it bem Arzte und einen "Tisch mit Arzenei", "eine Frau, die sich k Abern öffnen läft", die Wirksamteit ber fünf Sinne (beim Gesichte . B. Giner, ber in die Wolfen fieht!), Berfinnlichungen bes Gebacht= iffes, ber Erfahrung u. f. w., ber Triebe, — bann allerlei Lanbichaften, k Beschäftigungen in ben vier Jahreszeiten, Abbilbungen ber Berftands= utiafeiten (2. B. bei ber Bergleichung ein Anabe, ber vor einem Bengft, ner Stute, einem Maulthier und einem Ejel steht!), Die Bandwerke. mm wieder Theile ber Thiere und der Bflanzen, die Mineralien u. f. w.,

ftets Alles burcheinander. Den Zweifel 3. B. illustrirt ein Reffelflider, ber nach bem Wege fragt, ben Geschlechtstrieb ein Bater, ber mit seinen Rinde fcherzt, und - Berlobte, Die es anfehn, Die Erkenntnig Gound - Leute, welche eine Wolke anstaumen, auf welcher ber hebraische Rome Gottes fieht! Unter ben "Bölkern" figuriren auch Riesen und Awene als folde! Das Gange ift eine treffende Illustration bes untlaren un unbefriedigten Ringens nach nenen Ibeen im vorigen Jahrhundert.

Schon 1771 wurde Basedow burch ben jungen Fürsten Leopol Friedrich Franz von Anhalt-Deffau mit 1100 Thalern Gehalt nach beffen Refibeng berufen und grundete hier, mit reicher Unterflützung bet Fürsten an Grund und Boden, Gebäuden und Gelt, fein berühmtel "Bhilanthropin", wozu er sich 1774 zu Frankfurt am Dain entschloffen hatte, wo er mit Goethe und Lavater seine burch Erstern (oben S. 131) beschriebene Zusammentunft hatte, und von wo aus er mit Beiben ient fröhliche Rheinreise unternahm, die ben unermüblichen Babagogen nicht

verhinderte, ftetsfort an feinem Werte ju arbeiten.

Basebow's erster Gehilfe am Philanthropin, wie schon vorber an Elementarwert, mar Christian Beinrich Wolte. Schon 1770 mar a zu Bafebow nach Altona gefommen und hatte beffen erft brei Bierteljahr alte, nach Rouffeau's Emil "Emilie" genannte Tochter zum Gegenstante feiner pabagogischen Berfuche nach Rouffeau's Lebren auserforen. & ging babei von bem nuchternen Grundfate aus, Alles bei feinen wahren Ramen zu nennen, g. B. einem Bilbe nie ben Rams ber Sache, welche es barftellt, ju geben, fonbern basselbe ftets als Bil zu bezeichnen. Schon mit ein und einem halben Jahre sprach bet Wunderfind richtig und konnte buchstabiren, noch ehe es lefen lernt; letteres hatte die Rleine in einem Monat los. In brittebalb Monats lernte fie nach Bedürfniß eines Rindes frangofisch sprechen. wöhnte fie, vor teinem Naturgeschöpfe Schreden ober Etel zu empfinde, prägte ihr von der Religion blos jene Dinge ein, welche "als ein Borbereitung zur Tugend, jum Bertrauen auf Gott und gur Bufrieben beit nuten können", und machte fie ohne Umftanbe auch mit bem Ur sprunge bes Menschen befannt (!). Dit vier und einem halben Jahr begann Wolfe, fie auch latinisch zu lehren und fie lernte es fertig! Emilie follte gleichsam als Muster filr bie zu erwartenben Leistungs bes Bhilanthropins dienen.

Nachdem biefe Anstalt siebenzehn Monate bestanden, grunde Basedow jur Berbreitung seiner Grundfate und jur Befamutmachm ber Erfolge seiner Anstalt eine Zeitschrift unter bem Titel "Philanthi pisches Archiv". Er lud gleich in der ersten Rummer (1. Februar 1776) in einer Anrede an seine Leser, welche er "Rosmopolitiker" titulirte, a ben kommenden Mai zu einer öffentlichen Brüfung ein. In Diefer Einladung iprach er sich über die Grundsätze seiner Anstalt aus, namentlich in Be

ng auf die Religion. Das Philanthropin beschränke sich nämlich, sagte t, auf das allen Christen ohne Unterschied der Konsession Gemeinsame, it Berbannung aller theologischen Streitigkeiten. Jeden zwölfjährigen kaden, der ihm nicht allzu verdorben gesendet würde, versprach er merhalb vier Jahren, "ohne Zwang und Unsust", auf jede "höhere kakultät" einer Universität vorzubereiten, sogar mit Einschluß des Lehr=

mges ber philosophischen Fafultät.

Man fleht, bie Einladung war nicht frei von Schwindel, und fo ur es auch das versprochene Eramen, — nicht in betrügerischer Abficht, whern entsprechend bem mit Reuereifer bie alteren Anschanungen ger-Brenden und mit Titanenfinn Reues anftrebenben, im Spfteme Rouffeau's erwirklichten revolutionaren Beifte ber Beit. Biele Manner von Anf nes nahen und entlegenen Gegenden Deutschlands, unter ihnen 3. B. Molai, Campe, Bobe (Wieland, Goethe und Lavater maren erwartet, der nicht erschienen), kamen, ber Prüfung beizuwohnen, über welche Besedow selbst einen ernsten, Professor Schummel aus Magbeburg unter er Maste eines awölfjährigen Schülers Fritz einen launigen Bericht transgab, bie aber genau fibereinstimmen. Die Anstalt hatte bamals wischn Zöglinge mit Einschluß von Basedow's Kindern Friedrich und milie, bis auf Lettere lauter Anaben. Wolfe war Examinator, und var gang in latinischer Sprache. Erst kommandirte er verschiedene werliche Bewegungen, barunter auch Nachahmungen ber Handwerter; um ließ er hinter die Tafel geschriebene Worte durch Angabe ihrer attung erraten, bann bie Stimmen ber Thiere nachahmen. trafteriftifche Epijobe folgte bie Aufstellung eines Gemalbes, welches te ber Entbindung nahe Frau mit ben Borbereitungen zu biefem Ereig-Ke barftellte. Die Kinder wurden angehalten, dies mit Eruft zu beichten und so aufzufaffen, daß es allein vernünftig sei, ben Kinbern te Geburt von ber Mutter mitzutheilen, bamit fie miffen mas fie Diefer verbanken hatten und nicht etwa bem Storche! Em Rechnen probuten fich bie Schüler mittels Aussprechens toloffaler Bablenreiben, im richnen baburch, daß sie ben mit Absicht falsch zeichnenden Wolke ver= . Nerten. Andere Lehrer ber Anstalt prüften im Latinischen, Frangoten, in der Geschichte und Mathematik. An jedem Prilfungstage ntbe auch eine Art von Basedow erbachten hochst nüchternen beistischen ottesbienstes gehalten. Die Feierlichkeit schloß mit ber Aufführung tes frangösischen und eines beutschen Luftspieles burch bie Böglinge und t einer Rebe Basebow's, in welcher er um Unterftilitung seiner Anstalt Lettere wurde ihm vor= und nachher in reichlichem Mage zu Theil, ib zwar namentlich burch Solche, welche in seinen Grundsätzen entweber 2 Berwirklichung ber ihrigen faben, wie 3. B. die Freimaurer, ober Iche von benfelben Befferung ihrer Berhaltniffe ober Bortheil hofften, e 2. B. die Juden. Unter Letteren intereffirte fich besonders Mofes

-

Mendelssohn um Basedow's Unternehmen. Bon schwerem Gewicht war es jedenfalls, daß sich 1777 der große Kaut (in der Königsberger-Zeitung) zu Gunsten desselben aussprach. Er sah in der Anstalt die erste, welche einem völlig durchdachten Erziehungsplane Bahn brach, — ohne indessen diese dabei begangenen Fehler blind zu sein.

Das Philanthropin war übrigens so reich an Mängeln und Dis griffen, daß es die von ihm gehegten Erwartungen nicht rechtferigen konnte. Oft wechselte es seine Lehrer. Basedow selbst trat noch im Jahre jener Musterprufung, weil er seine Unfähigkeit zur Führung be wirtschaftlichen Angelegenheiten einsah, von ber Leitung zurud, überlief fie Campe, nahm fie aber, als dieser fie ichon nach einem Jahre in Folge von Basedow's Streitsucht wieder aufgab, neuerdings ein, doch m nach einigen Jahren seine Stelle an Wolke abzutreten, mit bem er zer fallen war und fich in öffentlichen Schmähfdriften berumbalgte. Bahren Lehrer wie Salzmann und Matthiffon der Anstalt Ruf zu verschaffen suchten, hatte sich Basedow burch Spiel= und Trunksucht erniedrigt, wie er auch in seinem Benehmen äußerst roh und selbst unreinlich und babe ungemein geizig mar, die meifte Beit, auch beim Arbeiten, im Bette lag, gegen bie Wolthäter feiner Anstalt fich Unverschämtheiten und Drohunge erlaubte, wenn fie nicht gleich thaten was er wollte, und allerlei fomt ftige und unnüte Schriften in die Welt hinaus fandte. Trots alleben jeboch und ungeachtet viele tuchtige Babagogen, welche im Stillen men leisteten als der schreiende und larmende Basedow, seine Methode all eine zu nichts führende enthüllten, behauptete er fich auf ber erstiegens Sohe bes Ruhmes und zählte fogar ben frommen Lavater zu feine Bewunderern. Er ftarb jedoch ruhig und gefaßt, wenn auch arm, 1790 Seine Tochter Emilie hatte im Jahre vorher eine zu Magdeburg. Brediger geheiratet.

Das Bhilanthrovin überdauerte ihn. Bei vielen Kehlern batte auch gute Seiten. Es wurde barin bem Stanbesbünkel und bem Mobe teufel grundlich entgegen gearbeitet. Die Böglinge muften Handwerk lernen, wie Drechseln, Hobeln u. f. w., landwirtschaftliche Arbeiten üben, 2. B. Drefchen; sie wurden abgehärtet, durften weder Buder und Bonmabe in die haare schmieren, noch Bopfe und Berücken tragen, ebensowenig auch verzierte Kleider und Manschetten. Sie trugen bet Sals frei und hatten Matrosenkleiber von blau und weiß gestreiften Zwillich an, turnten und machten Fußreisen. Das Bringip ber An schauung biente vorzüglich dazu, den Kindern die Begriffe und die dami zu verbindenden Vorstellungen auf die Dauer einzuprägen. Aur 30 seiner Blute, im Jahre 1782, gahlte das Philanthropin 53 Schule aus allen Ländern Europa's von Rufiland bis nach Bortugal. Es fat zahlreiche Nachahmungen, so 1775 durch den Graubundner Ulusses w Salis zu Marschlins, 1776 burch ben Grafen von Leiningen zu Beibe seim, unter der Leitung des ebenfalls von Lavater empfohlenen, aber son nach einem Jahre von Marschlins weggegangenen Dottors Bahrdt son Kabre beinem Jahre von Marschlins weggegangenen Dottors Bahrdt son von Samburg und die noch heute bestehende Anstalt Salzmann's in Schnepfenthal (1784 gegründet). Campe, einer der eifzigsten Philanthropisten, verpslanzte Rousseau's und Basedow's Anschten in seine vielgelesenen Kinderschriften, in welchen er den von Rousseau gepriesenen Robinson Desoe's abschwächte und die Entdeckung Amerika's wie auch eine Sammlung von Reisebeschreibungen durch die eingestreuten Gespräche zwischen Bater und Kindern verwässert von langweilig machte. Verdienstvoller ist sein "Revissonswert des gesammten Schul- und Erziehungswesens" und für Kinder nicht ohne Nutzen seine Kinderbibliothet". Viel gelesen und benutzt wurde in jener Zeit auch Salzmann's gemütliches, aber pedantisches und langweiliges "Elementarzwert". Unterhaltender, weil abwechselnder und belebter ist Weisse

med lange Zeit beliebter "Rinberfreund".

"Böher", fagt Schloffer, "als alle die genannten Erziehungs= Hriftsteller (eben Basedow, Campe und Salzmann) und ihre Biicher, det ohne allen Streit ber Schweizer Bestaloggi und fein nicht sowol the Rinder ale für's Bolt geschriebener Boltsroman". Johann Beinrich theftalozzi, ber eigentliche Reformator ber Erziehung in ber neuern Zeit, mer 1746 als Sohn eines Arztes in Zürich geboren. Seines Baters fith beraubt und von seiner Mutter und der alten treuen Magd Babeli parfam aber forgfältig erzogen, wuchs er unbeholfen und von feinen Rameraden verspottet, aber im Grunde boch geliebt, auf, genoß ben Unterricht der beiden in der beutschen Literaturgeschichte Epoche machenden Professoren Bodmer und Breitinger, bildete mit Lavater und mehreren Anderen einen Freundesbund, der gegen alle Mikbräuche im öffentlichen Reben auftrat, und ergriff mit Begeisterung, obschon Stadtbilirger, bie Bartei bes von der Stadt unterbrückten Landvolkes. Ein fterbenber Ingenbfreund jedoch ermahnte ihn, sich keine bewegte, sondern eine ruhige Laufbahn zu wählen, und eine Krankheit, die er fich durch fein ange-Rengtes Studium zugezogen, bewog ihn, ben Buchern Lebewol ju fagen und sich ber Landwirtschaft zu widmen. Er taufte eine Strecke Landes in ber Rabe bes Schloffes Sabsburg im Margau, baute fich bort ein Daus und nannte bas But "Reuhof". Zwei Jahre nach seinem Ginmge bort, 1769, heiratete er bie Schwester eines Freundes, Anna Shulthen, welcher er in dem Briefe, in dem er ihr seine Liebe gestand, and offen und in rubrender Beise seine Lage und seine Fehler aus= einandersetzte. Da jedoch sein Unternehmen nicht gebieh und bas Haus, welches ihn zu bemfelben mit Geltmitteln unterftütt hatte, biefe zurudzog, periet er in bittere Not, ermannte sich jedoch und errichtete auf bem Bute eine Anftalt zur Erziehung armer Rinber, welche 1775 eröffnet

klärte er auch als die Hauptbedingung ber Moral. Die Ansilbung letterer mochte er jedoch nicht aus ber Gewohnheit ableiten, weil bie moralischen Ibeen im Grunde überall dieselben sind; eben sowenig ertlären sie sich nach seiner Lehre aus bem perfonlichen Interesse, so bag er ju bem Schluffe gelangte, es gebe im Grunde ber Seele ein angeborenes Brinzip der Gerechtigkeit und ber Tugend, nach welchem wir unjete Handlungen und jene Anterer als gute ober schlechte beurteilen, und bies Bringip nannte er "bas Bewiffen". Dabei blieb bann aber feine Moral stehen; benn in ber Erklärung Deffen, worin bas Bewiffen bestehe, verwidelte er fich in Untlarbeiten und Widersprüche, über welche er nicht hinauttam, - weil überhaupt Niemand über fie hinauskommen tann. Rouffean aber war über riefe unlösbaren Wibersprüche so erbittert, bag er um ihretwillen nicht nur die falsche Philosophie, welche das Gemissen leugnet. sondern alle Philosophie überhaupt verwarf und verachtete, dem himmel bankte, von ihrem Apparat befreit zu fein, und erklärte: wir konnten Menichen jein, ohne Gelehrsamkeit zu besitzen.

Auf diese moralischen Ideen nun gründete Rouffeau fein Spftem ber Erziehung, wie er es vorzüglich im "Emile" bargelegt bat. Freilich muß man fich wundern, wie nach Rouffeau, der in seinen Schriften ben; Grundfat aufstellte: Alles jei gut wie es Gott erschaffen und werbe ichlecht unter ben Sanden der Menschen. — überhaupt noch eine Erziehung benkbar sein joll. Aber Rouffeau hatte biefen Sat nicht so schlimm gemeint, wie er aussieht. Der natürliche Mensch, wie ihn unser Philosoph aus dem civilifirten und fünftlichen Menschen berausschälen will, foll Alles wieder aut machen, mas dieser verderbt hat. Indem Rouffeat ber Lehre ber Rirche über bie "Erbfunde", nach welcher ber Denich boje geboren wird, biejenige gegenüberftellte, bag Alles mas Gott geschaffen aut fei, suchte er nachzuweisen, wie blos bie Befellschaft ben Denschen boje mache und wie es demnach die Aufgabe der Erziehung fei, ben Menschen bahin zu bringen, daß er zu seiner mahren Natur zurücklehn. Es war eine falsche Theorie, aber sie entstand natürlicher Weise and Opposition gegen eine ebenso falsche. Daß ber Mensch von Ratur völlig indifferent, daß die angeborenen Ideen ein Märchen feien, ahnte mehr bie orthodore noch die revolutionare Badagogik. Das große Berbienft intessen, welches sich Rousseau trot ber Unrichtigkeit seiner Theorie m tie Menscheit erwarb, bestand in bem Unternehmen, ben Menschen p lehren, bag er Menfch fei, ebe er etwas Anderes, Beamter, Briefin, Solbat, Raufmann u. f. w. werte.

So besteht benn die ganze Erziehungslehre Rousseau's aus Intimern, welche aber durch ihre Verkündigung dazu beigetragen haben, daß man über die Erziehung nach zu den ken begann, während man früher dieselbe instinktiv nach jeweilen waltenden Vorurteilen und landbaussigen Meinungen betrieben oder auch wol auf den bloßen Unterricht

beforant hatte, ohne auf die moralische Ausbildung des Menschen

ingend welche Rudficht zu nehmen.

Als erster Punit ist zu erwähnen, daß Rousseau, gleich Lock, die Hinsliche Erziehung für die beste hält. Auch der Demokrat war somit woch von jenem Borurteile befangen, das blos auf aristokratische Fasissien Anwendung sinden kam. Doch hat er eben dadurch, daß er den Gegenstand der Erziehung, das Kind, isoliren wollte, die Wege gewiesen, wie auf das spezielle Wol eines jeden Einzelnen eingewirkt werden könne. Durch seine Lehre, daß das Kind von jeder Berweichlichung sern gehalten und vielmehr abgehärtet werden solle, brach er der Ausmerksamkeit auf die Gesundheit der Schulkinder Bahn, durch die Forderung der Versweichung unnötiger Strenge — der Sorge für freie selbständige Entswicklung der Charaktere.

Es entsprach ferner bem revolutionären, gegen alles Bestehenbe gewaltig anstürmenden Charakter Rousseau's, daß er verlangte, die erste Ensehung sollte rein negativ sein, d. h. nicht in der Einprägung der Engend und der Wahrheit, sondern in der Abwehr des Lasters und des Irmuns bestehen. Seine Absicht war dabei, die Kinder nicht mit abstatten, ihnen unverständlichen Begriffen zu guälen und zuerst der Kindstihren freien Berlauf zu lassen, ehe man die Kleinen zu Weisen wache, was, nach Rousseau, so viel hieße, als sie zu Papageien zu machen.

Rouffeau will ferner die Strafe, welche den Kindern auferlegt wird, wiemals als solche, sondern als "eine natürliche Folge der bösen Handsimgsweise" betrachtet wiffen. Gegen die Lüge z. B. solle man nicht beklamiren", auch nicht dieselbe bestrafen, sondern einfach dem lügnerischen Kinde nichts mehr glauben, dis es sich seinen Fehler abgewöhnt.

über die Angewöhnung der Kinder zur Großmut sagt Rousseule wenn man dieselben durch Ersahrung überzeuge, daß der Freigebigste bei Peilungen am meisten gewinne, so mache man sie nur scheindar freistichg und in Wirklichseit geizig, und eine solche Freigebigseit werde aufschen, wenn sie nichts mehr eintrage. Er ertheilt daher den höchst studerbaren Rat, dem Kinde vorzugeben, die Armen hätten gewollt, daß Reiche gäbe, und die Letzteren hätten versprochen (!), alle Jene zu enähren, welche sich weder durch Bermögen, noch durch Erwerd erhalten kunten. Rousseau hatte indessen offenbar die wolmeinende, doch unausskrbare Absicht, jene Unwahrheit durch beständige Wiederholung zur Bahrheit zu machen; aber es ist ihm so wenig gelungen, als der Theosogie mit ihren Dogmen und Legenden.

Die bisher erwähnten Grundfate Rousseau's beziehen sich auf das tindesalter bis zum zwölften Jahre, von welchem der revolutionare sabagog überdies alle und jede Bücher fernhalten will, mit einziger Insnahme des — Robinson Crusoe (von Daniel de Foe), an welchem r besonters hervorhebt, daß er die Kinder von ter Macht tes Menschen

i

und ber Kraft seines Willens überzeuge. Namentlich verurteilt er Fabeln, beren Moral biesem Alter nicht angemeffen sei.

`ভ

Bezüglich des reisern Jugendalters verlangt Konffeau, daß den heranwachsenden Kingling einmal das glänzende Los Anderer bewundern, sondern vielmehr nach den Schattenseiten betrachten lihm ferner einpräge, sich weder auf seine Geburt, noch auf seine sundheit, noch auf seinen Reichtum zu verlassen und ihm alle Wechse Schicksals vor Augen führe, und endlich ihn anhalte, alle Men zu lieben, sich zu keiner bestimmten Rangklasse, sondern zu allen zu zund Niemanden zu verachten. Bon Büchern gestattet Rousseau reisern Jugend sowol die Geschichte, welche ihr den Menschen, all Fabeln, welche ihr bessen, siehung soll auf diese Weise mehr in Übungen, als in Lehren bestivor allem soll Wolthätigkeit gesibt werden.

Für ben Fall, daß dem Ilngling eine unverdiente thätliche leidigung widerfahren sollte, gestattet er ihm, "sich selbst Gerechigk verschaffen," spricht sich jedoch nur dahin auß, daß er darunter bas von ihm verworfene Duell, verschweigt aber waß er darunter stehe. Auf die Bitte eines Geistlichen um Aufklärung hierüber ser sich im Jahre 1770 in einem Briese dahin auß, daß er es in e solchen Falle für gerechtsertigt hielte, den Beleidiger, wenn diese Höherer märe, an dessen Lieles läge, durch eine kecke Thaschrecken und dann sich selbst zu tödten, — wenn er aber ein Geschelter wäre, ihn zu tödten und die verdiente Todesstraße hinzuneh Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß dies eines der Paradoza welche des Feindes aller Civilisation und des Bertreters einer anachi übergangsperiode vom Zustande der Knechtschaft zu einem geträubessern vollkommen würdig sind.

Ein anderes Paradoron Rousseau's ist sein Rat, der Jugent zum Alter von achtzehn oder zwanzig Jahren Nichts von Gott Religion zu sagen. Eine solche Ansicht ist schon deshalb kindisch, so lange die Welt steht, eben alle Eltern und Lehrer ihren oder ihnen anvertrauten Kindern stets ihre eigenen religiösen Ansichten e prägen suchen werden, ohne auf die Ansichten Anderer Rücksicht zu neh Freilich ist das Motiv, welches unsern Pädagogen zu dieser Michenegt, höchst achtungswert; er will die erhabene Idee Gottes durch ihre Mittheilung an Solche, die sie nicht fassen können, vehren.

Unter ben Abschnitten (Büchern) von Rousseau's "Emil", we die angestührten pädagogischen Ansichten entnommen sind, ist einer schließlich der weiblich en Erziehung gewidmet. Ein franzöllterarhistoriker (Barni) findet, daß sich dieses Buch des "( ("Sophie" betitelt) vor den übrigen nicht durch jene Frische der F

gebung auszeichne, welche ber Berfaffer seinen "Confossions" zu geben fiebte, indem er die Einsamkeit malte, in welcher er es schrieb, sondern and burch bie Tiefe ber Beobachtung und bie Richtigkeit ber Gebanken. "Es fcheint uns, als ob wir hier in eine neue Welt einträten. In ben Wibergebenben Buchern, wo es fich um ben Mann handelte, fanden wir Berall bas Kaliche neben bem Wahren ober wenigstens bie bie Bahrkit entstellende Ubertreibung; bier ift Alles ober beinahe Alles mabr and angleich tief und gefühlvoll." Dies ift um fo munderbarer, als Mouffean ben gröften Theil feines Lebens an ber Seite einer gefühl= ich schamlosen Dirne zubringen konnte. Es scheint indeffen, bag ihn grabe biefer Umftand bewog, bas Gegentheil, bas Ibeal bes Weibes, im fo bober zu schäten. Bas ihn aber verhinderte, hinfichtlich ber Ribden in folde padagogische Berirrungen zu verfallen, wie binfichtlich ber Jünglinge, ist wahrscheinlich ber Umstand, daß er in den Letteren tinftigen Träger feiner absonderlichen politischen Ibeen fab und babrechseln wollte, mabrend er die Franen mit Unbefangenheit be-In jener Zeit herrschten unter bem weiblichen Geichlechte bie Brachtung ber Scham als eines Borurteils, Die Achtlosigkeit auf ben inten Ruf, die Untrene in der She, die Gleichgiltigkeit gegen das Ge-Belftanben entgegen, indem er den damaligen Frauen die Schamhaftig= bit als natikrliches Gefühl und als erfte weibliche Tugend, die forgfältige Abaltung nicht nur ber Chrbarkeit, sondern auch der Ehre, die ftrenge brene awischen ben Chegatten und bie Pflichten gegen ihre Rinder ein= Marfte. Rouffeau verficht nicht nur die Trennung ber Geschlechter beim Interrichte, sondern auch die Berichiedenheit ihrer Erziehung, ohne besalb zu verlangen, wie bies fo vielfach unverständige Männer thun, af bie Frauen blos ber haushaltung leben. "Die Natur will," fagt Rouffeau vielmehr, "daß die Frauen denten, daß sie urteilen, Mig fie lieben, daß fie miffen, daß fie ihren Beift bilben, wie ihre Bestalt; bies find die Waffen, welche fie ihnen gibt, um die Rraft ju Meben, welche ihnen fehlt, und um die unfrige zu lenken. Gie follen Hele Dinge lernen, aber mur jene, welche ihnen zu wissen geziemt."

Roussean verlangt, daß die Mädchen in früherm Alter über Reliben unterrichtet werden als die Inglinge; benn "wenn man," sagt er, harten wollte, bis sie fähig wären, in diese tiesen Fragen einzudringen, hrbe man Gefahr laufen, mit ihnen niemals davon zu sprechen." Bährend er will, daß die jungen Männer sich ihre Religion selbst ausbahlen, sindet er es geboten, daß die Mädchen dieselbe von ihren Bätern

ter Gatten annehmen.

Bas inbessen Rousseau unter Religion versteht, ist wesentlich nur de Moral. Er rat, in der Erziehung alle jene "geheimnisvollen Dogmen" wegzulassen, "welche für uns nur Worte oder Gedanken sind" henne-Amnhyn, Aug. Rutturgeschichte. V.

# Fünftes Buch.

# Recht und Staat.

Erfter Abschnitt.

# Die ibeale Rechts- und Staatslehre.

#### A. In England und den Niederlanden.

Im Zeitalter ber Reformation hatte zwar bereits Machiavek (Bb. IV. S. 309) in ber Wissenschaft bes Staates die theologischa Schranken überschritten; allein nach ihm war jenem Zeitraume, vernitz bes Borwiegens ber religiösen Interessen, keine andere Entwickelung des Borwiegens der religiösen Interessen, keine andere Entwickelung des Begriffe von Recht und Staat bekannt, als diejenige aus der Bibel Rach damaliger Auffassung war, wie Luther lehrte, alle Obrigkeit von Gott verordnet, und aus dessen Willen wurde daher auch alle rechtlicke und staatsliche Ordnung abgeleitet. Bei alle dem hatte jedoch erst des Resormzeitalter begonnen, über die Prinzipien des Rechtes und Staats nachzudenken, was im Mittelalter bei der nach dem herrschenden Glands von Gott selbst angeordneten Lehnsversassung in geistlicher und weltliche Beziehung für überschlissig, ja sogar für freselhaft erachtet worden wön.

Das Zeitalter ber Auftlärung jedoch, welches sich über jene Einseitigkeit der religiösen Reformatoren erhob, mußte die Begriffe de Rechtes und des Staates von der Theologie frei machen, um sie ans den Menschen allein zu entwickeln, über welchen hinaus wir nicht im Standt sind, sie herzuleiten. Nur den Gedanken des Menschen der Individual Borstellungen entspringen, welche in dem Zusammenleben der Individual unserer Gattung ihre notwendige Boraussetzung haben. Auf diesen Grundsatze beruht das Natur=, Bölker= und Staatsrecht, d. h. die Ersorschung des natürlichen, internationalen und nationalen Rechtes der neuern Zeit. Die Männer, welche sich dieser äußerst fruchtbaren und

lgenreichen Beschäftigung hingaben, zerfallen nach ihrer Herkunft in brei ruppen, von denen jebe, ungeachtet der unter ihren Gliebern sich offen= renten Berschiedenheiten, einen gemeinsamen politischen Charafter trägt.

Die erste Gruppe umsaßt bie Nieberlänber und Englänber,
- Bertreter von Staaten, welche die von ihren Naturrechtslehrern aufstellten Grundsätze auch sofort verwirklichten und an die Stelle des bsolutismus und der brutalen Gewalt den konstitutionellen Rechtsstaat pten. Ihnen solgen die Deutschen, deren zahllose Fürsteutilmer der auffallende Rechtsverletzungen von Seite der Fürstenmacht, noch ihr als passwen Widerstand von Seite des Bolkes ersuhren. Den chluß machen die Franzosen und Italiener, beren absolutistische ersicher während der ganzen und beschäftigenden Periode eine Schandthat f die andere häusten und damit ihre Bölker zwangen, nicht nur nach m Rechtsstaate, bessen Prinzipien ihre Dränger verlachten, sondern tadezu nach einer vollkommenen Umwälzung zu trachten.

Der Erste, welcher weber wie Machiavelli burch Berfolgung eines litischen Barteizweckes, noch wie die Resormatoren durch die Interessen wes Glaubenssphiems zum Politiker wurde, sondern durch selbständige eistesthätigkeit die Überzeugung von der Entwickelung der Rechts- und taatsbegriffe aus dem freien Bewußtsein des Menschen gewann und mit das moderne Natur- und Bölkerrecht begründere, war Hugo

rotins.

Sugo be Groot (wie sein Rame por ber beliebten Latinisirung biek) u als Sohn des Bürgermeisters von Delft in Holland am 10. April i83 geboren, studirte an der Hochschule zu Lenden, deren Kurator sein ter war, mit großem Fleiße, war schon mit sechszehn Jahren Doktor E Rechte und mit vierundzwanzig Generalatvotat von Holland, Seeland b Weftfriesland. Er war in gleich ausgezeichnetem Dafe bewandert ber Kenntnig ber alten Rlaffiter, ber Rechtsprinzipien, ber Mathematit, bilosophie und Theologie. In der Bolitik hielt er es mit der republinischen Partei bes biebern Olbenbarnevelbt, in ber Religion mit ber ichtung ber Arminianer ober Remonstranten, welche gegen die calvinistische agbergigkeit ber Gomarianer ober Kontraremonstranten in Opposition uen und meist Republikaner waren, mahrend ber beschränktern und natischern Gegenansicht bas gemeine Bolt huldigte, bas sich zu ben marchischen Planen und Gelüsten ber Dranier gebrauchen ließ. epublikaner und Arminianer wurden ber Maffe als Aristokraten und ralaubige bezeichnet und blutig verfolgt. Oldenbarneveldt mußte sein eifes Saupt auf bas Blutgerift legen und ber gerabe bie Sälfte ber thre bes Märthrers (sechsunddreißig) zählende Grotius ein auf Lebenst berechnetes Gefängniß im Schloffe Löwestein beziehen, aus bem ibn och feine treue Gattin Maria von Reigersberg in einer Bucherfifte reite. Er entfam gludlich nach Frankreich, beffen König Beinrich IV. ihn schon als fünfzehnjährigen Begleiter Olbenbarnevelbt's auf einer Gefandtschaftreise kennen gelernt hatte.

Grotins, ber bereits als Generalavorat seine schriftstellerische Ambahn mit der Abhandlung "Mare liberum", zu Sumsten der Freiheit des Handels, speziell des holländischen gegenüber den spanischen Anmasungen, begonnen, setze sie nun in der Berbannung fort mit seinem welthistorischen Hauptwerke: "De jure belli ac pacis." Sein freier Sinn war indessen du Ursache, daß ihm der tücksiche Richelien die von Frankreich ihm zuerkannte Bension (1631) entzog. Dafür berief ihn der Kanzler Drenstierna (1634) nach Schweden, welches Reich Grotins zehn Jahre lang als Gesandter in Baris vertrat. Raum nach Schweden zurückgekehrt, sand er die Hosuftunglünstig und wollte den Rest seines Lebens in dem sein Unrecht einsehenden Baterlande zudringen. Er sollte es zedoch nicht mehr erblicken und starb auf der Heimreise zu Rostock am 27. August 1645.

Die hauptsächlichsten Grundsätze bes Hugo Grotius sind in seinen genannten Hauptwerke niedergelegt, welches er zuerst treffender "Böller recht", später aber, aus ambekannten Gründen, weniger deutlich "Recht bes Krieges und Friedens" betitelte. Es war kaun erschienen, so wider suhr ihm, wie jedem großen Erzeugniß des menschlichen Geistes, (1627) die Ehre, auf den päpftlichen Inder gesetz zu werden. Dies vermehne nur das bereits durch dasselbe erregte Aussehen, und es wurde wiederheit ausgelegt und herausgegeben, in alle europäischen und die wichtigkte orientalischen Sprachen libersetzt und von unzähligen Gelehrten ausgezogen,

erläutert, angegriffen und vertheidigt.

Grotius war ber erste Rechtslehrer, welcher es wagte, ben zehn Geboten Mose's die Eigenschaft einer Grundlage des Bölkerrechts abzusprechen, da sie nicht von allen Bölkern als Autorität anerkannt seien. Er suche das Rechtsprinzip vielmehr in der menschlichen Natur auf, welcher es duch dem Willen Gottes eingepslanzt sei. Daraus schließt er, was ihm vielschals Unglaube schwer zurr Last gelegt wurde, daß die Menschen auch dans

ein Raturrecht haben wurden, wenn fein Gott mare.

Den Begriff tes natürlichen Rechtes leitet Grotius, in Berbindung emit den Fähigkeiten der Sprache und des Urteils, aus dem Triebe zur Geselligkeit ab, die er als sittliche Notwendigkeit erklärt. Diesen Tried erhebt die menschliche Vernunft zum bewußten Rechtssinn. Grotius bleikt einzelnen Menschen Zuzuschreiben, diesen Tried und Rechtssinn der einzelnen Menschen zuzuschreiben, aus deren Zusammentritt erst der Staat entspringt; daß eine Einheit von Menschen, als Grundlage des Staates, schon durch die Natur (durch Lage, Klima, Abstammung) gegeben sein, ahnt er nicht. Er spricht es zwar noch nicht, gleich seinen Nachsolgen, bestimmt aus, daß der Staat aus einem Vertrage der Bürger entstehe; aber er leitet alles Staatsrecht aus der Berbindlichkeit der Berträge ab. Es sehlt bei ihm daher eine Begründung der Macht, welche die Gesammt-

eit den Einzelnen gegenüber ausübt. Nach seinen Ansichten könnte baher er Staat nur über die ihm freiwillig Angehörenden Gewalt ausben; er könnte Niemanden zwingen, ihm zu gehorchen.

Grotius unterscheibet vom Naturrechte das "Willensrecht" (jus oluntarium), und das letztere wieder in das göttliche, welches von Gott, we z. B. dem Mose, und in das bürgerliche, welches vom einzelnen Staate weben wird. Den Dekalog der Inden erklärt er nur für dieses Bolk erbindlich und das der gesammten Menschheit gegebene göttliche Gesetz bei der Schöpfung, nach der Sintsslut und durch Christus) nur soweit als bekannt geworden. Durch die Außerung, daß Gott selbst das Naturscht so wenig ändern, als eine mathematische Wahrheit unwahr machen kune, bekennt er sich beutlich als Anhänger der Vernunft und Gegner es Wunderalaubens.

Die oberfte Gewalt im Staate kommt nach Grotius einerseits bem itaate als Ganzen, anderseits dem in demselben Regirenden zu und Mt. wenn ber Bahlfürst stirbt ober bie Dynastie bes Erbfürsten enbet, the wieder an das Bolf zurud. Letterm gibt er jedoch noch nicht unter Men Umftanden das Recht, den seine Gewalt migbrauchenden Fürften zur lechenschaft zu ziehen und zu bestrafen; es besitzt basselbe nicht, wenn es bem ober ben Machthabern ohne Borbehalt politischer Rechte unterorfen und die Bleichsetzung zwischen Staatsherrschaft und Brivateigentum 😘 ober ber Regirenden (ben Patrimonialstaat) zugegeben hat, welchem buftande jedoch Grotius ben freien Staat weit vorzieht, wie er auch ie Gewalt bes Fürsten nicht nur durch das Naturgesetz selbst, sondern uch burch Bersprechungen ben Unterthanen gegenüber beschränkt wiffen M. Die Berbindlichkeiten eines Staates bauern nach seiner Ansicht fort bne Rücksicht auf die in demselben stattgefundenen Regirungsverände= tingen, und ber Fürst barf seine Brivatschulben nur auf die Brivaterben, tot auf den Tronfolger, die öffentlichen Berbindlichkeiten aber nur auf ettern vererben. Den Rrieg ftrebte Grotius, wenn nicht zu verbannen, Die durch Mahnung der Kriegführenden zu Recht und Menschlichkeit zu dilbern.

Grotins schrieb auch ein Werk über die Wahrheit der christlichen beligion (ebenfalls latinisch), worin er dieselbe mit dem Heidentum, webentum und Islam vergleicht und über alle drei triumsiren läßt. kimmt er dabei auch, was er damals nicht anders durfte, die Offentumg, die Wunder und die Achtheit der Evangelien in Schut, so geht den aus seiner Darlegung deutlich genug hervor, daß er vom blinden Kanben nichts wissen wollte, sondern die Prüfung des Glaubens durch e Denkfraft mit Eiser versocht.

Die Niederländer waren im neuern Europa die Ersten, welche ht nur etwa alte Freiheiten gegenüber beren Unterdrückung wieder her= Cen und bewahren wollten, wie die Schweizer, Hanseaten und Reichs= städte des Mittelalters oder die Communeros Spaniens, sondern mit Bewustsein eine neue Freiheit gründeten, die Ersten, welche den ewig wahrn Grundsatz praktisch durchstührten, daß kein Bolk einem andern unterworfen sein dürfe, indem sie Spaniens Joch abschittelten. Und auch nachdem sie dies gethan, waren sie wieder die Ersten, welche, wenigstens in ihren gebildetsten und geistreichsten Elementen, — Oldenbarnevoeldt, Groins und beren Genossen, die absolutistischen Gelüste ehrgeiziger Bolkssühre, der Oranier, bekämpften.

Ihr Beispiel ahmten querft bie Englander nach; fie waren et, welche burch bie Ausbauer und Hartnädigkeit ihres Rampfes gegen bie Despotie einen politischen Fortschritt in Europa Aberhaupt moglich machten ber ohne ihre Anstrengungen erstidt mare. Freilich mar ber Beift be Reit der Art, daß dieses hohe Ziel der Freiheit nicht ohne Beibill religiöfer Weistesrichtungen erreicht werben tonnte. Die Borftellman und Anschauungen bes Beitalters ber Reformation waren noch fo madite baf ohne ihre Ginwirkung dem Bolke keine politischen Been beizubring maren. Die Überzeugung von ber Unabhängigkeit ber rechtlichen mit staatlichen Begriffe von den religiösen lebte noch ausschließlich in 🕊 Gebildersten. Um eine politische Ibce bem Bolte verftandlich an machen mußte bieselbe aus ber Bibel begrundet werden, und mit beren Sprich ftablten und mappneren fich benn auch jene Gifenmanner. Die Run topfe, gogen pfalmenfingend in die Schlacht, verrichteten Bumber W Tapferfeit, fagen mit Burbe und ohne Erbarmen über ihren thrannifon Rönig zu Gericht und sahen ohne Rührung vor dem Balafte Whitel fein Haupt fallen.

Der erste englische Naturrechtslehrer war John Selben. In be Graffchaft Suffer 1584 geboren, studirte er in Oxford und London. Schriftsteller trat er zuerft 1618 mit einer Streitschrift gegen bie angebit in göttliche Ginsetzung bes Behntens auf und erbitterte hierdurch bie Ga lichkeit in hohem Grade. König Jakob I. zwang ihn zum Wiberrat! berfelbe und fein Nachfolger Rarl I. ließen ben fuhnen Schriftsteller, M auch gegen die Übergriffe der königlichen Gewalt schrieb, wiederholt it Gefängnif feten. Auf Befehl Jatob's batte er eine Streitschrift gent bes Sugo Grotius Buch "Mare liberum" begonnen, bie er "Mare clausum" nannte und worin er die Berrichaft Englands fiber bas Meet verficht In feinen Streitigkeiten mit ber Regirung unterließ er Die Fortsetmit vollendete fie aber endlich auf Befehl Karl's. Als Abgeordneter ber Um versität Oxford im Parlamente stimmte er stets gegen die königliche Man erlebte teren Sturz und ftarb unter ber Berrichaft ber Republit i Curator ber Universität Oxford, Urch.v= und Abmiralitätsbeamter, Sabre 1654.

Selben's hauptwert ift bas "Natur- und Bölferrecht nach ber leht ber hebraer", in sieben Buchern und in latinischer Sprache. Er fprick

arin offen feine Bewunderung gegenüber bem Werte bes Sugo Grotius Bahrend jedoch Diefer sein Hauptaugenmerk auf bas "menschliche lecht" richtet, beschränkt sich Selben auf bas "göttliche Recht". Er nennt 28 Raturrecht "bas Recht bes göttlichen Willens" und verwirft baber n Annahme ber menschlichen Bernunft als einer Quelle besselben. Dem litlichen Raturrechte, bas in ben menschlichen Gemütern unmittelbar erbanden fei, stellt er noch ein göttliches positives Recht an bie Seite. ie es Gott in bestimmten Geboten, 3. B. benen bes Abam, Noah, Rose n. f. w. gegeben habe. Selben bewegte fich baher in bem 3been= rife ber englischen Republikaner, welche alles Recht aus göttlicher Gin= Durch seine bem Grotius gezollte Anerkennung buna ableiteten. boch und burch seine Ableitung bes göttlichen Naturrechts aus ber Seele # Menfchen beweist er flar genug, bag er fich im Grunde auf bem imlichen Standpunkte befand wie Jener, ben herrschenden Ibeen aber, leich ihm, feinen Tribut entrichten mußte.

Unter Selben's Gefinnungsgenoffen bewies fich, feiner nebelhaften nd unfruchtbaren Theorie gegenüber, als praftischer Bolitiker ber große Achter John Milton, beffen Leben wir bei Unlag ber britischen Dichmg werden kennen lernen. Im Alter von 36 Jahren (1644) veröffentthe er seine erste bedeutendere Schrift, "Areopagitica" genannt, eine lertheidigung ber Preffreiheit und eine Bolemit gegen die Censur, scharf, timmt und von großberziger Gesinnung getragen. In seiner Gigenbaft als Staatssefretar ber Republit unter Cromwell (nie standen ein rößerer Staatsmann und ein größerer Dichter zusammen an ber Spite nes Landes) fuhr er in seiner politisch-schriftstellerischen Thätigkeit fort und schäftigte fich zugleich mit ber englischen Geschichte. Es bedarf bei folcher hätigkeit solchen Geistes kaum ber Bersicherung, daß Milton die Republik t freierm Beiste auffaßte als die Rundtopfe, daß er kein bibelfpruch= erleiernder und pfalmenfrächzender Barebone war und mit den Leuten, be er gewiß innerlich belächelte, nur hielt, weil fie, wenn auch unter nberm Lichte, basselbe Biel verfolgten.

Die erste republikanische Theorie der Neuzeit entwickelte Milton in em Buche über "das Recht der Könige und der Magistrate". ir geht darin von dem Grundsatze aus, daß alle Menschen von Natur reigeborene Wesen seinen. Ihre Zunahme an Zahl, sährt er sort, habe e veranlaßt, Einen, den König, an ihre Spitze zu stellen und ihm Weitere, ie Magistrate, beizuordnen. Um der Wilkür derselben zu steuern, seien besetze eingeführt und zur Beratung derselben Räte und Parlamente mannt worden. Im Hindlick auf diese Entstehung der Könige spricht men Milton das Recht ab, sich als sonveräne und natürliche Herren Landes zu benehmen. "Zu sagen," fährt er sort, "der König habe zeben so gutes Recht auf seine Krone und Wirde wie zeder Privatmann f sein Erbgut, heißt soviel als die Unterthanen den Staven und dem

Hausvieh bes Königs gleichstellen ober seiner Besitzung, Die er um Bel taufen und vertaufen fann. Aber fogar wenn fein Erbrecht von der An ware, weshalb follte es weniger gerecht sein, daß ein König, ber die gesetliche Ordnung verlett, sein Recht an bas Bolt verlore, als bag ein Brivatmann, ber basselbe im Rleinen thut, sein Bermogen an ben Rome gur Strafe verliert? Man muffte benn meinen, Die Bölker feien un ber Könige willen und nicht die Könige um ber Bölker willen geschaffen und Alle zu einem Körper vereinigt seien geringer als er allein, eine L Meinung, welche ohne eine Art von Hochverrat an ber Menschenwliche nicht zu behaupten ift. Ferner zu fagen, die Könige feien Niemanden ... als Gott verantwortlich, heißt alles Gefet und jede geregelte Regirme umftlirzen. Denn wenn fie jebe Rechenschaft verweigern konnen, dam find alle Krömingsvertrage und alle Gibe, Die fie fcmoren, leerer Schen und Spott. Wenn bann ein Rönig Gott nicht scheut, so werben unter Leben und unfere Guter nur von ihrer Gunft und Gnade abbangig, von einem Gott, nicht von einem sterblichen Magistrat: eine Lage, fich höchstens die Schmaroger ber Bofe und gang verdummte Menich gefallen laffen." Milton fligt biefen golbenen Borten bei, bag ten driftlicher Fürst, ber sich nicht aus Bochmut ben heibnischen Cajan gleichstelle, so unvernünftig handeln und so niedrig von seinem Boll benten werbe, unter welchem ihn Taufende an Weisheit, Tugend w Abel ber Gefinnung übertreffen, und folgert endlich, daß bas Bolt, dem alle Autorität ausgehe, jowol das Recht habe Könige zu mählen als fie auch wieder zu verwerfen.

Als ber französische Philolog Saumaise (Salmasius) im Aufrage bes Prätenbenten (spätern Königs Karl II.) eine Vertheibigung von beste Vater, bem hingerichteten Karl I. schrieb und barin bas englische Vater, bem hingerichteten Karl I. schrieb und barin bas englische Vater und freselhaften Königsmordes" beschuldigte, schrieb Milong bem basit die Republik tausend Pfund Sterling bezahlte, die zermasmate "Vertheidigung des englischen Volkes", welche in den Augen des gamzgebildeten Europa den Gegner moralisch todsschlug. Eine andere powmische Schrift Milton's war: Elxovoxlastys (der Vilderstützuner) gegnein angeblich aus dem Rachlasse Karl's I. stammendes Buch, beitett

Elndr Budiling (Bild eines Ronigs).

Es gibt nicht leicht einen schärfern Kontrast zwischen zwei 3cht genossen, als zwischen dem so überaus ehrlichen Republikaner Milm zund seinem nächsten (an Jahren aber ältern) Nachfolger, ben man der englischen Machiavelli nennen könnte, bem (wie Bluntschli mennt) radikalen Rohalisten Thomas Hobbes (s. oben S. 304).

Hobbes war ein eigentumliches Doppelwesen. Auf bem Gebick ber Kirche verfocht er ben Fortschritt, auf dem des Staates die Autorick, doch auch wieder in gewissermaßen fortschrittlicher Weise. Die Klerikaln haßten ihn als Reger, die Republikaner und Konstitutionellen als

**bfolutisten.** Den Schlässel zu bieser seltsamen Anomalie bieten seine vei politischen Hauptwerke: de cive (1646) und "Leviathan ober von uhalt, Form und Macht bes kirchlichen und bürgerlichen Staates" 1651), beibe latinisch.

Hobbes war ein scharfer Denker. Pufendorf sagt von ihm: er sei ber Erste gewesen, welcher in der Erkenntniß des Naturrechts die jolastische Methode weggeworfen und dasselbe nach Art der mathematischen

indien behandelt habe."

Seine Ausführungen über bas Naturrecht baut Sobbes auf e paradore Ansicht, daß ber Mensch von Natur keinen Trieb zur Geliateit habe, fonbern einen folden nur zufällig burch bie Ereigniffe Jeber Mensch verlange mehr Nuten und Ehre für sich, als r Andere, Jeber sei sich selbst ber Erste. Sobbes tritt somit bem ngo Grotius ichnurstrade entgegen; ihm ift nicht ber Friede, wie tefem, sondern im Gegentheile ber Krieg ber natürliche Ruftand ber tenschen, ber gesellige Zustand bagegen kein naturlicher, sondern ein uftlicher. Rur burch bie Bucht wird ber Mensch fähig zur Gesellschaft. er nach Sobbes natürliche Zustand nämlich, ber Rampf Aller gegen Me, ein Auftand, in welchem Jedem Alles erlaubt ift, weil Alle tanber gleich find und Jeber herrschen will, fann nicht von Dauer n. weil er das Menschengeschlecht vertilgen würde. Die Kurcht vor tem folchen Enbe erwedt bas Bewußtsein, bag ber Friede beffer fei B ber Krieg; die Menschen suchen baber Frieden. Die Mittel zu letterm tben fie in ben "natürlichen Geboten", b. h. im Naturrechte. Das erste fer Gebote heißt: suche Frieden; wenn Du ihn nicht findest, so hilf ir burch Rrieg; es lehrt somit die Selbstvertheidigung, bei welcher alle Sttel erlaubt find, und aus ihr folgt wieder bas Recht bes Einzelnen, olde, welche babei in seine Gewalt kommen, zum Gehorsam zu zwingen. Richts ift absurber, fagt Sobbes, als Den wieber ftart und jum Feinbe machen, ben man in feiner Gewalt hat." Gleich Starte aber, bie wander nichts anhaben können, vereinigen sich zu gegenseitiger Hilfe. mufite fich unferes Naturrechtslehrers eine furchtbare Berzweiflung am ten Willen ber Menschen bemächtigt haben, welche ihm die Worte enttte: "Jeder Mensch hat die Begierde, sich Andere burch Gewalt und au unterwerfen; jeder muß fich vor dem Andern in Acht nehmen."

Um nun den zur Fortdauer der Menscheit notwendigen Frieden begründen, nuß Jeder von dem ihm zustehenden Rechte auf Alles blaffen", d. h. etwas davon Anderen abtreten; diese gegenseitige Abmung ist ein Bertrag. Verträge aber müssen, nach einem zweiten turgesetze, gehalten werden, und in diesem Halten besteht die Gerechtigs. Andere solche Naturgesetze sind die gewöhnlichen Moralvorschriften, B. sich nützlich zu erweisen, Riemanden zu verachten, Stolz, Eigennutz, verechtigkeit zu meiden, die Zeugen anzuerkennen. Das Naturrecht ist

nach Hobbes göttlich, aber nicht geoffenbart. Die Bibel stimmt nach ihm nicht beshalb mit ben naturlichen Gesetzen überein, weil sie von Gott geoffenbart ist, sonbern weil sie "natürliche, ber menschlichen Ratur gemäße Bestimmungen" enthält.

"Wenn aber die natürlichen Gesetze," fährt Hobbes fort, "auch er kannt werden, so geben sie nicht zugleich Sicherheit." "Die Renichen müssen burch Furcht zusammengehalten werden, sonst veruneinigen ste sie wegen ihres Privatnutzens und sind fortwährend der Gefahr ausgetz, den Krieg Aller gegen Alle zurücksehren zu sehen. Eine "sichtbare Racht muß daher die Begierden und Leidenschaften durch Strasen zügeln, su muß dafür sorgen, daß die natürlichen Gesetze und Verträge gehalten in bewahrt werden. Diese Macht entsteht dadurch, daß die Menschen eigene Macht auf Einen oder auf Mehrere übertragen. Alle ordnen seinem einzigen Willen unter, den sie als den ihrigen auerkennen. Diese eine Wille, der "große Leviathan", wie sich Hobbes bezeichne ausbrückt (das Ungeheuer, welches durch das Zusammenwachsen vie Ungeheuer entsteht!) ist der Staat oder die bürgerliche Geselh schaft, die "bürgerliche Berson", der "sterbliche Gott".

Der Staat entsteht nach Hobbes entweder durch Unterwersung an Furcht oder aus Sehnsucht nach Schutz. Im erstern Falle ist der Stader "nathrliche, väterliche oder despotische", im zweiten der "institution oder politische". In jenem verschafft sich der Herrscher Angehörige der seinen Willen, in diesem geben sich die Burger einen Herrscher nach ihm Willen. Beide Arten des Staates sind nicht Reiche der Freiheit, sond der Notwendigkeit. Erst der Staat schützt Leben und Sigenthum; ihn sind beide außer aller Sicherheit, also eigentlich so gut wie ind vorhanden. Der Staat hat daher das Recht, die sich ihm nicht Fügend zu zwingen, das Recht zu strasen, Frieden zu schließen, Krieg zu erkländ Diese Rechte übt die höchste Gewalt im Staate aus, welche außerden Wesetze gibt, die Beamten und Käte und die Führer im Kriege wis Die höchste Gewalt ist absolut und ungetheilt; ohne dies hem Bürgerkrieg! Der Machthaber ist der Kopf des Staates, die Seele wernunft desselben.

Entweder ift nun die höchste Gewalt nur einem Menschen iterragen, oder Mehreren oder Allen (Monarchie, Aristokratie, Dangen, oder Mehreren oder Allen (Monarchie, Aristokratie, Dangen, oder Mehrer die Tratie). Thrannei, Oligarchie und Anarchie sind nicht Abarten die Staatsformen, sondern nur Ausdrücke von Ansichten der Bürger ih die Herrschaft. Die beste dieser Formen ist keine bestimmte, sondern die weilen bestehende (!). In jedem Staat indessen herrscht das Bolk, war in der Demokratie selbst, in der Aristokratie durch Bevorzugt, der Monarchie durch den Fürsten, d. h. der Machthaber wird zum wahn Bolke, — die Übrigen sind blos "Menge". Im Verlaufe spricht siedoch Hobbes immer deutlicher zu Gunsten der Monarchie und zu lie

gunften ber zwei übrigen Formen aus. Nur in ber Monarchie ift bie Beratung und Beschlufinahme immer möglich, weil beren Theilnehmer nicht erft zusammentreten muffen.

Damit ber Friede bewahrt werbe, muß fich ber Monarch einen Nachfolger wählen, - ohne bies ift bie Form bes Staates nicht vollkommen. Der befte und naturlichfte Nachfolger ift ber alteste Gohn. Das ift ber Bipfel von des "raditalen Absolutisten" Beweisführung. Die erbliche Molute Monarchie ist sein Ibeal, und außer ihr tein Beil! Nur ber Berricher kann nach ihm Recht und Unrecht unterscheiben, bas eine iefehlen, das andere verbieten. Ja er ist sogar oberfter Berr bes Maentums seiner Unterthanen und ihr einziger Richter, während er segegen von ihnen nicht gerichtet werden barf, ja fogar ben burgerichen Gesetzen gar nicht unterworfen ift. Damit solche Lehren nicht maesturzt werben, will Sobbes bezeichnenber Beise bas Lesen ber Blten griechischen Schriftsteller, welches in Monarchien Revointion verursache, nicht gestatten; er will von ihren "aufrührerischen Beriften " nichts wiffen; bagegen aber sucht er fich mit ber Bibel auf nten Tug zu ftellen und jogar zu beweisen, bag feine Lehre mit berfelben Wereinstimme; seine Auslegung ber Bibel ift jedoch teine einer Autorität nachgebetete, fonbern von eigener, origineller Erfindung. Schon Abam Eva schlossen nach ihm einen "Bertrag " ber Unterwerfung mit Gott, brachen ihn aber; folche Berträge schloffen später Abraham, Mofe u. f. w. Ueberhampt ift für Hobbes die Religion lediglich eines der Mittel des Staates; bem er gibt letterm bas Recht, Die Gottesverehrung willkurlich zu bestimmen. Niemand barf, nach ihm, bei Strafe, Die Bibel anders auslegen, als es ber höchsten Gewalt beliebt. Mgemeine Kirche anerkennt er baher nicht, sonbern so viele Kirchen, als es Staaten gibt, nicht mehr und nicht weniger. Damit verwirft er sowol Den Ratholizismus, als alle Setten, und will nur von Staatstirchen Wenn aber ber Staat zu Chriftus in Widerspruch tritt? -Dann foll man lieber ben zeitlichen, als ben ewigen Tob sterben, b. h. sich ben bem ungläubigen Staate ruhig abschlachten laffen!

Es ist nicht zu leugnen, daß Hobbes in Manchem an Machiavelli minnert. Nicht nur hat er mit ihm die Vertheidigung der absoluten Emarchie, sondern auch die Rücksichtlosigkeit gemein, mit welcher er des Interessen der Gesammtheit denen der Machthaber unterordnet. Beide Blittler kennen kein Volk, sondern nur Pöbel, Beide verachten die Renschennatur gründlich, sonst würden sie dieselbe nicht zu solcher Ersterigung verdammen, was sie doch thun, indem sie ihr zumuten, lediglich Wittel zur Befriedigung der Herrschlucht des Kürsten zu dienen. Doch witen zwischen Beiden wieder tiefgreisende Verschiedenheiten. Das Buch Rachiavelli's ist ein Schrei der Berzweissung, hervorgerusen durch sein genes und seines Volkes Elend; er will zu teussischen Mitteln greifen,

um beiden ein Ende zu machen. Die beiden Bücher des Hobbes dagegen erscheinen als trockene Beweisssührungen ohne andere zwingende Beranlassung, als den Wunsch, die vertriebenen Stuarts wieder auf den Tron zurückzussühren, als blose gegen die Cromwell'sche Republik geschlendent Parteischriften, welche weder dem Berfasser, noch seinem Bolke etwas nützen konnten; denn Beide befanden sich vor und nach der Restauration in gleich glinstigen Verhältnissen. Und doch haben die Hobbes'schen Bücher zu dieser Restauration ohne Zweisel nicht wenig beigetragen und dem Verfasser und ben Verfasser und zweisel nicht wenig beigetragen und dem Verfasser und zweise zu dieser Restauration ohne Zweisel nicht wenig beigetragen blick. Vachiavelli's zur Zeit seines Lebens unbeachtet und ohne alle Folgen blick. Dagegen ist in neuester Zeit Hobbes so zu sagen vergessen, während Machiavelli als Ratgeber sir Usurpatoren und Eroberer in höchker Blitte steht. So spielt die Geschichte mit ihren Figuren!

Gegen Hobbes erhoben sich zahlreiche Gegner sowol aus dem ultreze ronalistischen und orthodoren Oxford, als aus dem konstitutionellen und puritanischen Cambridge. An letztgenannter Universität wurde der a Baccalaureus Scargil, der als Bertheidiger von Hobbes auftrat, seiner Bürde entsett, zum Widerrusse gezwungen und vertrieben. Eine Renge Bücher wurden gegen Hobbes geschrieben und wieder andere zu seinen Schussen. Für uns haben sie keine Bedeutung mehr, ausgenommen etwa bassenige "de legibus naturae" von Richard Cumberland, geboren : 1632 zu London, protestantischem Prediger, durch Wilhelm III. Bische von Beterborough, gestorben 1709. Er beschuldigte Hobbes der Ander zu lösung aller Moral und alles Glaubens und widerlegte seine Theorie von der absoluten Wilkür jedes Einzelnen durch Hinweisung auf den dieselle verbannenden Willen Gottes.

Der erfte felbständige Denker über Recht und Staat, welcher nach Hobbes auftrat, mar ber uns bereits bekannte Philosoph Spinoge (S. 308 ff.). Es gehören hierher gerade feine erfte und feine lette Schrift, ber Tractatus theologico-politicus und ber Tractatus politicus von benen jedoch nur letterer von politischer Bedeutung ift, obichon a Spinoza geht, wie Hobbes, von bem Naturzustande unvollendet blieb. In demfelben gibt es weder Gejetz noch Sünde, baber auch feint Religion; Alles hängt von der Notwendigkeit der Natur ab. Go ift # in biefem Zustande Naturrecht, dag ber große Fisch ben kleinen verschlingt, daß der Mensch sich einzig und allein von seinem Ruten bestimmen läst Gang wie hobbes erklart auch Spinoza, daß von Ratur Jeber Recht auf Alles habe, die Menschen baber von Natur Feinde seien. Erft aus ben gegenseitigen Bedürfniß, einander gegen Teinde beizustehen, leitet er bie Bilbung ber menschlichen Gesellschaft burch Bertrag ab. Diefer Bertrag zwingt jedoch nach seiner Unsicht nur insoweit zur Saltung als es Jeber in seinem Nuten findet; benn wenn Einer erkennt, daß ber Bertrag ibm Schaben zufligen wurde, fo wird er ihn brechen und bas mit Recht. Bet voch mächtiger ist als ein Anderer, kann denselben zur Haltung des ertrages zwingen, und es ist unvernünftig, dem Mächtigern nicht gehorsam sein; denn Letzterer "wünscht die Macht zu behalten und sucht deshalds allgemeine Wol zu fördern, das Ganze vernünftig zu leiten" (!?!). ach Spinoza ist im Staate das Wol Aller, nicht blos das Wol des errschers das höchste Gesetz, und hierin unterscheidet er sich vortheilhaft n Hobbes, der das Gegentheil, wo nicht ausdrücklich behauptete, doch sendar meinte, — obschon Beide darin irren, daß sie dem Staat einen stitlichen, weil nicht im Sittengesetze, sondern blos in der Furcht vor dem bel begründeten Ursprung verleihen. Freilich war eine andere Ableitung iener Zeit darbarischer Kriege und rechtloser Zustände nicht wol möglich.

Gleich Hobbes vereinigt auch Spinoza alle Macht im Staate in sien "höchster Gewalt", welche das "Recht hat, zu thun was sie für gut ibet und die Unterthanen nicht beleidigen kann." Ungleich Jenem aber bt er nicht der Monarchie, sondern der Demokratie den Borzug unter den ei alten Staatsformen und macht auch dem Monarchen und der Aristozitie den Schutz der Gesetze und das Wol des Ganzen zur ersten Pflicht. ie Aristokratie begründet er durch die Wahl, in der Monarchie aber zieht er e erbliche vor. Kurz vor seinem Tode bekämpfte er noch die absolute konarchie und erklärte es als einen Irrtum zu glauben, daß Einer allein e höchste Staatsgewalt besitzen könne. In der Demokratie dagegen hat ihm Ieder das Stimmrecht und das Recht Staatsgeschäfte zu sühren. Issgenommen sind Weiber, Kinder, Sklaven, Berbrecher und Alle, die iht eigenen Rechtes sind.

Böllig weicht aber Spinoza von Hobbes ab, soweit es sich um bas erhältniß bes Staates jum Glauben handelt. Während ber Anglitaner, t Tenbeng seiner Konfession folgend, für bie Staatskirche auftritt und ie intividuelle Überzeugung biefer unterordnen b. h. unterdrücken will, .th ber aus bem Judentum Hinausgeworfene und boch nicht Getaufte enfo folgerichtig zum Rampen ber Glaubensfreiheit. tht fich babei auf die Unmöglichkeit, Gefühle und Gebanken zu beerichen, spricht baber ber Staatsgewalt bas Recht, ben Glauben ihrer sterthanen zu bestimmen, burchaus ab und gestattet ihr mur, folche afferungen zu bestrafen, welche bie Staatsordnung stören ober bebroben; er wiberrat ihr auch, Rirchen von Staatswegen zu bauen, und verlangt r jebe Glaubensgemeinschaft die Freiheit, selbst für ihren Gottesbienft forgen, vorausgesett, bag fie ben Staat nicht angreife und feine rundlagen nicht untergrabe. — "Welches Ubel," fagt er, "tam für en Staat größer fein, als wenn man rechtschaffene Manner, weil fie bers benten und nicht heucheln können, als Gottlose bes Landes ver= Bas fann verberblicher fein, als wenn Männer nicht wegen Berbrechens, einer Schandthat, sondern weil fie freien Beiftes find, Neinde gehalten und jum Tobe geführt werben, und bas Schaffot,

bas Schreckbild ber Schlechten, zur schönften Schaublihne wird, um bat höchste Beispiel ber Dulbung und Tugend zur höchsten Schmach fitr bie Staatsmajestät zur Schau zu ftellen?" Durch biefe Borte erhebt er fic in höchst ebler Weise zum Anwalt seiner unglücklichen Landsleute mb

Gesinnungsgenoffen Olbenbarnevelbt und Sugo Grotius.

Bir verlaffen Spinoza mit ben ichonen Borten feines "volitifden Traktates", welche, wie Bluntschli sagt, verbienten, mit goldenen Budstaben über ben Thoren ber Residenzen und Rathäuser eingegraben m werben : "Aus ben Grundlagen bes Staats folgt, bag ber lette Enbined beefelben nicht fei, zu herrichen, bie Menfchen burch bie funkt au bezähmen und unter eines Anbern Gewalt zu bringen, fondern in Gegentheil einen Jeben von der Furcht zu befreien, damit er, soweit bie für ihn möglich ift, ficher leben, b. h. fein naturliches Recht zu erifting ohne seinen eigenen und bes Andern Schaben am besten behaupten mon: es ift nicht ber Zwed bes Staates, Menschen aus vernünftigen Geschöpfe zu Thieren ober zu Automaten zu machen, sondern bag ihr Geift mb Rörper ihre Fähigkeiten ungefährtet entwideln, daß fie fich ihrer frein Bernunft bedienen, nicht in Sag, Born und Betrug mit einander freite und sich gegenseitig befeinden. Der Endzweck des Staates ift also in Grunde Die Freiheit. "

Die bei Spinoza, neben manigfachen Überbleibseln bes ältern roben Staatsrechtes seiner Zeit auftauchenben freieren Ibeen nahm auf mit erweiterte zugleich ein anderer großer Philosoph, ben wir bereits tema gelernt, ber Englander John Lode (f. oben G. 311 f.). Wie Mille bie erste englische Revolution und Hobbes bie barauf folgende Restauration, fo vertrat Lode die zweite englische Revolution, burch welche bas Sms Stuart für immer vom britischen Trone gefturzt murbe. in seinen Schicksalen diese Revolution gründlich mit. Er litt unter ba bespotischen Regirung Karl's II. und Jakob's II. burch die blutige 800 folgung aller freifinnigen Ibeen in Politik und Religion. Dieselbe mit ihn in die Berbannung, tonnte aber jeinen unabhängigen Beift, jeine unentwegten Freisinn nicht beugen, wie auch die hohen Ehren, die mat nach ber Einsetzung eines neuen Berrscherhauses bem Beimgekehrten anbit ihn nicht bewegen konnten, seine perfonliche Freiheit und ftille Butte gezogenheit preiszugeben. Es bedurfte in der erften Zeit feines Auf tretens, wo die burch Hobbes genährten und in ein Spftem gebrachten absolutistischen Grundsätze unumschränkt herrschten, wirklich hohen Mutt, für die Freiheit aufzutreten, wie er es in seinem Entwurf einer Bo fassung für Carolina in Amerita, in seinen Briefen über Tolerang mb in seinen Abhandlungen über Staatsregirung (treatises of government) wagte, - ber erfte Rechtslehrer, welcher nicht mehr latinisch, sonden n seiner Muttersprache schrieb.

Lode's Entwurf einer Berfassung für Carolina hatte feine Ber-

unlassung in der Schenkung dieser Provinz durch Karl II. an mehrere mglische Lords, welche dann unsern Philosophen mit der genannten Arbeit ieauftragten; sie wurde, wie Bluntschli sagt, "das Ideal einer liberalen Kristokratie in englischem Stile, war aber für die amerikanische Rolonie, velche der demokratischen Anspannung aller Bollskräfte bedurfte, unstranchbar."

In seinen Briesen über Toleranz spricht sich Locke im Sinne Spinoza's offen für Glaubensfreiheit und für Trennung von Kirche und Staat ans, wie sie jetzt in Amerika herrscht. "Die Sorge für den Glauben," sagt deck, "ist kein bürgerliches Interesse und die Obrigkeit hat keine Macht ther die Seele empfangen; denn Niemand kann seinen Glauben dem Bebot eines Andern unterwerfen und die öffentliche Gewalt kann nur insere Dinge bezwingen; die Religion aber ist eine Überzeugung des Bemüts, die keinen äußern Zwang erträgt. Die Kirche dagegen ist eine reiwillige Berbindung zu gemeinsamer Gottesverehrung und Niemand ist hon von Geburt Glied einer bestimmten Kirche; denn nichts wäre ksurder, als zu denken, daß die Religion sich von den Eltern auf die kinder vererbe wie das Bermögen." Es ist wirklich unbegreislich, wie o einsache und selbstwerständliche Grundsäge im zähen Europa sast zweisundert Iahre nach ihrer ersten Proklamation noch nicht einmal, sogar ei den sonst eistrigsten Bersechtern der Freiheit, durchdringen konnten.

Die von Lode versochtene Toleranz erstreckt sich nicht etwa mur auf ie Christen, sondern auch auf Juden, Mohammedaner und selbst Heiben, a ausdrücklich selbst auf "unvernünftigen Glauben", und schließt jede Bestrafung und jede Entziehung bürgerlicher Rechte um des Glaubens villen entschieden aus. "Das Christentum," sagt Locke ungefähr, "ist m so sicherer die wahre Religion, je mehr es auf die Kraft der Wahrheit extraut, je weniger es zu falschen Mitteln greift, die Menschen zu beschren." In vollständigem Widerspruche damit entzieht er jedoch hintensach die von ihm verkündete allgemeine Duldung den Katholiken und ven Gottesleugnern, Ersteren, weil sie ihr Haupt außerhalb des Staates saben und gelehrt werden, Retzern kein Wort zu halten, und Letztern, veil sie die Offenbarung verwersen, welche Locke anerkannte! So bestechter selbst, in ächt menschlicher Schwäche, sein so feierlich ausgestelltes Panner.

Bon Lode's beiben "Abhanblungen über die Regirung" ist die erste tegen die Schrift "Patriarcha" (1680) von Robert Filmers gerichtet, a welcher die Lehre von Hobbes noch übertrieben und die absolute Fürstensewalt von der "ursprünglichen väterlich-absoluten Gewalt Abams (!)" ergeleitet war, — eine Thorheit, welche in der englischen Hochstriche und m Hofe Jakob's II. die herrschende wurde, aber vor Lode's Angriffen ründlich zersiel. Gegen denselben Filmers wandte auch der Republikaner Igernon Sidney, welchen 1683 das Henkerbeil traf, seine scharfen id unerbittlichen, die Volkssouveränetät vertheidigenden "Discourses

concerning government". Die zweite Abhandlung, das umfassendte staatsrechtliche Werk Locke's, geht, gleich Hobbes und Spinoza, auf der Naturzustand gurud. In biesem nimmt er eine naturliche Freiheit und Gleich heit ber Menschen an. Näher bestimmt ift bieselbe birch bas Raturgesetz, welches Jeben anhält, "weber sich selbst zu zerstörm, noch bas Leben, die Gesundheit, die Freiheit und ben Besits ber Anderen zu verleten." Lode's Naturzustand ift baber keineswegs, wie ber von Hobbes, ein Kriegszustand, fondern nur "Mangel an öffentlicher Autorität": Gewaltthat und Unrecht, die Grundlagen des Kriegszustandes, will die Natur nicht, wie sie auch nicht die von den Absolutisten gelehrte Macht bes Stärkern über ben Schwächern, also teine Willfürherrichaft, ten Kaustrecht will. Durch Uberlassung ber bem Ginzelnen von Natur 21 kommenden Macht an die Gesellschaft, b. h. an eine über die blok Familie hinausschreitende Zusammengehörigkeit von Menschen, zu bem Zwede, "fich und das Ihrige zu bewahren," tritt die bürgerliche Freiheit an die Stelle ber natürlichen. Erstere unterscheibet fich von letten durch Anerkennung gesetzlicher Autorität, schließt aber gleich ihr jete Willklirherrschaft aus. Die Regel, nach welcher Autorität und Freiheit fich verhalten, ift bas Gefet, "eine Anleitung bes freien und vernünftigen Willens, bas Richtige zu thun."

Die Einwände gegen die Theorie der Entstehung des Staates als Bertrag, daß nämlich erstens kein Staat wirklich so entstanden und zweitens jeder Mensch schoon als Glied eines Staates geboren werde, will Lode durch den Hinweis auf die dunkle und unbekannte Entstehung der Staaten im Altertum und durch die Freiheit des Menschen von Geburt an widerlegen, — doch gelingt es ihm nicht ohne Zwang und willkürliche Annahmen. Sonderbarerweise hält Lode den Eintritt in den Staat, nicht aber den Austritt aus demselben, für ein Werk der Freiheit

bes Einzelnen.

Lode ist der Erste, welcher die einzelnen Gewalten im Staate von einander unterscheidet. Die höchste derselben ist die gesetzgebende; ihr untergeordnet sind die vollziehende, welche im Innern die Andstührung der Gesetze besorgt, und die föderative, welche im Berhältnisse zu auswärtigen Staaten die Rechte des Landes wahrt, beide in der Händen derselben Person, welche aber die Gesetzgebung nur unter Mitwirkung Vieler und ohne Wilksir aussiben darf. Dem Inhaber der gesetzgebenden Gewalt ist dieselbe aber nur vom Bolke anvertraut; denn nur der Gemeinschaft selbst kommt die Souveränetät im Staate zu, welche aber der Gesetzgeber aussübt, "so lange die öffentliche Ordnung besteht". Eine absolute Macht, welche über Leben und Sigentum des Volkes versügt, anerkennt daher Lock nicht. Vielmehr ist das Bolk wenn die Regirung ihre Gewalt dazu misstaucht, ihm ihren Willem auszuzwingen, berechtigt, der Gewalt die Gewalt entgegenzusetzen. Erz

berung, Usurpation und Thrannei verwirft Lode mit Entschiedenheit als whose und gewaltthätige Afte und erklärt ihnen gegenüber den Widerand für berechtigt, wenn auch nur in dem Falle, wenn die ungesetzchen Handlungen der Machthaber sich über die Bolksmehrheit ausbreiten der doch so beschaffen sind, daß sich Jedermann durch sie bedroht fühlt.

Der erste Denker über den Staat, welcher die Annahme der älteren itaatsrechtslehrer von einem staatlosen oder Naturzustande der Menschen egwarf, war Shaftesbury (j. oben S. 323). Er behauptete, die kesten Menschen seien den neueren in Allem ähnlich gewesen und hätten wenfalls gemeinsame Bedürfnisse gehabt. Die Gesellschaft sei daher ein ttürlicher Zustand des Menschen, und ohne sie hätten niemals Menschen ledt. Damit tritt Shastesbury vorzüglich Hobbes entgegen, welchem vorhält, daß die Menschen, wenn sie auch, wie Dieser meinte, von atur Wilde wären, sich um so weniger einer Gewaltherrschaft untersren würden. Den besten Staat sieht Shastesbury in dem möglichsten leichgewichte der Gewalt und in deren Einschränkung durch gute Gesetze. is unumschränkte Gewaltherrschaft macht nach ihm sede Tugend unsglich.

Damit war die englische (wie schon vor ihr mit Spinoza die niedertbische) Rechts- und Staatsphilosophie erschöpft; fie konnte der Natur : Sache gemäß nicht weiter schreiten als zur größtmöglichen, mit fester atlicher Autorität vereinbarten bürgerlichen und geistigen Freiheit.

## B. In Deutschland.

Im Herzen Europa's, in dem Anfangs unserer Periode vom dreißigrigen Kriege grauenvoll verwüsteten sogenannten römischen Reiche,
ter Zuständen, welche von einem Bolke nichts, sondern nur von zahlenden
d blutenden Unterthanen, vom Staate nichts, sondern nur von absoluten
ndesvätern und deren Dienern etwas wußten, konnte sich aus sich selbst
raus keine denkende Ansicht von Recht und Staat bilden, weil kein
bständiges, selbsitthätiges Handeln und Regen eines freien Bolkes waltete,
e bei den nordwestlichen Nachbaren. Der forschende und grübelnde
eist der Deutschen, seit dem tragischen Ende des Bauernkrieges zu
haten nicht mehr fähig, wurde indessen durch die welthistorischen Beebungen jener Nachbaren an- und aufgeregt, und die Philosophie der
pteren, wenn auch nicht ihre Thaten, fand in Deutschland tüchtige
rtarbeiter.

Samuel Pufendorf, ber Erste berselben, war 1632 zu Flöha Chemnitz als Sohn eines Landpfarrers geboren und zum Gelehrten immt und erzogen. Er vertauschte jedoch die ihm als Berussfach ebachte Theologie seit 1657 zu Jena mit der Rechtswissenschaft, indem

1

er sich besonders mit dem Raturrechte beschäftigte. Er konnte je da er weber über "glänzendes Metall" zu versügen hatte, noch su krummen Budingen" verstehen wollte, in seinem Baterlande keine stellung sinden und wurde Hauslehrer und Sekretär bei dem schwed Gesandten in Ropenhagen. Dort geriet er in dänische Kriegsgesaschaft und begann in dieser das Studium des Grotius und hie Sein erstes Werk "Elementa jurisprudentiae universalis" (1660) schaffte ihm den zu seinen Gunsten gestifteten Lehrstuhl des Natur-Böllerrechts an der Universität Heidelberg. Sein etwas derbes satirisches Austreten gegen den alten Schulzopf und das Hoscerem machten ihm Feinde, so daß er es vorzog (1670), eine Prosessiund in Schweden anzunehmen. Bon hier, wo er in Folge seines sinns von der lutherischen Orthodoxie als Ketzer angegriffen wurde ihn der König Karl XI. als Historiographen nach Stockholm, späte der große Kursurt als Geheimerat nach Berlin, wo er 1694 sta

Pufenborf's politische Schriften sind sämmtlich latinisch abg Die erste von Bebeutung unter ihnen ist die unter dem falschen K Severinus von Monzambano 1667 in Genf erschienene "vom Zu des deutschen Reiches", welche große Verbreitung fand, obschon gerade weil sie vielsach verboten wurde. Sie ist so eingekleidet wäre sie von einem Italiener versaßt, welcher Deutschland bereist

um es fennen zu lernen.

Dieses Buch, welches jum erften Male bie Schattenseiten ber ber Buftanbe zu enthüllen magte und ber miffenschaftlichen Forschung Beurteilung ihr Recht zuerkannte, war ein für die deutsche S wiffenschaft Epoche machenbes. Es bekämpft zuerft bie Meinung, bas beutsche Reich eine Fortsetzung bes römischen sei, die es at Sand ber Geschichte als irrig nachweist. Dann fritifirt es bie verschie beutschen Staaten bem Range nach. Von Bsterreich sagt es, ba bessen Fürsten in allen ihnen günstigen Dingen als Glieber bes R in allen ihnen widrigen Dingen aber als eine vom Reiche get Macht betrachtet hätten. Bon ben geiftlichen Rurfürsten: Die Rach ber Fischer und Weber seien zu gewaltigen Reichsfürsten gem Brofetisch abnt es, daß die Reichsstädte sich auf die Dauer der fürf Soheit nicht werben erwehren konnen und bag bie Fürsten auf bie 1 unmittelbare und landständische Ritterschaft wie auf eine Beute le Es wird bann die Entstehung des Lehnswesens, tes Königtums ur Fürstentümer abgehandelt. Bom Reiche felbst erlaubte sich Buf Die damals unerhörte Behauptung: es sei feine mahre Monarchie, bie Reichsstände fattisch vom Raiser unabhängig und Letterer ma und boch auch keine Aristofratie, weil sich ja alle Gewalt ber ? vom Raifer ableite. Daß es keine Demokratie sei, brauchte er ni beweisen. Die Verfassung bes Reiches nennt er geratezu ein Dionf

Es wird bann bas Bolf und bas Land geschilbert und mit ben Nachbaren verglichen, unter welchen nur Frankreich als zu fürchten, boch kineswegs als unliberwindlich dargestellt wird, wenn Deutschland einig Für lettern wünschbaren Zustand kämpft bas Buch mit Gifer. Es beklagt namentlich die Zerriffenheit in Ronfessionen, die Ohnmacht bes Reichstammergerichtes und ber faiferlichen Gewalt. Gegenüber ber Schrift des Bogistam Philipp Chemnity (oben S. 69), welche 1640 mter bem Ramen Sippolytus a Lapide erschien und in welcher voreichlagen wurde, gur Beilung ber beutschen Buftanbe bie Besitzungen bes Saufes Sabsburg zu theilen und bas Reich in eine Bundesaristofratie m verwandeln, verwahrt fich Bufenborf gegen jede Schwächung einer benischen Macht, die nur ben Fremden zu gute komme, und schlägt einen Neibenden "Bunde grat" vor, ber die Schwachen ichuten, keine Sonderbunde unter ben Reichsgliedern bulben, jede Ginmischung frember Machte verhindern, ein Bundesheer halten, allen Konfessionen gleiches Recht und gleichen Schutz gewähren, fogar für Besetzung ber Schulftellen mit gemäßigten Männern forgen folle. Um Enbe empfahl ber Berfaffer noch bie Aufhebung ber geiftlichen Fürftentumer und ber Alofter und die Bertreibung ber Jesuiten, "bamit bie verberbliche Priesterherrschaft aufhöre, nicht mehr bie Sälfte bes beutschen Bobens in ben Sanben bes römischen Rlerus sei und die Nation zu innerm Frieden gelange."

Das Naturrecht stellte Bufendorf in dem größern Werke "Acht Bücher vom Natur= und Bölferrecht" und in dem kleinern "Von der

Bflicht bes Menschen und Bürgers" bar.

Er stellt sich im Gegensatz zu Hobbes wieder auf den Standpunkt bes Grotius, indem er den Naturzustand als einen solchen des Friedens erklärt. Als Ursache der Bildung von Staaten anerkennt er sowol die gefellige Natur des Menschen (wie Grotius), als die Furcht vor Schaden (wie Hobbes). Besonders aber sucht er nachzuweisen, daß das Recht nicht etwa eine blose Sache, der Zweckmäßigkeit und Nüplichkeit, sondern eine sittliche Idee sei, welche Gott dem Menschen eingepflanzt habe. Als erste Bedingung derselben erklärt er die natürliche Religion, d. h. ben Glauden an Einen Gott, — nicht etwa geoffenbarte Konfessionen.

Bur Bilbung bes Staates genügt nach Bufenborf nicht bie Übereinstimmung bes Willens ber Individuen, sondern es ift ein zweiter Bertrag ersorderlich zwischen ber "bestimmten Obrigkeit" und Denen,

pelche ihr Behorfam geloben.

Der herrschenden Meinung gegenliber, daß die oberste Gewalt im Staate von Gott komme, führte Pufendorf aus, daß der Staat in seiner iftorischen Erscheinung ein Werk des Menschen sei, mittelbar aber uch auf den göttlichen Willen bezogen werden könne, der ja dem Menschen as Bedurfniß zum Staate eingepflanzt habe. Unvernünftig aber sei es,

anzunehmen, daß die "Königliche Majestät" unmittelbar von Gott ale geleitet, mit göttlichem Geiste erfüllt fei.

Die Theilung ber Gewalten geht bei Bufenborf sehr in's Spezielle. Außer der gesetzgebenden Gewalt nimmt er eine Straf-, Urteils-, Kriegennd Friedens-, Steuergewalt u. s. w. an, die aber nicht getrennt, sonden in einer obersten Gewalt verbunden sein sollen.

Auker ben brei regelmäßigen Staatsformen bes Ariftoteles an erkennt Bufendorf, wie schon aus seinem Werke über Deutschland erhellt, auch unregelmäßige, wenn 2. B. eine einheitliche oberfte Gewalt fehlt. Die oberfte Bewalt ift nach ihm souveran, feiner andern Gewalt unter worfen, unverantwortlich und über bie menschlichen Besetze erhaben; a ift baber ber absolutistischen Staatsform geneigt, boch nicht in solden Make wie Hobbes: benn er bestreitet bak die blose Willfür bes Kurffen Recht sei und will bem Lettern die Pflicht auferlegen, die von ihm ge gebenen Befete zu halten und die Stände an benfelben mitwirken m laffen (welche bamals in Deutschland ganz außer Gebrauch gekomma, ja fast vergessen waren). Nach Bufenborf kann ber Flirst (was er nach Hobbes nicht fann) ben Unterthanen Unrecht thun. Dagegen auferlet er den Letteren die Pflicht, der bestehenden Regirung zu gehorchen, je sogar einem Usurpator, ber ben rechtmäßigen Fürsten vertrieben bat, jo lange Derfelbe bie Regirungspflichten übernimmt. Weiter läft er fic nicht in folde beifle Fragen ein.

Die Wirkung der von Bufenborf verklindeten Grundfäte mar ein alänzender Sieg freierer Anschauungen — wenigstens im Schose ber wissenschaftlich gebildeten Welt. Für biese war nun die Unabhängigkeit bes Naturrechts von der Theologie, für welche Sugo Grotius querft Bahn gebrochen, eine vollendete Thatsache. Die allgemeine Uberzeugung hiervon griff zuerst in Schweben Blat, wo die Regirung Bufenborf gegen beffen orthodore und ihn beshalb heftig angreifende Rollegen in Schutz nahm. Langfamer ging ber Sieg ber geistigen Freiheit in bem geknechteten Deutschland von Statten. Die theologische Fakultät zu Leipzig verdammte Bufendorf's Natur= und Bolferrecht und ber dortige Brofessor Balentin Alberti, ein ehemaliger Studienkamerad bes Berfaffers, veröffentlichte ihm gegenüber ein "ber orthodoren Theologie angepaftes Naturrecht". Gin anderer Glaubensstreiter, Beit Ludwig von Sedendorf (geb. 1626), schrieb, das scheinbar angegriffene Christentum # retten, ben "Chriften-Staat" (1686). Bufendorf vertheidigte fich gegen diese Bücher mit seiner "Apologie", in welcher er unter Anderm ben Borwurf, daß er von der "rechtgläubigen" lutherischen Religion algefallen, mit ben schönen Worten zurlidwies: "Es ift die Beije ba Leute, die fein eigenes Urteil haben, aber von bem Baffe ber Getten erfüllt find, jeden Andersgläubigen mit Schauder zu betrachten. so tren wir dem Glauben unserer Kirche bleiben, jo soll der theologischt Haß der christlichen Sekten nicht das Gebiet der Philosophie, der Medizin und der Jurisprudenz in Flammen setzen." Das Naturrecht, sagte er an einer andern Stelle, musse für die Nichtchristen wie für die Christen gekten und habe keine andere Grundlage als das den Menschen in's Herz geschriebene Gesetz, — und an einer andern: die Pflicht der Humanität verbinde alle Menschen und das Naturrecht sei Sache der Mensch heit.

So platten die ewigen Gegensätze der Autorität und der Freiheit auseinander. Doch, auch die Bermittelung sollte ihre Stimme vernehmen laffen. Sie that es durch den Mund des uns als Philosoph bekannten Leibnig (f. oben S. 312 ff.), ber zwar in feiner Bewunderung für Grotius nich auf ben Standpunkt bes Fortschrittes stellte, in seiner Opposition begen Bufendorf aber seine Angfilichkeit gegenüber entschiedenem und insequentem Borfchreiten an den Tag legte. Er konnte oder wollte die rofe Errungenschaft Bufendorf's nicht anerkennen, welche in ber Über= engung lag, daß das Recht mit ber Theologie nichts zu schaffen habe, ub behauptete baber, die Rechtswissenschaft bürfe sich nicht auf bas besseitige Leben beschränken; benn für bie Ausübung ber Bflichten bes Renschen auf ber Erbe sei die Rudficht auf jenseitige Belohnung und Strafe ein wichtiger Beweggrund. Leibnig verlangt, daß bas Naturrecht d nicht nur mit ben Bflichten bes Menschen gegen ben Menschen, indern auch mit jenen gegen Gott beschäftige, daß es sich nicht von der natürlichen Theologie", b. h. ber "vernunftgemäß begründeten philo= phijchen Theologie", trenne. Er nimmt brei Grabe bes Naturrechts Der erste ist bas strenge Recht (jus strictum), nach welchem ie Menschen im Frieden leben, bis Berletzungen unter ihnen ben Rrieg ervorrufen, der zweite die Billigkeit (aequitas), welche sogar bei Berletzungen keinen Krieg, sondern Guhne und Strafe will, ber britte ie Bietat gegen ben Willen eines Sohern, ber Natur, Gottes ber einer menschlichen Macht. Die aus Justinian's Corpus juris ent= ommenen Regeln biefer brei Grabe heißen: Berlete Riemanden, ib Jebem bas Seine und lebe ehrbar. Alle brei Grabe genugen jedoch Bur Berftellung volltommener Barmonie icht zum Beile ber Menschen. wischen Tugend und Nuten, Laster und Schaden ift die Unsterblichkeit ub bas Reich Gottes erforberlich, b. h. ein Universalstaat, in welchem Me Seelen unmittelbar von Gott felbst regirt werden und von welchem eibnig teineswegs die Nichtchriften ausschließt. Dieser Gebanke ist vom Migiofen Standpunkt allerdings erhaben; allein für die Rechtsverhält= iffe ber Menichen hat er keinen Wert, weil er aus einer blojen Supoese besteht.

Ein größeres Berdienst Leibnigens, als seine Parteinahme für die jeologie, als sein nur in zerstreuten Meinungen und Ansichten, nicht einem durchdachten Systeme bestehendes Naturrecht, ift sein Auftreten

zu Gunsten bes beutschen gegen bas Überwuchern bes römischen Rechtet, seine Verwendung bafür, daß bas Corpus juris blos wissenschaftliche, nicht aber offizielle Geltung haben sollte, und sein Vorschlag zu einem neuen beutschen, kurzen und klaren Gesetzbuche, das aus ben vaterländischen Rechtsquellen und Rechtsübungen zusammenzusetzen sei. —

Auf ihn, ben Wortführer ber Bermittelung, folgte inbessen mbeim ein Schüler Bufendorf's mit ebenso entschiedener Gesimnung zu Gunften bes Fortschrittes im Rechtsleben und noch dazu mit ausgesprocen

beutscher Baterlandsliebe, - Christian Thomasins.

Um ersten Tage bes Jahres 1655 zu Leipzig geboren, als Som eines orthodoren und am Kampfe gegen Bufendorf betheiligten Professon, baher auch in diesem Beift erzogen, wandte bas Studium ber Apologie Bufendorf's seinen Beift ber neuen forschenden Richtung zu; er bezant in Leipzig feit 1679 als Docent liber bas Naturrecht nach Bufendenfe Werke vorzutragen und fiel babei 1685 in die seltsame Berirrung, it einer Schrift nachweisen zu wollen, daß bie Polygamie nicht gegen i Naturrecht verstoße. Dagegen erwarb er sich ben hohen Ruhm, baf a 1688 ber erste beutsche Hochschullehrer war, welcher es wagte Bottig in seiner Muttersprache zu halten. Seine Feinde haben biefes Berbied baburd auszulöschen versucht, daß sie behaupteten, er habe nicht latin verstanden. Diese Berleumdung ist jedoch badurch widerlegt, daß er w bem genannten Jahre selbst ebenfalls in der Sprache Roms vorgetrage, bies auch nachher noch theilweise that und daneben mehrere Bucher i Sein beutscher Bortrag ärgerte indessen die alte berfelben ichrieb. Schulzöpfe entsetzlich; noch mehr jedoch that dies die von ihm herant gegebene erste gelehrte Zeitschrift in teutscher Sprache. Die Anbanaer Des Alten sannen auf Rache, wozu sich ihnen auch Gelegenheit baibt Als Hektor Gottfried Mafins, Doktor und Professor ber Theologie und foniglich banifcher Hofprediger, in feiner Schrift "über bas Imm ber Fürsten an ber mahren Religion" den lutherischen Glauben Untoften des tatholischen und reformirten erhob, weil berselbe lebre, wi alle fürstliche Gewalt unmittelbar von Gott komme, erhob sich met dieses Machwerk Thomasius 1689 in seinen "freimutigen, jedoch vermit und gesetmäßigen Gedanken", indem er jene Ansicht vom Ursprunge ber Obrigkeit als unvernünftig und unhistorisch nachwies und ihre Bri klindigung als eine Beuchelei entlardte. Mafins schwärzte nun feine Gegner als Majestätsbeleidiger an und der König von Dänemart ich bes Thomasius Schrift durch den Henker verbrennen und verlangte w Rurfürsten Sachsens die Bestrafung des Verfassers. Die Kanzeln & bröhnten vom Zungenkampfe gegen ihn, und bas fächsische Oberconsistanu verbot ihm jede Berausgabe von Büchern ohne vorhergehende Cenir Die orthodoren Cenforen machten reichen Gebrauch von Diefer Ermat tigung zur Darniederhaltung des Fortschrittes und untersaaten Thomasi

logar bie Herausgabe seiner "Logif", blos weil sie in beutscher Sprache abgefaßt war.

Bisher hatte ber turfachsische Hof ben Betereien gegen Thomastus nicht mir tein Gehör geschenkt, sonbern fogar gegen Maftus Schritte ju thun beabsichtigt. Als aber eine Beirat zwischen einem sächsischen Berzog und einer brandenburgischen Bringes bei bem genannten Sofe politische Bebenken erweckte und bie Theologen lettere wegen ber Berfcbiebenbeit ber Konfession awischen beiben Brautleuten nährten, Thomasins aber biese Engbergiateit scharf tabelte, hinderte ber Hof nicht mehr, daß ihm bas Lonsistorium jede fernere Borlesung an der Universität und jede Herausgabe von Schriften bei Strafe unterfagte, ja fogar feine Berhaftung und die Sinleitung eines "Inquisitionsverfahrens" gegen ihn anordnete. Thomasius sloh, ging nach Berlin und erwirkte bei dem Kurssirsten 1690 bie Erlaubniß zu Bortragen an ber Ritteratabemie zu Salle, welche bald so ftart besucht wurde, daß ber Kurfürst in bieser Stadt 1690 eine neue Universität gründete.

Am Anfange seiner Thätigkeit in Salle trat Thomasius in enge Berbindung mit den gleich ihm von den Orthodoxen verfolgten Pietisten und beren Führer Francke (f. oben S. 389 ff.). Er mußte jedoch bald ein= Ieben, daß die Grundfätze berfelben mit dem Fortschritt in der Wiffenidast unvereinbar seien, und Locke's Werke gewannen ihn wieder ganz) ber Sache ber Aufflärung und stählten ihn jum Kampfe für die Freiheit

in jeber Richtung.

Am fräftigsten trat Thomasius gegen die drei größten Schand= fleden ber Menschheit auf, beren Reste in jener Zeit noch fortwucherten. negen bie Reterverfolgung, die Berenprozesse und bie Folter. Er wies 1697 nach, daß Retzerei kein Berbrechen sei und daher nicht bestraft werben könne und sprach ben Fürsten bas Recht hierzu ganglich In ber Opposition gegen ben Herenglauben waren ihm ichon manche verdiente Männer vorangegangen (f. Bb. IV. S. 334 ff.). Durch Dieselben überzeugt, bewies Thomasius in den zwei ersten Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts ber staunenden Welt, daß alle Bererei und Bauberei blos Einbildung fei, und trug fo nicht wenig zur Aufhebung Dieses traurigen Wahns in Preußen bei. Endlich geißelte er 1707 zum erften Male grundlich bas Foltersuftem, boch bier mit weniger Glud, indem basselbe außerhalb Breufen, wo Friedrich ber Große es gleich nach seiner Tronbesteigung aufhob, noch über hundert Jahre lang die Rechtspflege icanbete. Go erwarb er fich unermeftliche Berbienfte um vie Rultur und hatte die Genugthuung, daß Leipzig 1709 fein Unrecht rtannte und ihn zurüdrief, mas er aber ablehnte, indem er vorzog, in em ihm liebgewordenen Salle seine letten Tage zu verbringen, die er 728 gludlich und geachtet schlok.

3m Angesichte ber genannten großen Thaten bes Thomasius ist Benne-UmRhon, Allg. Rulturgefchichte, V. 28

sein natur- und staatsrechtliches System von wenig Bedeutung. Er set auseinander in den beiden Werken "Drei Bücher der göttlichen Recht gelahrtheit" (latinisch und beutsch) und "Fundamenta juris naturae gentium". Wie Pusendorf, aber mit mehr Verständniß sir Religi (dafür auch theilweise mit biblischer Besangenheit), unterschied er stre zwischen Religion und Recht, Kirche und Staat, was er auch durch sellatinische) Geschichte des Streites zwischen Kaiser- und Papstum Mittelalter bewies, und ebenso auch zwischen Recht und Moral of äußerer Ordnung und innerm Seelenleben. Auch im Übrigen lehnte sich meist an Pusendorf an.

Ihm unähnlich traten die beiben Rechtsgelehrten Cocceji, Bater Heinrich (1644 — 1719) und der Sohn Samuel (1679 — 175 beide preußische hohe Beamte, gegen Grotius und Busendorf auf, ind sie Macht und Recht der Staatsregirung in lutherischer Art aus d Willen Gottes ableiteten und damit sogar hinter Leibniz zurl gingen, der die Quelle des Naturrechts nur im Wesen Gottes erblicht hat

Christian Wolf (f. oben S. 354 ff.) suchte die Lehre von Thomasi mit berjenigen von Leibnig zu vereinigen. Das Naturrecht erklärte in dem darilber 1746 herausgegebenen latinischen Buche rein aus t moralischen Natur bes Menschen und "leitete überhaupt alles menschli Recht aus ber vorausgesetzten menschlichen Pflicht ab, welche von G in die menschliche Natur eingepflanzt sei." Bon ihm querft boren w ben nachher so ominos gewordenen Namen ber "angeborenen Mensche rechte " nennen. Wol ohne zu ahnen, welche Konsequenzen später barau gezogen würden, lehrte der ernste beutsche Professor, daß von Natur al Menschen frei und gleich seien, dieselben Rechte und Pflichten hatten, baftet Borrecht angeborenes Recht sei und daß von Natur fein Mensch ein Gewalt über die Handlungen eines Andern besitze, — Alles einige Ich vor dem Auftreten Rouffeau's. Als die moralische Aufgabe des Menschm geschlechtes erklärte Wolf bie Bervollkommnung. Dhne Arbeit git es aber teine Bervollkommnung, also ift jeder Mensch zur Arbeit som berechtigt als verpflichtet. Im Gegensate zu Thomasins, welcher Rech und Moral scharf schied, vermengte Wolf beibes. Diese Unsicherhei läft ihn bann in ber Lehre vom Staate feine über Freiheit m Gleichheit aufgestellten Grundfate vergeffen. Zwar muß er anertemn baß alle Staatsgewalt ursprünglich vom Volke komme, und baß diese sich gewisse Rechte selbst vorbehalten könne, wenn es feine Bewalt b Regirung übertrage; aber er erlaubt ber lettern aus "Sorge für bas g meine Wol" ftarke Eingriffe in die perfonliche Freiheit. Die Regirw foll, meint er, Jeben zur Arbeit anhalten, die Breise ber Waaren fe setzen, die Unterthauen zum Kirchenbesuch anhalten (!), weder vietistis Busammenkunfte, noch Atheisten und Deisten im Lande bulben (!!). Cenfur gegen Druckschriften ausüben, ja sogar bie Folter banthab

Dafte aber soll sie auch gute Straßen und öffentliche Lustgärten anlegen, Schauspiele und musikalische Aufführungen anordnen, die Boesie pflegen, sitt die Gesundheit durch Entsernung übler Ausdünstungen sorgen u. s. w. Zwang und Sorgsalt zugleich wollte er in der Vorschrift der Beobachtung ästhetischer Grundsätze bei Bauten angewandt wissen und verlor sich dabei so in's Spezielle, daß er als Gesetz aufstellte, ein Fenster solle so breit sein, daß zwei Personen bequem darin liegen und die Aussicht betrachten tönnen. Was die gegenseitigen Pflichten der Regenten und Unterthanen betrifft, so stellte Wolf die Lehren des Khongsutze und die Einrichtungen der Chinesen als Muster auf.

Bisher hatten die Ideen des Fortschritts und der Aufklärung auf dem Gebiete des philosophischen Rechtes in Deutschland blos in den Köpfen und Büchern der sie pflegenden Gelehrten gelebt; sie waren Utopien geblieben, deren Berwirklichung die kühnsten Wünsche sich nicht als in nächster Zeit bevorstehend träumen ließen. Noch wucherte das Frudalwesen in üppigster Blüte; die gesellschaftliche und rechtliche Unseleichheit unter den Menschen und die drückendste Unfreiheit des größten Theiles derselben waren nicht nur in die bestehenden Berhältnisse, sondern auch in die Überzeugung der Betheiligten, selbst Derzenigen welche sehr dammter litten, sest eingewurzelt. Freiere und hellere Ideen als die herschenden hatten taher mit unübersteiglichen Schwierigkeiten zu kännpsen, wenn sie in's Werk gesetzt werden sollten; es war dies nur möglich, und auch dann nur schwer und langsam, wenn die Verklindiger und Bettreter solcher Ivden sehe selbst an die Spitze des Staates traten und das dunch Gelegenheit erhielten, zur Verwirklichung derselben beizutragen.

Es war dies erst lange nach dem Tode eines Pusendorf, Leibniz und Thomasius und im hohen Alter Wolf's, gegen die Mitte des achtschnten Jahrhunderts der Fall, als nämlich einer der seurigsten Kämpen des Fortschrittes, ein Bersechter desselben in Wort und That, den Tron eines neugeschaffenen Reiches bestieg und dem dort unter seinem Bater (S. 71 u. 355) eingenisteten militärischen, politischen und theologischen Zopfregimente den Garaus machte. Friedrich II. der Große, König don Preußen seit 1740 (geb. 1712, gest. 1786), war dieser seltene Mensch, der erste und disher an Bedeutung allein gebliedene gekrönte Austlärer. Vor und nach seiner Tronbesteigung war er als Schrissteller thätig, — stets in französischer Sprache, welche das Mittel des Gedankensatusches silr das gebildete, wie die latinische Sprache für das gelehrte Deutschland war.

Seine erste Schrift politischer Natur, zwei Jahre vor seinem Regisungsantritte geschrieben, behandelte den "gegenwärtigen Zustand des tropäischen Staatswesens". Er erkannte darin die größte Gesahr für beutschland in dem Streben Österreichs nach Erweiterung seiner Haussacht und in den sandesräuberischen Planen und handlungen Frank-

reichs, und geißelte die beutschen Fürsten ob ihres Gottesgnabenwahns,

ihrer Habgier, Thrannei und Bollsverachtung.

Sein politisches Hauptwerk aber, ein Jahr später begonnen, von Boltaire ohne Wiffen und Willen bes Königs herausgegeben und bal nach Friedrich's Tronbesteigung anonym in Holland erschienen, ift ber Untimachiavelli. Go fehr Friedrich mit bem geistreichen Florentina (Band IV. S. 41 ff.) im Streben nach bem Ruhme bes Baterlandes, in der entschiedenen Opposition gegen veraltete Zustände und in der biplomatischen Runft ber Berftellung übereinstimmte, so fehr fließ ibn, ber freilich nicht um seine Eristenz kampfen mußte und nicht nötig batte. fich einem Söhern zu empfehlen, die Wahl ber Mittel ab, die jener bamonische Italiener für Die ratfamsten gehalten hatte. Namentlich mufite es ben Bertreter ber emporftrebenden Aufflarung reizen, bem Bude ben Krieg zu machen, welches ber geheime Ratgeber ber von ihm vaachteten und bekämpften Despoten war. In bem Gifer bies zu thm verkannte er die guten Absichten Machiavelli's und faste ihn ganz ein seitig auf als ben Berfaffer bes Fürstenbuches, wie es vorliegt, als eine "Lehrer bes Berbrechens", ben "Beglinstiger jeder Thrannei", ein "me ralifches Ungeheuer", ja als ben "ichantlichsten und verworfenften Menichen". Defto gerechter mar ber königliche Schriftsteller gegen ben Inhalt te ihm verhaften Buches, und besto ausgezeichneter im positiven Theik seiner Rritif, welcher an freisinniger Begründung bes Staatsrechtes in nichts hinter ben fühnsten aus dem Bolke bervorgegangenen Rechtslehrem zurückblieb.

And Friedrich der Große anerkannte, daß alles Fürstentum auf dem Bolke hervorgegangen und der einzige Zwed des erstern die Wofahrt des letztern sei. Der Fürst ist nach ihm nicht der absolute hen, sondern der erste Diener der von ihm geleiteten Bölker. Wiederholt nannte er sich auch als König den "ersten Diener des Staates". Die Usurpation der fürstlichen Gewalt, welche Machiavelli gelehrt und empsohlen, verwarf Friedrich entschieden, ebenso auch die Heuchelei, und ebenso die

Theorie ber Furcht des Bolfes vor dem Fürsten.

Als sein politisches Iveal betrachtet Friedrich im "Antimachiavell" die englische Verfassung, ohne sie jedoch in seinem Lande einzusischen, das ihm hierzu vermöge geringer politischer Bildung und Freiheit noch nicht reif schien. Er betrachtete jeden Staat als einen eigenen Organismus mit besonderm Charakter und sogar "Temperament", mit seinen Zeit der Jugend und des Alters, seinen Krankheiten und seiner Fähigkeit zu weiterer Entwickelung seines Lebens. Mit tiesem Bewußtsten hielt er an der Trennung von Staat und Kirche, an der Verwersung jeder Verfolgung um des Glaubens willen sest, und ewig wahr und tressend bleibt sein berühmter Ausspruch: "In meinen Staaten kam Jeder nach seiner Façon selig werden".

Die nämlichen Grundsätze wie im Antimachiavelli sprach Friedrich im fünfundsechzigsten Altersjahre (1777) in einem "Bersuch über Regirungsformen und die Pflichten der Souverane" aus. Entsprach ihnen in seinem Thun auch nicht immer, so gleicht er eben hierin en Menschen, die ja nie start genug sind, stets so zu handeln wie Inneres sie antreibt.

Die Krönung der staatsrechtlichen Grundsätze deutscher Denker durch a großen Weisen, der das achtzehnte Jahrhundert abschloß, Kant, issen wir des Zusammenhanges wegen an das Ende dieses, Staat und wit im Zeitalter der Aufklärung umfassenden Buches verweisen.

## C. In Frankreich und Italien.

Die Entwickelung ber staatsphilosophischen Iveen in den romanischen mdern Südwest-Europa's war durch die extrem bespotischen Regirungen rezeichnet, wie sie sich dort, in Nachahmung des römischen Imperatorensms, ausgebildet hatten und sich weder wie in England und den Niederswen durch die Reaktion alter ständischer Einrichtungen, noch, wie in eusschland, durch Überreste patriarchalischen Berhältnisses zum Bolke, wern nur durch eine Revolution der Massen beseitigen ließen. Eine iche fand in Frankreich statt, wo originelle Köpfe mit neuen Ideen er Staat und Recht ausgetaucht waren; — in Italien, wo nur Widerhall der französischen Stimmen laut wurde, stürzten auch nur mzösische Bassen die verkommenen Thrannen; in Spanien, wo n politischer Denker überhaupt auftrat, blieb auch die geistlich-politische marilla über die von uns geschilderte Zeit hinaus am Ruder.

Die spekulative Rechts= und Staatslehre ber Frangosen wurde seit obin's Borgange (Bb. IV. G. 310 f.) querft von Gaffenbi (oben . 303 f.) gevillegt. Sein Hauptwerk sind die animadversiones in deciam librum Diogenis Laërtii, qui est de vita, moribus placitisque picuri (Lugduni 1649). Er beginnt mit Untersuchungen über ben springlichen Auftand ber Menschen und nimmt an, daß berselbe zuerst erbings, nach ber Sage ber Alten, von einem golbenen zu einem ernen Zeitalter fortgefchritten, fpater aber burch Gerechtigkeit und manität wieder gemilbert worden fei. Der Naturzustand führt nach n, wie nach Grotius und Hobbes, ju Streit und Berbrechen; um n baber zu entgehen, wird ber Mensch gesellig, die Natur selbst treibt bazu; die menschliche Geselligkeit ift aber vernunftig und bringt jer Berträge hervor, sowie eine höchste Macht, welche bas verlette bt wieder herstellt und die nämlichen Pflichten hat, ob sie einem eften, Optimaten ober bem Bolfe übertragen ift. Gaffendi äußert fich effen nicht, welcher von biefen Staatsformen er ben Borzug gebe. Damals hätte übrigens auch Niemand wagen dürfen, eine andere als diesenige Regirungsform zu preisen, welche eben herrschte, — die despotische. — Die Gewaltherrschaft der beiden französischen Kardinalminsten, Richelieu und Mazarin, und nach ihnen ihres gelehrigen Schillers Ludwig XIV, bessen berüchtigter Ausspruch "l'état c'est moi" das Schibboleth alle Absolutisten geworden ist, die das Bolt nur um des Herrschers willen vorhanden glauben, — war eine grauenhafte Reaktion gegen die ausgeklärte und volkstümliche Regirung Heinrichs IV. und versetze der im sechszehnten Jahrhundert zur Herrschaft unter den Gebildeten gelangten humanistischen Richtung einen so gesährlichen Stoß, daß dieselbe ohne den Geist erleuchteter Männer vernichtet worden wäre und nur als Geächtete, Bersolgte und Berdammte ein elendes Dasein fristen konnt, die der Ausschung der Bildung im achtzehnten Jahrhundert sie unter neuer weiteren Kreisen genießbarer Gestalt wieder zur Geltung bracht.

Die philosophische Rechts und Staatslehre schritt seit jener qualvollen Zeit der Unterdrückung Stuse sur Stuse der Lehre von du weitesten Freiheit zu. Wir werden nach einander die theokratisch-seudale Staatslehre durch Bossuet, die aufgeklärt-moralische durch Fenelon, die aristokratische durch Saint=Bierre, die konstitutionelle durch Montesquien und die demokratische durch Rousseau auftauchen sehen.

Ganz nach bem Sinn und Geschmade bes Despoten Ludwig XIV. tonstruirte ben Staat ber Hoftheolog besfelben, ber gallitanische, b. b Rom gegenüber selbständige, die vom katholischen Glauben Abweichenber aber bis auf's Blut verfolgende Prediger Boffuet, Bischof von Mean (geb. 1627, geft. 1704). In seinem Buche "La Politique selon les doctrines de la Sainte Ecriture", welches indessen erft nach seinem Ton (1709) erschien, baute er die Staatslehre völlig auf die Religion mb Die Bibel. In der von Gott eingesetzten Familie sieht er bas Borbild bes Staates, im Familienvater basjenige bes Monarden. Aber and ber Usurpator und Eroberer erlangen bie Rechte bes Lettern. Gewalt und Regirung ift von Gott, feine aber ber Monarchie vorzuziehen, welche die älteste, die festeste und die einheitlichste ist. Alle Menschen werden als Unterthanen geboren und haben keine politischen Rechte; die Monarchen aber find "Götter biefer Erbe", Statthalter Gottes, fie find unverantwortlich und beilig, muffen aber väterlich, b. b. wohlwollend und vernünftig, nicht nach Laune und Willfür handeln Die Majestät bes Fürsten ift ein Abglang berjenigen Gottes, ber gange Staat ift im Fürsten, ber Wille bes gangen Boltes in seinem Willen enthalten. Zwar foll ber Mensch Gott mehr gehorchen, als bem Flirsten, darf aber auch gegen die offenbare Ungerechtigkeit des Letztern nichts thun als Borftellungen machen und — beten. Nur religiöse Motive (!) würden eine Auflehnung rechtfertigen. Die religiösen Bflichten find aber auch die ersten des Königs. Derfelbe darf feinen abweichenden Glauben ver gar Unglauben bulden, die Todesstrafe soll er jedoch nur anwenden n Fällen von Kirchenraub und Auflehnung der Sekten. Mit solchen Brundsätzen eines geistlichen Herrn ließen sich freilich die Berwitstungen der Bfalz und die Niedermetzelungen der Protestanten rechtfertigen.

Gang anders Fenelon, ber als Reprasentant ber humanität und Tolerang neben seinem Zeitgenoffen, als einem folden bes Fanatismus und Defpotismus, fteht. Der Erzbischof von Cambrai (1651-1715), Enieber bes Entels (wie Boffuet bes Sohnes) bes Rönigs (von welchen beiben Bringen Reiner ben Tron bestieg), schrieb kein sustematisches Werk Wer Staatsphilosophie, sondern legte seine in dieses Fach einschlagenden Grundsätze in seinem berühmten padagogisch-politischen Romane "Telemach" Auch er ergreift die Bartei der Monarchie, aber einer über Borurteile und Götterbünkel erhabenen. In seinem Preise ber Regirung Des Minos auf Kreta läßt er ben König burch Gesetze gebunden sein, um Gutes zu thun, er läßt ihn nur um bes Bolkes, nicht bas Bolk um seinetwillen ba sein. Fenelon's Rönig widmet dem Volke alle seine Beit und Sorge; er liebt sein Volt mehr als seine Familie, und ber liebenswilrdige Schriftsteller ging noch weiter, - er liebte die Menschbeit mehr als sein Baterland. Dafür fiel ber Berkundiger der Bahr= beit in Ungnade bei bem Könige, welcher ber Staat selbst sein wollte, vährend ber Schmeichler Bossuet in Ehren und Wilrben stieg. won, zum Kreuze zu friechen, trat Fenelon in seinen Briefen nun offen Ir tonftitutionelle Beschräntung bes Königtums auf und wies auf bie urch das fortwährende Kriegführen bewirkte Verarmung und Beröhung 28 Reiches hin; ja er verlangte geradezu Frieden und eine Notablen= ersammlung, endlich sogar eine Bolksvertretung, Berminberung bes Deeres und Sparfamfeit im Sofhalte.

Nur langfam tonnte unter folden Buftanben bie Wahrheit und ne Freiheit bas Recht erringen, fich zu äußern. Sie begann bies nach em Tode des blutigen Despoten, erst unter der Herrschaft des frivolen ub sittenlosen Regenten von Orleans, bann unter jener bes unfähigen ludwig XV. Ihr erster schüchterner Vertheibiger in bieser Reit war er Abbe von St. Bierre 1658 im Schloffe Saint-Bierre-Ealise in er Normandie geboren, gestorben 1743. Er studirte bei ben Jesuiten, nute aber ein Anhänger von Descartes und schrieb schon im zwanzigsten labre ein Projekt zur Berminderung ber Prozesse. Nach seiner Briefterwihe beerbte er seinen Bater, ben Marquis von St. Bierre, und zog ach Paris, wo er sich mit seinem Landsmann und Freunde, bem Matheatifer Barignon, in gemeinsamer Wohnung zu regelmäßigen Disputa= men über alle möglichen wiffenschaftlichen Gegenstände verband. ibe wandte sich jedoch immer entschiedener moralischen und politischen ttersuchungen zu, trat 1695 in die Afademie, wo er die Partei ber Zeuen" gegenüber ben "Alten" ergriff, und wurde Almosenier ber

Bergogin von Orleans, einer pfälgischen Pringeft, welche im Gebeimen. trot ihrer Konversion, Protestantin blieb. Er sprach wenig, aber mit treffendem Big, und schrieb einen unbehilflichen, ungeniegbaren Still: Die Rriege ber Zeit Ludwig's XIV. brachten ben human und etd benkenden Mann auf die Überzeugung von der Berwerflichkeit be Menschemmorbes im Großen jum Zwede ber Schlichtung von Mirften banbeln. Er begann baber sein Brojeft eines ewigen Friedens, eine menschenwlirdige Erweiterung seines erften, bereits genannten. Die zwi erften Banbe biefes Wertes, bes erften, bas er herausgab, ericienn 1713, im Jahre bes Friedens von Utrecht, bei welchem ber Berfaffer als Sefretar fungirte, ber britte Band 1717. Er erhielt baffir bu Beifall bes großen Leibnig und bat ben Regenten Frankreichs um fein Initiative in der großen Unternehmung, die er befürwortete. Schriften, welche Reformen im frangofischen Staatswefen bezwedten, magte er es, bem gestorbenen Ludwig XIV. seine unbeilvollen Rriege vorzuwerfen und ihm ben Beinamen bes "Großen" ftreitig zu machen. Auf heftige Anklagen bes Karbinals Bolignac und bes Bifchofs (fpaten Kardinals) Fleury wurde er dafür von der Afademie einstimmig ausgestoffen. Nun grundete er eine Art freier Atabemie, b. b. eine Gefelschaft zu freier Besprechung ber weltbewegenden Fragen, eines Club nach englischer Art; ihre Mitglieber theilten fich in Diskutirenbe und Ruborende, - man nannte fie Club de l'Entre-sol. Der zum Minika emporgestiegene Kardinal Fleury verbot aber endlich ihre Zusammentunfte. Bochbetagt, antwortete Saint-Bierre auf die Frage Boltaire's, ber im besuchte, was er vom Tode halte: er betrachte ihn wie eine Reise auf bas Land. Aus Gefälligkeit gegen die bei feinem Ende Anwefenden beichtete er, rief aber gleich ben Beiftlichen gurud und fagte gu ihm: a glaube fein Wort von allem bem und biefe Beichte fei ber einzige Ber rat an feinen Grundfäten gemefen.

Der Abbe von Saint-Bierre war ein Projektmacher von Betuf, ein Politiker durch und durch. Er fragte nicht, was an sich wahr, sondern was zweckmäßig sei, und vertheidigte daher auch gegen Boltaine die Unsterblichkeit der Seele als eine "dem Menschen wertvolle und seine übel vermindernde" Hoffnung. Als Hauptausgaben des Lebens betrachtet er die Wolthätigkeit und das mäßig genossene Bergnügen; es lag ihm daher daran, das Leben so angenehm als möglich zu machen. Er bekämpste auch stets die Thrannei einzelner Minister und verlangte, das der Staat neben dem Könige durch Behörden von mehreren Mitgliedem regirt und diese durch zahlreiche Bertreter des Beamtentums, des Abels und der Geistlichkeit frei gewählt würden. Er wollte also die Monarchie untergraben, ohne zur Demokratie überzugehen, er befürwortete eine aristokratische Monarchie. Seinen Entwurf eines ewigen Friedens, desse ersten Gedanken er Heinrich IV. zuschreibt, der bekanntlich den Blau

ines europäischen Bundes zur Berhinderung der Kriege gefaßt, — bachte r ansgesührt zu sehen durch einen ewigen Bund der Fürsten, welche mich ihren Mitteln zur gemeinsamen Sicherheit und zu den Kosten der Kuschthaltung derselben beitragen würden. Diesen Bund wollte er jedoch eicht, wie sein Borbild, auf eine neue Eintheilung Europa's, sondern auf die durch den Frieden von Utrecht sestgestellten Zustände bauen, und verin liegt die Unmöglichteit der Berwirklichung seines Projektes begründet; vam mit einer einseitig vom Sieger diktirten Bertheilung der Länder van ein friedlicher Zustand auf die Dauer unverträglich. Trotzbem bietbt dem Gedanken Saint-Pierre's das Berdienst, eine Anregung geseben zu haben, welche noch gegenwärtig immer wieder ihre hohe Beschrigung beweist.

Dem "Brojektmacher" bes ewigen Friedens folgte als erster tief= untenber Staatsphilosoph bes achtzehnten Jahrhunderts und als erster Emwalt ber politischen Freiheit in Frankreich Rarl Baron von Dontes = nien, geboren ein Jahrhundert vor der frangösischen Revolution (1689) inf bem väterlichen Schloffe Brebe bei Borbeaux. Er studirte bie Rechte, surbe 1714 Parlamenterat und balb barauf Prafibent bes Parlamentes an Borbeaux. Die bortige Atademie war sein Werk, und er benützte seine Rußestunden erft zu naturwiffenschaftlichen, dann zu politischen und histoichen Arbeiten. Im Jahre 1721 erschienen seine Lettres persanes, and anonym und außerhalb Frankreichs, in Röln, — fie erregten burch fren glanzenden Stil und ihren pifanten Inhalt fo großes Auffeben, of Buchhändler auf ber Strafe Borübergebenbe am Armel gupften und ie baten: "Bitte, schreiben Sie mir perfische Briefe!" Sein Amt veraufte er 1725 und bewarb sich nun um einen Sit in ber Atabemie, sas ihm nur baburch gelang, daß er schnell eine von allen bie Religion mareifenben Stellen gefäuberte Ausgabe seines Buches bruden ließ und em Karbinal Fleury überreichte. Dann ging er auf Reisen, besuchte Deutschland, Ungarn, Italien, die Schweiz, Holland und England, jog ich nach seiner Rudfehr auf sein Schloß zurud und schuf in ber Gin= amteit erft die Betrachtungen über die Ursachen ber Größe und bes Berfalls ber Römer (1734) und bann seinen berühmten Esprit des loix 1748), von welchem Boltaire, obicon fein Freund bes Buches, fagte: ,bas Menschengeschlecht hatte seine Besitztitel verloren, - Montesauien pat fie ihm zurlichgegeben". In der ironischen Defense de l'Esprit des eix vertheibigte er sein Werk gegen klerikale Angreifer, Die ihn einen Atheisten nannten. 3m Jahre 1755 starb Montesquieu; vorher weigerte r fich, zudringlichen Jesuiten gegenüber, seine Werke zu widerrufen, aber ief fich boch die Saframente verabreichen, ohne dies, wie Saint-Bierre, is Abfall von seinen Grundsätzen zu erklären.

Montesquien's größte Leibenschaft war bas Studium. Er selbst ate von fich : "Ich leibe an ber Krankheit, Bücher zu schreiben und

Bergogin von Orleans, einer pfälgischen Pringeß, welche im Gebeimen, trog ihrer Konversion, Protestantin blieb. Er sprach wenig, aber mit treffendem Big, und ichrieb einen unbehilflichen, ungeniegbaren Sil Die Rriege ber Zeit Ludwig's XIV. brachten ben human und ed bentenben Mann auf die Überzeugung von ber Berwerflichteit bet Menschemmorbes im Großen jum Zwede ber Schlichtung von Alltien banbeln. Er begann baber sein Projekt eines ewigen Friedens, eine menschenwurdige Erweiterung seines erften, bereits genannten. Die zwi erften Banbe biefes Wertes, bes erften, bas er berausgab, ericieun 1713, im Jahre bes Friedens von Utrecht, bei welchem ber Berfaffer als Sefretar fungirte, ber britte Band 1717. Er erhielt baffir bu Beifall bes großen Leibnig und bat ben Regenten Frankreichs um feine Initiative in der großen Unternehmung, die er befürwortete. Schriften, welche Reformen im frangofischen Staatswesen bezwedtn, magte er es, bem gestorbenen Ludwig XIV. seine unheilvollen Kriege vorzuwerfen und ihm ben Beinamen bes "Großen" streitig zu machen. Auf heftige Anklagen bes Rarbinals Polignac und bes Bijchofs (fpaten Karbinals) Kleury wurde er bafür von der Afademie einstimmig ausgeftoffen. Run grundete er eine Art freier Atademie, b. b. eine Befellschaft zu freier Besprechung ber weltbewegenben Fragen, eines Club nach englischer Art; ihre Ditglieder theilten fich in Diskutirende und Ruborenbe, - man nannte fie Club de l'Entre-sol. Der zum Minifte emporgeftiegene Rarbinal Fleury verbot aber endlich ihre Zusammentunfte. Hochbetagt, antwortete Saint-Bierre auf die Frage Boltaire's, der im besuchte, was er vom Tobe halte: er betrachte ihn wie eine Reise an bas Land. Aus Gefälligfeit gegen bie bei seinem Enbe Anwesenben beichtete er, rief aber gleich ben Geistlichen gurud und fagte zu ihm: a glaube fein Wort von allem bem und biefe Beichte fei ber einzige Ber rat an feinen Grunbfaten gewejen.

Der Abbé von Saint-Bierre war ein Projektmacher von Bernf, ein Politiker durch und durch. Er fragte nicht, was an sich waht, sondern was zweckmäßig sei, und vertheidigte daher auch gegen Boltam die Unsterdlichkeit der Seele als eine "dem Menschen wertvolle und seine übel vermindernde" Hoffnung. Als Hauptausgaben des Lebens betrachtet er die Wolthätigkeit und das mäßig genossene Bergnügen; es lag ihm daher daran, das Leben so angenehm als möglich zu machen. Er dekämpste auch stets die Tyrannei einzelner Minister und verlangte, das der Staat neben dem Könige durch Behörden von mehreren Mitgliedem regirt und diese durch zahlreiche Bertreter des Beamtentums, des Abels und der Geistlichkeit frei gewählt würden. Er wollte also die Monarchie untergraben, ohne zur Demokratie überzugehen, er bestirwortete eine aristokratische Monarchie. Seinen Entwurf eines ewigen Friedens, dessen

ines europäischen Bundes zur Verhinderung der Kriege gefaßt, — dachte er ausgeführt zu sehen durch einen ewigen Bund der Fürsten, welche sach ihren Mitteln zur gemeinsamen Sicherheit und zu den Kosten der Kufrechthaltung derselben beitragen würden. Diesen Bund wollte er jedoch richt, wie sein Borbild, auf eine neue Eintheilung Europa's, sondern auf die durch den Frieden von Utrecht festgestellten Zustände banen, und darin liegt die Unmöglichseit der Verwirklichung seines Projektes begründet; dem mit einer einseitig vom Sieger diktirten Vertheilung der Länder war ein friedlicher Zustand auf die Dauer unverträglich. Trotzem setzt dem Gedanken Saint-Pierre's das Verdienst, eine Anregung geseben zu haben, welche noch gegenwärtig immer wieder ihre hohe Besachtigung beweist.

Dem "Brojektmacher" bes ewigen Friedens folgte als erster tief= ventenber Staatsphilosoph bes achtzehnten Jahrhunderts und als erster Kuwalt der politischen Freiheit in Frankreich Karl Baron von Montes= nien, geboren ein Jahrhundert vor der französischen Revolution (1689) inf bem väterlichen Schloffe Brebe bei Borbeaux. Er studirte bie Rechte, surbe 1714 Parlamenterat und balb barauf Präsident bes Barlamentes on Borbeaux. Die bortige Afademie war sein Werk, und er benützte seine Rugestunden erft zu naturwiffenschaftlichen, dann zu politischen und histoichen Arbeiten. Im Jahre 1721 erschienen seine Lettres persanes, ch anonym und außerhalb Frankreichs, in Köln, — fie erregten burch bren glanzenden Stil und ihren pikanten Inhalt fo großes Auffehen, ef Buchhändler auf ber Strafe Borübergehende am Armel zupften und ie baten: "Bitte, schreiben Sie mir persische Briefe!" Sein Amt veraufte er 1725 und bewarb fich nun um einen Sit in ber Akademie, 308 ihm nur baburch gelang, daß er schnell eine von allen bie Religion ngreifenden Stellen gefäuberte Ausgabe feines Buches bruden ließ und em Karbinal Fleury überreichte. Dann ging er auf Reisen, besuchte Deutschland, Ungarn, Italien, Die Schweiz, Holland und England, jog ich nach seiner Rudtehr auf sein Schloß jurud und schuf in der Ginamteit erst die Betrachtungen über die Ursachen ber Größe und bes Berfalls der Römer (1734) und dann seinen berühmten Esprit des loix 1748), von welchem Boltaire, obichon fein Freund bes Buches, fagte: ,bas Menschengeschlecht hatte feine Befitztitel verloren, — Montesquieu pat fie ihm zuruckgegeben". In der ironischen Defense de l'Esprit des eix vertheibigte er sein Wert gegen klerifale Angreifer, Die ihn einen Itheisten nannten. Im Jahre 1755 starb Montesquieu; vorher weigerte r fich, zudringlichen Jesuiten gegenüber, seine Werte zu widerrufen, aber ek fich boch bie Saframente verabreichen, ohne bies, wie Saint-Bierre, 8 Abfall von feinen Grundfaten ju erklaren.

Montesquieu's größte Leibenschaft war bas Studium. Er selbst te von fich: "Ich leibe an ber Krankheit, Bucher zu schreiben und mich ihrer zu schämen, wenn sie geschrieben sind". Die Arbeit an "Geiste ber Gesetze" kostete ihm beinahe das Gesicht und zuletzt das Leben. Er fühlte sich indessen stetes glücklich und zusrieden dabei. Freiliss war er reich und ohne Sorgen; aber er konnte auch von sich sagen, a habe in seinem Leben wol Thorheiten, aber niemals etwas Böse veritbt. Einst befreite er auf eigene Kosten ben in maroklanische Skavenigeratenen Bater eines jungen Mannes, der ihm in Marseille zusällig als Bootsssührer gedient hatte. In seinen Ansichten beschränkte er das Best der Religion auf die Moral, und letztere gründete er einerseits auf verbindliche Gebote, anderseits auf die Freiheit des Handelns, und drüktes sich barüber in seinen Werken mit großer Würde und Erhabenheit aut.

Die schriftstellerische Thätigkeit Montesquien's zerfällt in zue Berioden. In der ersten, derjenigen der "persischen Briefe", versuhr es negativ, indem er in Voltaire's Manier, unter der Maske eines nach Paris reisenden und sich dort aufhaltenden Bersers, alle politischen sogialen und religiösen Misverhältnisse seinen Beniers, alle politischen som Absolutismus Ludwig's XIV. und seinem Papiergelte dis zus Dogma von der Dreieinigkeit und zu den Gebräuchen der Messe. Positiv dagegen trat er in seiner zweiten Periode, derzenigen des "Geistes die Gesetze" auf, indem er ein Gemälde des Staates entwarf, wie er ist sich zum Heile der Freiheit der Bürger dachte. Den Übergang zwische beiden bildeten die "Betrachtungen über die römische Geschichte", welchen Montesquieu durch das Beispiel eines berühmten Volkes zeints welches die Ursachen der Verbesserung und der Verschlechterung der positischen Zustände sind.

Der "Geist ber Gesetze", Montesquieu's Hauptwerk, enthält in bus starken Bänden (und 31 Büchern) eine Kritik der rechtlichen und stade lichen Einrichtungen sämmtlicher Bölker und Zeiten. Das Meiste won Inhalte bieses Werkes kann als veraltet angesehen werden; von Wichtigekeit für uns sind blos die allgemeinen rechtsphilosophischen Grundsate.

welche ber Berfaffer aufstellte.

Montesquieu erklärte das "Gesetz im Allgemeinen" als die "menschliche Bernunft, soweit sie alle Bölker der Erde beherrsche; die politischen und bürgerlichen Gesetze sollen (wie er sagt) nur die besonderen Fälle sein, in welchen diese menschliche Bernunft Anwendung sindet. Sie sollen so sehr für das Volk berechnet sein, welchem sie gegeben werden, daß es rein zufällig ist, wenn diesenigen eines Bolkes einem anden vassen können".

Der Verfasser des "Geistes der Gesetze" unterscheidet, von den früheren Staatsrechtslehrern abweichend, drei Arten der Regirung: die republikanische, monarchische und despotische. Die erste sinder statt, wem die höchste Gewalt in den Händen des gesammten Volkes (Demokratie) oder eines Theiles desselben (Aristokratie) liegt, die zweite, wenn ein

ingiger nach Gesetzen, die dritte, wenn ein Solcher ohne Geset, blos ach seinem Willen und seinen Launen herrscht. Das unterscheidende deunzeichen der (unrichtig) so genannten, "monarchischen" Regirungssorm ind aber nicht nur die Gesetze, sondern auch der Bestand eines Abels. Dine Monarch, sagt Montesquieu, kein Abel, ohne Abel kein Monarch". Die Abschaffung der Borrechte des Abels, des Klerus und der Städte liftt nach ihm entweder eine Republik oder eine Despotie herbei. Es sitt daraus hervor, daß unter der "monarchischen" Regirungssorm wesentlich die europäisch=seudale, unter der bespotischen die assatische ver= landen ist.

Bebe ber brei Regirungsformen Montesquieu's hat ihr Bringib: mojenige ber Republit ift die Tugenb, nicht irgend eine solche bes Einzelnen, sondern die Liebe zum Gemeinwol, d. h. in der Demokratie Bleichberechtigung, in ber Aristofratie jur Mäßigung. Das Prinzip Er Monarchie ift bie Ehre, basjenige ber Despotie aber bie Furcht. ber Berberbniß bieser Prinzipien liegt auch diejenige ber betreffenben Meirungen. Die Eintheilung der letzteren ist aber verfehlt und jeden= bis weit unpaffenber als die alte ariftotelische, wie fie namentlich Radiavelli (Bb. IV. S. 309) prazifirt hatte. Die Despotie ist keine at, sonbern nur eine Entartung ber Regirung, und die Aristofratie t sich nicht mit ber Demokratie zusammenwerfen. MonteSquieu's Boema läßt sich nur badurch erklären, daß er eine verbefferte franzöice Monarchie im Auge hatte, welche er bie rechte Mitte zwischen komblit und Despotie einnehmen zu sehen wünschte. Die englische Berffung aber, welche Montesquien als Mufter aufstellte, pafite nicht für mutreich und ist überdies teine rein monarchische, sondern eine gemischte marchisch=aristofratische.

Das Wert Montesquieu's ift hauptfächlich ein Rampf gegen bie Rur weil er biesen beffer so burchzuführen hofft, opfert er be Gleichberechtigung ber Burger auf; er glaubt hierdurch ihre Freiheit t fichern. Die Freiheit besteht nach ihm nicht barin, bag man thun un was man will, sonbern barin, bag man thun fann was man III und nicht gezwungen wird zu thun, was man nicht foll. icht also die Politik mit der Moral, wie es die religiosen Machthaber tichiebener Zeiten thaten. Montesquien findet bann, baf meber bie emokratie noch die Aristokratie (von der Despotie zu schweigen) "ihrer tur nach freie Staaten feien", - ohne dies naher nachzuweisen, b ertheilt bie Bezeichnung "frei" nur ben "gemäßigten Staaten", wie bie Monarchie nach seiner Auffaffung nennt. Die Mäkigung finbet barin, bag Riemand von feiner Gewalt Migbrauch machen fann. mit bies nicht geschehe, muß eine Gewalt bie andere beschränken. Icher Gewalten gibt es brei im Staate: Die gesetgebende, Die voll= venbe und die richterliche. Diese schon aus alterer Zeit stammende

Eintheilung ber Gewalten vervollkommnete Montesquien babin, be ihre Trennung verlangte, mas früher weber geforbert, noch in's gesetzt worben war. Er fieht in ihrer Bereinigung ben Ruin bes Str mas er namentlich an ben italienischen Republiken zeigt. Befor gilt bies von ber richterlichen Gewalt. Gie foll nicht einer fieh Behörbe, sonbern zeitweise aus bem Bolte gezogenen und ftreng bem Gesetze, nicht nach ihrer Uberzeugung richtenben Leuten übern werben. Die Gesetzebung bagegen foll ben Abgeordneten bes Bo aufteben, zu beren Bahl jeber rechtliche Burger berechtigt ift, Die ! Bwifchen ben beiben letteren Bem ziehung aber bem Monarchen. findet jedoch unser Staatsrechtslehrer Die Aufstellung einer vermitte und fiberwachenben Dacht notwendig, um mit den Bollsabgeort gemeinsam die Gesetzgebung zu besorgen und so einerseits bem Mone gegenflber bie Freiheiten bes Boltes, anderseits bem Bolte gegenfibe Rechte des Monarchen zu vertheidigen. Diefe Stellung foll ber ! einnehmen, beffen Körperschaft erblich sein muß, einmal ihrer Natu mäß (als ob ba von Ratur bie Rebe fein konnte), und fobann um burch fich felbst gehäffigen Borrechte zu bewahren (ein sonder Geständniß, wie Barni mit Recht beifügt!). Auf Diese Weise Montesquien aus ber in Folge besonderer örtlicher und zeitlicher hältniffe entstandenen englischen Berfassung ein Ideal für Fran herauszufünsteln.

Wir verbanken indeffen biefem Beginnen die 3bee ber ut bangigen Juftig, welche bem Burger eine ungemeine Rechtsfich barbietet. Lettere fand jedoch Montesquien mit Recht illuforisch gute Strafgesetze. Er verbreitet sich daher auch über biefe und ben Grundfat auf, bag bie Strafen ber befondern Ratur bes Berg entsprechen sollen. Er bekampft baber bie Anwendung berfelben E gegen mehrere unter fich wesentlich verschiedene Berbrechen (wie ; bamals ber Strang für ben Mord und für ben Strafenraub, bas für Reperei, Hererei und "widernatürliche Unzucht" angewendet wi sowie die gegen "unbedachtsame Worte" und gegen die sogenannte L stätsbeleidigung ausgeübte Strenge und die polizeiliche Spioni Man follte, fagt Montesquieu, mehr barauf benten, bie Berbreche verhüten, als sie zu bestrafen, und in ben Strafen bie Milbe Mäffigung an bie Stelle ber Strenge und Granfamteit feten, m behauptet, Die Gemutsart ber Menschen eines Landes entspreche ben üblichen Strafen, - je nach ber Beschaffenheit letterer fei fie fanft rob. Mit biefen Anfichten ftimmt bann auch überein, bag Montes die Folter als einen Ausfluß bespotischer Regirungsform mit Entichi beit verwirft.

Die Civilgesetzgebung ift Montesquieu's schwache Seite. Um' Did und Dunn bie englischen Zustände zu vertheibigen, und mit i

türlich auch die der Ariftofratie förderlichen Majorate, leugnet er die turgemäßheit des Erbrechtes und will letteres ganz den Gesetzen erlassen. Sogar das Eigentum will er von letteren abhängig machen.

Um so wichtiger sind dagegen seine Ansichten über die religiöse niheit. Alle Alte, welche das Berhältniß zwischen Gott und Menschen reffen, will er dem menschlichen Richterarm entzogen wissen. Es gibt her nach ihm kein Berbrechen der Gotteslästerung, und demzusolge twänscht er auch in beredter und seuriger Sprache die Inquisition. schränkter denkt er hinwieder in Bezug auf die Duldung der versiedenen Gottesverehrungen. Er kennt nicht nur keine volle Glaubenscheit, sondern nicht einmal volle Toleranz. Nach seiner Meinung des blos die intoleranten Religionen, welche sich zu verbreiten suchen, der Staat thut daher gut, außer der anerkannten Religion keine we solche auszunehmen; sind solche aber schon vorhanden, so mag er bulden, soll jedoch verlangen, daß sie weder den Staat, noch sich vander gegenseitig beunruhigen.

Als Gegner der Despotie ist Montesquien nur konsequent, wenn die Sklaverei und die Leibeigenschaft bekämpft und auch einem freien kenschen das Recht abspricht, sich oder gar seine Kinder zu verkausen. Ich brauchte es damals noch Mut hierzu, da erst noch der große Kanzelbuer Bossuet die Leibeigenschaft an der Hand der Bibel vertheidigt und adwig XIV. 1673 dem Negerhandel die erste Konzession ertheilt hatte. rosdem wagte es Montesquien, diese Scheußlichkeiten mit der Lauge seines ktersten Spottes zu übergießen. So ist er, trotz aller seiner Schwächen, m Bersechter einer Reihe von Ideen des entschiedensten Fortschritts

ib ber humanität geworben.

Das Staatsibeal Montesquieu's war, weil einem einzelnen fremben wo burchaus von den Franzosen verschiedenen Bolke entnommen, so wenig wignet, den Orang aller Gebildeten Frankreichs nach freieren Staatsemen zu befriedigen, daß es sich keiner nachhaltigen Wirkung auf dieses wad erfreuen konnte und bald vor einem neuen Stern erbleichen mußte, in dem uns bereits als pädagogischer Schriftseller bekannten Genferstger Jean Jacques Rouffeau (oben S. 392 ff.) am Horizont istiege.

Roussean's staatswissenschaftliche Schriften sind: diejenige über den sprung der Ungleichheit unter den Menschen, der Gesellschaftvertrag der Briefe vom Berge. Die erste, welche gleich der ihr voraussangenen Preisschrift als eine jugendliche Ausschreitung zu betrachten und ohne wissenschaftliche Begrundung einsach gegen alles Bestehende zieht, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Sie ist es, in welcher unsen den ihm so sehr zum Borwurfe gemachten Gedanken der Borslichkeit des wilden, thierähnlichen Zustandes aussprach, und es war dort, wo Rousseau lehrte, daß Derjenige, der zuerst ein Stukt

Eintheilung ber Gewalten vervollkommnete Montesquien babin, baf er ihre Trennung verlangte, was früher weber geforbert, noch in's Bed gesetzt worben war. Er fieht in ihrer Bereinigung ben Ruin bes Staatet, was er namentlich an ben italiemischen Republiken zeigt. Befonbent gilt bies von ber richterlichen Gewalt. Sie foll nicht einer flebenten Behörbe, sondern zeitweise ans dem Bolte gezogenen und ftreng mi bem Gefete, nicht nach ihrer Uberzeugung richtenben Leuten übertrage werben. Die Gesetzgebung bagegen foll ben Abgeordneten bes Bolles austehen, zu beren Wahl jeder rechtliche Burger berechtigt ift, Die Bel giehung aber bem Monarden. Zwischen ben beiben letteren Gemalin findet jedoch unser Staatsrechtslehrer die Aufstellung einer vermittelnten und Aberwachenden Dacht notwendig, um mit ben Bollsabgeordmin gemeinsam die Gefetgebung zu beforgen und so einerfeits bem Monarde gegenfiber bie Freiheiten bes Boltes, anderfeits bem Bolte gegenfiber Rechte bes Monarchen zu vertheidigen. Diese Stellung soll ber Abel einnehmen, beffen Körperschaft erblich sein muß, einmal ihrer Natur pe mak (als ob ba von Natur bie Rede fein konnte), und fobam um feine burch fich felbst gehäffigen Borrechte zu bewahren (ein sonderband Geständniß, wie Barni mit Recht beifügt!). Auf biefe Beife fut Montesquieu aus ber in Folge besonderer örtlicher und zeitlicher hältniffe entstandenen englischen Berfassung ein Ibeal für Frankis berauszufünsteln.

Bir verbanken inbeffen biefem Beginnen bie 3bee ber unabhängigen Juftig, welche bem Burger eine ungemeine Rechtsfichente darbietet. Letztere fand jedoch Montesquieu mit Recht illusorisch of aute Strafgesete. Er verbreitet sich baher auch fiber biese und fich ben Grundfat auf, bag bie Strafen ber besondern Natur bes Bergebent entsprechen sollen. Er bekampft baher bie Anwendung berfelben Stuk gegen mehrere unter sich wesentlich verschiedene Berbrechen (wie 1. 8 bamals ber Strang für ben Mord und für ben Strafenranb, bas Kont für Reterei, Bererei und "widernatürliche Unzucht" angewendet wurde, sowie die gegen "unbedachtsame Worte" und gegen die sogenannte Raid stätsbeleidigung ausgeubte Strenge und die polizeiliche Spioninent. Man follte, fagt Montesquien, mehr barauf benten, bie Berbrechen verhüten, als fie zu bestrafen, und in ben Strafen bie Milbe mit Mäßigung an die Stelle ber Strenge und Graufamfeit feten, und t behanptet, die Gemiltsart ber Menschen eines Landes entspreche ben bet üblichen Strafen, - je nach ber Beschaffenheit letterer sei fie fanft oba roh. Mit biefen Anfichten ftimmt bann auch überein, bag Montesquin die Folter als einen Ausfluß bespotischer Regirungsform mit Entschiede heit verwirft.

Die Civilgesetzgebung ift Montesquieu's schwache Seite. Um burch Did und Dunn die englischen Zustände zu vertheibigen, und mit ihnen tatürlich auch die der Aristofratie förderlichen Majorate, leugnet er die Raturgemäßheit des Erbrechtes und will letzteres ganz den Gesetzen iberlaffen. Sogar das Eigentum will er von letzteren abhängig machen.

Um so wichtiger sind dagegen seine Ansichten über die religiöse Freiheit. Alle Akte, welche das Berhältniß zwischen Gott und Menschen betreffen, will er dem menschlichen Richterarm entzogen wissen. Es gibt daher nach ihm kein Berbrechen der Gotteskästerung, und demzusolge verwänscht er auch in beredter und seuriger Sprache die Inquisition. Reschränkter denkt er hinwieder in Bezug auf die Duldung der verschiedenen Gottesverehrungen. Er kennt nicht nur keine volle Glaubenssischeit, sondern nicht einmal volle Toleranz. Nach seiner Meinung kand des blos die intoleranten Religionen, welche sich zu verbreiten suchen, und der Staat thut daher gut, außer der anerkannten Religion keine kene solche auszunehmen; sind solche aber schon vorhanden, so mag er ke dulden, soll sedoch verlangen, daß sie weder den Staat, noch sich kinander gegenseitig beunruhigen.

Mis Gegner der Despotie ist Montesquien nur konsequent, wenn we die Sklaverei und die Leibeigenschaft bekämpft und auch einem freien Renschen das Recht abspricht, sich oder gar seine Kinder zu verkausen. Doch brauchte es damals noch Mut hierzu, da erst noch der große Kanzelschwer Bossuet die Leibeigenschaft an der Hand der Bibel vertheidigt und Endwig XIV. 1673 dem Negerhandel die erste Konzession ertheilt hatte. Trotzem wagte es Montesquieu, diese Scheußlichkeiten mit der Lauge seines bittersten Spottes zu übergießen. So ist er, trotz aller seiner Schwächen, wam Bersechter einer Reihe von Ideen des entschiedensten Fortschritts

Das Staatsibeal Montesquieu's war, weil einem einzelnen fremben burchans von ben Franzosen verschiedenen Bolle entnommen, so wenig pecignet, ben Orang aller Gebilbeten Frankreichs nach freieren Staatslarmen zu befriedigen, daß es sich keiner nachhaltigen Wirkung auf dieses kand erfreuen kounte und bald vor einem neuen Stern erbleichen mußte, ber in dem uns bereits als pädagogischer Schriftsteller bekannten Genfersterger Jean Jacques Roufseau (oben S. 392 ff.) am Horizont puffitea.

ind ber Humanität geworben.

Rouffean's staatswissenschaftliche Schriften sind: diesenige über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, der Gesellschaftvertrag bed die Briefe vom Berge. Die erste, welche gleich der ihr voraussegangenen Preisschrift als eine jugendliche Ausschreitung zu betrachten ist und ohne wissenschaftliche Begrindung einsach gegen alles Bestehende isszieht, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Sie ist es, in welcher Roufseau den ihm so sehr zum Borwurfe gemachten Gedanken der Borstglichkeit des wilden, thierähnlichen Zustandes aussprach, und es war nech dort, wo Rousseau lehrte, das Derjenige, der zuerst ein Stuck

Landes umzäunt und dasselbe das seinige genannt, und dem die Einfältigen dies geglaubt hätten, der Gründer der menschlichen Gesellschaft gewesen sei.

Rousseau's politisches Hauptwerk, der Contrat social, ou Principes du droit politique (Amsterdam 1762), ist eigentlich nur das Bruchtstäd eines unwollendeten größern Werkes über politische Einrichtunge und umfaßt daher, im Gegensaße zu Montesquieu's drei dicken Bänden, nur ein ziemlich dinnes Bändchen, das in vier Bilcher getheilt ik. Das erste Buch zeigt, wie der Mensch aus dem Naturzustand in der bürgerlichen übergeht und welches die wesentlichen Bedingungen des Staatsvertrages sind; das zweite hantelt von der Gesetzgebung, det dritte von der Regirungssorm und das vierte setzt die Mittel zur Be

festigung ber Staatsverfassung auseinander.

Der Mensch, beginnt Rouffeau, ist frei geboren und bennoch über in Retten geschmiedet. Woher bies ruhre, wiffe er zwar nicht; aber wolle die Frage lösen, wie diesem Zustand abgeholfen werben tom Die älteste und die allein naturliche Form ber Gesellschaft ift die Familie Die lettere ift baber bas Borbild ber politischen Gefellichaften; bi Staatsoberhaupt entspricht bem Bater, die Unterthanen ben Rinben nur mit bem Unterschiebe, bag im Staate an bie Stelle ber elterliche Liebe, welche nicht stattfindet, das "Bergnügen des Befehlens" mit Nun hat aber kein Menfch eine naturliche Autorität Aber Seinesaleiche und da die blose Gewalt kein Recht begründet, so bleiben nur Berträge als Grundlage jeber gesetlichen Ordnung unter ben Menschen Denn der Mensch kann sich selbst keinem Andern ergeben. Auf sein Freiheit verzichten heißt: feiner Menschenwürde, den Rechten der Mensch beit, ja sogar seinen Pflichten untreu werben. Die Stlaverei ift bate kein rechtlicher Zustand und kann auch durch ben Krieg nicht begrind werden, da berfelbe fein Berhältnig von Mensch zu Mensch, sonber nur von Staat ju Staat ift. Der Staatsvertrag tann baber mit burch Unterwerfung entstehen, und wenn Sugo Grotius, gegen welche wie gegen Hobbes, ber ganze Contrat social gerichtet ift, bem Bolk bas Recht ertheilt, einen Konig zu ernennen, so gibt er bamit felbst # daß es schon vor der Königswahl ein Bolf sei und also über jen Einrichtungen verfügen könne. Der Gefellschaftvertrag besteht nun bain baß ein Jeder seine Berson und seine Macht unter die oberfte Leitum tes allgemeinen Willens ftellt. Alle zusammen nehmen den Rams "Bolf", jeder Einzelne ben eines "Bürgers" (Citoyen) an, Alle fin Theile des "Souverans" und solidarisch gegen Verletzungen verbunden und die Grundstude ber Einzelnen bilden zusammen das Gebiet w Staates, welches also nicht, wie die usurpatorischen Machthaber wollen, bem ersten Besitzergreifenden gehört. Auf diese Weise geht ber Menis vom natürlichen zum burgerlichen Buftand über. Doch ift bies nicht it iftorischer Beise zu verstehen, als ob es so geschehen wäre ober geschehen würde, sondern in rechtlicher, daß es nämlich so geschehen sollte: touffeau schrieb keine Geschichte der Staaten, sondern er zeichnete ein. bild, wie dieselben sein sollen.

Aus bem bisher Gesagten geht hervor, bag ber gemeinsame Wille Mein die Rrafte des Staates leiten tann. Im zweiten Buche zeigt. mu Rouffeau: daß die Souveranetat, b. h. die Ausübung des allgewinen Willens, niemals an Einzelne abgegeben, jowie daß fie untheiler ift und nicht in verschiedene Staatsgewalten zerschnitten werben mm. Der einzelne Bürger muß bem Staat alle Dienste leiften, welche t tann; aber ber Staat barf feine Angehörigen mit keiner bem Bemeinwesen schädlichen Berbindlichkeit belasten, ja er kann bies nicht eintal beabsichtigen. Neben biefer Freiheit besteht im Staate auch bie bleichheit Aller an Rechten, wie an Pflichten. Diefe Rechte und Michten werden durch das Gefetz festgestellt. Das Gesetz ist stets Agemein und betrifft nicht besondere Berhaltniffe; es kann sich nicht of einzelne Personen beziehen, also g. B. Niemanden mit ber oberften Ein durch Gefete regirter Staat ift baber nach bewalt bekleiben. kouffeau eine Republik. Das den Gesetzen unterworfene Bolk ist nd ihr Urheber; aber es fann fie nicht felbst abfaffen und überträgt aber biefe Aufgabe ben Gesetzgebern, b. h. außerordentlichen Menschen, ie aber feine Gewalt im Staate besitzen burfen; benn bas Bolf tann d teiner folden entäußern. — Un ber Sand ber Geschichte und Boltermbe untersucht Rouffeau die Frage, welches Volk nun zur Gesetzgebung b. zu einer neuen!) geeignet sei, und antwortet: basjenige, welches nicht das mahre Joch der Gesetze getragen, welches feine tief ein= wurzelten Gewohnheiten ober Migbrauche befitze, welches, ohne fich in e Banbel seiner Nachbarn einzumischen, jedem derselben allein widerthen könne und fich selbst genug sei. Als Beispiel kennt er in Europa ur - bie Infel Corfica!

Im britten Buche befinirt Roussean die Regirung: als eine emittelnde Körperschaft zwischen dem Souverän und dessen "Unterstenen" zum Zwecke ihres gegenseitigen Verkehrs, zur Vollziehung der kesete und zur Aufrechthaltung der Freiheit. Die Regirung ist ein ein Volke aufgestelltes Organ, welches sich mit den einzelnen Angesenheiten beschäftigt, wie die Gesetzgebung mit den allgemeinen, und überhaupt zu letzterer verhält, wie die physische Krast oder die Gesalt zur moralischen oder zum Willen. Die Regirung ist daher nicht T Souverän, sondern das Volk ist dies, und die Regirenden sind nicht e Herren, sondern die Diener (Minister) des Volkes. Das setztere un die Besugnisse der Regirung beschränken, abändern und zurückstenen, wenn es ihm beliebt. Volkaire hat sich über letztern Ausspruch

Landes umzäunt und dasselbe das seinige genannt, und bem die Einfältigen bies geglaubt hatten, ber Gründer ber menichlichen Befellichaft

gemesen sei.

Rousseau's politisches Hauptwerk, ber Contrat social, ou Principes du droit politique (Amsterdam 1762), ist eigentlich nur bas Buch ftud eines unvollendeten größern Wertes über politische Einrichtungen und umfaßt baher, im Gegenfate ju Montesquieu's brei biden Banben, nur ein ziemlich bumes Bandchen, bas in vier Bucher getheilt ift. Das erfte Buch zeigt, wie ber Mensch aus bem Naturzustand in ben bürgerlichen übergeht und welches die wesentlichen Bedingungen be Staatsvertrages finb; bas zweite hantelt von ber Befetgebung, bal britte von ber Regirungsform und bas vierte fett bie Mittel jur Bo

festigung ber Staatsverfassung auseinanber.

Der Menfch, beginnt Rouffeau, ift frei geboren und bennoch ibend in Retten geschmiebet. Woher bies ruhre, wiffe er zwar nicht; aber at wolle die Frage lösen, wie diesem Zustand abgeholfen werben tone Die alteste und die allein naturliche Form ber Befellschaft ift die Familie; bie lettere ift baher bas Borbild ber politischen Gesellschaften; bat Staatsoberhaupt entspricht bem Bater, Die Unterthanen ben Rinbent nur mit bem Unterschiebe, bag im Staate an die Stelle ber elterlichen Liebe, welche nicht stattfindet, das "Bergnilgen des Befehlens" tit Run hat aber fein Menfch eine natürliche Autorität über Seinesaleichen und da die bloje Gewalt kein Recht begründet, so bleiben nm Berträge als Grundlage jeder gesetlichen Ordnung unter ben Menfon Auf feine Denn ber Mensch fann sich selbst keinem Anbern ergeben. Freiheit verzichten heißt: seiner Menschenwürde, den Rechten ber Mensch beit, ja sogar seinen Pflichten untreu werben. Die Sklaverei ift baff fein rechtlicher Zustand und kann auch durch den Krieg nicht begrund werden, da berfelbe fein Berhältniß von Mensch zu Mensch, sond nur von Staat zu Staat ist. Der Staatsvertrag kann baber burch Unterwerfung enistehen, und wenn Sugo Grotius, gegen welche wie gegen Hobbes, ber ganze Contrat social gerichtet ist, bem Bolk bas Recht ertheilt, einen Konig zu ernennen, fo gibt er bamit felbst # daß es schon vor der Königswahl ein Bolt sei und also über Einrichtungen verfügen könne. Der Gefellschaftvertrag besteht nur bain daß ein Jeder seine Berson und seine Macht unter die oberfte Leitung tes allgemeinen Willens stellt. Alle zusammen nehmen ben Rame "Bolt", jeder Einzelne ben eines "Bürgers" (Citoyen) an, Alle 🌬 Theile des "Souverans" und solidarisch gegen Berletzungen verbunde und die Grundstücke der Einzelnen bilben zusammen das Gebiet id Staates, welches also nicht, wie die usurpatorischen Machthaber wollen bem ersten Besitzergreifenden gehört. Auf diese Weise geht ber Mens vom natürlichen zum bürgerlichen Zustand über. Doch ist bies nicht

Conffean vertheibigt in seinen Briefen mit Feuer die politische und eligiose Freiheit.

3m vierten Buche bes Sozialvertrags hat filr uns nur noch jenes Rapitel Intereffe, welches von ber Religion im Staate handelt (bie Abrigen betreffen die Staatseinrichtungen im alten Rom). Nach einem fantaftifchen Abrif ber Religionsgeschichte fpricht fich Rouffeau babin ans, daß zwischen ber Religion bes Menschen und jener bes Bürgers m unterscheiben sei. Die erstere sei innerlich, die zweite außerlich, mit offiziell vorgeschriebenen Dogmen und Rultus. Dazu tomme die vom Staate unabhängige Religion, die ber Briefter, wie fie fich 2. B. in ben bubbhistischen und in ben romisch = tatholischen Staaten finbet. Lettere nennt er die schlechtefte, die zweite findet er verwerflich, soweit the fich auf Irrtum und Luge grunde, gut aber, sofern sie bie Liebe 200 Baterlande einprage (bamit find bie griechische und romische Religion gemeint). Er zieht sonach bie erste, die rein menschliche, vor, worunter er bas reine Chriftentum verfteht, bas fich auf bie Berehrung Gottes und die Liebe ber Menschen unter sich beschränke. Da jedoch bas Christentum die Anechtschaft und Abhängigkeit lehre, so passe es nicht in eine Republik. Rouffeau findet baber, um die eigentliche Religion habe fich ber Staat nicht zu bekummern und folche dem Gewiffen bes Bargers zu überlaffen; aber er burfe einen "burgerlichen Glauben" an fozial-politischen Zweden vorschreiben, ohne beffen Bekenntnig man mmöglich guter Bürger ober treuer Unterthan fein tonne. Dhne Jemanben zu biesem Bekenntnig zu zwingen, folle ber Staat berechtigt fein, Diejenigen, welche nicht baran glauben, als "Unverträgliche" ju verbannen. Wer aber, nachdem er biefe Dogmen anerkannt, feinen Unglanben an sie zur Schau trage, sei bes Tobes schuldig! Die Dog= wen ber "bürgerlichen Religion" sollen einfach und wenig zahlreich sein web ber Erklärungen entbehren. Gie zerfallen in positive: bas Dasein einer machtigen, weisen, gutigen, vorsehenden und fürforgenden Gottheit, ein fünftiges Leben, bas Blud ber Berechten, Die Bestrafung ber Bofen. Die Beiligkeit bes Staatsvertrags und ber Gesetze, - und in negative: Die Bernrteilung ber Undulbsamteit. Dabei folle man alle Religionen bulben, beren Dogmen ben Bflichten bes Burgers nicht zuwider find: wer aber behaupte, außer ber Rirche fei fein Beil, folle aus bem Staate vertrieben werben. Die Grfinde, aus welchen Beinrich IV. Die romifche Religion annahm, follten, schließt Rousseau sein Wert, jeden ehrlichen Mann und besonders jeden vernünftigen Fürsten veranlaffen, sich von br loszusagen.

Dieser religiöse Theil ist der schwächste von Rousseau's Buch. Er redigt Toleranz und will doch so intolerant sein, Leute zu verbannen der gar zu tödten, welche nicht glauben, was er selbst glaubt. Er sill Demokrat sein und doch seine eigene Ansicht zur herrschenden er-

heben! Aber die vernünftigen Theile des Buches, dessen Berfass, dem Ausbruche der Revolutionen in Paris und Genf beinahe ve wurde, haben die Schwächen desselben überdauert und beherrsch in dieser oder jener Form die politischen Ansichten der Aufgraweier Erdtheile!

Wenden wir uns nun zu ben italienischen Rechts= und 6 Der älteste berfelben, Giovanni Battifta Bico, mar 211 Neavel von armen Eltern geboren \*). Er flubirte mit Gifer sophie und Jurisprudenz, wurde Erzieher und trat schon mit 16 in einem Prozeffe für seinen Bater auf. Neun Jahre brachte bem Schloffe bes Bijchofs ber Infel Ischia zu und gab fich ga Biffenschaften bin, in benen ihm ein bem Gefichtefreise feiner lente ganz fremdes Licht aufging. Mit 29 Jahren wurde er P ber Retorit an ber Universität seiner Baterstadt mit 100 Thalers lichen Gehaltes. Trot feiner regen literarischen Bethätigung, in Bacon und Grotius feine Borbilber waren, tonnte er nicht jum finhle ber Jurisprudenz gelangen, sondern mußte einem unbedei Menschen weichen. Dhne weitern Dant für fein Streben ju als die Erhebung jum Historiographen burch ben Rönig Karl Il beffen Tronbesteigung 1735, boch mit dem alten erbarmlichen & aber auch ohne beshalb irgend Jemanbem zu zürnen, ftarb er an Si Seine Werke find theils latinisch, theils italienisch gefch Die wichtigsten sind: de augmentis scientiarum, de univers uno principio et fine uno, del diritto universale uno Princ una scienza nuova d'intorno alla commune natura delle naz

Bico's Bedeutung, die erst nach seinem Tode erkannt wurd vor Allem in der Philosophie der Geschichte und damit erst in Linie in der Rechtsphilosophie. Bico war ein Gegner des Ca den er so auslegte, als hielte er das Denken sit die Ursache des statt für das Kennzeichen desselben, und stellt ihm gegenüber der auf: Der Mensch venke, weil er aus Geist und Körper zusam setzt sei. Dagegen schloß er sich der Monadenlehre von Leibn verwahrte sich sedoch seierlich gegen den Berdacht des Panthe Seine Metaphysit ist verworren, d. h. nicht nur unklar und wie eine sede solche, sondern durchaus ungeordnet. Die geschich rechtsphilosophischen Anschauungen Bico's sind auf zene von E Hobbes und Pusendorf gegründet, sowie auf zene seines nächsten italic Borgängers Gravina (1664 — 1718), Professors in Rom (i Werke: "de origine juris"). Bico hat sich noch nicht zur

<sup>\*)</sup> G. B. Vico, Studii critici e comparativi di Carlo Cantoni. 1867. Besprochen von Dr. Gustav Eberth, Zeitschrift für Bölkerpsuchole Sprachwissenschaft. 6. Banb. Berlin 1869.

ideibung ber Moral und bes Rechts erhoben. Als Grundlage ber Einigung unter ben Menschen betrachtet er bas Wahre und die Vermmft, benen er die Mitglichkeit unterordnet. Die Entstehung ber Staaten ficht er in der Unterwerfung der Schwachen unter die Starken, daber nach ihm alle Bolter ursprünglich Patrizier und Plebejer hatten, unter welchen ersteren der König als ein primus inter pares figurirte. boofte Macht gehörte querft ben versammelten Batern. Go leitet er bie politischen Berhältnisse aus historischen Thatsachen, nicht aus Kan-Beil nun, fährt er fort, die Aristofraten die fozialen Intewffen ber unteren Rlaffen vernachläffigen, erheben fich lettere, verfallen jeboch ber Berrichaft einzelner Ehrgeiziger, bis fich bas Bolt aus bem Birrwarr bes Bürgerfrieges unter die Regirung eines Einzelnen flüchtet. Bico langt somit am Ende bei ber Monarchie an und zieht auch biese Staatsform allen übrigen vor. In ähnlicher Weise leitete er aus bem kfondern Bolksgeiste auch ben Ursprung ber Sprache, ber Poefie und m Mythologie ab. Montesquien foll Bico viel zu verdanken haben.

Der nächste Nachfolger und größte Berehrer Bico's war fein Landsnann Cajetan Filangieri (geboren 1752, gestorben 1788). In ber Absicht, mit Montesquien zu wetteifern, wollte er bem "Geifte ber Geebe" gegenüber bie "Regeln ber Gefetgebung" finden. In scharfer Opposition gegen bas mittelalterliche Syftem bes Feubalwefens und Werglaubens, ift er ein glübender Bertheidiger des Fortschritts und ber Menschenliebe, hulbigt aber nicht ber Demokratie, sondern der von den Beieben abhängigen aufgeklärten Monarchie. In seiner jugendlichen Inerfahrenheit erhoffte er alles Beil ber Welt von ber Raiferin Ratha-Im Rechtsleben verlangte er Ginführung ber Schwurgerichte, Mentliche Anklage, Abschaffung ber Folter und anderer Barbareien, im Staatsleben Preffreiheit, welche nötig fei, um ben Richterstuhl ber öffentiden Meinung von Allem, was geschieht und geschehen foll, in Renntif m feten. Mächtig eifert er gegen ben Abel und die Rleinstaaterei. In religiöser Beziehung erklärt er sich, obschon dem Katholizismus aus Werzeugung ergeben, für die Dulbung, für Reinigung bes Chriften= ums von Migbräuchen und Berföhnung besselben mit ber Philosophie, mb gegen die fernere Absonderung des Briefterstandes von der librigen Db Gift ober anhaltendes Arbeiten bem Leben Filangieri's Menicobeit. in frühes Ende machte, ist ungewißt. Ein Jahr nach seinem Tobe beum die Berwirklichung seiner Traume, aber nicht im Often, wie er wähnt, fondern im Westen Europa's.

## 3weiter Abschnitt.

## Die Reformen im Rechts: und Staatsleben.

## A. Die politisch = soziale Reform.

Das Gebiet der praktischen Politik gehört nur infofern in die Inturgeschichte, als die Borgange innerhalb desselben in fortschreitenber Thaten bes Menschengeistes bestehen und so bie menschliche Rultur be Ohne folche Borgange ift bas praktische Rechts= und Staats leben kulturfeindlich, bem Fortschritt abgewandt und bem geistigen Die Politik ohne Bebauung bes geiftigen Lebent Schaffen schädlich. und Allchtung seiner Friichte ift baher ohne Moral, weil fie blos Selle erhaltung zum Zwede hat. Wie bem Ginzelnen zum Zwede feine Selbsterhaltung, wenn fie bedroht ift, Alles erlaubt fein muß, felbft bet Mord, fo betreibt auch ber Staat als Banges, wenn feine Gelbfter haltung in Frage fommt, unter Umftanben ben Mord im Großen, b. b. ben Rrieg, und kann und barf barob nicht getadelt werden; benn es if eine traurige Notwendigkeit. Solche Bustande und Übergange foliefen dann nicht nur allen Fortschritt in der Kultur aus, hemmen nicht m alle Entwidelung ber Ibeen bes Bahren, Schönen und Guten, fonden machen diese Entwickelung sogar rudgangig und verkehren den Fortschrit in Rüdidritt. Rur im Frieden ift daher ein Fortschreiten ber Rultur möglich. Aber nicht alle Friedenszeiten find in gleicher Weise bem fon schritte gunstig und nicht alle Friedenszeiten find fähig, sich zur Ausbehnung bes Fortschrittes in ber Rultur auf bas Rechts= und Stants leben zu erheben, indem es in der fixen Idee mancher Machthaber lieft ihr Vortheil erheische ben vollkommenen Stillstand aller Verhältniffe un ihre Macht laufe burch ben Fortschritt Gefahr. Von einer hinem ziehung der politischen Zustände in das Gebiet der Rultur war bem auch weber im Altertum, noch im Mittelalter, noch felbst im Reform zeitalter die Rede. Im erstern hatte das politische Leben und Treiben stets nur das Interesse eines Herrscherhauses oder einer Bartei im Auge und blieb daher auch zur Zeit hehrer Rulturthaten von beren Beif unberlihrt in blutigster Barbarei versunken; im zweiten handelte es sich lediglich um Aufrechterhaltung bes Feudalwesens und der Sierarchis im lettern um Feststellung ber Machtgebiete beiber Kirchen, ber alten mit ihrem Kirchenstaate und ber neuen mit ihren Staatsfirchen. anderen Bestrebungen politischer Art, namentlich zu staatlichen Einich tungen, welche bas leibliche und geistige Wol ber Bevölkerung, also bie Rultur im mahren Sinne jum 3wecke gehabt hatten, tam es in einer irklich fruchtbringenden Weise nicht früher als im Zeitalter ber Aufärung. Auch im letztern gab es noch fortschrittlose, die Politik von n Rultur absperrende Zeiten, diejenige g. B., mahrend welcher bie riben Rarbinalminister Richelieu und Mazarin Frankreich beherrschten. nd doch waren in dem nämlichen Lande bereits kulturpolitische Thaten orangegangen, als beren Träger wir bas geniale Baar bes Königs beinrich IV. und seines Ministers Sully tennen. Sie find baber ie ersten Kulturpolitiker, welche uns im Laufe ber Kulturgeschichte beegnen. Sully bekämpfte die Verschwendung und den Luxus und nannte lderban und Biehzucht die beiben nährenden Brufte des Staates. Bon em herrschenden Merkantilsustem (oben S. 289 ff.), bem er im Übrigen, amentlich burch Berhinderung ber Metallausfuhr und burch Schutzvölle ulbiate. — hatte er ben Mut abzugehen, indem er ben Wolftand imes Landes nicht auf Unkosten anderer Länder gründen wollte. abeitete an ber Befreiung bes Bauernstandes von der Ausnutzung besthen burch felbstfüchtige Gutsherren und Finanzbeamte und schützte bas Reh sowol, als die landwirtschaftlichen Wertzeuge gegen die Beschlagahme burch harte Gläubiger; er baute Strafen und Ranale, locerte ie Monopole der Handwerkerzünfte und vermehrte die Wehrkraft des andes.

Sully war indeffen, wie Marlo sagt, blos ber Borläufer bes on ihm burch die vorher angedeutete boppelte Kardinalsfinsterniß ge= cennten Colbert, von 1660 bis 1683 Ministers und Bertrauten ubwig's XIV. Bom Kaufmannsgehilfen zum Geschäftsführer Mazarin's mporgestiegen, folgte er Diesem, soweit es ber Konig gestattete, in ber Beberrschung Frankreiche. Die Finangen traf er in ber Zerruttung, n welche fie Fouquet (oben S. 84 f.) gebracht, Gewerbe, Handel und lderbau im Berberben. Er räumte sofort unter ben gewissenlosen fmanzbeamten auf und brachte Ordnung in ihre Menge, in ihr Behaft und in die Mittel ju beffen Betreibung, in die Steuern. uhr zwar im Ganzen fort, bezüglich ber Nationalökonomie bem Merantilspstem zu huldigen, indem er die Erzeugnisse ausländischer Industrie nit Ginfuhrzöllen belaftete. Dagegen begünstigte er die Ginfuhr ber Robstoffe; die Ausfuhrzölle auf inländische Waaren hob er auf und ieß Getreide nur bei fehr gunstigen Ernten aus dem Lande führen. um Schute seiner handeltreibenden Landsleute in fremden Staaten Mruirte er seine Gesandten und errichtete neue Sandelskonfulate, wie : auch ben Sandel bem Abel eröffnete, indem er bas Borurteil brach, 's verlette selber die Standesehre. Durch Herabsetzung der Weggelter ib Fluggolle, Aufhebung innerer Bolle, Berbefferung ber Strafen, eform bes Bostwesens und Bau bes Lanquedoc-Ranals beseitigte er eitere hinderniffe freien Berkehrs. Den Seehandel forderte er burth afhebung ber Matrofenpresse, Unterdrückung ber Seerauber, Bauten

von Bafen und Seearsenalen, Bermehrung ber Wehrtraft zur See und Gleichstellung ber Kriegs= und Sandelsflotte. Dem Landhandel tamen Bute die Errichtung von Sandels- und Gewerbefollegien, die fiet ftellung eines mäßigen Zinsfußes, Die Errichtung einer Rettelbant. be Berbeigiehung fremder Gewerbeleute, Die Ermunterung neuer Induftit zweige burch Breife, die Ginführung einer Brufung für angehende Meifen in Sanbel und Gewerken. Es blühten balb Tuchfabriken von holländern, Krappfärbereien von Italienern, Strumpfwebereien von Engländern auf; die Gobelinstapeten und Teppiche Frankreichs übermin balb bas Ausland; die Stidereien, Spitzen, Seibenftoffe, Spiegel und Metallarbeiten wetteiferten wenigstens mit bemfelben. Colbert leitete Alles selbst, machte sich sogar mit ber herstellung aller einzelnen Industrieprodukte vertraut und nahm sich bes Woles ber Arbeiter väterlich Ebenso regelte er bas Forstwesen und ben Fischfang, ftellte Gulb's an. Aderbaugesete wieder her, sette den Salzpreis und die Grundstemer berab und errichtete Landgestilte. Die Bermehrung ber Bevöllerung beförderte er durch Steuerfreiheit junger Cheleute, sowie mit vielen Er errichtete Kranken= und Arbeithäuser, Rinbern gefegneter folder. bekämpfte ben Bettel und die dem Müßiggange gunftigen kirchlichen Anstalten, bob überflüffige Feiertage auf, führte ein umfaffendes Sw und Handelsrecht und schnellere Juftig, sowie Schiedsgerichte ein mb bereitete ein einheitliches Gefethuch, gleiche Milnze, Dag und Gemicht Auch die Wissenschaft vergaß er nicht, belohnte hervorragende Gelehrte des In- und Auslandes, unterftutte miffenschaftliche Rein, vermehrte die königliche Bibliothek und den botanischen Garten, errichtet Die Sternwarte, Die Atademie ber Wiffenschaften und ber Inschriften, sowie des Bauwesens, und die frangosische Malerschule in Rom. Dennos aber erntete der thätige und uneigennlitige Staatsmann keinen Lohn seiner Bestrebungen. Seine Ergebenheit an das königliche Interesse macht ihn bem Abel, feine Strenge bem Bolte verhaft und eine Beleibigung von Seite bes Königs gab ihm ben Tob, ben — Niemand betrauerte, ja dem das von ihm nach Rräften beglückte Land vielmehr - Rluck nachsandte. Und doch war er es gewesen, welcher die "Bourgeoiste" zu ihrem nachherigen Rampfe gegen bie bevorzugten Stände und gegen bie Krone fähig gemacht und gestärft hatte!

Das Ende des siebenzehnten und der Anfang des achtzehnten Jahr hunderts, jene Periode der Kriege Ludwig's XIV. gegen Deutschland und der Türkenkriege, des spanischen Erbfolge= und des nordischen Eisersuchtkrieges, jene Blütezeit der Allongeperrücken und der Steisheit in allem Thun,— bildet abermal eine Zeit des Stillstandes in der Kulturpolitik des civilisitren Europa, während sie dagegen den merkwürdigen Aufschwung eines dis dahin von unseren Vorsahren völlig zum barbarischen Asien gerechneten Landes im Osten unseres Erdtheiles mit ansah. Rußland,

beffen erftes Emporstreben wir in ber Rulturgeschichte bes Mittelalters (Rb. III. S. 113 ff.) geschilbert, war burch bie Mongolenherrschaft vom 13. bis in bas 15. Jahrhundert weit in barbarische Austände purlidgeschlendert worden und hatte baber ein schweres Stild Arbeit vor fich, wenn es bem übrigen Europa ebenburtig werben follte. Die Borbereitung seiner Einführung in die Kulturkreise Europa's war bas Werf eines einzigen Mannes. Beter Alexiewitich, genannt ber Große, Czar wn Mostau, wäter Raifer von Rukland und bamit ber Berfteller bes stientalischen Raisertums, ber Gebieter vom Ochotofischen Meere bis an bie Office, vom Kautasos bis Novaja Semlja, und zugleich Oberlehnsberr von Danemart, Schweben und Polen, - als Mensch eifern-blutiger, boch nicht selten humoristisch-angehauchter Despot (f. oben G. 78), hat das "Bolt seiner Ruffen" mit der Knute aus Afien nach Europa sejagt, freilich ohne ihm einstweilen mehr als einen bunnen Firnif von Civilifation zu verleihen. Aus mehreren europäischen Ländern, besonders aus Schweben und Deutschland, ließ er Handwerter und Klinftler, sowie Bertmeister zur Ginrichtung von Fabriten und Bergwerten nach Rufland Im Schiffsbau versorate ihn Holland; die Franzosen aber erhielten bie Aufgabe, ben öftlichen Barbaren gefellschaftlichen Schliff und Anfänge von Efprit beizubringen. Während er felbst teine Spur von feinerer Sitte an fich hatte und fich Robbeiten, ja Schamlofigkeiten erlaubte, welche die offensten Geschichtschreiber nur in Umschreibungen annbeuten magen, mabrend er seinen altesten Sohn als Berbrecher bintichten, beffen Mutter in Kerter und Migbandlung vertommen lieft und tine finnische Soldatendirne zur Raiserin erhob, suchte er seinen Sof in der neuen Rapitale, die er in die Stimpfe der Newa hineinbaute, in vestenropäischer Weise zu reformiren, beschränkte sich jedoch auf bas Notbenbigste, mahrend er bie Sorge für Pracht und Glang ber emportetommenen Gattin überlieft. Diese Metamorphose bestand jedoch nur im ugern Schein und gab oft genug burch bie unflätigsten Saufgelage, in enen ber Autotrator bas Grofartigste leiftets, ja Andere wider Willen nd Kraft zur Nachahmung zwang, - traurige Runde von ihrer Ober-Beter's Sparfamteit ging indeffen fo weit, bag ber gange ächlichkeit. pofftaat kaum sechszigtausend Rubel jährlich kostete. Man fah weber bilbergeschirr noch Livreen, weber Kammerjunker noch Bagen. Zehn bis völf Dentschits, junge Leute aus guten Familien, und ebenso viele Grenabiere er Garbe bildeten den ganzen Sof. Im öffentlichen Dienste führte Beter deszehn Rangklaffen ein, innerhalb welcher nur wirklicher Dienst emporob und außerhalb welcher es überhaupt teinen Rang gab. Er felbst ar ftets grob und einfach gekleibet und prügelte feinen Minister Rentschifoff, ben emporgestiegenen Bastetenbaderjungen, und andere ornehme Gauner eigenhändig, wenn er ihren Schurkereien auf die Spur rm. — boch ohne Erfolg. Mit Robbeit wollte ber originelle Reformator

Eintheilung ber Gewalten vervollkommnete Montesquien babin, bak er ihre Trennung verlangte, was frither weber geforbert, noch in's Bei gesetzt worden war. Er fieht in ihrer Bereinigung den Ruin des Staats, mas er namentlich an ben italienischen Republiken zeigt. Besonden gilt bies von ber richterlichen Gewalt. Sie foll nicht einer ftehenden Behörde, sondern zeitweise aus dem Bolke gezogenen und ftreng mi bem Gefete, nicht nach ihrer Überzeugung richtenben Leuten übertragen werben. Die Gesetgebung bagegen foll ben Abgeordneten bes Bolfes zustehen, zu beren Wahl jeder rechtliche Bürger berechtigt ift, die Bol-Bwifden ben beiben letteren Gewalten giehung aber bem Monarchen. findet jedoch unfer Staatsrechtslehrer die Aufstellung einer vermittelnber und überwachenden Macht notwendig, um mit ben Bolksabgeordnete gemeinsam die Besetzgebung zu beforgen und so einerseits bem Monarde gegenfiber bie Freiheiten bes Boltes, anderseits bem Bolte gegenfiber te Rechte bes Monarchen zu vertheidigen. Diese Stellung foll ber Abel einnehmen, beffen Körperschaft erblich fein muß, einmal ihrer Natur go mäk (als ob da von Natur die Rede sein könnte), und sodann um sine burch fich selbst gehässigen Borrechte zu bewahren (ein sonderband Geständniß, wie Barni mit Recht beifügt!). Auf diese Weise such Montesquien aus der in Folge besonderer örtlicher und zeitlicher 80 hältniffe entstandenen englischen Berfassung ein Ideal für Frankis berauszufünfteln.

Wir verdanken indeffen biefem Beginnen bie 3bee ber unab bangigen Juftig, welche bem Burger eine ungemeine Rechtefichent Letztere fand jedoch Montesquien mit Recht illusorisch of darbietet. gute Strafgesetze. Er verbreitet sich baher auch über biese und fich ben Grundfat auf, bag bie Strafen ber befondern Ratur bes Bergebel entsprechen sollen. Er bekämpft baher die Anwendung derfelben Stuk gegen mehrere unter sich wesentlich verschiedene Berbrechen (wie 3. \$ bamals ber Strang für ben Mord und für ben Strafenraub, bas fim für Reperei, Hererei und "widernatürliche Unzucht" angewendet wurd, sowie die gegen "unbedachtsame Worte" und gegen die sogenannte Rich stätsbeleidigung ausgelibte Strenge und die polizeiliche Spionium Man follte, fagt Montesquieu, mehr barauf benten, Die Berbrechen # verhüten, als fie zu bestrafen, und in ben Strafen bie Milbe mi Mäkigung an die Stelle ber Strenge und Graufamkeit seten, und # behauptet, die Gemilteart ber Menschen eines Landes entspreche ben bet üblichen Strafen, - je nach der Beschaffenheit letterer sei fie fanft de Mit biefen Anfichten ftimmt bann auch überein, bag Montesquia bie Folter als einen Aussluß bespotischer Regirungsform mit Entschiede heit verwirft.

Die Civilgesetzgebung ist Montesquieu's schwache Seite. Um but Did und Dunn die englischen Zuftände zu vertheibigen, und mit ibm

matlirlich auch die der Aristofratie förderlichen Majorate, leugnet er die Reungemäßheit des Erbrechtes und will letzteres ganz den Gesetzen überlaffen. Sogar das Eigentum will er von letzteren abhängig machen.

Um so wichtiger sind bagegen seine Ansichten über die religiöse Freiheit. Alle Akte, welche das Berhältniß zwischen Gott und Menschen ketressen, will er dem menschlichen Richterarm entzogen wissen. Es gibt baher nach ihm kein Berbrechen der Gotteslästerung, und demzusolge verwänscht er auch in beredter und feuriger Sprache die Inquisition. Beschränker denkt er hinwieder in Bezug auf die Duldung der verschiedenen Gottesverehrungen. Er kennt nicht nur keine volle Glaubenssieheit, sondern nicht einmal volle Toleranz. Nach seiner Meinung sind es blos die intoleranten Religionen, welche sich zu verbreiten suchen, und der Staat ihnt daher gut, außer der anerkannten Religion keine kene solche aufzunehmen; sind solche aber schon vorhanden, so mag er sie dulden, soll jedoch verlangen, daß sie weder den Staat, noch sich einander gegenseitig beunrubigen.

Als Gegner ber Despotie ist Montesquien nur konsequent, wenn we die Sklaverei und die Leibeigenschaft bekämpft und auch einem freien Renschen das Recht abspricht, sich ober gar seine Kinder zu verkausen. Doch brauchte es damals noch Mut hierzu, da erst noch der große Kanzelschner Bossucht die Leibeigenschaft an der Hand der Bibel vertheidigt und kadwig XIV. 1673 dem Negerhandel die erste Konzession ertheilt hatte. Erosdem wagte es Montesquieu, diese Scheußlichkeiten mit der Lauge seines ittersten Spottes zu übergießen. So ist er, trost aller seiner Schwächen, um Versechter einer Reihe von Ideen des entschiedensten Fortschritts

nb ber humanität geworben.

Das Staatsibeal Montesquieu's war, weil einem einzelnen fremben nb burchaus von den Franzosen verschiedenen Bolke entnommen, so wenig eeignet, den Drang aller Gebildeten Frankreichs nach freieren Staats-remen zu befriedigen, daß es sich keiner nachhaltigen Wirkung auf dieses and erfreuen konnte und bald vor einem neuen Stern erbleichen mußte, er in dem uns bereits als pädagogischer Schriftseller bekannten Genferstiger Jean Jacques Roufseau (oben S. 392 ff.) am Horizont ufstieg.

Konssen's staatswissenschaftliche Schriften sind: biejenige über ben Lesprung ber Ungleichheit unter ben Menschen, ber Gesellschaftvertrag ub die Briefe vom Berge. Die erste, welche gleich der ihr voraus=Egangenen Preisschrift als eine jugendliche Ausschreitung zu betrachten und ohne wissenschaftliche Begründung einsach gegen alles Bestehende Szieht, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Sie ist es, in welcher Tousseau den ihm so sehr zum Vorwurse gemachten Gedanken der Borstglichkeit des wilden, thierähnlichen Zustandes aussprach, und es war und dort, wo Rousseau lehrte, daß Derjenige, der zuerst ein Stück

rich II. einen gefüllten Staatsschatz und ein wolgeruftetes Beer binnelie. mochte er wol ahnen, daß mit bem ftete von ihm gehaften Trostopfe in neues Syftem auf ben Tron steigen werbe, bem inbeffen mande in richtungen bes alten fehr wol tamen. Der Grundgebante ber Reginn Friedrich's war berselbe, wie berjenige ber Regirung seines Baters, bie uneingeschränkte Monarchie, - nur wurde fie jett aus einer vietiftien zu einer aufgeflärten. An bie Stelle ber fteifleinenen "Buritaner" Hofe kamen witige, frivole, frangofisch gebildete Ravaliere; ber vertriche Wolf wurde, wie wir ichon gesehen (G. 356), nach Salle zurudbenfin, obicon feine trodene Gelehrsamkeit ben neuen Ronig nichts weniger Die Riesengarde und die Jagdwildnisse wurden aufgegeben. erbaute. nüplicheren und energischeren Beschäftigungen Blat zu machen. Beter bie Ruffen burch bie Deutschen, fagt Schloffer, wollte Friedrich, be feines Baters Robbeit mit bem Deutschtum verwechselte und fich Reinhet und Bilbung nur frangofisch benten konnte, - bie Deutschen burch it Frangofen civilifiren. Der hof und die Berliner Atabemie fpunde frangofifch, und ber König, ber bie bamals nach und nach erwachen beutsche Literatur nicht fannte ober nicht fennen wollte (oben S. 81 m 359), bachte und schrieb nur in der Sprache, die sich bereits seit bunden Jahren als die Nachfolgerin der römischen ansah.

Friedrich begann mit Berbefferung des Militärwesens und ber Geit gebung. Bu seinem Gehilfen in Bereinfachung ber letztern und in im Säuberung von ben "gelehrten und spitzfindigen römischen und ben wo alteten beutschen" Rechtssatzungen mahlte er ben allem Bedantismus de geneigten Rechtstenner Samuel Cocceji (oben S. 434), ben er 1746 to jum Großtangler erhob, ber zwar in feinen theoretischen Anfichten der Bu vergangenen Zeit angehörte, aber gang bagu pafte, in einen Wirwart w Recht und Unrecht schnelle militärische Ordnung zu bringen. Dies Gut ware ein hochft verberbliches gewesen, wenn nicht Friedrich selbst mit jeinen In erlenchteten Geifte in Alles hineingeblickt, an Allem mitgearbeitet batt. Er machte fich felbst zum oberften Richter, Berhaftung und Begnabigm bingen allein von ihm ab. Den in Preußen von jeher beilig gehalten Grundsatz ber Dulbung aller Glaubensbekenntnisse hielt Friedrich mi mehr Konsequenz und Freisinn aufrecht, als alle seine Borganger. & ließ nicht nur alle tatholischen Einrichtungen im eroberten Schlesien fet bestehen, sondern erbaute felbst eine katholische Rirche in Berlin mi weigerte fich, gegen die katholische Beiftlichkeit einzuschreiten, wenn ft folden ihrer Beichtfinder die Saframente verfagte, welche je nach lam in dem einen Bunkte katholisch sind und im andern nicht, indem er w bem richtigen Standpunkt ausging: wer sich nicht in allen Punkten seine Rirche flige, thue beffer, sich gang von ihr zu trennen.

In den Spezialitäten der Verwaltung beging Friedrich viele Mitgriffe, indem er Manches burch bespotisches Einschreiten regeln zu konnen

ihnte, was nur durch uneingeschränkte Freiheit gedeihen kann. Und nuch gelang es ihm, sowol das neuerworbene Schlesien, als das serne kfriesland so sest ihm, sowol das neuerworbene Schlesien, als das ferne kfriesland so seit nicht mehr gewünscht hätten, von demselben wieder rennt zu werden, ja sogar ihrem neuen Baterlande alle durch die wierigen Zeiten erforderten Opfer willig brachten. Unter die Wolsten, welche diese Berhältnisse herbeisühren halsen, gehörte namentlich herstellung der Handelss und Gewerbefreiheit, der Andan wüster ndereien, die Einsührung der Seidenzucht, die Errichtung von Kanälen, Reinigung von Häsen u. s. Wie er trot der damaligen Rleinst seines Staates dem ganzen europäischen Festlande gegenüber die pitze bot und dem deutschen Namen wieder Achtung verschaffte, hat

: politische Beschichte ju zeigen.

Eine ber bezeichnenosten Erscheinungen in Friedrich's Leben und zeiben ist aber ber Umgang mit den von ihm nach Berlin gezogenen anzosen und der Einfluß, den Diese auf ihn errangen. Wir erwähnten ceits fein Berhältniß zu Boltaire (G. 334), Maupertuis 5. 335) und Lamettrie (S. 350), und wollen unter vielen Anderen r noch Einen nachtragen, ben Marquis b'Argens. Nachahmungen c "perfischen Briefe" Montesquieu's, die er in Holland, wohin ibn tsichweifungen, Schulden und Händel getrieben, als "jüdische", hinefische" u. f. w. veröffentlichte, erwarben ihm burch ihr fühnes aftreten gegen religioje Anschauungen, trot ihrer Beitschweifigkeit und eschmadlosigkeit, die Empfehlungen Boltaire's bei Friedrich, der ihn m Direktor ber Rlaffe ber ichonen Wiffenschaften an ber Berliner tabemie ernannte. Er glaubte fich in bem "gelehrten" Deutschland burch besonders wichtig zu machen, bag er seine Schriften aus ben alten riechen speiste, Schriften ber Letteren übersette und mit seinen eigenen uthaten herausgab, wenn sie in seinen Kram pasten, b. h. frivol genug aren. Ein hubscher Bug von ihm ift übrigens, daß er fich bei Friedb verwendete, um für Dojes Mendelssohn ein bem Juden damals notwendiges Schuts-Brivilegium zu erhalten, und zwar mit ben trafteristischen Worten: "Ein nicht sehr katholischer Bhilosoph bittet ten nicht sehr protestantischen Philosophen, einem nicht sehr judischen bilosophen das Schutprivilegium zu geben; es ist so viel Philosophie bei, baf es bie Bernunft gewiß billigt."

Wichtiger und folgenreicher waren indessen Friedrich's Beziehungen dem "Batriarchen" Boltaire selbst\*). Der Philosoph erschien in otsdam "mit geheimen Aufträgen des französischen Hofes," den mals der Kardinal Fleurh (s. oben S. 99 f.) beherrschte. Als Frieds h darauf kam, hatte das Berhältniß seine schöne Seite verloren; es

<sup>\*) 3.</sup> Beneben, Friedrich ber Große und Boltaire. Leipzig 1859.

war ein schwarzer Schatten hineingefallen und hatte gegenseitige Berstimmung herbeigeführt. Friedrich muß von da an seinen Glauben m die Menscheit verloren haben; denn er, der noch bei seiner Twebesteigung in einem französischen Gedichte gesungen:

Desormais mon peuple que j'aime, Est l'unique Dieu que je sers,

schrieb jetzt aus bem schlesischen Feldzuge, der freilich schon an fich mit mehr "antimachiavellistisch" war, dem mephistophelischen Ratgeber, mit dem er bald schmollte, bald wieder anknüpfte:

> Croyez moi, c'est peine perdue Que de prodiguer le bon sens Et d'etaler des argumens Aux boeufs qui trainent la charrue,

und hatte somit bereits die Ansicht Boltaire's gewonnen, welcher ihm ein von ben "Thieren" geschrieben, "welche man Menschen neme". I feinem Innern aber fampfte er einen furchtbaren Rampf gegen feine politische Rolle, verdammte in seinen Briefen mit scharfen Worten w Rrieg und nannte beffen Theilnehmer "Banditen, Barbaren, Unmenfchen! Boltaire, der die gleiche Ansicht hegte, tröftete ihn durch den Titel i "Großen"; benn er war ber Erfte, ber ihm benfelben gab. Duch in vervollständigte fich die schöngeistige Gesellschaft in Sanssouci, in welche außer ben bereits erwähnten Franzosen noch ber Italiener Algaroti, vielseitiger Gelehrter und Klinftler (gestorben 1762 zu Bija), ber Schott Lord-Marschall Reith (später Gouverneur von Neuenburg, gestorben 1778) und andere Fremde hervorragten, neben welchen Friedrich beinahe leine Deutschen seiner Freundschaft würdigte, — baber auch sein Mangel Renntnift seines eigenen Volkes. Er mar indessen trot biefer Frember manie fo weit entfernt, die Unfitten fremder Bofe zu billigen ober mit zuahmen, daß er Boltaire's schamlos überbrachte Gruge ber Pompaber beantwortete: er kenne bie Person nicht, was ben Intriguanten jed nicht verhinderte, der Königsmete eine Erwiederung der Grufe in Baff zu melben! und zugleich in einem Briefe an ben Berzog von Richelm - Friedrich auf's Neue zu verraten. Friedrich's Worte nach bem Bruk mit Boltaire, bag er benselben wie die Schale einer ausgepreften Drang bei Seite werfe, und bas Autobafé, bas er bem gegen Maupertuis p schlenberten "Doktor Akakia" widmete, erweckten in Boltaire jenen Rach durft, der ihn dahin brachte, den König in schamlosefter Beise ju w Friedrich aber hielt nach Boltaire's Tode beffen Leichemet leumben. in der Atademie und wies die ihm aus dem Nachlaffe besselben buch Beaumarchais übersandten, mit schändlichen Lästerungen gegen ihn selbs angefüllten Memoiren bes Berftorbenen gurud, ohne ihre Beröffentlichnig zu verhindern, die denn auch erfolgte. - Go endete der Verkehr zwijon eien ber bedeutenbsten Männer bes vorigen Jahrhunderts, ber auf 3 Wirten bes großen Reformers, mit bem wir uns eben beschäftigen, nches Licht wirft, und zeigt, wie er für seine Singabe an eine frembe tion und beren damaligen begabtesten Ropf belohnt, und wie er trotn nicht abgeschreckt wurde von dieser Richtung und sich nicht entschließen inte, sein eigenes Bolt, bas ibn vergotterte, beffer zu würdigen und beffen damaligen großen Kulturfortschritten theilzunehmen. mbete er sich gemissermaßen Allem; die ihn liebten, miffachtete er, -: er bewunderte, verhöhnten und beklecksten ihn, - und fein Bolf acte er in seinen fpateren Jahren mit habsuchtigen Finanzmafregeln. t ber frangösirten Bollverwaltung (oben S. 81) und mit bem unseligen ersuche, ben Kaffee zum Monopol zu machen, auf die unverantwortifte Weise. Go mußten sich die Gemulter von ihm entfernen, und er ud baber in seinem Alter, mit gerriffenem Bergen und verfehltem treben, einsam und verlaffen ba. - Nach seinem Tobe aber geschah & Begentheil beffen, mas er beabsichtigte. Nicht bem frangofischen eifte ber Überfeinerung und Frivolität tam ber beffere Theil feiner birtfamteit zu gut, fondern vielmehr bem feinen Absichten fremden und eichgiltigen Beiste beutscher Tüchtigkeit und Innigkeit; benn er mar eben ot allen Fremdthuns doch ein Deutscher gewesen, und seine Landsleute lein saben fich durch seine Thaten zu hohem Streben hingeriffen und laten feinem Banner.

Unter ben Bermittlern biefer Übertragung ber Richtung Friedrich's & Großen in bas beutsche Bewuftfein, biefes Mundgerechtmachens ber Ibee tfgeklärter Alleinherrschaft für ein an feubale Bielherrschaft gewöhntes olf, erbliden wir voran eine Reihe verbienter beutscher Staatsrechtslehrer ab Bolitiker, welche sich keineswegs, wie die von uns im vorigen Ab= mitt Erwähnten, mit Aufstellung abstrafter Methoben abgaben, nach elden regirt werben sollte, sondern auf der konkreten Grundlage des eftebenden die politischen Verhältnisse und ihre mögliche Verbesserung 1 Beiterentwickelung besprachen. Wir können sie baher als Gehilfen a großen Reformer bes achtzehnten Jahrhunderts betrachten und als e Ersten, welche an bem morfchen, faulen Stamme bes "beiligen mischen Reiches" mit seinen mehreren hundert Souveranetaten geiftlicher w weltlicher Kürsten, sowie ber Reichsstädte und Reichsborfer zu schütteln Ihren Senior lernen wir in Johann Jatob Mofer tennen. elcher sein Leben, wie bas "Staatslerikon" fagt, "mit einer mur bem utschen Charakter eigentlimlichen Offenheit, Naivetät und Gerabheit" bit beschrieben hat. Er mar als Sohn eines würtembergischen Beamten '01 zu Stuttgart geboren, ftubirte, bes Baters früh beraubt, in Tübingen, h mehr in Büchern, als in ben Borträgen, und wurde bort icon 20 Professor ber Rechte, erhielt aber teine Zuhörer und begab sich balb 1721 nach Wien. Da jedoch eine Anstellung bort vom Uber-

tritte zur katholischen Kirche abhängig gemacht wurde, kehrte er nach Sank gurfid und lebte von Privatarbeiten, mahrend feine Borfchlage zu Refermen am Reichstammergerichte unbeachtet blieben. Ohne zu verzagen, brachte er biefelben Vorschläge in Wien an, wo er zwar Arbeit etich und fich niederlaffen wollte, aber 1726 eine ihm angebotene Regirmas ratsstelle in Stuttgart vorzog, die er nachher wieder mit seiner Brofeffer in Tübingen zu vertauschen genötigt war, bis ihm, nach manderlei Dualereien neibischer Rollegen und ber Censur, bei einem Regirung wechsel erstere Stelle wieder zufiel. Mit toloffaler Arbeitlaft überbink nahm er 1736 einen Ruf als Brofessor nach Frankfurt an ber Ober a Sein Auftreten gegen Digbrauche und gegen ben schlechten Bit frie rich Wilhelm's I. mit Morgenstern (oben S. 80) verursachte ihm solden Berdruß und Ungnade, daß er 1739 seine Entlassung nahm. Er m sich nun nach Ebersborf in ben reußischen Landen gurud, wo er fich i Zinzendorf'schen Kreisen ber Frommigkeit und für sich ber Bearbeitin bes "Deutschen Staatsrechtes" widmete, welches Bertes Beröffentlichm ihm ber Tabatstollegiumstönig umsonst zu verbieten suchte. Dazwilder. wurde er zu Besandtschaften bei zwei Raiserwahlen und damit verbundent Rechtsgutachten verwendet. Nach einigen Jahren heffischer Staatsbink in Somburg und Sanau tehrte er wieder als Landschaftkonsulent mi Stuttgart zurück und war die Seele bes würtembergischen Staatsbienfich. Es war jedoch für seinen unabhängigen Charafter, ber bie Recht k Landschaft bem Hofe gegenüber fest verfocht, nicht möglich, unter be Mätreffen= und Gunftlingswirtschaft bes Despoten Rarl Eugen m be stehen; er murbe wegen seiner Charafterfestigfeit bes Sochverrates b ichuldigt und 1759 auf Befehl bes Herzogs, als Opfer für ben Widerfind ber "Lanbschaft", in Hohentwiel eingesperrt, hart behandelt und soger ber Schreibmaterialien beraubt. Tropbem schrieb er mittels verichieben spitziger Gegenstände auf die Wand und auf unbentitztes Bapier in Menge geistlicher Lieber, theologischer und juristischer Abhandlungen Endlich, nach fünfjähriger Rerferhaft, wurde er auf Berwendung Friedricht bes Großen, und als biefe ben Herzog nicht bewog, es ohne Demittigm zu thun, auf Beschluß bes Reichshofrates entlaffen. Nach zurückgezogenen, aber thätigem Alter ftarb er 1785 zu Stuttgart. Sein Leben lan zeichnete ihn raftlofer Fleiß, unbeugfame Chrlichfeit und Birten für gef liche Freiheiten bes Bolkes aus, für die er als Martyrer gelitten bu Das Berzeichniß seiner Schriften fullt allein 57 Seiten seiner Selb biographie.

Moser's Name und Talent ging hauptsächlich auf seinen Som, Karl Friedrich Moser über, welcher 1723 zu Stuttgart gebom war und ben Bater auf bessen vielen Reisen begleitete, nach und nach umb in bessen Geschäften unterstützte. Seit 1747 stand er fast beständig in hessischen Diensten aller Zweige bieses Hauses, bis er sie (1766) mit den

nierlichen vertanschte. Seit 1774 aber leitete er wieder als erster Buatsminister die Staaten jenes hestsichen Landgrasen, der durch die Nieuwe von Pirmasens (oben S. 72) komische Berühmtheit erlangt hat, mb wurde durch Entsernung aller Mißdräuche und umfassende Sparsam- kit der Segen des von seinen Fürsten vernachlässigten Landes. Endlich sier durch Reider, vorzüglich wegen beabsichtigter Ansthedigt, damit aber nicht kiedigt, bewirkten seine Feinde and noch, daß er wegen angeblicher Unterten seine Feinde and noch, daß er wegen angeblicher Unterte, Amtsmischrauchs, Unwahrheit und Berwirrung des Landes in Indagezustand versetzt und als Majestätbeleidiger entsetzt wurde. Die beschlagnahme seines Bermögens wurde nur durch Besehl des Reichsischalagnahme seines Bermögens wurde nur durch Besehl des Reichs-

est jängere Moser war von Charafter ebenso ehrenhaft wie sein

Inter, aber, - wie Bluntschli jagt, mehr ein Mann ber That als ber Mrift: fein Stil war voll Mart und ftets folagfertig, fein Scharfblid wondernswiltbig, fein Freimut ungeftum und beffen Menkerungen fubn. ine Bilber farbenreich und flar. Mit unerbittlicher Bahrheit zeichnete er werborbene Sof= und Fürstenleben seiner Zeit; aber er arbeitete einer men Beltperiobe vor, ohne beren Ibeen zu fassen, wie er auch Friedrich Troßen nicht zu verstehen erklärte und stete im Horizonte bes atrimonialftaates befangen blieb. Die befte unter feinen Schriften, m benen fibrigens feine, mas ben Stil betrifft, die Mittelmäßigkeit fibertegen hat, - war " ber herr und ber Diener", worin er feine Gebanken Beobachtungen fiber Erziehung und Charafter ber beutschen Fürften eberlegte und barüber flagte, wie Wenige es unter benfelben gebe, Bie bie beutsche Freiheit nicht migbranchen, wie Benige für bas Bol Les Landes arbeiten, und wie schablich die einseitig militärische Ans-Bonna auf fie wirte. Und folde Erinnerungen an die Fürsten, daß auch Renfchen feien, waren hochst notwendig zu einer Zeit, wo bie riecherei fo weit getrieben wurde, daß felbst ein Bürger einer freien unichen Sanfastadt einen Landgrafen von Seisen anwinseln durfte : wenn bet nicht Gott mare, wer jollte billiger Gott fein, als Em. Sochfürstliche buchlancht? Solcher Schmach gebührte die berbste Züchtigung. Abnlich Welte Mojer auch ben bereits (G. 68) erwähnten Menschenschacher Fürften, ihre Sitelfeit, ihr Matreffenwefen, ben ichlevvenben Geidaftsihrer Behörden, die Elendigkeit und Unbrauchbarkeit vieler dinifter u. f. w.

Mit Karl Friedrich Moser hat in seinen Ansichten und in seiner Reffanteit sehr viele Ahnlichkeit sein Zeitgenoffe Justus Möser. twar 1720 zu Osnabrud als Sohn eines dortigen Beamten geboren to war als wilder Innge einst nahe daran, nach Amerika durchzubrennen, webe aber von seinen Eltern entdecht und wieder heimgebracht. Er

studirte zu Göttingen und Jena und bekleibete feit 1742 Beamtmaen in seiner Beimat, seit 1762 bie eines Justitiarius beim Rriminalgericht seiner Baterstadt, nachdem er mahrend bes siebenjährigen Krieges eine Mission nach England besorgt hatte. Osnabriid bilbete feit bem mefffälischen Frieden bas sonderbare Zwitterbing einer geiftlichen Berifcheft beiber (!) Ronfessionen. Das Domkapitel bestand theils aus katholischen theils aus protestantischen Domherren und ben Fürstenftuhl hatte ab wechselnd ein vom Domkapitel ernannter katholischer und ein bem bank Braunschweig angehörenber protestantischer Bischof inne. Nach bem siebenjährigen Kriege tam die Reihe an den sieben Monate alter ( Bergog von Nort, Sohn Georg's III. von England und Sannover, mit ber Bormunbschaft seines Baters. Das Domkapitel bilbete mit be Ritterschaft und ben Bertretern ber Stäbte bie Landstände, und Mik nahm die seltsame Doppelstellung eines Ratgebers ber Ritterschaft mi zugleich eines solchen ber Regirung ein, was sich nur burch allseitigt Bertrauen in feine Rechtlichkeit und Tüchtigkeit erklären läft. Sein umfangreichstes Wert ift Die "Denabrückifche Geschichte", welche jedoch nur bis zum Jahre 1180 gediehen ift. Seine fleinem Schriften, welche meist in bem von ihm 1766 bis 1782 rediging "Donabrückischen Intelligenzblatte" erschienen, wurden theils von femt Tochter unter bem Titel "Batriotische Fantasien" (Berlin 1778) berant gegeben, theils erschienen fie als "vermischte Schriften".

Wie Karl Friedrich Moser die Ideen der neuen Zeit nicht verstant so lehnte sie Möser, ber sie wol verstand, mit Bewuftsein ab, soweif nicht nach seinen Begriffen bem strengen positiven historischen Richt gemäß waren. Er war lediglich ein Mann bes Rechtes, alles Ander war ihm gleichgiltig, und fo konnte er barüber fpotten, bag "feit eine Zeit die Menschenliebe zur Mode geworden", und fich vermahren, in man in Reformen des Staatslebens auf Religion und humanität, nur auf Recht und Bolizei Rücksicht nehme. Er ging in Betrachten jeber Einrichtung auf die altesten Zeiten gurud, wies in biefen bie 5 stehung berselben und damit ihren Sinn und Aweck nach und vertheibe fie auf dieser Grundlage. So erschien er als ein Geaner ber Bestrebme jur Berbeiführung größerer Freiheit und Gleichberechtiauna unter be Er wollte eine ruhige gesetymäßige Entwickelung auf Gut gegebener Rechtszustände, an benen möglichst wenig, am liebsten gar i gerüttelt werden sollte. Das Höchste war ihm die Korporation, nament der Bauerhof und beffen alte Satzungen, dem gegenüber der Gimen nichts galt. Daher sprach er sich gegen bas Ehrlichmachen ber unebelich Kinder, ja selbst ber Schäfer, gegen die Beerdigung ber Selbstmötte ! auf den Friedhöfen, sogar für die Folter und die Brandmarkung ... während er sich in Bezug auf die Leibeigenschaft sehr vorsichtig verbich fo bag man ihn bei fich zu Saufe für einen Begner, auswärts aber ft

nen Anhänger berselben hielt. Go find wir, nicht mit Unrecht und nicht ar von unferm, sondern fogar vom Standpuntte seiner Zeit, beren Be-Ibete bereits weit über ihn hinaus waren, versucht, ihn als einen balblut-Reaftionär zu verurteilen. Und bennoch steht er überall unter en Borboten politischer Reformen? Wir muffen bies zu erklaren versuchen. ünmal war er ber Erfte, welcher bie Zustände ber alten Deutschen iftorischer Forschung unterwarf, wenn auch nicht mit bem Erfolge, ben ie neueste Wiffenschaft in biesem Gebiete erzielt hat. Dabei bedauerte er s aber ausbrudlich, daß die beutschen Raiser die Fürstenhoheiten so sehr mporwuchern ließen und bem Reichstage nicht ein Unterhaus nach nglischem Mufter an die Seite setten. Sind aber schon diese Ansichten sesentlich fortschrittlich und ber politischen Versumpfung bes Mittelalters nd ber Reformationszeit keineswegs hold, so find bies noch mehr seine Borichlage zu einer Reform bes Abels, von bem er ein Festwurzeln in ber Lation nach Art bes englischen verlangt, und fein Antampfen gegen bie eiftlose und entnervende Bureaufratie, Bolizeiwillfur und Bielregirerei. n beren Stelle er die Selbstregirung ber Bemeinden gesetzt wiffen wollte. Wenso rief er auch, als grundlicher Gegner bes Absolutismus, nach einem Boltsbeere, bas ben regulären Truppen gleich geübt und gleichgeftellt berben follte, und nach Ginführung ber Befdmornengerichte, wie r auch ftets die Unabhängigkeit ber Juftig verfocht. Die Religion etrachtete er lediglich als zwedmäßige Staatsanstalt und schwärmte von riesem Standpuntte gleich Leibnig fur bie Bereinigung ber Konfessionen. vährend er von Mystizismus und Bietismus so wenig etwas wissen wollte. Le von Rouffeau's Naturreligion, gegen welche er ein humoristisches Sendschreiben erließ. Rach seiner Anficht follte ber Staat weber eine Keligion begunftigen, noch eine folche beschränken, wol aber — bie theisten verbannen. Er war auch für Reform ber Schule, aber nicht n bem weitgehenden Make eines Basedow und Rousseau; er verlangte Chartung ber Jugend, Errichtung von Realschulen, Borwalten ber fantasie gegenüber bem Berstande. Seine ganze ungetheilte Liebe schenkte aber bem Bauernftanbe, in welchem er bie Grundlage bes aeummten Staates erblickte, beffen Wol er vor Allem geforbert und effen alte Sitten er gewahrt zu sehen wünschte. Mit seinen politischen Inschauungen war aber noch nicht seine ganze Bielseitigkeit erschöpft. in seinen "patriotischen Fantasien" begegnen wir einer merkwürdigen fulle von Gebankenstoff, ber ihn beschäftigte. Wir finden barin ein Schreiben einer Mutter liber ben But ber Rinber", eine Abhandlung, of reicher Leute Kinder ein Handwerk lernen follten, eine Mahnung, für men Leinsamen zu forgen, wenn ber Linnenhandel fich beffern folle, was zur Berbefferung ber Armenanstalten, Gebanken über bie vielen otterien (bie er unbedingt verdammte), einen Borschlag, wie der Theuerung & Rorns am besten auszuweichen, Die Bortheile einer allgemeinen Senne = MmRhyn, Mllg. Rulturgefcichte. V. 30

"Landesuniform" (eine Satire auf Moben und Orben), die Befürwortung ber Abschaffung bes Branntweintrinkens; fogar bie Hogarth'fiche Linie ter Schönheit wird bedacht, die Anlegung neuer Mühlen befprochen, ein Borfchlag zu einer Bettelbant gebracht, bie Frage aufgeworfen : Gollte men nicht jebem Stäbtchen seine besondere politische Berfaffung geben? n. f. n. Roch aber haben wir einen erfreulichen Buntt in Döfer's Birten m bertihren; es ift bies fein acht beutsches Wesen und seine entschieben Opposition gegen die Rachäffung ber Frangofen, so bak er unter Andene gegen die Gottiched'iche Rachahmungsfucht und gegen Friedrich's des Gusta Bergötterung alles Frangosischen in beiligem Ernfte auftrat und be bentiche Sprache und Literatur fammt ihrem neuen Beros Goethe eife vertheibigte. Im Gintlang bamit war and fein Stil mabrhaft beuts und förnig, turg und flar, fraftig und launig. Die Mahnungen Mojet aber, fo fehr fie auf bem Bestehenden beruhten, fanden gleich jenen ba beiben Mofer, bei ben beutschen Regirungen nur taube Ohren, bis bet Bölkergericht der Revolution über sie hereinbrach.

Eine weit entschiedenere Richtung schlug August Ludwig Schlözer ein. Im Fürstentum Sobenlobe-Rirchberg 1785 als Pfarrersfohn gebon, kubirte er in Wittenberg und Göttingen Theologie, wollte als Missionie nach Indien geben, murbe aber ftatt beffen Sanslehrer in Schwan, begann sich bort politischen Studien zu widmen, erhielt, nachdem er ich in diesem Rache zu Göttingen ausgebildet, 1761 einen Ruf nach Betet burg, um an der Atademie, später als Brofessor zu wirken, ning aber 1769 als Professor nach Göttingen, wo er über Geschichte und Staats recht las und schrieb und nach einigen Jahren ben Blan fagte, eine Beitschrift herauszugeben. Er that dies seit 1775, zuerst unter ben Titel "Briefwechsel", in fliegenden Blättern, welchem nach einem Jahr ber "Reue Briefwechsel" als formliches Zeitungsblatt folgte. Du politischen Neuigkeiten gesellten sich, seinem Plane gemäß, balb and Urteile, querft blos über auswärtige Angelegenheiten, und zwar in mie lichst konservativem Sinne, bann aber immer mehr auch über benise Zustände bei, und er zog nach und nach immer mutiger und for gegen alle Migbräuche und Thranneien, gegen Boltsunterbrudung Geheimnifträmerei, gegen Cenfur und Inquisition, gegen Leibeigenfut und Folter, gegen ftebenbe Beere und Marreffenwirthichaft, Jejuiten und Obsturanten und gegen alles Beraltete und Faule # Bon 1782 an nahm bas Blatt ben Titel "Staatsanzeigen" an und bedte immer schonungloser alle Schmach auf. an welche Deutschland frankte. Die Dunkelmänner und Despoten bonnerten geft Schlöger, nannten ihn "Reichsfeind" und "Religionsverächter"; b aber Schlözer die hannoverisch-englische Regirung niemals angriff, viel mehr burch Did und Dünn vertheidigte, auch mehrerer besponischen Dinge fich annahm, weshalb vielfach geglaubt wird, er fei bafür bejahl

worden\*), so ging es lange und bedurfte einer hannoverschen Behörden stelle, dis die Regirung seines Landes ihm (1796) bie ferneue Hexansgade seines Blattes untersagte. Sein hauptsächlichstes Etreben war, das deutsche Bolt zur Theilnahme am öffentlichen Leben hanzusiehen, eine öffentliche Meinung zu schaffen und dieselbe zum studen. Doch blieb er debei durchans auf dem Standpunkte der aufsellärten Despotie stehen. Die in Nordamerika und später in Frankreich sch erhebende republikanische Staatssorm verstand er nicht und starb und ber tiessten Erniedrigung seines Baterlandes 1809. Außer siner politischen Thätigkeit gebührt ihm besonders das Berdienst, die neue, von seinem Lehrer Gottsried Ach en wall (1719 — 1772), Prosksor in Göttingen, geschaffene Wissenschaft der Statistis weiter gesisdet und der Gegenwart überliefert zu baben.

Wirkten bie fo eben genannten beutschen Schriftsteller auf bie nachvlaende Reform bes Staatsrechtes ein, fo that bies in Bezng auf bas wch reformbebiltstigere, weil unter weit ärgeren Schaben leibenbe Strafein Italiener, ber Marchese Cesare Bonesano be Beccaria, 1735 Railand geboren. Bigott erzogen, wandte er fich erft in reiferen bahren, burch eigene Uberzeugung gewecht, freisinnigen Ansichten zu, in velchen ihn die englischen und frangosischen Philosophen bestärften. Durch tinen Freund Beri und seine Gattin ermutigt, veröffentlichte er, bem a feiner Baterstadt berrichenden Geiste geradezu widerstrebend, im Jahre .764 fein berühmtes Wert "dei delitti e delle pene" (von ben Berrechen und Strafen). Dasselbe verbantte feine Entstehung mittelbar ven Instigmorbe an Calas (1761, f. oben S. 339), in Folge beffen Boltaire's Einschreiten mit Jubel begruffenden und zugleich das tiefe Bourfrig einer Reform ber Strafgesetgebung fühlenden Enchklopadiften mehreren Orten geschrieben hatten, um Angriffe gegen die herrschenen Rechtszustände hervorzurufen. Go hatten fie fich unter anderm auch Mailand gewandt, wo Beccaria und ber genannte Beri mit gleich= efinnten Freunden eine Gejellschaft, il Caffé genannt, bilbeten und ein Blatt unter bem nämlichen Titel herausgaben. Beccaria, von bem Begenstande begeistert, obschon mehr philosophisch und historisch als juristisch wilbet, ließ sein Buch anonym zu Monaco erscheinen. Er wurde aber ben Feinden neuer Ibeen entbedt und verfolgt; boch nahm sich ber Merreichische Statthalter Graf Firmian feiner an, fcultte ihn und bewirtte fogar 1768 bie Errichtung eines Lehrstuhls ber Staatswirtschaft Railand zu Beccaria's Gunften. Ein größeres Werf über Gefet= Lebung unterbrückte er aus Furcht vor Berfolgungen und ftarb 1793 an inem Schlagfluffe.

<sup>\*)</sup> Schloffer, Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderte. 3. Auflage, 3. III. G. 327.

Die Birksamkeit von Beccaria's Buch kann nur mit jener bet Deutschen Thomasius (oben S. 433) verglichen werben, welcher eigensis hierher gehörte, wenn er fich nicht auch mit bem ibealen Staatstrebt beschäftigt batte. Die allmälige Aufhebung ber Rolter - soweit fie nicht schon vorber stattgefunden (unter Königin Anna in Großbritannien, unter Friedrich 1740 und 1754 in Preugen) - tann hauptfächlich als fein Bet betrachtet werben wie die Abschaffung ber Berenprozesse als basjenige un Thomasius (1770 verschwand fie in Sachsen, 1776 in Ofterreich, et 1780 und 1789 in Frankreich, in kleineren bentschen Staaten four erst im 19. Jahrhundert). - Beccaria wies in seinem Buche nach, bi fie eine gegen einen Angeklagten, gegen ben fein Beweis vorliege, wo bangte Strafe fei. Sei aber bie Schuld bewiesen, fo erscheine bas a folterte Geftandnig als überflüffig. Außerbem fprach er fich gegen # beime Untlagen, gegen verfängliche Fragen und gegen bie Rötigung to Angeklagten zur Gidesleistung aus. Roch wichtiger aber ift, obiden biefe Bestrebung bis beute in ben meisten und größten Linden fruchtlos geblieben, baf er auch ein Gegner ber Tobesftrafe mar, beren Stelle er, als viel wirtsamer und zwedmäfiger, Die lebenslänglich Einsperrung zu setzen verlangte. Sein Schlukergebnik mar: Bebe Stuk bie nicht eine Gewaltthätigkeit Gines ober Mehrerer gegen einen einem Burger fein foll, muffe burchaus öffentlich, schleunig, notwendig, fo p linde als fie nach Beschaffenheit ber Umftande sein tonne, mit bem & brechen übereinstimmend und durch die Gesetze bestimmt fein.

Da bie Barbarei in ber Strafrechtspflege, wie wir sie (Band. IV. 2) S. 314 ff.) geschildert haben, in unserer Periode beinahe unveründet immer noch fortbauerte und selbst in neuen Gesethüchern immer wiede aufgewärmt wurde, — so ist begreislich, daß Beccaria's Buch ungehems aufgehen erregte, und es bedurfte nur der bald solgenden großen politischen Umwälzungen, um seine Grundsätze nach und nach in's Leben zu und

## B. Die staatskirchliche Reform.

Das rege Streben der gebildeten Kreise des achtzehnten Jahrhunden nach Aufklärung trug um so mehr Früchte, je weniger die dasselbe wallstenden Regirungen von fremden finsteren Mächten abhängig war also vor Allem im protestantischen Europa und, schon mehr wider Wisse der Herrschenden, im gallikanischen Frankreich. — Diese Thatsache mehr notwendig in den katholischen, und zwar namentlich in den an wachten mehr oder weniger eng geketteten Ländern, unter den gebildeteren und denkfähigeren Klassen der Bevölkerung den Bunsch wecken und sie antreiden, es ihren Gesinnungsgenossen der geistig freim Länder gleich zu thun. Dazu gab es dort, wo weder die Reformation

chgebrungen, noch, wie in Frankreich, eine in gewiffem Make nationale che entstanden war, in firchlichen Dingen also Rom unbedingt gebot, alich in Portugal, Spanien, Italien und ben öfterreichischen Staaten, anderes Mittel, als burch frische Thaten sich einen gewiffen Grab Unabhängigkeit von Rom zu erkämpfen. In Diefem Beginnen schritt äußerfte Beften Europa's voran; es war bas fleine Boringal. fich ber sogenannte tatholische Liberalismus ber neuern Zeit querft bgab, und ber Name, an ben sich sein bortiges Auftreten fnüpft, ift jenige Sebaftian Josef's von Carvalho und Melo, später Grafen e Depras und endlich Marquis von Bombal. Schon als Bage Rönigs Johann I. wurde er burch fortwährende Blane und Entwürfe nerkbar und läftig und beshalb in biplomatischen Aufträgen nach London D Wien gefandt, was jedoch nur die Folge hatte, ihn näher mit ber wpäischen, namentlich französischen Aufklärung bekannt zu machen. nch die Gunft seiner Königin wurde Pombal 1750 als Minister nach mse gerufen und regirte nun, ba balb nach seiner Ankunft ber Rönig rb, an ber Stelle bes minberjährigen Nachfolgers Josef, eines feigen, Aufligen und aberglänbigen Menschen. Bon Anfang an jur Rolle es biktatorischen Reformators entschlossen, machte es indessen Bombal e die fibrigen Reformer bes achtzehnten Jahrhunderts; er fing Bieles und führte wenig burch, kannte weber Rücksichten, noch Mag und el, und bewirfte baber Gutes und Schlimmes untereinander. ter Rampf galt bem Jesuitenorben, ber Bortugal bamals ganz ben Sanden hatte und ben er über Alles hafte. Sandhabe bagu ten die besonders seit Bascal bekannten Moralgrundsätze der Jesuiten, : weltliche Herrschaft, welche fie sich in Paraguap auf spanischem und etwaiesischem Gebiete unter ben Indianern errichtet, und die schmuzigen mbelsspekulationen bes Paters Lavalette in Westindien, wodurch 1756 e Menge ber größten frangösischen Sanbelshäuser ichwere Berlufte itten, die ber Orben burch — Seelenmeffen zu ersetzen sich anbot, vom trifer Barlament aber 1760 jum Schabensersate verurteilt und von en Sanbelsgeschäften ausgeschloffen wurde. Im Ginklange Damit hatte on früher (1741) Bapft Beneditt XIV. allen Geiftlichen Sandel und werbe verboten und in ber Bulle Immensa pastorum ber Jesuiten eiben in fremden Erdtheilen, ihren Ungehorsam gegen jenes Berbot urteilt und ihnen unterfagt, die Indianer als Sklaven zu behandeln, Hierburch war nun namentlich bas Jesuitenreich fie bisher gethan. Baraguan betroffen, beffen patriarchalische Buftanbe bamals so viel fiehen erregten und balb, fogar von Aufflarern, über alles Dag riesen, bald heftig angegriffen wurden.

Als sich nun die ihren jesuitischen Oberen blind ergebenen Indianer ein einen in Paraguah stattgesundenen Gebietsaustausch zwischen Spanien Portugal mit den Waffen, von Jesuiten kommandirt, erhoben, ergriff

Bombal biefen Anlag und fandte 1755 ein Beer nach Silbamerila mit bem Anftrage, die erwähnte Bulle bes Papftes ftreng zu vollziehen und bem Jesnitenstaat ein Ende zu machen. Zugleich hielt ihn bas in jenen Jahre Liffabon zerftörenbe furchtbare Erdbeben und bas hierburch vourfachte namenlose Elend nicht ab, an die Durchführung seiner Blat an gehen. Er hob die Reterverbrenmungen auf, beschnitt die Macht be Inquisition, wies jebe Strafe überhaupt an bie weltlichen Gerichte unt beschränkte das Recht der Klöster, Novigen aufzunehmen. Gingen biek Makregeln gegen bie Kirche, so traf Bombal himwieber auch ben Abl mit ber Aufhebung jener Schenfungen, burch welche bie Krone Ländenim in ihren überseeischen Besitzungen an einzelne vornehme Kamilien veracht Unzufriedenheit mit ben Anordmungen bes mächtigen Minitel wurde mit Rerter, ja mit dem Tode bestraft, und es berrschte eine waln Schredenszeit, mahrend zugleich bas blithende Jesuitenreich in Barage mit Feuer und Schwert unterworfen wurde. Aus Anlag bes Erbiebni ließ Bombal die Kornmagazine der Regirung öffnen, die Ansinhr m Getreibe verbieten und die Ginfuhr vom Bolle befreien, fowie die aeftstraten Wafferleitungen wieber herstellen; die in Folge bes Giant entstandenen Räuberbanden aber unterbriidte er burch maffenhafte 50 richtmaen. Als nun die Pfaffen beftig gegen Bombal prebigten mi ihn als Urheber des Erdbebens hinstellten, auch Ginflug auf ben Rin erfchleichen wollten, verbannte ber Minister bas einflufreichste Migi ber Jesuiten in Bortugal, ben Bater Malagrida und barauf alle übrige Jefuiten vom Hofe und ließ sie 1757 mit Bewalt fortbringen. Di bigotten Königs Unterschrift zu biefer Magregel erlangte er buch Borgabe, berfelbe fei burch die Jesuiten bedroht und nur er, Bont toune ihn gegen fie fchuten. Den übrigen Gofen gegenüber aber me fertigte er das Geschehene durch eine eigene an sie versandte Sont Bom Babite verlangte er eine Reform bes Orbens, und Derfelbe other fie 1758 auch wirklich an. Der mit ihrem Bollzuge beauftraate Ratif Salbanha verbot ben Jefniten bas Predigen und Beichtehören. Attentat auf ben Rönig, von einer Familie veranstaltet, von beren we lichen Mitgliedern ber lüberliche König zwei, unter Borwiffen ihrer Gam feiner Liebe gewürdigt hatte, welche Familie aber mit ben Jefuitm verbunden war, gab Pombal Beranlaffung ju graufamem Ginfom gegen bie Familienglieder und zugleich gegen bie Jefuiten, beren Die Rach einer an Folterungen und anderen Gim bewacht wurden. Die Gitter M reichen Untersuchung folgten schauberhafte hinrichtungen. Jefuiten wurden mit Beschlag belegt, wogegen der Bapft, bie Raching und hunderte von Bischöfen umsonst protestirten. Dann lief Bonis (1759) 113 Jesuiten auf ein Schiff bringen und nach Rom sibren alle Glieder des Ordens bei Todesstrafe aus Bortugal verbannen. . folgte balb eine zweite Fracht, ohne die geringste Schonung gegen

Theil alten und gebrechlichen Manner anzwenden. Darauf fuchte al Streit mit bem Muntius und ließ ihn 1760 butch Draggner : Grenze bringen. Malagriba, als angeblicher Huttprincheber bes ats, obschon jest ein schwacher Greis, wurde von bem aufgeklichten ter ben Dominifanern übergeben und von biefen als - Reter vet-Alle biefe granfamen, aber, mit Ausuahme ber lestgenannten. ufflärung bienenden Thaten ließ Pombal frets burch Rugfchelfien then und rechtfertigen, welche in Spanien nicht gelefen werben a, in Ofterreich aber, auf Beranlaffung von Raunit, fogar in ben igen erwähnt und erklärt wurden. Nun forgte ber revolutionere ter für beffern Unterricht an Stelle bes jefuitifchen, fur Errichtung olisschulen, beren es beinahe teine gab, filt Reform ber Universität ra, für ein neues Collegium zur Ansbildung vornehmer Göbne itr eine Gewerbeschule, in welche arbeitschene Burfche mit Gewalt bt wurden. Er schaffte die Monopolien ab, nahm den Getreibef als Staatsregal in Anspruch und gab ben aus fremben Erb= nach Bortugal gebrachten Stlaven bie Freiheit. Er reformirte re Mönchborben, schaffte Feiertage und überfliffige Gebräuche ab eglinstigte Literatur und Buchhandel, während er jedoch bie Cenfur, ) in feinem Sinne, fortbesteben ließ, welche Bunft merhourbiger auch ber Inquisition, ja sogar ben Autos ba fe wieber gewährt wurde : anden sie seit Malagrida keinen Bollzug mehr. Bieles that er auch derban, Sandel und Bertehr, für Gebonheit und Reinlichteit ber stadt, boch nichts für beffere Wohnungen ber Armen. Ein Beer er eigentlich erft, wozu ihm bas mit Portugal gegen Spanien verte England einen beutschen Organisator, ben burch seine Jerfahrten eine Miniaturfestung (oben S. 72) bekannten Grafen Withelm ichaumburg-Lippe (fpatern Befchüger Berber's) fandte, ber faft 13 Europa gebient hatte und nun die Bortugiesen nach preufischem r brillte. Als der Graf wieder heimreiste, übernahm Pombal, rber nie eine Uniform getragen, felbst ben Oberbefehl. Bei allen Reformen aber schmachtete Bortngal unter ber furchtbarften Despotie, n fo ungerechtfertigter mar, als fie aufgeklart fein follte; bie Rerter elten von Gefangenen, beren Uberfluß man nach ben merberifchen ten von Afrika und Brasilien brachte, und eine politische Inquisition te Mistrauen in alle Kreise bes Landes. - Als der Ronig geh erfrantte, gab Pombal, beinahe achtzig Jahre alt (1777), sein ial voraussehend, seine Entlassung ein und überlieferte bem Staate reichgefüllten Schatz. Dem Könige folgte feine Tochter Maria I. mit papstlicher Dispensation ihrem leiblichen Dheim, wie hinwieder ohn ihrer eigenen Schwester augetraut mar. Da fie fehr fromm, abergläubig war, hob sie nach und nach die Reformen Bombal's auf und befreite fofort alle feine Opfer aus ihren Rectern.

Den Jesuitenorden konnte sie nicht zurückrusen, weil er inzwischen vom Papste aufgehoben war. Es sehlte nicht an heftigen Anklagen gegen den abgetretenen Minister. Seine Bertheidigungschrift wurde öffentlich verbrannt und eine Untersuchung gegen ihn angehoben, von der Königin aber das strenge Urteil kassirt, worauf er bald (1782) starb.

Das Beispiel Portugals in Berfolgung der Jesuiten wurde merkwürdiger Weise anstedend für alle Staaten, in denen damals das sonk so gut katholische Haus Bourbon regirte, und es war, als ob noch einmal der Geist des Ahnherrn Heinrich IV. über seine Enkel oder vielmehr

über beren Minifter gefommen mare.

Wir erwähnten bereits bes Prozeffet Frankreich ging voran. Lavalette, welcher zur Folge hatte, daß ber Orben gerichtlich außer bas Gefetz gestellt, burch die Regirung aber noch anerkannt mar. Das Ureil bes Parlamentes lautete auf Erklärung aller bie Jesuiten schützenben Bullen und anderer papftlicher Berordnungen als Berletungen ber framzösischen Gesetze; es verbot bem Orben bie Novigenaufnahme und bat Schulhalten, verurteilte feine Schriftsteller als Sittenverderber und Dochverrater und ihre Bucher jum Fener. Der Birschparffonig schützte aber die Berurteilten, gewährte ihnen ein Jahr Aufschub bes Urteils, bolte ein Gutachten ber Geiftlichkeit ein, welches fur die Jesuiten gunftig and fiel, und nun arbeiteten bei ihm die Bfaffen fur, ber Minifter Choifenl und die Bompabour aber gegen ben Orben. Der Rönig wußte fic nicht anders zu helfen, als durch ein Gesuch an den Jesuitengeneral Ricci, die anstößigsten Punkte der Ordensverfaffung abzuändern, erhielt aber nur die bekannte Antwort: "Sint ut sunt, aut non sint." Nun lief Ludwig ber Sache ihren Lauf. Im Jahre 1762 murben alle Archive und Bibliotheken der Jesuiten in Frankreich versiegelt und der Bermögentstand aller Rollegien aufgenommen, worauf sich die als ungeheuer mich bekannten Jesuiten zahlungsunfähig erklärten. Dann verfügte bas Barlament, bas Fortbestehen bes Orbens sei mit bem Bole bes Reiche unverträglich, verbot ben Jesuiten bas Tragen ihrer Orbenskleibung entband fie vom Gehorfam gegen ihren General und löste ihre Rollegie und Häuser insgesammt auf. Gegen ben bie Jesuiten burch einen hirtebrief in Schutz nehmenben Erzbischof von Paris, Beaumont, leitbas Parlament einen Prozeg ein, mahrend es zugleich Rouffeau's durch den henter verbrennen ließ, gegen welches Buch derselbe Erzbisch ebenfalls einen hirtenbrief geschrieben hatte. Als auch der Papst 🖥 bie Jesuiten auftrat, verdammte und unterbrückte bas Parlament 17seine Breven. Da suchte ber König burch einen tollen Wiberspruch Streit zu beendigen; er kaffirte zugleich alle Berfügungen bes Parlamezu gegen die Jesuiten und hob zugleich den Orden in Frankreich auf!

Bunachst folgte Spanien. Karl III., ber 1759 ben Tem Reapels gegen ben bes Mutterlanbes vertauscht hatte, mar in seine

neuen Stellung von Männern umgeben, welche ber Aufflarung anhingen und ben frangösischen Minister Choiseul bewunderten. Der Benuese Grimaldi, gang Choiseul's Bertzeng und ein Anhänger ber Grundfate Diberot's, mar Minister bes Auswärtigen. Ihm ftanben gur Seite ber charafterfeste Schriftsteller Campomanes, ber gebilbete und patriotifche Aranda, ber im Staatsfirchenrechte bewanderte Figuerra, bann aber auch ber egoistische Dlavides und ber schwantenbe Danino (fpater Graf von Floriba-Blanca). Durchaus ein Mann bes aufgeklärten Despotismus (boch nicht in Glaubensfachen), ließ fich Rarl III. leicht gegen die Jesuiten, als die gefährlichsten Rebenbuhler jeder Macht, ein= mehmen, worin er sogar mit ausgezeichnet frommen Mannern einig ging, wie g. B. mit bem Erzbischof Balafor von Mejito, ber bie Jesuiten Imeritas entlarpt batte und für ben nichtsbestoweniger die Beiligsprechung berlangt worden war. Sein Generalvitar hatte icon 1747, unter Beisimmung bes Boltes, ben Jefuiten, welche ohne Borweisung von Boll= machten waren, die Beichte und die Predigt untersagt, woffir die frommen Bater ben Erzbischof fo verfolgten, bag er flieben mußte und bann feine Beiligsprechung hintertrieben. Rarl III. ließ die Erlaffe, mittels welcher bie Inquifition auf Berlangen ber Jesuiten Briefe von Balafox gegen Rettere jum Feuer verurteilt hatte, aufheben und bann eine Untersuchung gegen bas Treiben bes Orbens in Amerika anheben. Als nun 1766 ber Finanzminister Squillace, schon als Ausländer und Aufklärer berhaft, durch die Verwandlung des Handels mit Dl und anderen Bebensmitteln in ein Monopol zu Madrid einen Boltsaufstand hervorseinfen hatte, bei welchem ber Bobel fein Saus fturmte, die Jefuiten boch teben ließ und ben Rönig in bessen Balast belagerte, bis biefer gewungen bie Entlassung Squillace's versprach, mas er bann auch ungern senig hielt, ließ Karl, aus Racheburft wegen biefes Zwanges, burch Aranda eine Untersuchung gegen bie Anstister bes Aufstandes anheben, welche man bann gludlich in ben Jesuiten entdecte. Nach gehöriger Borbereitung wurden 1767 alle Jesuiten Spaniens, über fünftausend, in einer Racht verhaftet, unter Beschlagnahme ihrer Guter eingeschifft and nach Rom geführt, — ganz wie unter Pombal, nur schneller und umfassender. Dann wurde burch königliches Ebitt ber Orben in Spanien aufgehoben und seine Mitglieder als Berbrecher erklärt, aber zugleich mit einer ärmlichen Benfion bedacht. Die graufam zusammengepferchten Batres wollte Clemens XIII. nicht einmal landen laffen, so betroffen war er über bas Schicksal seiner Schützlinge und über ben von Spaniens Regirung in ihrer Anzeige von ber gesandten "Ladung" an ben Tag gelegten Bohn. In Spanien aber fuhren Aranda, Campomanes und "Te Genoffen, so fehr ihnen auch der Beichtvater des Königs entgegen= arbeitete, — mit Reformen fort. Das oberfte geistliche Appellations= Bericht wurde vom Nuntius unabhängig gemacht, sowie bie flösterlichen

Orben von beren römischen Generalen, die firchlichen Asple beschränft. fo auch bie Cenfur, und für papftliche Breven bas tonigliche Blacet Den Unterricht in ben Schulen erhielten ftatt ber Rlofterbie Weltgeiftlichen (bamale ein Fortschritt!) und uene Seminarien traten a Die Stelle ber jesuitischen. Im Jesuitencollegium fand eine Anftalt fin Dienomie und Industrie Blat. Bum ersten Dale wurden Boltszählungen angeordnet. Als aber ber Ronig alter, ben Ginflufterungen feines Beidevaters zugänglicher und gegen Aranda's Richtung mistrauischer wurde, und als bes Lettern Freund Dlavides, geborener Bernamer, als General intendant von Andalusien deutsche und andere Rolonisten. ohne Auswahl noch Rudficht auf ihre Befähigung, nach ber öben Sierra Morena lodte. unter welchen fich auch Brotestanten befanden, griff bie Inquisition lettern Bunkt auf und hob, nachdem Aranda gludlich als Gefandter nach Baris gebracht worben, einen Prozest gegen Dlavides an, in welchem einer ber Kolonisten, ein bairischer Kapuziner, den Ankläger spielte. Dlavibes wurde 1776 als Reter in das Gefängnik der Inquisition gesteckt, das Theater, welches er, um ben blutigen Stiergefechten entgegenzuarbeiten, in Sevilla eingerichtet, geschloffen, nach längerer Unterbrechung wieber Autos ba fe gehalten, Die Banufluche gegen Die Reter wieder öffentlich verlesen, jeber Spanier über gehn Jahre gezwungen, beizuwohnen und endlich Dlavides nach zweijähriger Saft zu einem öffentlichen Bibermf gebracht. Er konnte zwar ber Einsperrung in ein Kloster burch bie Rlucht entgeben, trat aber mahrend ber frangofischen Revolution ans Furcht vor berselben freiwillig zur fatholischen Orthodoxie zurud. Arantavon Paris aus, und Campomanes als Minister wirkten zwar note einige Zeit in bisheriger Weise, wenn auch vorsichtig fort, namentlis für beffere Rechtspflege im Geifte Beccaria's; aber unter bem nachftens Rönige Rarl IV. ging es, nicht ohne Mitwirkung bes munmehrigen Grafe von Florida-Blanca als Ministers, wieder rudwarts.

Was Spanien that, durfte damals Neapel nicht lassen. Seit dem sünfzehnten Jahrhundert ein Basallenreich der westlichern Halbinsel, war es seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine Sekundogenium derselben. Als der erste selbständige König Neapels seit der Fremdhertschaft, Karl IV. (als Karl III.) zur Krone Spaniens befördert wurde (1759), ließ er dort seinen bewährten Minister Tanucci als Regenten sür seinen noch jungen Sohn Ferdinand zurück, welcher Letztere zu nicht Anlagen zeigte, als zu einem tüchtigen Lazzarone. Das Reich, welches das sübliche Italien einnahm, zählte damals 112.000 Geistliche und Erzbischöfe, 116 Bischöfe, 56.500 Priester, 31.800 Mönche und 23.000 Nonnen, in der Stadt Neapel allein 16.000 geistliche Bersonen Mle waren von weltsichen Gerichten befreit, und sonach auch Iene welch sich in ihre Uhle slüchteten. Schon als Karl noch in Reapel regine hatte man, um diesen Übelständen zu steuern, ein Konkordat mit Rem

eingeleitet, die Regirung aber, als basselbe für sie ungunftig ausfiel, die Bestimmungen besselben zu ihren Gunften zu beuten begonnen. Gie verfligte, um die Zahl ber geistlichen Schmaroper zu vermindern, daß ant is 1000 Seelen nicht mehr als ein Briefter geweiht, daß papftliche Bullen nicht ohne königliches Placet veröffentlicht werben, daß die Geiftlichteit feine neuen Guter erwerben durfe und ber bischöfliche Bann gegen Wingliche Berordnungen ohne Wirfung sei. In diesem Geifte fubr Tanucci auch nach dem erwähnten Regirungswechsel fort zu handeln. te jog auf bem Festlande zehn, in Sicilien achtundzwanzig Rlöfter ein, beren Guter er jum Bortheile bes Staates verwendete; er fchrantte bie geiftlichen Behnten ein und schaffte fie bann ab, verbot ber Beift= - ficbleit ben Erwerb liegender Gitter, befchräntte die geiftliche Gerichtsbarleit, setzte die Bahl ber erlaubten Geiftlichen (einer auf Taufenb) um die Sälfte herab und entzog die Giltigkeit auch älteren Bullen, welche nicht vom Staate bestätigt waren. Endlich wurde noch in dem= felben Jahre, da die Jefuiten aus Spanien vertrieben worden (1767), in Reapel ein Gleiches gethan. Sie wurden aus dem ganzen Reiche att die römische Grenze geschafft, und bier fand man nicht einmal eine Anzeige an ben Bapft ober eine Entschuldigung notwendig.

Run burfte auch ber vierte bourbonische Staat Europa's (ober bie spanische Tertiogenitur in Italien) Parma, nicht zuruchbleiben. winderjährige Berzog, welcher seit 1765 regirte, stand unter französischer Sormundschaft, da Ludwig XV. sein mitterlicher Groffvater mar. Auch bier schaffte der Regent Du Tillot die Appellation in geistlichen Gerichtesachen nach Rom und rie Giltigkeit ber papstlichen Bullen ab (1768). Da erließ ber Papst, mas er gegen bie größeren Staaten nicht gewagt batte, ein heftiges Breve gegen Barma, berief sich auf die gegen alle Retzer-Schismatifer und ihre Beschützer gerichtete (im vierzehnten Jahrmerbert unter Urban V. entstandene, aber von Bius V. 1567 und Irban VIII. 1627 erweiterte) Bulle In coena Domini, welche vor= reibe, "baf die Geistlichkeit ber weltlichen Macht nicht gehorchen durfe, Deun es die Rechte der Kirche gelte," erkommunizirte den Herzog und Tobte bem Lande mit bem Interdift, bem Bergog, bem Minister und Men Betheiligten mit bem Banne, wenn jene Berfügung nicht guruderedmmen werde. Du Tillot antwortete mit einer höhnischen Prokla-Ration und mit der Berhaftung aller Jefuiten, welche auch hier wieder Rom gefandt wurden. Alle bourbonischen Staaten aber traten für Borema und gegen die Abendmalsbulle ein, ihre Gefandten verlangten Bapfte die Aufhebung jenes Exfommunitationsbreve und ihre Minister Briffen wene Magregeln gegen die geiftliche Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, ja bas königliche Gericht in Neapel verfügte wegen ber Gin-Beiffe bes Bapftes in die weltliche Gerichtsbarkeit die Gingiehung ber Parfliden Enflaven Benevento und Bontecorvo. Tanucci machte befannt,

ber Papst sei nicht mehr als ein anderer Bischof, und das Pariser Parlament verfügte die Unterdrückung des Breve gegen Parma. Ja es gosellten sich noch andere Staaten der Bewegung bei. Der Großmeister von Malta vertrieb die Jesuiten ebenfalls, Benedig verdammte die Abendmalsbulle und Modena hob Klöster auf.

Da regten sich endlich auch Österreich und das katholische Deutschland. Josef, Mitregent seiner Mutter, und Kaunit waren ohnedies Gegner der Jesuiten und ihres Beschützers Elemens XIII. mb ähnlicher Ansicht war auch van Swieten, der Ratgeber der Kaiserin (s. oben S. 243), so daß sich Maria Theresia bestimmen ließ, die bis dahin vom Papste und den Bischösen in der Lombardei ausgesibten Recht über Personen und Gitter der Geistlichkeit einer eigenen Oberbehörde in Mailand zu übertragen, die Geistlichkeit zum Verkauf aller seit 1722 erworbenen Güter anzuhalten und die Appellation nach Rom abzuschaffen.

Ru berfelben Zeit war in Deutschland ein Kirchenrechtslehrer aufgetreten, welcher im Wesentlichen alles Das, mas in ben Ländern bonbonischer Kürsten und in Vortugal gegen die kirchliche Hierarchie unternommen worben, in ein Suftem brachte. Es war Johann Rifolaus von Sontheim, Beihbischof von Trier, gerade fo alt wie bas Jahrhunden. welcher im Jahre 1765 unter bem Pfeudonym "Juftinus Febronius" bas Werf "de statu praesenti ecclesiae et legitima potestate Romania. pontificis" (zu Bouillon) herausgab. Die weltlichen Regirungen fatholifden Länder und ihre zahlreichen Anhänger, b. h. damals alle Gebildeten weltlichen und fehr viele geiftlichen Standes begrüßten bas " Evangelium be liberalen Ratholizismus" mit Jubel; in Bortugal wurde eine besonder= Ausgabe bavon veranstaltet; ber Spanier Campomanes berief fich in alle seinen kirchenrechtlichen Handlungen barauf; namentlich aber machte e Josef II. jo fehr zu seiner Richtschnur, bag man seitbem bas barin verfochtene Suftem mit Borliebe ben "Josefinismus" genannt bat-Hontheim aber, beffen Autorschaft nicht geheim blieb, wurde von bem Dunkelmännern und von feinen Oberen, namentlich auf Betrieb be jesuitischen Beichtvaters bes Erzbischofs von Trier, so lange gepeinigt, bis er eine Erklärung abgab, welche einem Wiberrufe ahnlich war,während er die Nichtigkeit dieser erzwungenen Formel in einer gleichzeitigen, seine Unsichten bestätigenden Drudichrift barthat. Er starb i hohem Alter 1790.

Inzwischen lenkte sich der Unwille der ausgeklärten Katholiken aus in Deutschland vorzüglich gegen die Jesuiten. Sogar in dem bigotte Baiern brach sich dieser Geist Bahn. Unter dem Kurstürsten Maximilia Iosef wirkte der Tiroler Ferdinand Sterzinger, ähnlich wie Thomasius, gegen die Hexenprozesse, welche noch um 1750 unter anderen zwei Mädden von dreizehn Jahren zu Opfern hatten und von den Jesuiten aufucht

rhalten wurden. Der Kurfürst schützte den von den frommen Bätern mgegriffenen Sterzinger und errichtete um 1769 das geistliche Ratsvlegium in München unter der Direktion seines Geheimrates Beter von I sterwald, mit dem Zwecke, die Welt- und Klostergeistlichkeit zu den Steuern an den Staat herbeizuziehen und die Novizenaufnahme zu bechränken. Auch schrieb Osterwald, wie Hontheim, aber deutsch, gegen die Unthätigkeit und Habsucht der Geistlichen, welches Buch die Pfassen vierdammten, der Kurfürst aber billigte. Auch hier wurde das Placet eingesihrt und die Jesuiten, zu gleicher Zeit sogar auch im geistlichen Kurfürstentum Mainz, als Feinde des Staates erklärt, weil sie Bellarmin's

aufruhrerische Schriften in tenbengiofer Beise auffrischten.

Unter diesen Berhältnissen farb der jesuitenfreundliche Bapft Clemens XIII. 1769 und ihm folgte als Clemens XIV., fein Segenpol, Lorenzo Ganganelli. Die Wahl mar bas Wert Josef's II. im Bereine mit ben jesuitenfeindlichen Regirungen Subeuropa's; ber Kaifer hatte perfonlich mit Choiseul, Aranda und Bombal forrespondirt und Maria Theresia, wenn auch ungern, mußte sich fügen. Die Intriguen bes jesuitischen Erzbischofs von Wien, Migazzi, scheiterten und die Rasuisten ber Gesellschaft Jesu murben in Ofterreich verboten. Es war hohe Zeit, Bestand ber katholischen Kirche zu retten; benn wenn ber neue Bapft ticht gegen bie Jesuiten eingeschritten ware, so hatten bie Regirungen, oelche fie bereits vertrieben hatten, ohne Zweifel fofort ober balb ihre ander von ber romifden Rirchenhoheit losgeriffen. Ganganelli hatte aber bei feiner Bahl ben angebeuteten Schritt zusagen muffen, begann ber seine Wirksamkeit mit anderen Reformen, 3. B. mit Abschaffung Berlefens der Abendmalsbulle und Zurudnahme des Breves gegen arma, wodurch er jene Regirungen zu beschwichtigen und sich ben Schritt ersparen hoffte, für den er die Rache ber Jesuiten fürchtete. Balf nichts: Frankreich erklärte Avignon und Benaissin und Neapel Benevento und Bontecorvo zu behalten, bis bas Berlangte erfüllt fein Arbe. Ganganelli mußte gehorden. Er folog 1772 bas romifche Deminar, bann bie übrigen Rollegien bes Kirchenstaates, und erließ Dich am 23. Juli, beziehungsweise 19. August 1773 bas welthisto-The Breve "Dominus ac redemptor noster", burch welches ber Orben Efgehoben wurde. Man sah es als Klugheit ober gar Arglist an, B die wichtigsten Beschuldigungen gegen die Jesuiten in dem Breve bergangen wurden. Es waren bies: bas bespotische System und bie Lechanische oberflächliche Methobe im Schulunterricht, Die Herrschaft bes dens burch affilierte Laien in allen Ländern, Orten und Ständen, bas Dionirwesen in ber Beichte und beren Migbrauch, beffen sich bie Bater Dtorifch schulbig machten, die in ihren Schriften gelehrte schlechte Moral ihr reich begüterter, blindgehorsamer und daher ber politischen Ord= ung bochft gefährlicher Staat im Staate. Diese Borficht nutte aber

Ganganelli nichts; er ftarb ein Jahr nach seiner That, wol ber tuhuften eines Bapftes.

Die Anfhebung bes Orbens erwies fich inbeffen als zwecklos; bem fein Beift, ter Obsturantismus, treffend auch Jesnitismus genannt, be ftand fort. Sogar bas Berfonal felbft erhielt fich als foldes in ben Ländern atatholischer Regirungen, wie im griechischen Rufland, wo Ratharine in ber Frivolität bes Orbens nichts Abstofenbes finden tonnte, mb in protestantischen Preugen, wo Friedrich es fich nicht hatte nachsagen laffen, baß fich ber Sieger von Rogbach vor ben Bertriebenen feiner Befiegin fürchte. Aber auch bort, wo ber Orben aufgehoben, war feine Abwelen heit bem Fortschritte nicht nur nicht forberlich, sonbern es mar nicht bestoweniger eine allgemeine, fast epibemische Reigung zum Ridforit eingeriffen. Der beinahe unumschränkten Berrichaft, welche bie Aufflarum noch in ber Mitte bes Jahrhunderts in ben gebilbeten Kreifen Europa's auslibte, war nach und nach, namentlich feit bem Anfange ber feber ziger Jahre, boch ohne bag beghalb bie Ankerungen bes fortichrittlichen Beiftes an Rraft und Berbreitung abgenommen hatten, jene bebentlick Realtion zur Seite getreten, beren verschiedene Banbelungen wir bereit. im Anschlusse an ähnliche Erscheinungen früherer Zeit, betrachtet haben Es gehören hierher: bas Wieberauftauchen ber Rabbala (S. 124), bis Wirken Lavater's (S. 129 ff.), welchem bas ähnliche Hamann's (S. 372) und Jacobi's (S. 380), fowie hippel's, Zimmermann's und Claubin, bie wir bei ben Jungern ber "fcbonen Literatur" wieber treffen werben, ant Seite ging, bie Gauteleien Mesmer's und Gagner's (S. 135 ff.), Saint-Germain's und Caglioftro's (G. 142 ff.), Swebenborg's mi Jung=Stilling's (G. 146 ff.), benen in Frankreich ber schwärmerije Seher Saint-Martin entsprach, endlich Johnson's, Roja's, Sund's Gugomos' und Stard's (S. 225), Schrepfer's, Bollner's und Bifchof werber's (S. 230) fantaftische ober geradezu jesuitische "Freimaurent (Rosenfreugerei). Bugleich gelang, wie wir bereits gesehen, in Bortugel ber Sturg Pombal's, in Spanien Aranda's, in Baiern bie Unterbriiding ber Illuminaten (S. 241), in Offerreich ber Freimaurer (S. 245); benn die Exjesuiten schlichen emsig umber und wühlten raftlos, um im verlorene Macht wieder zu gewinnen, und wurden hierdurch gefährliche als es je vorher die anerkannten Jejuiten gewesen waren \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Jesuiten zuhlten zur Zeit ber Ausbebung ihres Orbens 24 Proset bäuser, 669 Kollegien, 176 Seminarien, 61 Novizenhäuser, 335 Residenzu, 273 Missionen und 22.600 Mitglieder, wovon die Hälfte Priester, — die imprödigen Jesuiten nicht gerechnet.

\*\*) In Baiern diffirten die Erziesuiten seit 1780 bereits wieder die Katechisus

<sup>\*\*)</sup> In Baiern biktūrten die Erziesuiten seit 1780 bereits wieder die Katechisust und Schulbitcher, verdrängten auch den schwächsten Schumner von Licht und wollen 3. B. nicht dulben, daß man sage: an Gott glauben, statt "in Gott". Ja, et damen damals "Berurteilungen" zum Unterrichte in der hristlichen Sitten- wo Glaubenstehre vor. —

Der hellfte Buntt mahrend biefer unerquidlichen Gautel- und Schauteleit, — abgesehen von der sich gleichzeitig herrlich erhebenden beutschen iteratur und von bem im Westen aufgebenben glanzenden Sterne ber freiheit Amerita's, war bas Wirten Raifer Josef's II., in welchem d ber fogenannte liberale Ratholizismus zu feinem Sobepunkt erhob, um achber wie ein glanzendes Meteor in - Richts zu zerplaten. Denn beje Richtung frankte, ahnlich wie ber Jansenismus (vben G. 184 ff.), an inem umlösbaren Widerspruche; fie wollte bas Unmögliche leiften, quleich katholisch und freisinnig zu sein und suchte mit bespotischer Gewalt be Bucht einer Kirche zu untergraben und ihren Kult zu beschränken, eren Glauben zu theilen sie fich lediglich ben Schein gab. Und fie hat amit bem Fortschritt ber Rultur noch niemals einen Dienst geleiftet; ets folgte ihr eine finstere Reaktion; stets wurden burch ihr Walten bie buntelmanner zu Marthrern gestempelt und, wenn man fie an öffent= chem Wirken hinderte, ju besto gefährlicherm Bühlen im Gebeimen bermlaft, wodurch der alles Bodens unter dem Bolfe bare liberal-besvotische atholizismus vollends auf die Dauer unmöglich gemacht wurde.

Josef II., ber Pannerträger bes "Josefinismus", wurde 1765, als 'achfolger seines Baters Frang I., römischer Raiser. Daß er nicht auch 1 seiner frommen Mutter Stelle die Regirung der österreichischen Erbnbe erhielt, verhinderten Abel und Rlerus im richtigen Borgefühle feiner ichtung; er wurde blos Mitregent und erhielt als Golcher in felbständiger Beife nur bie Beforgung bes Rriegswesens, auf welchem Gebiete benn ach seine Reformen begannen. In seiner Eigenschaft als Raiser aber ing er vor Allem an die Berbefferung des Rechtsganges vor ben zwei nbehilflichen Reichsmaschinen bes Kammergerichts und bes Reichshofrates, t beren Sintflut er sich jedoch nicht zurechtfand und vor beren auf-Ethurmten Aftenbergen er ermattet umkehren mußte. Die Inhaber ber Uchterftlible waren unnabbar; die Reichshofrate, noch weit unfleifiger is die Rammerrichter, galten allgemein als bestechlich, ihr Prafibent, raf Harrach, ben ber alte Moser (oben S. 461) mit einem chinesischen teichsoberrichter verglich, hielt ben Bericht verlangenden Raifer ungebuhr= d hin, und ein Handbillet bes Lettern, welches Abstellung ber Mißranche verlangte, wurde erft nach brei Monaten mit Ausflüchten beant= Sbensowenia richtete Josef gegen bas Rammergericht aus, wo. de Bütter erzählt, "fich ausgezeichnete Männer und Lehrer bes Rechts le Sollicitanten gebrauchen lieken, um dem Mächtigen und Reichen zu Mallen ben Armen und Schwachen burch Rechtstniffe zu unterbruden," w wie Derfelbe und Schlözer bezeugen, weder Aufficht noch Ordnung altete und besonders ftarte Bestechung von Seite ber Juden stattfand. nd hier endete daher, namentlich da der Raifer als Solcher dem Rammerrichte, bas nur vom Reiche abhing, nichts befehlen konnte, die von m verordnete Bisitation nach neun Jahren voll unendlicher Chikanen

ber Juristen und ber Reichoftanbe - mit Bestrafung einiger Bestehenben und Bestochenen und mit geringfügiger Revision bes Berfahrens. Da Raifer war endlich baran verzweifelt, die verhunzte Juristensprache auch nur einigermaßen zu verstehen, und so verzweifelte er endlich auch baran, im Reiche überhaupt etwas helfen zu können und wandte seine Rraft ausschlieflich seinen Erbstaaten zu, die er vorerst zu vergrößern sucht, ehe er ihre inneren Angelegenheiten selbständig leiten burfte; er verfolge folde Zwede im baierischen Erbfolgefriege und in seiner Berbindung mit Ratharina II. zu gemeinsamen Absichten auf die Türkei, die aber beite zu nichts führten. Um so eifriger gab er fich nach bem Tobe feine Mutter (1780), der ihn gum Alleinherrscher erhob, dem Bestreben bin in seinem Reiche Aufflärung und Tolerang zu fordern, aber einzig m allein in ber Weise, wie fie ihm fein Inneres vorzeichnete, ohne alle Rub ficht auf bestehende Berhältniffe, auf ben Willen und bie Reigung feine Unterthanen und auf die Meinung seiner Zeitgenoffen. fligte er, in harter und ftrenger, ja oft ungerechter Beise setzte er feine Willen durch; die alten Rechte und Herkommen seiner entlegenen m stammesfremden Unterthanen in Ungarn und Belgien kummerten ihn nicht Er wollte fein Reich zu einem einheitlichen, ja noch mehr, zu eine beutschen machen, und bedachte die unüberwindlichen Schwierigkeiten im solchen Magregel bei ber buntscheckigen Busammensetzung feiner Stutte Dabei ließ er sich aber die Freude nicht nehmen, ein leutseige Herr zu fein, ließ Jedermann vor fich und borte Jeden an, ber fich bem berühmt geworbenen "Controleurgange" ber Hofburg bliden les

Mehr Erfolg als in irgend welchen Angelegenheiten leuchtete ihm is ben kirchlichen und religiösen, und er baute auf der Grundlage jener bestänge fort, welche bereits unter seiner Mutter (oben S. 476) zu Sums gekommen waren. Freudig unterstützte ihn hierin der nicht nur josestigs sondern sogar voltairianisch gesinnte Kaunitz. Des Josestinismus eine Beförderer aber waren die Freimaurer Born (s. oben S. 245), Frahm Joses von Sonnenfels (welcher 1776 durch eine Schrift die Pschaffung der Folter in Osterreich bewirkte) und mehrere Andere, die hau den Kaiser schaarten.

Buerst ließ Vosef "eine allgemeine Toleranz" verklindigen, jewelblos zu Gunsten der größeren Glaubensgenossenschaften, nämlich auße ben bis dahin herrschenden Katholiken, der Lutheraner und Calviniker (der "augsburgischen" und "helvetischen" Konfession); die Kleineren Kicker und Sekten wurden nicht nur wie vorher unterdrückt, sondern sogar, wie zu. B. die böhmischen Abrahamiten, blutig verfolgt, aus ihren Sips vertrieben oder unter die ungarischen Grenzregimenter gesteckt. — Hind bob der Kaiser den unmittelbaren Zusammenhang der Mönches wie Nonnenklöster mit Rom auf und beschränkte die Gewalt des Papstes ihr die österreichische Geistlichkeit. Er verbot die Bekanntmachung pöpstiche

affe ohne Billigung ber weltlichen Regirung (bas Placet), sowie bie btung von Gesuchen um Enthebung von firchlichen Berordnungen und geistliche Befreiungen nach Rom, statt an die Landesbischöfe, die Anme von Gunftbezeugungen aus Rom ohne Erlaubnif ber Regirung. Anstellung von Monchen und anderen nicht in Seminarien Gebilbeten Ortsgeistliche, die Bezahlung von Meffen im Auslande, die Unterdung von Budern burch Bischöfe, welche bie ftaatliche Cenfur gestattet te u. f. w. Umfonst witteten bie Exiesuiten und brobte sogar ber phischof von Trier, ein fächstisch-polnischer Bring, bem Kaifer mit ber Me! Der Lettere, hierdurch vielmehr zu Beiterm angespornt, begann t ber Aufhebung ber Klöster, und zwar ber armen zuerft, weil ste t Milftiggang und Bettel am meisten beförberten. In ben acht Jahren s da bis zu seinem Tobe befreite er seine Staaten von mehr als 30.000 flichen Schmarogern, und boch blieben immer noch 1324 Klöster mit .000 Infaffen übrig. Auf erheblichen Wiberstand fließ diese Magregel r in Belgien, die pompose Reise bes Bapftes Bins VI. nach Wien ichtete fo wenig wie mehrere Borftellungen bes Erzbischofs Migazzi und Brimas von Ungarn (in Gran) ju Gunften ber Bettelmonche, und fe hoben Pfaffen alle mußten fich in die Sache fügen und gute Miene m bofen Spiele machen. In bem bereits begonnenen Berfuche, bie erarchie seines Reiches ganz von Roms Macht loszureißen, wagte och Josef nicht fortzufahren, namentlich ba er zweifelte, ob er an ben einigten Bischöfen nicht einen gefährlichern Feind erhielt, als am Bapfte, d er reiste 1783 nach Rom, um mit dem Haupte der Kirche freund= e Beziehungen aufrechtzuerhalten. Als jedoch im folgenden Jahre ber pft einen Nuntius nach Baiern fandte, wo berfelbe die papstlichen chte ausüben follte, als hiergegen ber Erzbischof von Daing, als imas bes Reiches und ber von Salgburg, ale Dberhirt Baierns, teftirten, als sich ihnen Der von Köln, bes Raisers Bruder und ift Der von Trier anschlossen, Salzburg und Mainz aber fich an Raiser manbten, verordnete Dieser (1785), dag ben Runtien untert sein solle, irgend eine geiftliche Gerichtsbarkeit in Deutschland ausben. Mainz und Köln vollzogen die Berordnung fofort, und die vier ibischöfe hielten eine Busammentunft in Ems, wo fie durch ihre Bof-Mogen 23 Punkte auffeten ließen (Die Emfer Punktation), in welchen an die Stelle des papitlichen ein bischöfliches Rirchenrecht fetten. Aus ier Mafregel hätte eine beutsche Nationalfirche entstehen können; allein Raifer, an ben sich bie vier Rirchenfürsten Deutschlands manbten, t aus bem bereits erwähnten Grunde nichts für die Sache; so wenig er von oben, trauten die Bischöfe von unten bem reformatorischen ginnen, und ber bigotte Theil bes Abels und Bolfes wurde durch die ntien ohnehin gegen bas "feterische" Unternehmen bearbeitet. dieitige gegen Ofterreichs Oberherrschaft in Deutschland gerichtete Senne-Am Rhun, Allg. Rulturgefdicte. V. 31

Filrstenbund Friedrich's II. und mehrerer kleiner Fürsten machte bat Projekt vollends scheitern und die französische Revolution mit ihren Rriega

begrub es in Bergeffenbeit.

Einen abnlichen Berfuch magten bamals bie Bischöfe von Toscana. mo Josef's Bruber Leopold regirte. Gie wollten an die Stelle bet jesuitischen, außerlichen, ben jansenistischen, innerlichen Gottesbienft feten und die Eingriffe Roms in ihre Rechte gurudweisen, und Leopold unter ftutte fie. Die Beichluffe bes Provinzialtonzils von Biftoja fielen gang in biefem Sinne aus (1787), waren aber naturlich bei bem italienifon Bolfscharatter, ber fich seinen poetischen Göpenfult nicht nehmen läßt, nich burchzuführen. Die Jefuiten murben verbannt, viele Rlöfter aufgeboba, andere reformirt, Prozessionen und vieler fromme Schwindel beschränt; aber das Volt stand gegen biese Neuerungen auf und mußte mit Gewek gebändigt werden. Desto segensreicher war im Übrigen die mit ber 28th samkeit bes Brubers wetteifernbe Leopold's in allen Zweigen bes Staat woles auf lange Zeit hinaus. Es wurden bie veralteten Stäbten faffungen, bie bem Charafter bes mobernen Staates wibersprachen, at gehoben, die Rechtspflege neu organifirt, das Straffpstem nach Becanie verbeffert, bie Folter und Frondienste abgeschafft, Sandel und Bette befreit u. f. w. Und boch war es berfelbe Leopold, welcher, nach wief frühem Tode (1790) an das Reich berufen, aus Furcht vor ben Hofen ber frangösischen Revolution Die ersten reaktionaren Schlage gegen be Brubers freisinniges, aber in vielen Buntten aus Rurgsichtigkeit der Rudfichtlofigkeit miflungenes Spftem führte! -

### C. Die revolutionare Reform.

Wir bezeichnen fo jene kulturpolitischen Dagregeln, welche but gewaltsamen Umfturz ober rudfichtlose Beränderung ber bestehenden Regimm ober Regirungsform ermöglicht murben. Das erfte und bebentenbfit 96 spiel diefer Art bietet uns die Regirung Katharina's II. von Auf l'and, uriprilinglich Sophie Auguste von Anhalt=Berbft. 1744 als Braut bes Groffürsten Beter von Solftein-Gottorb, ber ruffifd Braris gemäß, die Romödie bes Übertritts zur Bovenreligion burchame und im folgenden Jahre vermält worden, zeigte fie ichon früh, obie eine Deutsche, biefelbe über alles Dag hinausgehende Mannsjucht, welcher die bisherigen den Tron einnehmenden drei russischen Beiter Ratharina I., Anna und Elisabeth, Die Geschichte bieses Landes befich Ja, Katharina II. übertraf in der Folge hierin noch alle & wartungen und Vorstellungen und unterschied sich am Ende nur noch be burch von gemeinen Dirnen, daß fie nicht, wie folche, bezahlt with, fontern felbst ihre unzähligen Liebhaber bezahlte. Der Erfte terfelte von Bebentung mar, turch eine eigentlimliche Ironie, ber nachberige ich

tonig bes Landes, bem feine Geliebte felbft ben Untergang bereitete, Stanislans Ponia towsti. Freilich machte es ihr Bemal nicht beffer. Rit Dirnen aus bem russischen Abel lebend, verschmähte er bie feine rangösische Bilbung, welcher fich Ratharina bei allen ihren Ausschweifungen och hingab, und gefiel fich in einem Bachtftubenton, mabrent er zugleich Bewunderung Friedrich's affektirte, in Reformen bilettirte, von benen er ichts verftand, die griechische Rirche offen verachtete und zulet Spuren Bahnsinn zeigte. Die beiben Gatten haften einander fo. baf Beter. eitbem er als III. dieses Namens Raiser war, bereits mit dem Gebanken inging, Ratharina zu verstoßen, als ihm diese burch die bekannte Tronevolution von 1763 mit Silfe ber Orloffs zuvorfam, beren altester, Pregor, ihr Geliebter war, wobei Beter als blutiges Opfer fiel und bie Beschräntung bes Trones burch ben Meuchelmord" begann, welche seit= em als Ruflands Berfassung galt. Das ungeschminkte Laster und bie riechisch-firchliche Beuchelei triumfirten. Und wie fam es nun, baf biefes Mer Scham und Bucht und alles Gewissens bare Weib ein halbes Jahrandert lang als Abgott Europa's, als "Semiramis bes Norbens", esonders als Oberpriesterin der Aufklärung, namentlich in Frankreich Deutschland, gefeiert werden konnte, jogar von moralischen und ernften Rannern, wie Diberot, Schloger, Buiching u. A.? Es wirfte hierzu ie Große ihres Reiches, ber Ginfluß, ben sie in den Nachbarstaaten Danemart, Schweden und Bolen ausübte und ber einer formlichen Obererrichaft gleichkam, ber Schrecken, in welchem fie bie langfam fterbenbe Eurkei burch ihre glangenben Giege erhielt, ber Schut, ben fie aus olitischen Grunden ben polnischen Dissibenten angebeiben ließ, welche und die bortigen Ultrakatholiken aller Rechte beraubt wurden, bulbigungen, welche tatarische und andere frembe Stämme ihr barbrachten, ie glanzende Flotte, welche sie nach Griechenland fandte, und ber Glanz Bomp, ben die ruffischen Beere und Besandtichaften bei all' biefen Belegenheiten entwickelten. Mu' bies blendete und imponirte und ließ ergeffen, wie bie Bolen unterbriidt, die Griechen schmählich im Stiche elaffen worben, und Ratharina murbe - bie Grofe genannt. Bas ie aber außerdem bei den Gebildeten und Aufgeklärten beliebt machte. wiche blose materielle Macht und Größe sonst talt ließ, das war bas butereffe, welches fie fur Runfte und Wiffenichaften zur Schau zu tragen erftand. Sie ichrieb Bücher zur Unterftützung ber Erziehung ihrer Enfel, ttereffirte sich in uneigennütziger Weise um Diberot (oben S. 347), bersette ben Abschnitt aus Marmontel's (von welchem später) historischem koman "Belifar", der über Toleranz handelt, in's Ruffische und ließ m in ihrem Reiche verbreiten, mahrent ihn bie Sorbonne von Paris xbammte, fie "ichwärmte mit Boltaire für ein neues Griechentum am warzen Deere", b. h. burch Utasen erzwungene neue Industrien und anbelspläte (bas verungliidte Cherson), fie spielte in ihrem Alter, nach=

bem sie sich materiell übersättigt, noch einen sentimentalen Liebesroma mit bem jungen Lanskop und betrauerte seinen Tod auf poetische Beise. Wie schlecht pasite dazu die Herrschaft, welche ein kühner, aber berziese Berschwender wie Potem kin, nach Gregor Orloss ihr mächtigker Gind ling, über diese Monarchin ausübte, die freche Lüge, mit welcher er ihr mithren Reisen gemalte Städte und Dörfer als wirkliche vorspiegelte, her den zusammentreiben und Bauern gut kleiden ließ, die gefühllose Bescheigung, welche sie über die hinterlistige oder blutige Unterwerfung ganzer Länder (Taurien und Polen) durch den Thrannen empfand, in den entsetzen Tatarenchan Sahim Girai sörmlich verhungern ließ, inder er, der überhaupt nie etwas bezahlte, auch dessen Penston selbst verzehrt, dies der Berzweiselnde nach der Türkei sloh und von dem elenden Summerbrosselt wurde!

Bei alledem aber war Ratharina II. eine großartige Erscheinm Wie wenige Monarchen, selbst männlichen Geschlechts, verstand sie i Geschichte und ihre Momente aufzufassen und zur rechten Beit zu bennte, bie Rulturerscheinungen berselben zu würdigen und beren Träger zu schäffe. So war sie benn auch eruftlich bemüht, burch Reformen ben Juftel bes Reiches zu verbeffern. Schon im Anfang ihrer Regirung mit ber Salzpreis herabgesett, Die Folter abgeschafft, ber Sandel gengt Sofpitäler und Armenbäufer geftiftet, bann gegen bie Räuflichteit in Amter und gegen die Ubergriffe ber Beamten eingeschritten und bie & walt ber Statthalter beschränkt. Dabei vergaß die kluge Raiferin nich ben Abel und ben Klerus burch Zugeständniffe zu beschwichtigen, erfen mit Überlaffung ber Offiziereftellen, lettern mit Berausgabe ber im gezogenen Klostergüter. Sie machte auch Anstrengungen zur Durchsäuer Ruflands mit europäischer Civilisation; allein bies war mit bem geine ften Erfolge gefront, und was geschah, mehr Schein als Bejen, gerade wie die berüchtigten taurischen Dorfer Botemfin's. So berief & in Mitte bes Jahres 1767 eine große Angabl von Bertretern de Brovingen, Stände, Sprachen und Religionen des ruffischen Reiches Mostau, welche ein allgemeines Gesethuch bes Reiches beraten sollie Die Raiserin gab ihnen eine Instruktion, welche ben Beist ber frank schen Philosophie jener Zeit atmete; aber das Gesethuch tam nicht Die Berfammlung wurde icon 1768 entlaffen und im Kommissionen nach siebenjähriger fruchtloser Arbeit ebenfalls. De Firnig über bem Barbarentum Ofteuropa's war immer wieder id abgefratt! -

Während so eine mit Blut gekittete Reformregirung, die dies sich beinahe nur zum Scheine war, ruhig fortbestand, endete eine nicht gewaltthätig eingeführte, sondern blos überstürzte Reform in bluip Weise. Dies geschah in einem kleinen aber seit ungefähr hunden Jahren in straffer Einheit absolutistisch regirten Reiche, in Dänemark

mig Friedrich V. (1746—1766) überließ die ihm zukommenden wertratischen Befugniffe einer Klike abeliger Minister, meistens holsteiner, b es war, wie Schloffer erzählt, unmöglich, Amter zu erhalten, wenn an nicht bei einem dieser Herren von Bernftorff, Rangan, Molite, eventlow, Danestiolb u. f. w. Kammerbiener, Roch, Rutscher ober Lakei wefen war; ja sogar solche Stellen, welche gelehrte Renntnisse erforber-1, wurden an bergleichen Leute vergeben, und manche höhere Beamte wogen jahrlich bis breifigtaufend Thaler vom Staate. Und boch maren biefelben Minister, welche einen Basedow und Rlopftod unterftiliten. Hrend fie burch ihr von einem Frangofen gebrilltes Beer von Medlenng und Samburg bie Gelter erpreften, welche Danemart felbit au ffen Unterhalt nicht erschwingen konnte, und fich, um ben Gelüften uflands auf einen Theil Schleswigs und holsteins zu entgeben, in mähliche Abhängigkeit von Frankreich begaben. Friedrich's V. Nach-Iger Christian VII., welcher mit siebenzehn Jahren ben Tron beieg, aber burch Ausschweifungen fich frubzeitig zum Cretin abschwächte, riet aus ber frangösischen in ruffische Vormundschaft, welche bie bortigen esandten Salbern und Kilosofoff mit Brutalität ausübten. m ber Minister Bernstorff balb allein an's Ruber: Die Ronigin aber. aroline Mathilbe, eine Schwester Georg's III. von England, wurde sf alle Beise zurückgesetzt und gebemütigt und auf eine Reise bes buigs nach ihrem Vaterlande und nach Frankreich nicht einmal mit= nommen. Auf dieser Reise aber (1768) schloß sich dem Hofftaate 4 Mam an, ber für Dänemark verhängniftvoll werben follte. ar der damalige Stadtphysitus zu Altona, Johann Friedrich Struen = e. Nach der Rückehr wurde er als Leibarzt angestellt. niftische Erziehung jum Freibenker gemacht und auf ber Reise in mis ber unbedingteste Berehrer ber bortigen Auftlärer und Philosophen worden, moralischer Grundsäte und idealer Bestrebungen aber bar, thand er fich zur Erreichung seiner ehrgeizigen Zwecke sofort mit ber migin, und zwar im vertraulichsten Dafe, machte ben König ganz zu iber Werkzeug, stieg zum Konferenzrat und begann sofort an ber ttergrabung ber Abels= und Beamtenherrschaft zu arbeiten. igte bagu, ben vornehmen und frommelnden aber ehrlichen Bernftorff fturgen und an feiner Stelle alleiniger Berr Danemarts zu werben, rin ihn namentlich sein Freund, ber nunmehrige Rammerherr Enevold canbt unterstütte. Im Jahre 1770 begann er, obichon blos noch binetsfefretar, feine Reformen mit Aufhebung ber Cenfur und Abtffung der Hoftitel und Ehrenauszeichnungen. Dhne Rucksicht auf 3 Land, in welchem er wirkte, erließ er alle Berordnungen in beutscher rache und frantte auch ohne Bebenken bie Landesreligion, indem er "britten" Feiertage aufhob. In Allem, was er that, suchte er ftets Anfichten ber frangofischen Enchklopabiften und Boltaire's zu ver-

wirklichen und Friedrich's II. Reformen nachzuahmen und experimenink so auf leichtfertige Beise. Gutes und Schlechtes wurde untereinande eingeführt. Es wurden allerdings die Besetzungen öffentlicher Amer mit Privatbebiensteten unterfagt, die Frondienste und andere Laften af ein bestimmtes gesetliches Dag jurudgeführt, Die Monopolien, 3luft und Innungen aufgehoben, die Borrechte gewisser Familien auf be Wahl bes Magistrats von Kopenhagen abgeschafft, aber auch bie & meinbefreiheit ber Resibeng unterbrudt und felbe ber Regirung mit ftellt, und fo überhaupt Alles ohne Beachtung bestehender und theilmen berechtigter Berhältniffe umgeftaltet. Endlich erhob fich Struenfee ich jum Rabinetsminister sowie sich und Brandt zu Grafen und sette fat Unterschrift der königlichen gleich, mahrend er zugleich fürftlichen I wand machte. Aber an seinem Glude nagten bereits Reid und be geschäftig. Die Nationalbänen, die Altlutheraner, ber Abel, die Sinde blirger, Alle waren burch ihn verlett. Es kam zu Tumulten lie zufriedener, wobei fich Struenfee burch feine an ben Tag gelegte fint felbst am meisten schabete. Der fromme Randidat Gulbberg, Bertrant ber auf bas neue Regiment eifersuchtigen Königin-Witwe, trat an Spite ber Berschworenen und ber von Struensee selbst emporgebolen Graf Rantau lentte die Käben des Getriebes. Die Berschworms überfielen ben König (1772) und zwangen ihn die Berhaftung Smo fee's und Brandt's zu befehlen. Das Ende bes Drama's, bie fo richtung Beiber, nach vorhergehender erbaulicher "Belehrung", um Scheidung ber Rönigin sind bekannt genug. Der Reaktion unter Gulbberg folgte bann bes jungern Bern ftorff gemäßigt reformatoriod Ministerium.

Satte Ratharina mit Gewalt eine neue Regirung, Stuente aber ein neues Regirung f nft em eingeführt, fo that bies Guftav II von Schweben in Bezug auf eine neue Regirungs form. Die if dahin bort herrschende war rein aristokratisch; es regirte eine & gahl im Reichsrate sitzender Abeligen, ber König war ein "Schattu", die Stände ein "Schreckbild". Jenachdem sich das letztere äußerte, m im Reicherate bie ruffische Partei ber "Müten" ober bie framific ber "Hite" obenan. Bezeichnender Weise wurden gerade um bie 3th da Ratharina sich durch Blut emporschwang, die Hite durch die Rip verbrängt. Da erwachte in bem jungen Kronprinzen Buftav, M Bater Abolf Friedrich feine Rraft zeigte, beffen Geift aber burch !! Literatur der Aufflärung genährt mar, der fühne Gedante, jein 300 namentlich aber seinen künftigen Tron von der Abelstyrannei # Im Jahre 1769 verlangte er, mit Ginwilligung bes von im bestimmten Baters, vom Reichstrate bie Einberufung ber Reichständ, und als dies nur mit willfürlichen Ginschränkungen geschah, wurden it widerspänstigen Reichsräte einfach abgesetzt. Buftav hatte, wie Soloffe

it, alle bie glanzenben Eigenschaften eines Ronigs, welche ber große iebrich, sein Oheim, verachtete, aber feine berjenigen, burch welche erfelbe groß geworben. Seine Energie mar mehr bie eines Mannibes, als eines Mannes, seine Art, Rante zu spinnen, ganz weibisch, n Leben ausschweifend und vergnugungsvoll, seine Moral burchaus lar. achdem er eine Reise nach Paris gemacht, zu welcher er mit Milbe n ben Ständen bie Mittel erhielt, und bort bie Rolle, bie er fpielen ollte, einstudirt hatte, wurde er 1771 burch ben Tob bes Baters Mit hilfsgeltern bes gewissenlosen frangosischen Ministers iguillon und mit perfönlichem Beistand bes Grafen Bergennes (oben i. 75) arbeitete er auf seinen Zweck hin, täuschte die Stände und meichelte bem Reichsrate und zugleich wieder bem Bolte, während er it bem frangösischen Gelte bie Truppen — gewann. Nachdem Alles nbereitet mar, ließ er, im Jahre bes Sturges Struensee's, ben Reichst von seinen Soldaten umzingeln und einschließen, bewirfte mit ichonen eben und bunten Aufzügen ben Reft, bem er noch burch öffentliches bfungen eines geiftlichen Liedes einen frommelnden Anstrich gab, und brte unter aufgepflanzten Ranonen an Stelle ber Abelsberrichaft bie umschränkte Monarchie ein. Indessen wurde burch ihn endlich wieder rdnung und Recht in Schweden eingeführt; im Ubrigen aber that er br für Soffeste, Ringelrennen, Mastenballe, Theater, Runftbauten und ngösirte Literatur, wofür enorme Summen verschwendet wurden, als : das Wol des Boltes, wie er auch die Presse viel strenger einschränkte bie gestürzten Oligarchen. Go war Gustav, im Gegensate ju ruensee, ein rlickschreitender Reformator und fiel baber, seiner burchaus rbig, auf einem Mastenballe unter Pauten und Trompeten, burch t Schuf bes in ratfelhaftem Berhaltniffe zu ihm ftebenben Antarftrom, hrend ber frangösischen Revolutionszeit, die sein Ideal, die lüderliche onarchie, aufammenschlua!

Bon ben monarchischen zu ben republikanischen Revolutionen übervend, gebenken wir, zugleich mit ben letzteren, ber politischen Bewegungen
es Landes, das mit denselben in die engste Berührung verflochten
irde.

In England warf die Accife, die bedeutenbste Einnahmequelle, Jahre 1685, ohne alle Abzüge 585.000 Pfund ab; die Nettonahme aus den Zöllen betrug damals 530.000 Pfund. Diese wern brückten jedoch das Volk weit weniger, als die "Rauchsangner", obschon diese jährlich blos 200.000 Pfund einbrachte. Sie tute nur mittels Hausuntersuchungen erhoben werden und erbitterte her die auf die Freiheit ihrer Wohnungen stolzen Engländer doppelt.
unten die Armen diese Steuer, was meistens der Fall war, am sesten Tage nicht bezahlen, so wurde ihr Hausgeräte ohne alle Barmizigkeit gepfändet, selbst die Betten nicht ausgenommen; denn die

Steuer war verpachtet und die Pächter suchten sich baher ohne Aldsicht auf die Betrossenen zu bereichern. Kamen ihre Angestellten ("Ranchsungmänner") auf die Häuser zu, so schrieen die Kinder, und die Beider
eilten ihr Geschirr zu verbergen. — Außer den genannten Steuen
waren die königlichen Domänen die bedeutendste Einnahmequelle; mit
ihnen betrug die jährliche Einnahme der Krone eine Million und diedhunderttausend Pfund, über welche der König frei versügte; denn die
auf ihm lastenden achtzigtausend Pfund an Zinsen für seine Gländigs
wurden jeweilen nur bezahlt, wenn ein gewissenhafter Minister regirk,
was vor Wilhelm's III. Tronbesteigung einzig unter Dandy der foll
war. Der größte Theil der Civilregirung kosten übrigens der Krue
nichts; die Beamten der höhern Justiz lebten von Sporteln, diesenign
der niedern auf Kosten der Städte und Grafschaften.

Während so an den arbeitenden Leuten gespart wurde, überhäust Karl II. seine Günstlinge und Areaturen mit öffentlichem Gelte. Sin Burndführer Monk, Herzog von Albemarle, bezog jährlich fünfzehntauses Pfund aus liegenden Gitern, der Minister Buckingham beinahe zwanzistausend Pfund. Die höchsten Staatsstellen wurden eifrig zur Bereicherung benutzt. Das Einkommen eines weltlichen Peers schätzte man auf dutausend, eines Oberkammerherrn auf fünftausend, eines Lord-Lieutenand von Irland auf vierzigtausend, eines ersten Lords des Schatzes oder Staat-

fefretars auf hunderttausend Pfund jährlich!

Da diese Berhältnisse noch in der Mitte des achtzehnten Jahrhundent nicht beffer waren, als die beiden Abelsparteien ber Whigs und Torid fich um die Berrichaft ftritten und nur fo weit fich um bas Bolt betimmerten, als fie es zu ihren Zweden benuten konnten, trat ein Bolksmam auf, ber bereits bie Talente und Fehler ber frangösischen Revolutionäre i fich vereinigte. - Biltes, fo bieg er, war von baglicher Erscheinung; er hatte keine Rahne mehr und schielte, seine Unterhaltung bestand u plumpen Boten, sein öffentliches Auftreten und Sprechen war schauspiele baft und seine Keber mit Gift getränkt. Aber er bafte tropbem Re manben, behandelte felbft feine Gegner perfonlich mit Schonung und wur ber Abgott bes Boltes, beffen Wahlspruch lange Zeit "Wilkes and liberty!" hieß. Seine Popularität begann mit ber Berhaftung, welch man in Folge seines Auftretens in seinem Blatte , the North Briton' gegen ben Barifer Frieden (1763) gegen ihn verhängte, ohne die gefet lichen Formen babei zu beobachten, und mit ber lächerlichen Magrege, bie bas Parlament ergriff, bas fein Blatt als "Schmähschrift" buch ben henfer zu verbrennen befahl, bem es aber bas Bolf aus ben banba rif! Wilfes, gegen welchen außerbem ein schmuziges Basquill fprach, burch bas fich Lord Sandwich \*), ehemaliger Genoffe feiner Ausschweifungen,

<sup>\*)</sup> Nach ihm wurden die Hamaii-Inseln benannt, weil er Cool's Embedungsfahrten als Marineminifter beforbert hatte.

roffen fab, wurde auf vier Jahre verbannt, die er in Frankreich zubrachte, tter aber, bei Anlag des nordamerikanischen Aufstandes von der Oppoon aurudgerufen und in's Barlament gewählt, von ber Regirung als utlaw" in's Gefängniß geworfen, vom Bolte bagegen befreit und im tumf herumgetragen, mas einen blutigen Zusammenftok mit ben Truppen cbeiführte. Ja, vor bem toniglichen Balafte führte man Rarl's I. urichtung auf. Während bas Parlament Wilkes trop wieberholter ahl wiederholt ausschloß, sah man überall fein Bilb hängen, und eine ifiotratin bemertte beshalb: "Er baumelt überall, nur nicht ba, wo er Ite." Boltsmaffen, die auf feinen Wint zum Anfftande bereit waren, elt er ftete im Zaume, ja verspottete felbst ben Gifer seiner Anhanger, it später gang auf die Seite ber Regirung und enbete fein Leben behaglicher Stellung als Rämmerer ber Stabt London (er ftarb 1797). t biefen späteren Jahren verficherte er, "niemals ein Bilfit gewesen gu n," und versetzte einer Frau aus bem Bolfe, welche ihn mit "Wilkes b Freiheit" begriffte: "Halt's Maul, alte Narrin, bas ift langft rbei! "

In die Reit von Wilke's Bolkstumlichkeit fiel eine noch schärfere pposition gegen bas herrschenbe System in Großbritannien; fie trat ihrend ber Zeit von Mitte 1769 bie Anfang 1771 in Briefen hervor, Iche unter bem Bseudonym Junius in ber Zeitung "Public adrtiser" und später in besonderer Ausgabe erschienen und ungeheures iffeben erregten. In geiffreichem Stil und mit tiefgebenber Renntniß c öffentlichen Berhältniffe traten fie für Aufrechthaltung ber Rechte und eiheiten bes englischen Boltes gegen König und Ministerium auf. Es erbe barin mit bitterm Sohne auf Montesquien und andere Rechtslehrer igewiesen, welche bie englischen Buftanbe im Auslande priefen, mahrend efelben boch fo heruntergekommen seien, daß Ereignisse wie das ungerechte erfahren gegen Wilkes und die englische Bolitik gegen Irland und Nordterita beweisen. Der Rame bes Verfaffers blieb fogar bem Berleger bekannt, ber die Handschrift auf geheimnisvolle Weise erhielt und burch be reich wurde. In neuester Zeit glaubte man ihn in Gir Philipp rancis, Beifiger bes hoben Rates von Indien in Rultutta, fpater erlamentsmitglieb (geft. 1813), entbedt zu haben.

Es ist bereits angebeutet, daß zur Zeit Wilkes' und der Briefe des mins der Aufstand der britischen Kolonien in Nordamerika ausbrach. er Krieg gegen diese Bewegung war unter dem englischen Bolke höchst ibeliebt, und seit dem Jahre 1770 wurde zu London bereits in Zeitungen id Abressen die Megirung geführt, welche man mit Fug revolutionär nnen kann. Die Berhaftung des Lordmahors und Mastregeln gegen ! Presse schutzen nur das Feuer, namentlich als 1775 Wilkes jene erste ürgermeisterstelle der Welt bekleidere. Während dieser Zeit nahm unter

ben Staatsmännern, welche für die Sache ber Freiheit und bes fortfdrittes eintraten. Ebmund Burte bie erfte Stelle ein. 3m Jahre 1730 zu Dublin geboren, wurde er 1764 Barlamentsmitglieb. mehrere Jahre früher erschienenen Satire, in welcher er ben Argumenten Bolingbrote's (S. 326) gegen bie Religion in spöttischer Beise solche gegen ben Staat zur Seite stellte und fich ben Anschein gab, als ob er ben Naturzustand empföhle, folgten 1770 bie "Gebanken" über bie Ursachen ber damaligen Missstimmung, worin er sich für die freisinnigen Grundlagen der englischen Berfaffung, für die Rechte des Boltes und gegen bie Rabineteregirung aussprach. Im Barlamente, wo er fich in beffen eine theatralische, oft sogar an's Lächerliche grenzende Haltung und Manier angewöhnte (und z. B. einst einen Dolch zog und schwang!), glanzte er als einer ber größten Redner neuerer Zeit und erregte besonders burch seine Theilnahme für die sich erhebenden Nordamerikaner Aufsehen, fuchte jedoch umsonst statt bes Krieges eine Bermittelung berbeizuführen. Er betonte namentlich bas Selbstbesteuerungsrecht ber Rolonien und bas Unrecht, bas ihnen burch Besteuerung vom Mutterlande aus zugefügt Ebenso stellte er sich auch mannhaft unter die Antlager be blutigen Büterichs Warren Sastings in Indien. Als aber die frangofifce Revolution feine Freifinnigkeit auf eine noch ftarkere Brobe ftellte, mar er bereits geiftig und körperlich alt und trat nicht nur feindlich, sonbem selbst fanatisch gegen die dort sich erhebende neue Ara der Freiheit auf Bon allen Reaktionären gelobt, starb er 1797.

Gesinnungtreuer als Burke blieb sein jungerer Zeitgenoffe und fruberer Freund Charles James For (geb. 1748 als Sohn Lord Holland's), größer an Talenten, aber auch an Fehlern, frei von aller Affektation und vom politischem Wankelmut, doch reich an Herzensgüte und gewinnender Sein Leben war ein Kampf gegen seinen großen Nebenbuhler William Bitt, einen jungern Sohn bes gleichnamigen, aber zum Low Chatham erhobenen Ministers, bes Berfechters gemäßigter Freiheit, bes Gründers der enalischen Seemacht und Helfers Friedrich's des Großen Der jüngere Bitt, 1759 geboren, legte sittliche Strenge und heftige Barte und Undulbsamkeit an den Tag. Go bekämpften sich beife Kantafie und falter Berftand, Rosmopolitismus und Patriotismus. Beibe Männer waren sich als Redner ebenbürtig, und ihre Fehde ist die Geschichte Englands am Scheibepunkte zweier Jahrhunderte. Forens Ministerium bebeutete stets die Freiheit und den Frieden (ben 1806 sein Tod vereitelte), Bitt's aber (ber schon mehrere Monate vorher tobt war) ben Krieg bis auf's Meffer gegen die neueren, seit Ende des achtzehnten Jahrhundens aber allerdings burch einen gewissenlosen Despoten vertretenen Ibeen.

Der alte Chatham war 1778 mährend seiner heftigen Rebe im Parlament gegen die Anerkennung der Freiheit Nordamerika's sterbend zu Boben gestürzt. Sie bahnte sich nichtsbestoweniger ihren

, und elf Jahre barauf folgte ihr biejenige Frankreichs nach. e aber verknüpfte mit ber englischen Opposition eines Wilkes. us, bes jungen Burte und for bie Gestalt eines ber ehrlichsten treuesten Demofraten jener Zeit, ber in England Die oftinbische tärbrutalität und Millionenfischerei eines Clive angriff, ben nmon Sense" in Amerita und die "Menschenrechte" in Frankreich cht, - Thomas Banne, bes unermübeten Rampfers gegen ben So tauschten auch die beiben werbenden Republiken : sich bezeichnende Bertreter ihres Wefens gegeneinander aus. rika wirkte in Frankreich der ehrenfeste einfache Buchdrucker Benja-Franklin, mabrend in Amerika für Frankreich ber unguvere Marquis Lafan ette Erfahrungen sammelte. Und so wie biefe n Männer, wurden auch die beiben neuen Republiken grundveren, an Charafter wie an Leistungen. Dort, über bem Ocean, it feit hundert Jahren diefelbe Republit mit berfelben Berfaffung, nach einem fünfjährigen Burgertriege, wenn auch bem unfterb= u Bafhington, bem uneigennützigsten Freiheitfampfer, noch ebenblirtiger Beift gefolgt ift. Diesseits aber ein fteter Bechfel Monarchie, Oligarchie und Anarchie, und noch nie eine Spur von icher, geordneter Demofratie mit thatfächlicher Rechtsgleichheit! Und r biefer ichroffe Begensat? Dort wirtschafteten Germanen mit ı eigenen Gut, bier romanisirte Gallier mit germanischem Gut, dem sie sich, wie ein Bogel mit fremden Febern, schmilckten. Bfreiheit ift ein altgermanisches But, mahrend die Gallier ftets nuffen und Druiben gehorchten. Die Bolksfreiheit verpflanzte sich Niebersachsen nach Britannien, während in ber Folge in Germanien bas nach gallischem Muster feubalisirte und hierarchisirte Fürstensie überwucherte, bas germanische Alpenland aber frei blieb, bis ein Batriziat dieselbe Rolle spielte, wie hinwieder ein Millionen= in England. Aber im Inselreiche, wie in ber Gletscherburg blieben zahlreiche Freiheitreste fibrig, bort Barlamente und Schwurgerichte. Lanbesgemeinden und ber Benfer Conseil general. Dort ftubirte Reste ein Montesquien; von hier brachte sie ein Genferkind , ber verhette Jean Jacques Rouffeau in bie Metropole seiner tersprache. So lernten die Franzosen ihnen bisher fremde urger= iche Freiheitbotschaften tennen, borther in monarchisch-konstitutionellem, er in republikanisch=bemokratischem Gewande, und beuteten sie mit ihnen eigenen Gewandtheit aus. Und beibe Richtungen traten ieinander auf im Rampfe gegen bas Alte, ben die finanziellen rmen eines Turgot und Neder heraufbeschworen, die alten brei ibe aber beschwichtigen follten, bis ein Abbe Sienes ben Tiersaus "Nichts" ju "Allem" machte. Montesquieu's Beift tampfte m genial-lüberlichen Donnerrebner Mirabeau, Rouffeau's Beift

in dem kalt-tugendhaften, den Paragraphen des Contrat social helatomben von Menschen opsernden Theistenpriester Robespierre. In Blutströmen wurde der "Geist der Gesetze" durch den "Social-Bertrag" erstidt, nachdem dieser noch nebendei Ronsseau's haß gegen den Spötter Boltaire im Blute der Girondisten gekühlt, und es herrschte eine Berfassung, welche im Wortlante den Geist der nordamerikanischen, in der Praxis aber die Tage eines Marins und Sulla wiedergad. Die Grundsätze und Iden der Revolution sind germanisch, — wir dürsen sie als unser Eigentum reklamiren, — nur ihre Exzesse, um die Septembermorde, die Guillotine, der ländergierige Eroberungskrieg sind unbestritten gallisches Gewächs, seit Cäsar's achtsähriger Arbeit vermischt mit römischem, in engem Bunde zu gemeinsamer Rache an den Nachkommen der Kimbern und Teutonen!

So war es auch ein Deutscher, welcher nach ber titanischen Revelution beren höhere Ibeen querft in ein Spftem brachte, baraus aber nicht. wie bie Frangosen, die Konsequenz des ewigen Krieges, sonden vielmehr jene bes ewigen Friedens jog, - Immanuel Rant (oben S. 367 ff.). Die Früchte seiner Thätigkeit auf biesem Felbe wuchen aus bem Schose seiner Kritif ber praktischen Bernunft und reiften erf in seinem höhern Alter. Auch in ihm hatte Unterbrückung ben freien volltischen Blid gewedt. In der Nacht, die auf Friedrich's hellen Tag und Abend hereinbrach, in bem wiften Traume, ben bie frommelnba Schwindler Wöllner und Bischofswerder (oben S. 233) über Breußen heraufbeschworen, war auch Rant's ehrwürdiges Saupt nicht sicher. Dan erfrechte fich, ihm 1794 die fernere Beröffentlichung "folcher Schriften", wie seine "Religion innerhalb ber Grenzen ber Bernunft", zu unterfagen. Er gehorchte, folange bas bunkle Regiment herrschte; aber als er wieder auftreten durfte, wandte er fich der Bolitik, statt der Religion Trot feines hoben Alters find feine Anfichten von freiem Beifte burchweht, verraten jedoch einiges Schwanken zwischen ber Begeisterung für die neu sich erhebenden demokratischen Ideen und dem Abschen vor ben in Frankreich begangenen Entweihungen berfelben. Im Ganzen hielt er fich ziemlich eng an Rouffeau, mit welchem und beffen Borgangern er ben Staat auf ben Gesellschaftvertrag grundete, benen gegenüber er aber zuerst einen Unterschied zwischen bem Ginzelwillen ber Busammentretenden und beren Gesammtwillen ahnte. Den bürgerlichen Buftand grundet er auf die Freiheit jedes Gliedes als Menichen, auf die Gleichheit Aller als Unterthanen und auf die Selbständigfeit eines Jeden als Bürgers. Die nähere Ausführung biefer Brimipien erinnert in bebeutenbem Mage an die Erklärung ber Menschenrechte burch Siepes. Statt ber bespotischen väterlichen verlangt a eine vaterländische Regirung. Bon ber Gleichheit jedoch macht er eine Ausnahme zu Gunften bes Staatsoberhauptes, mahrend er alle erblich en Borrechte verwirft. Für alle Burger verlangt er Mitwirfung aur Befetgebung. Bezüglich ber Staatsform unterscheibet er bie rebu= blikanische und die despotische, von welchen jede wieder monardischen, ariftotratischen ober bemofratischen Charafter tragen tome. Auffallender Beise aber erblickt er in der bemokratischen Form die meifte Gefahr ber Despotie, weil ba "Alles Herr sein wolle". Sein Ibeal ift baber die Repräsentativverfassung, in welcher die verschiedenen Bewalten, die gesetzgebende ober souverane, die vollziehende und die recht= sprechende einander gegenseitig beschränken. Hinsichtlich der Souveranetät spricht er fie theoretisch bem Bolte, praktisch aber (aus Furcht vor beren Migbrauch!) dem Staatsoberhaupte zu. In der Theorie Rousseau's Schiller, wird er, beim Anblide ber Revolutionsgräuel, in ber Braris Hobbes' Anhänger. Im Übrigen vertheidigt er die freie Meinungs= äußerung, vermirft aber jeben Wiberstand gegen bie Regirung. profetischem Beifte verficht er indeffen den Fortschritt von der ftaats= burgerlichen zu einer weltbürgerlichen Berfassung in Form eines volter = rechtlichen Bunbes. Diefe Ibee führt ihn endlich zu bem acht humanen Bedanken eines "ewigen Friedens" (1795 erschienen), ju welchem er sowol Praliminar= als Definitivartitel entwarf. Erstere beißen :

1) Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Borbehalte des Stoffs zu einem kunftigen Ariege ge-

macht worden.

2) Es soll kein für sich bestehender Staat von einem andern Staate burch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.

3) Stehende Beere follen mit ber Zeit gang aufhören.

4) Es sollen keine Staatsschulben in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden.

5) Rein Staat soll sich in die Berfassung und Regirung eines

anbern Staates gewaltthätig einmischen.

6) Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im kunftigen Frieden unmöglich machen mufsen, als da sind: Anstellung von Menchelsmörbern, Gistmischern, Brechung der Kapitulation, Anstiftung von Berzat in bekriegten Staaten u. s. w.

Als Definitivartitel schlägt Rant vor:

1) Die bürgerliche Berfassung in jedem Staate foll republikanisch sein (nach obiger Auffassung bieses Wortes nämlich!).

2) Das Bölkerrecht foll auf einer Föberation freier Staaten ge-

grundet fein.

3) Das Weltbürgerrecht foll auf Bebingungen ber allgemeinen

Sofpitalität eingeschränkt fein.

Die Ginführung biefer Artikel erwartet Kant von ber Macht ber Natur und fügt als "geheimen" Artikel noch bei:

"Die Maximen ber Philosophen über die Bebingungen ber Röglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege geruften Staaten zu Rate gezogen werden."

Und was war das Schicksal dieser hochherzigen Anregung deutschaft Wissenschaft? — Sie ist verschollen und vergessen und es wird was immer im Groken darauf los gemordet! —

### Dritter Abichnitt.

## Die Geschichtschreibung.

#### A. Romanische Bolker.

Die im fünften Buche ber Rulturgeschichte bes Zeitalters ber Am flärung querft betrachteten Staatsrechtslehrer suchten zu zeigen, wie Ge schichte gemacht werben follte; die ihnen folgenden Reformer suchte selbst Geschichte zu machen und machten auch zum Theil wirklich folde; wir muffen nun jene Schriftsteller berudfichtigen, welche Geschichte fdriebn und unter benen uns auch manche Namen ber zwei vorhergebenden Ab schnitte wieder begegnen werden. Am nächsten steben sich in unfen Beriode die Männer, welche Geschichte machten und Jene welche solde fcrieben, in Frankreich; benn die hervorstechendste und im Erfolgt gludlichste Art geschichtlichen Schrifttums, welche bieses Land im 17. mb 18. Jahrhundert hervorbrachte, maren die Dentwürdigkeiten (Mémoires), in welchen Theilnehmer an den öffentlichen Begebenheim ihren Antheil sowol, als ihre Beobachtungen in ber Frische ber & innerung, freilich auch ohne Unbefangenheit niederlegten. Die Memoim find acht frangosisches Gewächs; benn in ihnen läft sich am befter eleganter Stil und jubjektiver Erguß über Personen und Dinge wer Wir finden unter ihren Verfassern 2. B. Staatsmänner mit einiaen. Sully, Rrieger wie Baffompierre, Parteiführer wie Roban u. j. " Unter ber großen Anzahl dieser Memoiren sind die ausgezeichnetsten jemt des Kardinals von Retz (ursprünglich) Paul de Gondi, 1614-79), welcher seine Zeit von einem höhern Standpunkte und mit voruntelle freierm Auge betrachtete und mit fraftigem, lebensvollem Stile malt, jo daß er als Schriftsteller sich entschieden größere Berdienste erman, als durch seine schwankende und leichtfertige Rolle in den politischen Greignissen der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts. Aus dem 18. Jahrhundert ist zu nennen Louis de Rouvron, Berzog von Saints Simon, Bathenkind Ludwig's XIV., aber Jansenist, (1675—1755) Sittenmaler bes Sofes feines Bathen, mit bem er gerfallen mar; " schrieb mit Geschick und treffender Wahrheit.

Im Bebiete ber eigentlichen Beschichtschreibung mar eine naue Renntnif und gemiffenhafte Sichtung ber Quellen mahrend biefer mzen Beriode noch unbefannt, ebenfo eine unbefangene Darftellung r Thatsachen, indem man je nach Reigung bem Rönig, bem Abel ober n Rirche, sowie später ber Aufflarung und ben philosophischen Mobeisichten schmeichelte. Die Wahrheit wurde gang und gar nicht berudhtigt und neben ben Berichten über Schlachten und hofgeschichten bie ntwidelung ber Rultur völlig übergangen. Auch auf Diefem Gebiete rrichte, wie gleichzeitig auf jenem ber Boefie, vor Allem bas Bestreben, bie ormen des flaffischen Altertums fich anzueignen, ohne in beffen Beift einbringen. Einen tiefern Blid verrät, abgesehen vom firchlichen Standntte, Boffuet's Abrif einer allgemeinen Gefchichte. Unter ben rigen Historifern bes 17. Jahrhunderts sind erwähnenswert: Benri Boulainvillers (1678-1722), ein Berehrer bes Feubalmejens b Berfaffer frangösischer Geschichten, sowie eines Lebens Mohammeds, : Abbe Dubos, bem Borigen gegenüber ein Berfechter ber Staats= beit und absoluten Monarchie, welcher mehr ber einheimischen, ber be Saint=Real, welcher mehr ber ausländischen Beschichte lebte, : wahrheitliebende Brotestant Baul de Rapin = Thonras, Berfaffer er Geschichte Englands, René Aubert de Bertot (1655-1735) er solchen bes Malteserorbens und ber Umwälzungen Roms, u. f. w. 8 Sammler geschichtlicher Materialien machten sich damals verdient: ienne Baluge (1630-1700) durch Sammlung ber frankischen pitularien und ber Ronzilien, Jean Mabillon aus Reims (1632-1707) rch schapbare Werke über Diplomatik und Rlostergeschichte, und Berrb Montfaucon (1655-1741) burch sein Brachtwerk über bas tertum und seine Monumente ber frangofischen Monarchie.

Im achtzehnten Jahrhundert trat als Geschichtschreiber der Eschiche Boltaire auf. Seine bedeutendsten Werke über politische schichte sind: die klare und anziehende, aber oberflächliche Geschichte kl's XII. von Schweden, die Geschichte Rußlands unter Peter dem tohen, und die nüchternen Annales de l'Empire. Die philosophisch zaltene Histoire universelle, später betitelt "Essai sur l'esprit et i moeurs des nations", ein antipodisches Gegenstück zu Bossue's en genanntem historischen Buche, ist dagegen der Kulturgeschichte gedomet, über welche dies Buch mit seinen umfassenden Überblicken und krachtungen ein damals noch neues Licht verbreitete, wie es auch den trangspunkt der neuern historischen Kritik bezeichnet; speziellere Zwecke solgt das in blühendem Stile geschriebene Siècle de Louis XIV.; gelang Boltaire jedoch nicht, mit seinem Précis du Siècle de wis XV. der letztern Benemnung Bahn zu brechen. Auch die Rechtschichte bedachte er in seinem Buche über das Parlament von Paris.

Unter seinen Nachfolgern nennen wir ben Abbe Gabriel Bonnot

be Mably (1709-1785), Condillac's Bruder (S. 344), 1 Die Geschichte seines Baterlandes ber griechischen und romischen über ihres monarchischen Flitters entkleibete und überhaupt bas alter gegenüber bem Altertum berabsette, aber mit richtigem Blid Eroberungssucht ber frangosischen Berricher nur Barbarei und D mus fant und auch sonft vielen Irriumern und Borurteilen bi ein Ende machte. In die Geschichte Roms vertieften fich Charles ? (1661-1741) und fein Fortseter Louis Crevier (1693mit mehr Geift aber, nach bem Mufter Sallust's, Charles be B (1709-77), - in jene ber Griechen und anderer alter Bölfer ? Freret (1688 bis 1749), welchen Arnb ben grundlichsten ; jener Zeit nennt und welcher seine Auffaffung ber frangofischen ? chie mit der Bastille bugen mußte, sowie der Abbe 3. 3. Ba lemy (1716—1795), ber Berfaffer ber berühmten "Voyage du Anacharsis en Grèce" (1788), welche bie Zustände bes alten mit historischer Treue, aber im verflachenden Stile ber Reit t Mit der Geschichte verschiedener Bölker der Neuzeit (namentlich n jenigen Oft= und Westindiens) beschäftigte sich der Abbe F Rannal (1711-1796).

In der Geschichtschreibung Italiens schuf das achtzehnt hundert Lobovico Muratori's (1672—1750) Annali l'Italiden ältesten Beiten bis 1749 fortgeführt) und Bietro Giant freisinnige Storia civile del regno di Napoli, deren Berfasser seiner Angrisse auf römische Mißbräuche von Land zu Land irrer und endlich, in Savoien ergrissen, auf der Citadelle von Turin

### B. Germanische Bolker.

Der Anbruch bes Zeitalters der Aufklärung traf die de Geschichtschreibung in den Händen von Schriftsellern, die sich der Koms bedienten, deren Arbeiten aber nichts Hervorragendes de Einen Fortschritt zum Bessern zeigen erst die geschichtlichen Lel des Christoph Cellarius aus Schmalkalden (1638—1707), Lin Halle, über das Altertum, das Mittelalter und die neue Zeit, großen Anklang sanden. Zum ersten Wale war darin die Ein der Geschichte nach den sog, vier Weltmonarchien verlassen und i jenen drei Hauptabtheilungen eingesührt, sowie in das Ganze ein matische Ordnung gebracht\*). Später erwarb sich Samuel von dorf (oben S. 427 ff.), das doppelte Berdienst, die deutsche Sp

<sup>\*)</sup> Befendond', bie Begründung ber neuern beutschen Geschichtst burch Gatterer und Schlöger, nebst Einleitung über Gang und Stand von biesen; Leipzig 1876, S. 18 ff.

ie Geschichtschreibung wieder eingeführt und in Diefer eine pragmatische uffaffung burchgefilbrt zu haben. In feiner "europäifchen Staatengehichte" (1682) wandte er seine uns bekannten politischen und patrioichen Grundfätze auf die Geschichte an. Der von ihm vorgezeichnete beg blieb jeboch vorläufig unbeachtet, und man hielt noch lange bie imprägung möglichst vieler Namen und Jahrzahlen in bas Gebächtnif r mabre Geschichtfeuntnift. Tabellen und fogar hierogluphische und busartige Miber vertraten bie Stelle ber Lehrblicher, in welchen Spielereien 5 3oh. Buno, Professor in Lineburg (1672) bervorthat. refelben machten fich auf bem Gebiete ber Geschichte inbessen noch netboten = Sammlungen und Spoothesen = Kabrifation breit. Abner aus Turchau (1688-1731), Rettor in Hamburg, begann e Erdimbe und Geschichte in Form von Fragen und Antworten ju banbeln, boch auch biefe Manier wurde von seinen Nachahmern bis t's Lächerliche getrieben; weber er aber noch Lettere hatten eine Ahnung >22 geschichtlicher Rritit und jest muß uns scheinen, als hatten fie blos Etleine Kinder geschrieben. In der ersten Salfte des 18. Jahrhunderts Trichte bas Streben vor, burch bie Geschichte moralische Lehren qu theilen, zur Tugend anzufeuern und vom Laster abzuschrecken. tem Verständniß früherer Zeiten als ber bamaligen ober auch mur ber rmaligen Berhältniffe anderer Orte und Gegenden als berjenigen bes berfassers war gar keine Rebe. Nicht nur wurde die Kulturgeschichte Auz tobigeschwiegen; selbst von einem verständnifreichen Uberblicke ber Mittschen Geschichte hatte man keine Ibee. Ja man behandelte bie nhthische Geschichte mit mehr Borliebe und ausführlicher als biejenige iftorischer Zeiten. Professuren ber Geschichte gab es noch selten, und es mußte schon wie ein Fortschritt angesehen werben, als zu Anfang bes 18. Jahrhunderts begonnen wurde, ben Bortrag ber Geschichte, statt wie bisber bem Brofeffor ber Dichtkunft und Beredsamkeit, bemienigen bes Staatsrechtes zu übertragen! Der erste Hochschullehrer, ber lettere Berbindung zu einer fruchtbringenden zu gestalten wußte, war Joh. Jak. Rascow (1689-1761) in Leipzig. Seine Bortrage murben lebendiger und gehaltvoller als die früheren, und er mar ber Erfte, ber bie Geschichte im ihrer selbst und nicht um anderer Wiffenschaften willen lehrte. Mit einem Wirken beginnt die quellenmäßige, lesbare und in würdiger Weise ehaltene Geschichte ber Deutschen. Er fand aber unter seinen Zeitgeoffen noch feine Nacheiferer. Ginen weit nachhaltigern Ginfluß als noch o treffliche beutsche Landsleute übte bamals ber frembe, aber gewandte Boltaire auf die deutsche Geschichtschreibung aus. Während er auf zine frangofischen Berufsgenoffen nur hochft ungunftig einwirkte und unter hnen Oberflächlichkeit und absprechenden Beist pflanzte, murben bei ben Deutschen nur seine guten Seiten maggebend, nämlich sein bervorragender Scharffinn und fein glanzender Stil, seine künftlerische Anordnung und Gruppirung des Stoffes und seine großartige Auffassung der Thusachen. Diese Einwirkung war besonders in Göttingen, dem ersten Herde wissenschaftlicher Geschichtsorschung in Deutschland bemerkbar, und zwar namentlich unterstützt durch die Eensurfreiheit der dortigen Professen, eine Folge der Personalunion Hannovers mit England. Hier wirkte seit 1747 Johann Stephan Pütter aus Jerlohn (1725—1807), im Staatsrechte ein Nachfolger des ältern Moser (oben S. 461 f.); auch seine geschichtliche Wirksamseit stand noch im Dienste des Staatsrechtes. Über diesen Standpunkt schritten erst Gatterer und Schlöger hinans.

Johann Christoph Gatterer, geboren 1727 ju Lichtenau im Gebiete Nurnbergs, arbeitete sich aus armlichen Berhaltniffen empor, wurde 1752 Gymnasiallehrer in Nürnberg und 1759 Professor in Göttingen, wo er 1799 ftarb. Durch ihn wurde die Bahn gebrochen, auf welcher fich bie Geschichte zur selbständigen Wiffenschaft entwidelte, besonders seitdem (1761) sein Handbuch ber Universalgeschichte erschiere (bas allerdings unvollendet blieb). Auch begründete er das Studium ber geschichtlichen Quellen, sowie bassenige ber Rulturgeschichte, filr welche er ein vollständiges Schema in vier Abtheilungen aufstellte (1. Religions-, 2. Staats-, 3. hausliche und 4. fünftlerische und wiffenschaftliche Berbaltniffe). Endlich schuf er die gelehrte Bflege ber sogenannten Silfemiffenschaften ber Geschichte, besonders die Urkunden=, Geschlechter= und Bappen= fenntniß, wie er benn auch bebeutenbe Sammlungen von Mitnzen, Sigeln und Dokumenten anlegte. Ein weiter Blid zeichnete ihn noch nicht aus, wozu besonders beitrug, daß sein Leben still und ruhig bahin floß, obm mit ben Zeitereigniffen in Beruhrung zu tommen, und daß er niemall über bie Nachbarschaft ber Orte seines Wirkens hinauskam. ber Erste, welcher (1774) eine Art historischen Seminars (bas "biste rische Institut") eröffnete. Als Kritiker wirkte er in seinem "bistorischen Journal" (feit 1772), mahrent feine "allgemeine hiftorifche Bibliothet" (nur 1767 — 1770) seine gehaltvollsten Abhandlungen veröffentlicht. Gine ber mertwürdigsten unter ben letteren ift bie, in welcher er ba Gebanken behandelte, daß bas Bestimmende in ber Geschichte nicht bi ben Raisern und Rönigen, sondern bei ben Gliebern ber Reiche # suchen sei.

August Ludwig Schlözer, Gatterers Zeit= und Strebensgenosst, aber Charaktergegenbild, ben wir als Politiker, Reformer und Rechtselberer bereits kennen (s. oben S. 466 f.), war durch seine für jent Zeit weiten Reisen, seine ausgebreitete Sprachenkenntniß, die er sich aus eigenem Drang erwarb, und sein lebhaftes Interesse an den Zeitbegebenheiten besonders zum weitblidenden Geschichtsorscher geeignet, die in seinem Fache die Deutschen von kleinlichen zu großen, umfassenden Geschichtspunkten emporleitete. Seit 1769 in Göttingen neben Gamen wirkend, doch ohne Einvernehmen, ja ohne allen freundschaftlichen Ber

br mit ihm, bearbeitete er nicht nur wie Dieser die allgemeine Geschichte, abern war auch bestrebt. Gesetze für beren Behandlung zu finden und faustellen. Die noch jett befolgte spindronistisch-ethnographische Methode Er war auch ber erste Begriinder ber fritischen Richtung Deutschland und bezweifelte bereits die Glaubwürdigkeit ber ältesten Mergeschichten, besonders ber römischen. Mit Borliebe behandelte auch er ich Gatterer bie Rulturgeschichte, namentlich bie Geschichte ber Erfindungen b Entbedungen, und tabelte bie bevorzugende Berlichfichtigung ber Exoberer und Weltverwüster ". Bon funftvoller Darftellung und anbenbem Stile war jedoch bei ihm die Rebe noch nicht, und zwar um weniger, als er völlig ber Fantasie entbehrte. Defto mehr regte er rch die Kraft seiner Beredtsamkeit an, und zwar besonders in den damals lichen "Zeitungskollegien", in welchen die Lehrer ihre Zuhörer in die igesfragen einführten. In benselben waren Männer wie Johannes Miller, Rubs, Freiherr von Stein, Graf Münster u. A. Schlözers Ruver. Unter feinen Werken begründete besonders die "Nordische Geschichte" 771) seinen Ruf. Sehr zu schätzen sind auch seine Grundriffe ber Weltschichte, besonders jener filt die Jugend (1779). Auch hat er nicht nur r Deutschland gewirft, sondern mahrend seines Aufenthaltes in Rukland. rch Herausgabe bes Annalisten Restor (Bb. III. S. 122) sogar bie ffifche Geschichtforschung begrundet. Außer Gatterer und Schlözer wirkten Göttingen feit 1772 ber lebendig ichildernde Rulturhiftorifer Chriftoph teiners (1747-1810) und seit 1779 ber anziehend und fein borigende Ludwig Timotheus Spittler (1752-1810, seit 1806 Minister feiner Beimat Bürtemberg), ber bie Genannten balb an gründlicher uellenforschung, heller, und weitblidender Auffassung und magvoller arftellung übertraf. Sein "Grundrig ber Geschichte ber driftlichen rche" (1782) und "Entwurf ber Geschichte ber europäischen Staaten" 793), sind freisinnige, gründliche und gehaltvolle Werke. - Die "Geichten schweizerischer Eibgenoffenschaft" (1786 ff.) bes Schaffhausers bannes Müller (geb. 1752, erft Professor in feiner Beimat, bann Raffel, 1786 Bibliothekar bes Rurfürsten von Mainz, 1792 Sofrat Wien, 1804 Siftoriograph in Berlin, 1807 Minister bes Königreichs eftfalen, wo er 1809 ftarb) begründeten burch glanzenden Stil und selnde Darstellung eine neue, "fünstlerische" Epoche ber Geschicht= reibung, wenn auch die Rritit noch höchst oberflächlich war und die litische Charafterlosigkeit bes Berfaffers gegen seine Arbeiten einzunehmen ignet ift. Bekanntlich blieb fein genanntes Hauptwerk unvollendet, murbe er von Anderen fortgesett. Gin volkstümliches und burch feine Unparteifeit portheilhaft bekanntes Werk ist die "Geschichte des siebenjährigen ieges" (1788) von Johann Wilhelm von Archenholt, geboren 45 zu Danzig, gestorben 1812 in Solstein, der ben Rrieg ale preuber Offizier mitgemacht hatte.

Bur höchsten Bollendung erhob sich die Geschichtschreibung des Aufklärungszeitalters in England; hier hat die eigentlich moderne historik ihre Heimat; aber sie entwicklte sich erst in Folge der Anregungen, welche sie von Frankreich her, nicht durch die dortige historische Ehätigkeit, sondern durch die geistreichen historisch-philosophischen Ausstührungen Montesquien's empfing, welche wieder ganz von englischen Geiste durchsäuert waren.

Der erste Junger Dieser burch geistvolle Auffaffung ber Geschicht ausgezeichneten Schule mar David Sume, ben wir bereits (S. 328) als Philosophen kennen gelernt. Bon seinem Sauptwerke, ber "Geschicht von England", ließ er zuerft, 1754, die Geschichte bes Saufes Stuart, darauf, riidwärts schreitend, 1759 diejenige bes Hauses Tudor und erft zulett. 1761, Die altere Geschichte bis auf Beinrich VII. erscheinen. Tief empfunden ift sein Werk nicht, vielmehr kalt und gleichgiltig gegen bie großen Bewegungen in seinem Baterlande, beren Urfachen er, gleich Boltaire, in Außerlichkeiten und Bufälligkeiten suchte, ftatt ihrem tiefen Wesen auf ben Grund zu geben. Go erklärt er sich benn gegen bie englische Revolution, weil er in ben Buritanern nur unduldsame Frömmler, nicht Feinde ber Despotie erblickte, und trug seinen Saf gegen fie auch auf die Whige über, die er für ihre Rachfolger hielt. Hume's Eifer erwacht nur, wenn es ber Aufflarung gilt, für fie befämpft er Alles, was er als ihren Gegensatz betrachtet, felbst bas Chriftentum. hat durch ihn die Wiederbelebung antiker Geschichtschreibung, verbunden mit einer ben Alten unbefannten Rritit, begonnen; er ift ber Schöpfer bes historischen Stile, und ber seinige ist ebel, rein, gebilbet, geiftreich und magvoll; er faßt die civilisirten Berioden ber Geschichte trefflich auf; aber die ihnen vorangehenden barbarischen versteht er nicht.

Dem französischen Ginfluffe, welcher hume beherrschte, entzog sich selbst sein nächster Nachfolger, ber presbyterianische Prediger William Robertson (1721—1793) nicht, beffen patriotischer Gifer, größer als jener hume's, ihn bei Anlag bes Ginfalles bes Bratenbenten von ber Ranzel unter die Truppen des Baterlandes trieb. Als Theolog war er ohnehin mäßig und bulbfam; aber nähere Befanntichaft mit ber aufklärenden Literatur nahm ihm vollends jede einseitige presbyterianische und ichottische Richtung. Boltaire's Essai sur les moeurs wurde das Borbild seiner hiftorischen Schriften. Er bringt in seinem Texte nut turze, gedrängte Überfichten, allgemeine Bilber, und verweist alle Spezialitäten, und waren fie noch fo wesentlich zur Uberfichtlichkeit, in die Roten Much verfährt er in der Herleitung historischer Ereignisse wie Boltaite und Hume; er erkennt die wahren, tiefen, lange vorbereiteten Ursaden 3. B. der Kreuzzuge, nicht und sucht allzu oft die erzählten Ereignisse m bem Sinne feiner Zeit, welche er allein begreift, ju forrigiren. Sem Hauptwerk ift die Geschichte Rarl's V., in welcher er, abgeseben von ber

getabelten Oberflächlichkeit bes Urteils, mit anerkennenswerter Unparteilichkeit die Resormation darstellt. Seine übrigen Werke sind: die Ge-

foichte Schottlands und bie Geschichte Amerita's.

Größer als bie beiben eben genannten historiker war Ebuard Gibbon, geboren 1737 ju Butnet in Gurret, geftorben 1794 gu London. Er nährte seinen Beift an ber frangösischen Philosophie umb ben Ruinen Italiens und schrieb, größtentheils zu Lausanne in ber Schweiz, sein unsterbliches Werf "History of the decline and fall of the Roman empire" (erschienen 1776-1788). Bettner fagt von ihm, bag er bie historischen Gebanken Boltaire's ausführte und in's Werk setzte. Gleich Baple und Rousseau war er in unreisem Alter zur tatholischen Kirche über- und in reiferm zur protestantischen zurüchgetreten. Roch später aber nahm er, wie hume, eine feinbselige Stellung gegenüber bem Chriftentum ein, beffen urfprünglich gute und große Seiten er nicht aufzufaffen wußte, und wurde hierdurch fogar jum Lobredner bes Islam, ja bes Turkentums! — Billemain ruhmt, Gibbon habe mit ber nordischen Gelehrsamkeit die Unabhängigkeit, die Ansichten, die Borurteile und sogar die Stilformen vereinigt, welche die französische Philosophie im achtzehnten Jahrhundert zu Rennzeichen hatte. Der Mann, welcher als englisches Barlamentsmitglied bie ernften und welterschütternben Berhandlungen über die Erhebung Nordamerika's an fich vorüber braufen ließ, ohne ein Wort babei ju äußern, und ohne ju schwanken es mit bem starrtöpfigen Ministerium North hielt, in bas er sogar selbst als Lord = Rommiffar bee Sanbels trat, bis er mit bem Deifter fturgte, biefer felbe Mann fchrieb ein Wert, welches nicht nur ben Berfall einer Welt erzählte, sonbern burch seine Kraft und seinen Geist eine andere Welt zertrummern half, die fendale Welt, welche ein Jahr nach der Bollendung jenes merkwürdigen Buches durch die Revolution Frankreichs ben erften Tobesstoß erhielt. Aber Gibbon mar fein Republifaner; er erblicte sein Ibeal im romischen Reiche unter ben besieren Kaisern, also wie Friedrich und Boltaire im aufgetlärten Despotismus. Und bamit hatte er auch, ohne es zu wiffen, geahnt, wohin jene Revolution später führte.

## Bechstes Buch.

# Wahrheit und Dichtung.

### Erfter Abschnitt.

## Die romanischen Nationalliteraturen.

### A. Pas Beitalter Ludwig's XIV.

Nicht nur die Reformen auf dem politischen und die Forschungen auf bem wiffenschaftlichen Gebiete waren es, welche bie große Reve lution der Bölfer und der Geifter am Ende unserer Beriode vonte reiteten, - fonbern bagu wirkte vorzüglich auch bie Bebauung besjemign Felbes ber literarischen Thätigkeit mit, welches weiteren Rreisen ber Bilbungbebürftigen bas zugänglichste und verständlichste ift und welche man wegen ber Sorgfalt, die seine Bearbeiter und Pfleger auf bie Be fälligkeit der Form, die Regelmäßigkeit der Ausbruckweise verwenden, und wegen der Freiheit, mit der sie ihre Fantasie walten laffen, bat ich on e zu nennen pflegt. In biefes Bebiet bes fünftlerischen Still w legen wir jene literarischen Erzeugniffe, welche teiner Beweisfilhrung be burfen, sondern auf der Wirklichkeit bes Lebens ober auf der Döglichkeit ber Fantasie beruhen und daher ben Lesenden anziehen, b. h. zur Er beiterung ober Belehrung aller Rlaffen, nicht zur Unterstützung ber wiffen schaftlichen Forschung Ginzelner bienen. Wir handeln baber in biem Buche unferer Periode fowol von ber fünftlerischen Darftellung mahren, als von berjenigen geträumter Dinge, ober von Wahrheit und wi Dichtung. Das Zeitalter ber Auftlärung zeichnet fich nun babuch aus, daß es, entgegen bem vorhergehenden, welches von ber Schöpfung origineller Gebilbe immer mehr zur Nachahmung verzerrter folcher berab gesunken war, vielmehr sich aus dieser Geschmacksverirrung allmälig wieder zu felbständigen Gestaltungen erhebt. Die Darstellung feiner

öngeistigen Thaten beginnt baber mit ber Nation, welche auf bem ebiete ber schönen Literatur die geschilberte Zeit hindurch mit wenigen esnahmen in ber Nachahmung befangen blieb, mit ber frangofisch en, ht hierauf zu berjenigen über, welche sich bestrebte, zu ber bereits iher von ihr im großen Menschenkenner vom Avon erreichten Erhabenit wieder emporzusteigen, ohne dies vollständig zu können, ber eng= fchen, und schlieft mit berjenigen, welche nach langem Taften in unden Gauen endlich aus ber Dunkelheit jum Lichte einer neuen Bluteb Glanzperiode fich wieder emporrang, mit ber beutschen.

Die icone Literatur Frantreiche verharrte infofern unfere geumte Periode hindurch auf dem von uns oben (Bb. IV. S. 411 b 417) charafterisirten Wege, als sie zu keiner selbständigen und vor Iem zu teiner volkstumlichen, in ben Gesichtstreis ber weniger boch= bilbeten Rlaffen ber Nation herabsteigenben ober vielmehr biefelben ju p emporhebenben Schöpfung gelangte. Dagegen unterbrach fie in ber ttern Balfte unserer Beriobe bie blinde Singebung an eine miglungene achahmung bes klassischen Altertums burch eine Anlehnung an bie inrifchen in England aufgetauchte Literatur ber Aufflärung, boch bies ihr in der Wahl der Stoffe und der Art der Aukerungen, als in der rm ber Ausarbeitung, und wieder mehr in ber von uns bereits be=

nbelten wiffenschaftlichen, als in ber bichterischen Thätigkeit.

Wie auf bem Gebiete ber Politit, so herrschte Frankreich in Europa ch auf bemienigen bes literarischen Geschmacks in ber angebeuteten ichtung unter ber Regirung ber Karbinäle Richelien und Mazarin, noch thr aber unter berjenigen Ludwig's XIV., und ber Charafter ber lichen französischen Rlassif in Diefer Zeit ift auch völlig berjenige ber egirung biefes Rönigs, beffen verwerfliches, bem eigenen Bolfe und mben Nationen schädliches Treiben wir oben (S. 92 ff. und 202 ff.) icilbert haben. Es ist eine Leerheit an Gefühlen, eine Sohlheit ber eklamation, eine Falschheit des Bathos, eine Gezwungenheit ber Diktion b des Bersbaues, eine Unterwürfigkeit und Kriecherei vor dem Abgotte 3 Tages, welche in dieser sogenannten Glanzperiode ber Literatur richt, beren Dichtung weber mit bem Gemute noch mit ber Fantasie 3 Dichters, weber mit beffen Baterlandsliebe, noch mit ber Freube an : Ratur zu schaffen bat, sondern ausschließlich ber Reflexion und einer A humanisten nachhinkenben, einseitig philologischen und mythologischen elehrsamkeit ihren Ursprung verdankt. Es ift babei übrigens bezeichnend, k bie Griechen ben Frangofen fo aut wie unbefannt blieben und baf : Letteren bas gesammte Altertum burch eine römische Brille betrach= en und die Römer in abnlicher Beise kopirten wie Lettere die Sellenen. och war bamit nicht bas gefammte Felb erschöpft, auf bem fich bie thahmungsucht ber bamaligen Franzosen bewegte, welche außer ben imern auch von ben stammverwandten it a lie nisch en und spanisch en

Dichtern eine verzierte und bilberreiche Sprache borgte. Das binderte jedoch nicht, bag anch biefe Phafe ber Literatur Lichtfeiten barbet, bie theils in bem Talent und in ber natürlichen, nicht gang zu unterbruchnen Befühlswärme einzelner bervorragender Dichter bestanden, theils barin, bag burch bie Ubung bie frangofische Sprache zu einer Zeit verfeinen un verebelt, ja zu einer flaffifchen wurde, als bie beutsche noch ein book barbarifches Gewand trug, und endlich barin, daß die Nachahmung be Alten fich nicht mehr in so gezwungenen und ftlavischen Schranten be wegte wie zu ben Zeiten eines Ronfard (Bb. IV. G. 420), fonbern in Folge ber Berbefferung bes Geschmades burch Malherbe, bem nationalm Beifte, freilich in enggezogenen Schranten, freiern Lauf lief. iprechenden Berdienste um die frangofische Brofa, wie Malberbe um be Poefie, erwarb sich, abgesehen von Descartes (f. S. 304 ff.), soweit Dien nicht latinisch schrieb, beffen frangofische Brofa aber ale muftergiltig a erkannt wurde, Jean Louis Guez de Balgac (1594-1664) burch seine Briefe über Reitereigniffe und durch seine moralisch fein sollenden, aber frömmelnden und gegen Ludwig XIII. und Richelieu schmeichleischen Abhandlungen. Balzac war das Haupt einer Schule von Schrift stellern und beren Bewunderern, Damen und Herren (les Précieuse), die man nach ihrem Versammlungsort als das "Hôtel de Rambouillet" bezeichnete. So kalt und unnatürlich nun diese Literatur im Allgemeinen, fo forrumpirt mar auch die ihr entsprechende Rritit, vollkommen in Einklange mit einer Zeit, ba Stanbalprozesse, wie bie ber Giftmifden Marquise Brinvilliers und der Hebamme La Boisin (1680) so men Entrustung hervorriefen, daß eine Bublerin wie die freilich schöne Rim be Lenclos (1616—1705) als Tugendmufter verehrt werden kommt. -Das hervorragende Talent ber befferen Dichter fand feine Anerlemmy Es galt nicht als gut, was bem Fühlen bes Bergens, ber Innigfeit W Empfindens, der Erhabenheit des Fluges der Gedanken entsprang, sonden was nach ber herrschenden Schablone gemobelt, gepreßt, geglättet, b schnitten und gemalt war. Dies Lettere bestimmte die Urteile ber 16\$ von Richelieu gestifteten Academie française, welche die Dichterment mit berfelben nüchternen Ralte prüfte und mag wie bie Roborten Legionen von Wörtern, mit benen sie ihren berühmten Dictionnaire füllte. Über biefen engherzigen Geift erhob fich bie blenbende Smit eines Pascal (oben S. 187 ff.), welchem fpater auch ebenbitig Dichter in ber Emanzipation von ber Schablone folgten.

Die Dichtungsform, welche im Zeitalter Ludwig's XIV. vorhenste und demselben eigentlich sein Gepräge gab, war die dramatische, wo zwar vorerst die Tragödie. Begründet war dieselbe als Lunstweid durch Jodelle's Rleopatra (1552 aufgeführt). Den ersten Imper von Ruf und Talent, welcher Melpomenen huldigte, erblicken wir Pierre Corneille, genannt le grand (geboren 1606 zu Rouen, se

orben 1648 ju Baris). Seine bramatische Erfahrung mar vielseitig nd seine Gewandtheit verdient Anerkennung. Er führte sowol bie ragobie als die Romobie in Frantreich ein, gab die erften Gebanten gu em später entstandenen bürgerlichen Drama und stellte zuerft bie Regeln er bramatischen Dichtkunft auf, wie sie nach ihm in Frankreich beobachtet Das erfte Stud, bas ihm Geltung unter bem Bublitum verhaffte, war ber "Cib", größtentheils bem gleichnamigen spanischen Drama es Guillen be Caftro, mit Weglaffung gerabe ber ichonften Stellen ntwommen, aber von schöner Sprache. Das Stild wurde in Frankreich einabe vergöttert und man fagte lange sprichwörtlich : c'est beau comme o Cid! Es war wirklich bas erfte, welches allgemeineres Intereffe filr as Theater erwedte, mas ben Reib bes ben Dichter fonst protegirenben, ber felbst bramatisirenden Rardinals Richelien fo fehr erregte, daß er in bochft fühles Urteil der Atademie darüber veranlaßte, welches ihm doch immer noch zu anerkennend war. Bon Corneille's späteren Studen pielen die meisten, dem herrschenden Geschmade folgend, im Haffischen Mtertum. Zwei Dramen altrömischer Größe "Les Horaces" und "Cinna" mb die driftliche Marthrertragobie "Polyeucte" find die geschätzteften mter ihnen, klinstlicher, aber nicht so zum Herzen sprechend wie ber mer Zeit näher liegende Cib. Die Schwächen ber übrigen Stilde eigt am besten eine Bergleichung seines " Dbipus" mit bem bes Sophokles. forneille's breifig Dramen sind fämmtlich, gleich benjenigen aller seiner tachfolger bis auf die neueste Zeit, in schleppenben, paarweise reimenben Uerandrinern geschrieben, die selten hier und ba mit anderen Bersarten Bas bie bei ben frangosischen Dichtern so beliebten brei riftotelischen Ginheiten ber Zeit, bes Ortes und ber Sandlung betrifft, band sich Corneille in seinem ersten Werke nicht streng baran, später ber immer mehr. Obschon er überdies an allen jenen Fehlern leibet, e wir als gemeinsame ber Literatur jener Zeit genannt haben, findet d boch in seinen Werken ein belebter, oft sogar feuriger und fraftiger ralog, Schwung bes Gebankens, und manchmal entringt fich auch ber erfchenben Ralte jum Trop eine Außerung warmen Gefühle. Corneille's ervorragenoste Romödie, wenn auch blos eine schwache Ahnung ber spätern Utte biefer Dichtart, mar ber nach bem Spanischen bearbeitete "Monteur". uch übertrug er bie "Rachfolge Christi" in frangösische Berfe.

In der Tragödie folgte ihm zunächst Jean Racine, geboren 1639 La Ferté bei Paris, im Iansenistenkloster Port-Rohal erzogen, wo kan stets die Poesten, die man bei ihm fand, in's Feuer warf, — geworben 1699. Wie zu jener Zeit Ludwig XIV. an die Stelle der kanischen Hegemonie in Europa die französische setzte, so befreite Racine as französische Drama von dem spanischen Schwulste und Pathos (dem och Corneille, was auch die Wahl mancher seiner Stücke zeigt, gehuldigt atte), ohne jedoch aus der falschen Klassizität herauszukommen und sein

Talent nationalen Stoffen mit selbständiger Auffaffung zuzuwenden. Seine elf Tragobien bewegen fich, bem herrschenden Beschmade gemit, fast ohne alle Ausnahme in ben "brei Ginheiten" und größtentheils in griechischen und römischen Leben, bem man jedoch bamals, burch ein sonderbare Brille. Stoffe des Drientes, und zwar nicht nur bes alter. jondern jogar des neuern, tilrkische und versische beigesellen zu birim glaubte, aber ja feine europäischen bes Mittelalters und ber Remet. So haben wir von Racine aufer seinen im Altertum spielenden Studen. unter welchen "Andromache" eine ber Aufnahme bes "Cib" ähnliche fan, auch allerdings viele Schönheiten besitzt, und "Britannicus" fogar all ein Musterwert gilt, - noch zwei jubifche: Esther und Athalia, welche nach Art bes antifen Dramas Chore auftreten laffen, und ein tirtifdet: Bajazet. Aber basjenige Drama, welches noch am meisten Haffifchen Beift atmet, ja als bas beste, nicht nur Racine's, sonbern Frankricht überhaupt bezeichnet werden fann, ist keines ber antiksirenden, sonden bie biblische Athalia, sein "Schwanengesang", in welchem berrliche Bott ju Bunften bes unterbrückten Boltes und jur Berurteilung ber berglofen Bevorzugten glänzen. Und boch fand gerabe fie ben wenigsten Anklan. Als fie, gleich ben übrigen Studen Racine's, 1698 burch bie Franken bes Institutes von Saint Chr aufgeführt werben sollte, verhinderten dies Ränke. 1691 gebruckt, wurde fie erst 1702 am Sofe zu Berfaille breimal aufgeführt, und zwar burch Herren und Damen bes Sofes und einen einzigen beigezogenen Schauspieler, auf bem Theater aber erft 1716. Sein Alter brachte Racine gurlidgezogen vom Theater gu. Die Bunt, welche ihm der König und die Maintenon früher bewiesen, batte met Jahre vor seinem Tobe plötlich ein Ende; Ginige meinen, weil er Scarron, ben frühern Gatten ber Mätreffe getabelt, Anbere, weil a ihr ein Gutachten über Berbefferung ber Lage bes armen Bolfes über reicht, das der König anmaßend fand. — Racine gilt für weniger er haben und feurig, aber für vielseitiger und manigfaltiger, mahrer mit tiefer als Corneille. An Geschmad übertrifft er alle französischen Dichter, an Schönheit und Elegang ber Sprache wenigstens Alle feiner 3cht Seine bramatischen Berfonen sind mehr Menschen, als Beroen, wie jene Corneille's. Die Ruhrung, Die Erregung bes Mitleibes fcheint fein Hauptzweck gewesen zu sein; babei spannte er aber bie Leser und Bubon burch unendliche Monologe ber Sterbenben auf die Folter. schrieb auch ein Luftspiel: "les Plaideurs", eigentlich eine Bearbeiting ber "Wespen" des Aristophanes. Begen die theaterfeindlichen Ginsiehle von Bort-Royal, seine ehemaligen Lehrer, verfaßte er seinen feurige Brief zur Vertheidigung seiner Kunft, welcher an die Seite der Brovingials briefe Bascal's gefett wurde, welchen aber Racine burch feine . Gefdicht von Port-Royal" gut machte, die man im Gebiete ber Profa fo jehr erhob, wie feine Dramen im Bebiete ber Boefie.

Unter ben übrigen Tragitern ber Zeit nennen wir blos Thomas Korneille, ben Bruder Pierre's, Nicolas Pradon, Racine's Rebenschler, und Prosper Erebillon den Altern, welcher förmlich in den kidenschaften der Menschen wühlte und sich entschuldigte: Corneille habe von himmel, Racine die Erde in Besitz genommen und so se siebenschwaften Tragitern des siebenschwaften Jahrhunderts aber kann im Allgemeinen gesagt werden, daß sie vom Kassischen Drama nur den Stoff, die Einrichtung und die Aussumssweise entlehnt haben, während ihre Gestalten nichts weniger als Brieden und Griechinnen, Römer und Römerinnen, Türken, hebräer n. s. w. sind, sondern schlechterdings nur mit fremden Ramen getauste Franzosen und Französinnen ihrer Zeit, in deren Tracht und Berlichen ke sogar auf der Bühne erschienen.

Debr Bert als die frangösische Tragodie, bei all' ihrem Bomp ihren nicht weganlengnenben einzelnen Schönheiten, befitt die gleichfinge Romobie, weil fie ihren Stoff nicht aus bereits erschöpften in früherer Zeit mit mehr Beift und Erfolg benutten Quellen m, sondern aus dem Leben des eigenen Bolles, welches soust noch witt Gegenstand ber Boefie geworben war. Die frangofischen Romöbien Der Zeit Endwigs XIV. waren bem gefellschaftlichen Leben entwommen, in Brofa, bald in Alexandrinern geschrieben, an die drei Einheiten innben und mandmal zwischen den Aften mit Zwischenspielen verseben. the burch Mufit und Tanz geschmudt und nicht selten ber italienischen Belichinell-Romöbie nachgeahmt waren. Die Dichtart, von welcher wir wichen, hatte jedoch im siebenzehnten Jahrhundert nur einen einzigen mialen Bearbeiter, ten französischen Aristophanes, Jean Baptiste Fognelin, bekannter unter seinem angenommenen Schauspieler- und Beiftftellernamen Doliere, und es ift bezeichnent, daß einft Boileau, der größte Aunstrichter jener Zeit, auf die Frage Ludwig's XIV. nach bem Manne, beffen fich bas Jahrhundert am meiften rühmen tome, weder ben König selbst, noch Turenne ober Conbe, weber Descartes noch Batcal, weber Boffnet noch Fenelon, weber Corneille noch Racine nannte, mbern ben "Boffenreißer" (wie er allgemein hieß) Molière. Die fran-Michen Literaturhistorifer selbst bestreiten Dieses Urteil nicht. ter wurde 1622 zu Baris als Sohn des Tapezierers und Kammerhimers Ludwig's XIII. geboren und lernte ichon früh bas Theater men, beffen großer Berehrer sein Großvater war. Er sollte die Rechte thiren, wurde aber in Folge ber zunehmenden Schwäche seines Baters unfen, beffen Stelle zu vertreten, bei welcher Gelegenheit er Richelien Befallen Schauspiele einrichtete. Später burchzog er mit einer Gentergesellschaft bas Land und lieft 1653 zu Lyon sein erftes Stud Petourdi" aufführen. Go folgte eines bem andern: feit 1658 aber Mile er in Baris selbst vor bem König und hofe und einer aus-



bas Pfaffentum feiner Zeit fo in Harnifch brachte, bag ! ber Berbrennung bes Dichtere ju fprechen magten. Molière's nennt Carriere "gründlicher und vielseitiger gezeichnet, als ben bi Die Erfindung ber Stude unseres Romiters ift im Gangen sind größtentheils Nachahmungen, sowol bes Plautus und ber Italiener und Spanier ober auch feiner Landsleute selbfi ift feine Charatteristit naturmahr, die Sandlung belebt, fliegend, bie Tendenz, wo eine solche vorwaltet, scharf e Dbicon Bofling, icheute er vor der Brandmartung feiner 1 Rlaffe zurud; besonders die Abeligen, die Hofleute, die Beiftlichen und die Arate maren es, welche seine Beifel zu f und gegen beren Rache ihn die Gunft des Königs schützte, ge er allerbings bie niebrigfte Schmeichelei zur Schau tragen 1 ift er ber Schöpfer bes Charatterluftspiels mit Inbegriff neuesten Wandelungen geworden; benn es konnte nicht o bleiben, daß er unter allen Dichtern feiner Zeit am meiften tief in die Grundsate ber Philosophie des Descartes eine Seine Einwirkung auf die Nachwelt ist baber viel tiefer und als diejenige ber gangen, außerhalb Frantreichs beinabe Pseudo-Klassizität.

Als eine Abart bes Dramas wurde unter Richelien aus Italien in Frankreich eingeführt und 1669 in Pari Operntheater errichtet, für welches Philipp Oninault (seine herolichen Opern bichtete, während sich zugleich aus ber

die komische Oper entwickelte.

Auch auf bem Gebiete ber Fabel hat unsere Beriol

ner Heimat als Berbannte lebte, ernunterte ihn und führte ihn nach aris, wo ihn Fouquet (S. 84 f.) beschützte, bei bessen Sturz er sich bei m König in Bersen für ihn zu verwenden den Mut hatte, was ihm roch den Hof des Despoten verschloß. Dafür nahmen sich andere hochsteude Personen, wie die Conds, Conti, Bendome u. A. seiner an, w im Aspl bei Madame de la Sablidre schrieb er seine Fabeln, undert an der Zahl, welche den Menschen schildern wie er ist, und die daher ein Drama in hundert Akten nannte. Es folgten einige größere m Ovid nachgeahmte Gedichte mythologischen Inhalts und einige smödien nach dem Muster des Terenz. Weniger gelungen und schlüpfrig zu sind seine "Contes", obschon sein Leben siber jeden Borwurf ersiben war; er schloß es 1695. Leider gehörte er, gleich Racine und wisean, zu Ienen, welche aus falsch verstandener Religiosität und Baternabsliede die Ausbedung des Edikes von Rantes billiaten.

3m Gebiete ber bibattischen Boesie treffen wir ben eigentlichen kjetgeber ber frangofijchen Dichtfunft, Nciolas Boileau = Despreaux, 636 zu Paris geboren. Er wurde Abvokat, fand jedoch an diesem lerufe foldes Mikfallen, bag er ihn jum Arger feiner Familie verließ. bernahm, um fich ber Boefie widmen zu konnen, eine geiftliche Stelle, te er aber wieber verkaufte, und lebte bann gang ber Literatur. ftes Werk, eine Reihe von Satiren, erschien 1666. 3hm folgten seine ben und Spisteln und bann, um in Allem Horaz nachzuahmen, die ut poétique, welche alle Dichtungsformen, nur mit auffallender Ausshme der Fabel, behandelte und von nun an der unumstößliche Coder r französischen Boesie war. Darauf folgte bas komische Epos "le trin" (bas Kirchenpult), welches bie niebere Beiftlichkeit lächerlich macht, I Inhalt aber leer ift und beffen Wit bochft gezwungen erscheint, rigens eine Nachahmung von Taffoni's geraubtem Eimer (Bb. IV. · 463 f.). Er ftarb 1711. Es fehlte nicht an Opposition gegen seine ttorität, besonders im achtzehnten Jahrhundert, aber es traten ftets eber Bewunderer und Bertheidiger für ihn auf. Mit Racine schrieb gemeinsam eine Lobhubelei ber Feldzuge Ludwig's XIV. Fantasie Ate ihm sowol als inneres bichterisches Gefühl; dagegen ift seine prache korrekt und fliegend und er hat bas Berdienst, die frangosische prache von allen Einfluffen ihrer Schwesteridiome, welche trop Malberbe's mühungen stets wieder aufgetaucht waren, und von den immer noch Atenden Ronfardiaden befreit zu haben, indem er sie einzig und allein ter Mutter, bem Latinischen, folgen lehrte, in welchem Streben ihn mentlich die cartesische Philosophie bedeutend unterstützte. Er war es ber vorzüglich, welcher ber Herrschaft früherer Mobebichter in verthter Sprache ein Ende machte und die Blute ber Diftion berbeiführte, Ache in Corneille's besseren, in Racine's, Molière's, Lafontaine's und r Späteren sammtlichen Werken bewundert wird. Es gelang ihm um so besser, als Ludwig XIV. sein Wirken nach Kräften beförderte. Gegen arme ober zurückgesetzte Dichter benahm sich Boilean höchst liebreich und uneigennstigig und er war es besonders, welcher zu Gunsten bes allen und armen Corneille bei bem Rönig einschritt.

Die Inrische Boefie führt uns zu einem Dichter, welcher sowl bem Zeitalter Ludwig's XIV., als bem achtzehnten Jahrhundert, bos mehr bem erftern angehört. Jean Baptifte Rouffeau, ben wir meinen, war 1670 als Sohn eines Schufters in Baris geboren und fchrieb en ohne Erfolg Romödien und Opernterte. Erft die Lyrit, welcher er fic später widmete, verschaffte ihm Ruf, und er follte eben, ber öffentliche Stimme gemäß, als Boileau's Nachfolger in die Atademie treten, de höchst beleidigende und sogar unsittliche Gedichte mit Angriffen gegen bie angesehensten Schriftsteller, Staatsmänner und Felbherren erschienen, welche ihm zugeschrieben wurden. Seine Bertheibigung war fruchtlot; er mußte Frankreich verlaffen und ftarb 1741 nach breißigjabriger & bannung in Bruffel. Er fchrieb schöne, aber frostige Dben, Rantate und Pfalmen in bem unter Ludwig XIV. herrschenden religiösen Geift, nach seiner Berbannung aber mehr im negativen bes "philosophischen" Jahrhunderts, obichon er mit Boltaire lange in heftigem Streite lag. Seine Epigramme, Episteln und Allegorien find "ohne Beift, Erfindung und Anmut".

Auf dem Gebiete des Romans finden wir das fiebenzehnte Jahrhundert noch lange in den schlechten Geschmad vernarrt, welchen die langweiligen Seladoniaden bes Honore b'Urfe u. A. (Bb. IV. 421) genähn hatten. Besonders fruchtbar in dieser Gattung von Roman-Ungeheuer, welche namentlich das Sotel de Rambouillet unterstützte, Moliere's "Précieuses ridicules" aber perfifflirten und Boileau endlich befeitigte, war Marin le Roi de Gomberville (welcher sich hochtrabend "Thalaisin Basilibes de Gombervilla" nannte) und das Fräulein Madeleine be Scuberi (1607-1701), welche in ihrem Romane "Cyrus" and diesem Helden einen schmachtenden Hirten machte und in Rolge ibm "Clelie" als Mufe und Sappho gefeiert wurde. Gin fpaterer Romas bichter und Spiker zugleich war Paul Scarron, ber Gemal te Maintenon, 1610 in Baris geboren, mit breißig Jahren in Folge von Ausschweifungen bereits die Form eines 8 barbietend, babei aber fiet vergnügt, um 1660 gestorben. Er schrieb eine Travestie ber Aneis, eine "Gigantomachie", mehrere Romöbien in spanischem Geschmache und, was das Beste, nach italienischem und spanischem Vorbilde einen komischen Roman, welcher schlechtweg ben Titel "Roman comique" führte und von Boileau gern gelefen wurde. Den fogenannten mobernen Roman begründete in Frankreich Madame de La Kapette (1632-93), welche querft mahre und wirkliche Gefühle in Diese Dichtungsform brachte. If folgten erft nur Damen in biefem Beginnen, mahrend sonderbarer Beife Le Manner fich in ben Dienft bes Marchens begaben, Charles Berrault bie mitteleuropäischen Bollsmärchen, Antoine Galland bie Canfend und Eine Racht bearbeitete und ber Schotte Anton Samilton Is Flüchtling in Frantreich und in beffen Sprache eigene Marchen schuf. Den berühmtesten Roman bes Zeitalters Ludwig XIV., ben einzigen sch immer, wenn auch nur in ber Schule, gelesenen, schrieb ber als Driefter wie als Mensch treffliche Schriftsteller, welcher auf bem Schloffe ienelon an ber Dordogne 1651 unter bem Namen François Salignac ▶ La Mothe=Renelon geboren mar. Als Religionslehrer ber frei= mig ober gewaltsam konvertirten Hugenotentöchter schrieb er ein wichtiges Bagogijches Werk, "über die Erziehung ber Mädchen", bas mit Unrecht wich Rouffeau's Emil in Bergessenheit geraten ift. Im Jahre 1689 arte ihm die Erziehung des Herzogs von Burgund, Enkels Ludwig XIV. Baters Ludwig XV., anvertraut. Er schrieb für ihn zuerst Fabeln, Dan Tobtengespräche nach Lucian, in welchen er frangofischen Königen, 📭 Franz I. und Beinrich IV., fraftige Aussprüche gegen Unterbrückung sch Schmeichelei in ben Mund legte, wie er auch 1694 bem ftolzen Buige felbst schrieb: sein Berg verkehre sich immer mehr in Miftrauen Selbstfucht und bas Land verarme burch ben Blang bes Hofes, sichen Brief aber ber Rönig natürlich nicht erhielt. Seine Ernennung Em Erzbischof von Cambrai (1695) entfernte ihn von feiner Erzieher= Me nicht gang. Das wichtigste Buch, bas er in Diefer Eigenschaft trieb, und zwar bald nach seiner Beförderung, war das bereits ange-Extete les Aventures de Télémaque, nach einer Episode ber Obpsiee, Der mit Ausbehnung ber Reisen jenes Fürstensohnes auf Sprien, hypten, Areta, Italien u. j. w., ja sogar in die Unterwelt und das Der Zwed des Buches sind gute Lehren für angehende Fürsten Staatsmanner; seine schnelle und starte Berbreitung verdankt es umftande, daß man in allen Theilen Anspielungen auf die Zeit bibre Genoffen suchen wollte; seine dauernde Beliebtheit aber hat Ben Grund in ber anziehenden Abwechselung von Abenteuern, in dem Inen Stile und in ber unter allen frangofischen Schriftstellern treuesten Mebergabe bes klassisch=antiken Geistes. Der Telemach wurde 1699 ter Wiffen und Willen bes Berfaffers gebruckt. Da nun zu berfelben Dit Kenelon burch seine (oben S. 206) erwähnte Berbindung mit ber Dan Subon in die quietistischen (gewissermaßen tatholisch-pietistischen) insichten von der alleinigen Wirksamkeit der reinen Liebe versunken war bavon trot aller Zumutungen nicht laffen wollte, vielmehr fie in Inem Werte "Des maximes des Saints" vertheibigte, so war bie Dige bavon, bag er von bem zugleich durch die Wahrheiten im Telemach wletten Sofe verbannt und feines Erzieheramtes entfett murbe, ja fogar Bapft Innocenz XII. ben Bann gegen ihn schleubern mußte, bem boch Kenelon burch seine Unterwerfung zuvorkam. Denn viel weniger

freisinnig als in politischer (s. übrigens oben S. 439), zeigte sich Fenelon in religiöser Beziehung, besonders seitdem er Erzbischof war, als welcher er gegen Jansenisten und Hugenoten eiserte. Aus wir dem Könige (1715) starb er, ohne daß derselbe ihm verziehen hän, wogegen sein Zögling bis zu bessen Tode mit innigster Liebe an ihm

gehangen hatte und in Briefwechsel mit ihm geblieben mar.

Un Fenelon ichließen fich, weil er felbst zu ihnen gebort, be Rangelrebner jener Zeit. 3hr Patriarch war Jacques Benign Boffuet, 1627 ju Dijon geboren, feit 1652 Chorherr in Det mi oft in Baris predigend, bann Bischof von Condom, 1670—1681 Lin bes Dauphin, nachher Bischof von Meaux, gestorben 1704. Sim firchlich-politische Wirksamteit tennen wir bereits (oben G. 203 und 438); auch war er es, welcher Fenelon wegen bes Quietismus angeklagt, ich Berbammung erwirft und feine "Maximen" beftig bekampft batte. -Seine die Beranligungssucht bes Hofes nieberschmetternben Proipe und seine unübertroffenen, ergreifenden Leichenreden find Meifter m Mufterwerte ihrer Gattung. Er nahm feinen Anstand, bem Rönige m ber Ranzel die Wahrheit zu fagen und erinnerte ihn beutlich an bei Schickfal eines Belfagar, Nero und Domitian. Gegen die Reformation in schrieb er seine Histoire des variations und anderes, für die gallimit Kirche seine "Bertheidigung" berselben, für den Katholizismus im Exposition de la doctrine catholique u. s. w. Er hat Tureme m andere hervorragende Protestanten "bekehrt ". — Nachdem (fcon 1669) u Boffuet die Kangel verlaffen, bestieg dieselbe der Jesuit Louis Bour baloue, geboren 1632 ju Bourges, ein unerbittlicher Rampe feine Rirche, öfter als je ein Anderer, besonders für die Advent= und fafter 12 zeiten, an ben hof berufen, wo er vor ber Montespan ungeschent the the den Chebruch predigte. Er starb 1704 zu Baris. Der lette bie mächtigen Wortführer Roms war Jean Baptiste Maffillon, 1668 In zu Hieres geboren, seit 1696 Seminarlehrer und Brediger in Buil 1699 Hofprediger in Versailles, als welcher er ben König burch & bammung des Rrieges endlich fo erweichte, daß diefer ihm gestand, mi fich felbst unzufrieden zu sein, und 1715 in der Leichenrede auf be tobten Despoten die biesen verurteilenden Worte: "Gott allein ift mit au auszusprechen magte. Seit 1717 Bischof von Clermont, flat alle bort 1742.

In der familiären Beredtsamkeit, dem Briefwechsel, hat de Beitalter, welches uns beschäftigt, eine einzige Berühmtheit auszuwille, und zwar eine Dame. Es ist dies Marie de Rabutin = Chantal, und zwar eine Dame. Es ist dies Marie de Rabutin = Chantal, und zwar eine Dame. Gedlosse Bourbilly bei Gem ? geboren, 1644 Gattin des Marschalls Sevigné, mit dem sie ungliche lebte, der aber 1651 im Duell getöbtet wurde, gestorben 1696. Es war am Hofe beliebt, eine Zierde des Hotel Rambouillet und eine Be

pützerin Berfolgter, selbst Solcher, die es verdient hatten, wie des Karnals Ret und des Ministers Fouquet. Ihren Auhm verdankt sie den
a ihre Tochter, Madame de Grignan, geschriebenen Briefen, deren
eröffentlichung sie nicht beabsichtigte, welche aber an Tiefe der Gestühle,
mmut der Darstellung und unbefangener Beurteilung ihrer Zeit und
er in ihr auftretenden Personen, Charaktergruppen und Literaturwerke
icht ihres Gleichen haben. Auch die in der Sammlung besindlichen
lutwort-Briefe der Tochter sind der Mutter würdig.

Wir gelangen zu einer Gruppe von Schriftstellern, welche nicht ein geneinsames und abgesondertes Weld der Literatur bebauten, sondern nur darin bereinstimmten, bag fie in ihren verschiebenen, meift profaischen Schriften ine bebeutende Einwirkung auf die moralischen, religiösen und philosophischen Infichten ihrer Zeit auslibten, ohne jedoch, bei bem Mangel an aller Spealation und bestimmten Tendenz und bei ihrer populären und mehr kinst= rischen als wissenschaftlichen Schreibweise, zu den Philosophen und Aufärern gerechnet werben zu können. Als ben Altesten unter ihnen nennen ir querft Charles Marquetel be Saint-Denis. Berrn von Saint- Epreont, geboren 1613 bei Coutances, gestorben 1703, bessen im elde, am Hofe und in der Berbannung hinfloß, die er wegen einer atire unter Mazarin erlitt und in England und Holland zubrachte. r wurde in der Westminsterabtei bestattet. Seine Werke besteben in riefen, Gesprächen, Abhandlungen u. bergl. Er befämpfte barin unter uberm die Jesuiten, deren Heuchelei und Herrschsucht er in satirischer Seise aufdecte. Das innere Wesen ber Religion suchte er in ben guten itten, ftatt im Glauben, und erhob bas Chriftentum boch wegen feiner ittenlehre. — Der Bergog Franz von La Rochefoucauld, geboren 513, gestorben 1680, zeichnete sich weber in ben politischen Ränken Thronde, in die er sich einließ, noch im Felde aus; aber er schrieb bie Abmten Maximes, welche als eine Fortjetzung des Wirkens Montaigne's Bascal's angesehen werben. Es find psychologische Betrachtungen ber bie verschiedenen Formen ber Gelbftsucht, wie fie fich in ben Laftern m Menschen äußert. In allen menschlichen Thaten sah er mur Egois-116, - offenbar eine Folge feiner bitteren Lebenserfahrungen; - aber in Buch ift durch fraftige, elegante und klare Sprache ausgezeichnet. ein Mitstrebender mar sein jungerer Zeitgenosse Jean de La Brupore. 644 in ber Normandie geboren, Schatzmeister zu Caen, Geschichtelebrer 58 Berzogs von Burgund, Mitglied ber Atademie, 1696 ju Berjailles m Schlage gestorben. Sein Buch "Caracteres" enthält Schilderungen on Menschen in ihrem Innern und Außern und verhalt sich zu ben Maximen" bes Borigen wie die Praxis zur Theorie; La Brupere läßt d aber burch fein Auftreten gegen die Sitten feiner Zeit nicht zu bem essimismus La Rochesoucauld's verleiten, obichon er mit ihm in matealistischer und steptischer Gesinnung übereinstimmte. — Dem gegenwärtig

behandelten und dem folgenden Jahrhundert zugleich gehört Bernard Le Bovin be Fontenelle an (geboren 1657 zu Rouen, gestorben in bem feltenen Alter von hundert Jahren zu Baris). Nachdem er bei den Jesuitm fludirt, Abvokat geworden und ohne Erfolg sich bem Theater gewidme, fo daß Racine, dem er als Neffe Corneille's gegenübertreten zu tomm geglaubt, ben Urfprung bes Auspfeifens von feinen Studen berleitete, ließ er 1686 das erste seiner bebeutenderen Werke erscheinen, die Entretiens sur la pluralité des mondes, worin er die Grundfätze des Cartefius und die Entbedungen des Copernicus popularisirte. Noch in demselben Jahre veröffentlichte er die Rélation de l'île de Bornéo, welche Bilde aweier Schwestern Mero und unter bem Enegue (Rome und Genève) die Streitigkeiten zwischen Katholizismus und Brotefton tismus versifflirte. Im nächsten Jahre schrieb er bie Histoire des Oracles, eine Streitschrift gegen ben Priestertrug aller Zeiten, für welche er in die Bastille kommen sollte, als er sich burch Lobgebichte auf die Jesuiten und die Berfolgung ber Protestanten lostaufte. Bon ba a leistete er nichts Nennenswertes mehr als bie Eloges von Mitglieden ber Atabemie ber Wiffenschaften, beren Setretar er feit 1699 mar.

### B. Die französische Nationalliteratur im achtzehnten Jahrhundert.

Wir gelangen zur schöngeistigen Thätigkeit der mit der Regentschaft des Herzogs von Orleans (oben S. 95 ff.) anhebenden barocken Rococoseit, eines Zeitraums, bessen hervorragenden literarischen Thaten wir bereits in der Tarstellung der Philosophie und Aufklärung jener Zeit, welche sich um Boltaire und die Enchklopädisten gruppirt (oben S. 329 ff.) der pädagogischen Grundsäße Rousseau's (S. 392 ff.) und der rechtsphilosophischen Montesquieu's und des Letztgenannten (S. 437 ff.) die gebührende Berücksichtigung zu Theil werden ließen, so daß dieses Kapitel unseres Buches gewissermaßen eine Bervollständigung der angeführten bildet.

Das achtzehnte Jahrhundert in literarischer Beziehung beginnt, wie Villemain sagt, mit dem Erstehen einer Opposition gegen den monarchischen Glanz Ludwig's XIV., gegen die religiöse Herrschaft eines Bossus und gegen die klassische Autorität des Altertums, deren erste literarische Bekämpser Bahle (oben S. 317 ff.), Fontenelle, Perrault u. A. waren. Noch schärfer indessem wirkte das Beispiel Englands ein, dessen freiert Verfassung den Gebildeten Frankreichs ein Ideal gegenüber ihrer absoluten Monarchie, dessen Freidenker Freischaren gegen die gallikanisch = römische Hierarchie, dessen Milton ein spitzer Pfahl in's sade Fleisch der salschaftstität wurde. Diese englische Bewegung, die wir theils schon kennen gelernt haben (oben S. 320 ff.), theils noch kennen lernen werden, war ein förmlicher Einbruch siegender Heere in das Reich des bisherigen

ızösischen Geschmads. Die englische Preßfreiheit und Jury wurden eiende Borwürfe gegen die französische Eensur und die lettres de hot der dortigen Kabinetsjustiz. Die Philosophen und Aufklärer nahten in, die unterdrückten Jansenisten und Hugenoten zu rächen, und ihr ieral war nicht der gerade mutige, aber aus hinterhalten scharf einende Boltaire, welcher die englischen Borbilder, diese Rachfolger misverstandenen griechischen und römischen, an der Quelle studirt ie. Wir kennen bereits seine philosophische und soziale Thätigkeit; haben ihn noch als Dichter zu betrachten.

Boltaire hat sich in sämmtlichen Dichtungsarten versucht, in keiner t den Beruf zum Dichter an den Tag gelegt. Seine Poesien sind Ressegion und Retorik, nicht der Fantasie und dem Gesühl entsprungen. meisten mit seiner schon betrachteten Eigenschaft als Philosoph hängen e lyrischen und didaktischen Gedichte zusammen, weil er in selben seine spekulativen und aufklärerischen Ansichten niederzulegen te. Wir nannten bereits das Gedicht über das Erdbeben von Lissabon, erwähnen ferner dassenige "sur la loi naturelle" und die Ode an Freiheit, am Gensersee gedichtet, welche beginnt:

Mon lac est le premier; c'est sur ses bords heureux Qu'habite des humains la déesse éternelle, L'âme des grands travaux, l'objet des nobles voeux, Que tout mortel embrasse ou désire ou rappelle, Qui vit dans tous les coeurs, et dont le nom sacré Dans les cours des tyrans est tout bas adoré, La liberté!

Schon in seinen Jugendgedichten über den Verfall Frankreichs und bie Ungerechtigkeiten der Justizkammer hatte er nicht nur die Freiheit ngen, sondern sogar zur Erhebung für sie aufgesordert. Seine anen Grundsäte überhaupt verkündete er in der Épître & un homme im Gedichte "le temps present". Für geistige Freiheit trat er ein dem Lehrgedichte "Épître sur la philosophie de Newton", wo die se wirklich erhaben sind:

Dieu parle, et le chaos se dissipe à sa voix: Vers un centre commun tout gravite à la fois, Ce ressort si puissant, l'âme de la nature, Etait enseveli dans une nuit obscure; Le compas de Newton, mesurant l'univers, Lève enfin ce grand voile, et les cieux sont ouverts!

Der epischen Poesie hat er zwei große Gedichte, aber von zweiselsem und vergänglichem Werte geschenkt, — ein ernstes und ein komisches. erstere zeugt von der erzwungenen Nachahmung des Altertums, her auch das Spos Nechnung tragen sollte, während Boltaire's dengedicht, welches 1723 zu Genf unter dem Titel "La Ligue ou eri le Grand" erschien und später "La Henriade" genannt wurde,

- nicht nur mit ben großartigeren epischen Leistungen anberer Bölker teinen Bergleich aushält, sondern felbst hinter einem Lucamus zurlichleibt. Die Sprache und die vorwaltende Tendenz der Freiheit und Dulbfamleit find bas Einzige, was an ber Henriade ju loben ift. Das Gebicht gahlt gehn Gefänge, besteht aus Alexandrinern und enthält die Tham Beinrich's IV. von seinem Bunde mit feinem Borganger bis zu seiner Noch unglicklicher aber ift Boltaire's Berfuch eines Tronbesteigung. tomischen Epos ausgefallen. Schon 1730 begonnen erschien es enf 1755 ohne fein Wiffen und erst 1762 durch feine eigene Beranlaffung. Es heißt "La Pucelle d'Orleans" und macht die Thaten ber Jeanne Darc nicht nur lächerlich, sondern zieht diese reine Erscheinung fogar in ben Schmut bes niedrigsten Treibens herab, und zwar in ber schlüpfrigsten, gemeinsten Sprache. Rugleich werben barin die herrschenden Ruftande, welche allerdings nicht beffer waren als das Gedicht, besonders das Mätreffenwesen, sowie der katholische Bunderglaube persifflirt. Die Bege und fünffüßig mit wechselnden Reimen.

Der Romane Boltaire's, welche keinen poetischen, sondern ausschließlich philosophischen Wert haben, gedachten wir bereits (oben S. 336).

Endlich zur bramatischen Boefie Boltaire's übergebend, finden wir ihn noch vollständig in der Schule Corneille's und Racine's befangen, ohne jedoch einen dieser beiben Meister zu erreichen. Er vermochte nicht sich von der falschen Klassizität loszureißen, obschon es ihm nicht an bem Streben fehlte über ben Zaubertreis berfelben hinauszugehen, mas er bewies, indem er auch Stoffe bes europäischen Mittelalters und ber Neuzeit mählte. Auch erlaubte er sich die Neuerung, Stude ohne Liebschaften zu schreiben, worauf er sich viel zugute that; — was aber noch wichtiger war, ift, bag er es magte, in seinen Stliden offen und unentwegt für die Grundsätze ber neuern Zeit Bartei zu nehmen, gegen Despoten brud und Pfaffentrug zu eifern, fo daß er hierin gerade bas Gegentheil seiner frommen und unterthänigen Borgänger barbietet. Interessant ift fein Berhalten zu ben Antifen und zu Shakespeare. Erftere tannte er nicht und hielt fie für eine abgethane Sache, die feiner Berudfichtigung Den großen Briten aber nannte er einen betrumkenen mehr wert sei. Wilben, einen Hanswurst in Lumpen, einen plumpen Seiltänzer, einen jämmerlichen Affen, einen Dichter für ben Bobel u. f. w., Alles, weil ihm ber französische Geschmad und bie genaue Befolgung ber Regeln Boileau's mangelte, mahrend er boch zu gleicher Zeit manche Schönheit in seinen Werken anerkannte und Dieselben fogar benützte, ja feinen Cafar überfette und felbst (boch in zwei Studen) nachbildete. -

Zu den Dichtern des achtzehnten Jahrhunderts, welche mehrene Dichtungsformen bearbeiteten, gehört auch Diderot, den wir als Philosophen bereits kennen (j. oben S. 346 ff.). Er begann auf poetischem Gebiete 1748 mit dem fantastischen, in einer Märchen = und Ideenwelt

bewegenden und bennoch langweiligen Jugendromane "les bijoux iscrets". Nicht viel besser find die Dramen, mit benen er sich seit it beschäftigte, "le fils naturel" und "le pere de famille", balb terne, balb schwöllstige Familiengemälbe. Doch erlangte das zweite seiner Zeit großen Beifall und ward das Borbild der späteren unsigen Rihrstilice.

Wir wenden uns zu bem heere berjenigen Schriftsteller, welchen e Bielseitigkeit vergönnt war, und zwar zuerst zu den Bearbeitern Ihrischen und bibaftischen Dichtfunft. Louis Racine, ber in des großen Tragifers (1692 — 1763), schrieb ein großes Lehrcht "la Religion", in welchem er Gott, die Offenbarung und bas istentum vertheidigte und die Ungläubigen befämpfte. Auch übersette Milton's verlorenes Baradies. Geistliche und philosophische Lieber Mentlichte ferner Jean Jacques Lefranc be Pompignan (1709 -4), auch ein Feind ber Aufklärung, besonders Boltaire's. Ein weiterer icher Dichter, bem die Unsterblichkeit nicht vergönnt war, ist Ecouchard run (1729 - 1807), fo klinftlich auch ftets und fo erhaben auch seine Oben waren und so eifrig er nacheinander, ohne zu erröten, Bourbonen, Die Revolution, bas Ronfulat und bas Raiferreich Ein beharrlich aufklärerischer Dichter und einer ber frivolsten ber bereits (oben S. 353) ermähnte Marquis Saint=Lambert 16 - 1803), Encyflopädift, Berfaffer bes beschreibenten Gebichtes : Saisons", orientalischer Märchen und von Erzählungen, welche für Bustand ber Wildheit begeistert find. Der Abbe Jacques Delille 38 — 1813), bei allen politischen Wandelungen beharrlicher Royalist, fette Bergil's Georgita so schon, bag es ein Originalgebicht schien, e später bie Aneis, und verfagte bie beschreibenden Gebichte: "les ins", "l'homme des champs", "l'imagination", "les trois règnes la nature" und andere. Durch freche und schlüpfrige Dichtungen ite fich ber Chorherr Grécourt von Tours (1683 - 1743) be-Ein satirischer Rämpe gegen bie Aufflärung war Nicolas [bert (1751 — 1780); er endete sein junges Leben im Spital, ba feine foniglichen und erzbischöflichen Bonner steden ließen. Er verendete fein schönes Talent und eine traftige Sprache an eine untbare und verlorene Sache; benn feine Freunde waren schlechter als Feinde, die er befehdete. In die Revolution, die er nicht mehr er-, waren zwei bichterische Brüber auf merkwürdige Weise verflochten. re Chenier, 1762 zu Ronstantinopel als Sohn bes frangösischen juls und einer Griechin geboren, tam jung nach Frankreich, wo ihm sein Auftreten gegen die Hinrichtung des Königs 1794 den Tod h bie Guillotine juzog, zu welcher er mitten aus seinem Dichten hrt wurde; seine Fantasie hatte viel von ber ewig schönen Nation er Mutter. Sein Bruder Josef, geboren 1764, gestorben 1811, bichtete Tragöbien, Elegien, Satiren und war im Gegensatze zu Andre ein begeisterter Anhänger der Revolution. Zum Schluffe dieser Reihe von Dichtern nennen wir noch Josef Rouget de l'Isle, den glühenden Dichter und Komponisten der Marseillaise.

Die bramatische Boesie unseres Zeitraums und zwar bie Tragödie, haben wir bereits in Boltaire femmen gelernt. bamals noch, bis 1762, Crebillon ber Altere, ber oft mit Jenem In ber Romödie wurde burch Philipp Destondes wetteiferte. (1680 — 1754) ber Versuch gewagt, das schlüpfrige Element von der Bühne zu verbannen und die Gattung der moralischen Rührstlicke (comedie larmovante) einzubürgern, in welchen die Tugend bes Burger standes gegenüber dem lüberlichen Abel und seinen frivolen Schriftstellem verherrlicht murbe. Freieres Spiel lieft bem Wit und ber Iromie Boltaire's fruchtbarer Nebenbuhler Alexander Biron (1689 - 1773). Jenes burgerlich-moralische Element führte Chamblain be Marivanz (1688 - 1763), ber auch Komöbien und einen frangösischen "Zuschauer" nach Abbison's Muster (oben S. 325) schrieb, in den Roman ein. Unter ben übrigen Komitern fcbrieb Louis Greffet (1709 - 1777), ein Jesuit, bas Gebicht Vert-Vert, bie Geschichte eines Bapageis, ber von einem Rlofter in ein anderes gefandt wird, eine Berfifflage bes Rlofterwefens, sowie mehrere ähnliche. Seinen Orben, welcher fein Dichten ungern sah, verließ er mit poetischem Lebewol und widmete sich von nun an dem Theater. Den Schluf ber Romodie bes achtzehnten Jahrhunderts machte Bierre Augustin Caron be Beaumarchais, geboren 1732 zu Baris. Durch sein lebhaftes Wejen, musikalisches Talent und seine Energie schwang er sich rasch empor; ein Brozeff, ben er um ein Bermachtniß feines Gonners Duvernen führte, gab ihm Belegenheit, bie Bestechlichkeit eines Richters zu enthüllen und in seiner Denkschrift bierüber auf Reform ber Rechtspflege zu bringen, was ungeheures Aufsehen in gang Europa verursachte (1774). Der bestochene Richter wurde entsett, Beaumarchais aber - infam erklärt, mahrent ihn die Bevolkerung feierte. Nach Ludwig's XVI. Tronbesteigung erhielt er seine bürgerlichen Rechte wieder und ebenfo fein Bermachtniß, bas er verloren gehabt. Seinen bramatischen Ruhm begründeten bie Dramen "le barbier de Seville" (1772), ein bemofratisches Programm vor ber Revolution, und bessen Fortsetzung, "les noces de Figaro" (1781), welches noch viel entschiedener auftrat und worin er den Abel bei der Wurzel angriff mit ben einschneibenben Worten: "Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus." Das Höflingsgeschäft charakterisirte er: "Recevoir. prendre et demander, voilà le sécret en trois mots." Es fostete un geheure Anstrengung, die Aufführung zu erwirken; erst 1784 gelang sie; man umlagerte bas Theater vom Morgen an und speiste in ben Logen; drei Menschen wurden erbrlickt; die Menge jauchzte vor Freude und bie

Borftellung wurde 67 mal wiederholt, ja sogar am Hofe von Mitzgliedern ber königlichen Familie gegeben! So tanzte man auf dem Bulkane. Aber der Dichter des Figaro, dieses ersten Thus von Resvolutionär, kümmerte sich wenig um die Berwirklichung seiner Gedanken, war zur Schreckenszeit sogar des Hochverrates angeklagt und starb umsbeachtet 1799. Eine Reise, die er in seinen jüngeren Jahren in Familiensangelegenheiten nach Spanien gemacht, lieserte bekanntlich den Stoff zu Goethe's Clavigo, in welchem auch Stellen aus Beaumarchais' Komödien benutzt sind.

Den Bater des frangofischen Romans unseres Jahrhunderts er= bliden wir in Alain René Lefage, geboren 1668 in ber Bretagne, geftorben 1747 zu Boulogne am Meer. Er fteht in seinen Werten gang auf spanischem Grund und Boben. Go begann er mit ber Uberfetzung von Avellaneda's schlechter Fortsetzung bes Don Quijote; sein erftes selbständiges Wert aber mar (1707) "le Diable boitoux", deffen Titel und Blan er bem "Diablo cojuelo" bes Guevara entnahm, aber acht frangofisch ausarbeitete und babei in ber Schilberung ber menschlichen Leibenschaften und Thorheiten großes Talent an ben Tag legte. Roch böher entfaltete sich letzteres in dem Romane "Gil Blas de Santillane", einer Fortbilbung bes spanischen Schelmenromans (Bb. IV. 6. 469), erschienen 1715 bis 1735, ausgezeichnet durch treffende Charatterschilderung und einschneibenbe Anklage ber Sitten und Buftanbe am Ende ber Regirung Ludwig's XIV. War inbessen seine Manier maggebend für ben spätern frangöstschen Roman, so war dies boch nicht feine spanische Grundlage. Das Aufstreben bes gallischen Beiftes gegen bie Ditte bes achtzehnten Jahrhunderts mandte fich vom Lande ber Inquisition ab und bemienigen ber Preffreiheit ju; ber englische Roman war von da an das Borbild. Damit begann ber Abbe Brevost, geboren 1697 in Artois, gestorben 1763. Er schrieb 1733 bis 1740 eine Zeitschrift "le Pour et le Contre" nach bem Muster bes englischen Spectator, und in ber Folge Romane, sowol eigene als Ubersetzungen englischer, von nicht weniger als 170 Banben. Werte find weber originell, noch magvoll, aber ben Ibeen ber Aufklärung und Toleranz günftig. Dagegen trat letteres Element zurud und basjenige ber Schlüpfrigkeit, Schamlosigkeit und bes tiefften lüberlichen Schmutes, womit ichon Prevost begonnen, ausschlieflich hervor in ben ichenflichen Machwerken eines Crebillon bes Jüngern (Gobn bes Tragiters, 1707 — 1777), beffen geistreicher und eleganter Stil feine Tenbeng nicht verbeffern tann, noch ausgeschämter aber in benen eines Marquis be Sabe (1740 geboren, 1814 im Irrenhause gestorben), welcher ein seinen Buchern entsprechendes Schandleben führte, eines Louvet be Convray (1764 — 1797), dessen Chevalier be Faublas einen Typus ber Buftlinge bilbet, wie die Revolution sie vorfand, u. A. Die Berherrlichung des Lasters, wie sie biese literarischen Buben zur Schau trugen, hatte indessen zur selben Zeit ihren Gegenpol in dem rührend reinen schriftstellerischen Wirken des Claris de Florian, geboren 1755 im Schlosse seiner Familie in den Cevennen, gestorben 1794 nach seinen Befreiung aus dem Kerter der Schreckenszeit, vor Schmerz über das Erlebte. Seine Romane alle spielen in einer niemals dagewesenen, aller Wahrscheinlichkeit embehrenden Ideenwelt mit sad süsslichem Inhalt.

Zwischen biesen Extremen bes schmutzigften Materialismus und bet reinsten Ibealismus stehen Romanbichter, welche fich mehr ober weniger an die Welt hielten wie sie ift, boch mit verschiedenen Mobifitationen. Die Tendenz der Aufklärung überwiegt die Boefie entschieden, ja erbricht fie fogar in ben froftigen Werten von Jean François Marmontel, geboren 1723 in Limoufin, bei ben Jesuiten erzogen, aber von ihnen abgefallen, gestorben 1799. Nach verunglickter bramatischer Laufbahr schrieb er: Contes moraux, welche bas Leben seiner Zeit in unverhällter Weise schilbern, und die beiben langweiligen Romane Belisaire (1767) und Les Incas (1777), von benen ber erste gegen die Undulbsamteit, ber zweite gegen die Barbarei der Europäer in Amerika eifert. Tendengen ber neuern Reit spielen ebenfalls die Sandtrolle, boch ohne die Poefie zu beeinträchtigen, in dem berühmtesten Romane des Jahr hunderts, in Jean Jacques Rouffeau's (f. oben S. 394) Nouvelle Heloise (1761). Hettner fagt über biefes Buch: es habe "fo viel tiefe Leibenschaft und acht bichterische Empfindung, daß es nicht blos in ber Geschichte ber französischen Dichtung, sondern in ber gesammten Beltliteratur einen fehr merkbaren Ginschnitt bilbe," und " bie Innerlichtet bes Herzens liege offen vor uns mit allen ihren Geheimniffen, Lieblich feiten und Qualen. " Es ist ein Hunnos auf Rousseau's Liebe m Einsamkeit und auf die von ihm über Alles verehrte Schönheit be Natur. Und bennoch triumfirt bas Laster in bem Romane, wie d in des schwachen und widerspruchvollen Dichters eigenem Leben trimfit hatte! Es ift berfelbe weltschene und jum Ermannen gegenüber ba Bibermartigkeiten bes Lebens unfähige Charafter, ber auch aus ben, mi großentheils ebenfalls romanhaften Confessions und aus dem padagop ichen Roman "Emile" hervorschaut. — In Rouffeau's Schule gebot, was bie Weltflüchtigkeit und die Naturbegeisterung, nicht aber bie Schwäße bem Lafter gegenüber betrifft, Bernardin be Saint-Bierre, # boren 1737 zu Savre, fruh mit bem Bauber und ben Befahren be Meeres, wie mit der tropischen Wunderwelt jenseits desselben vertraut und von bem Bestreben erfüllt, Missionar zu werben, wie in reifem Jahren von bemjenigen, Kolonien ju gründen, erft am Aralfee, bam t Madagaskar. Er wurde Direktor des Pflanzengartens in Paris und ftarb. ohne fich um die Revolution und Napoleon's Weltreich befummet an haben, 1814. Unter seinen Schriften, von benen querft Die "Etude

le la nature" auf ihn aufmerksam machten, ist der Unsterblichkeit inzig theilhaft geworden das liebliche, die ganze Pracht einer Tropenstel tren malende, aber an unmotivirtem Unglicksende leidende John Paul et Virginie" (1788). Dieselben Tendenzen herrschen in der Chaumière indienne".

Das voetische Element ber Naturbegeisterung herrschte auch außeralb ber schönen Literatur, und zwar in einem Philosophen und Naturoricher vor, welcher vermöge feines nicht ber ernften Forschung, sondern er ichonen Darftellung angehörenben Stils, nicht unter feine eigentlichen Berufsgenoffen eingeordnet werden tann. Es ift dies Charles Bonnet, eboren 1720 in Benf. Schon fruh auf die Thätigkeit ber Natur nsmerksam und ber trodenen philosophischen Spftemreiterei abgeneigt, ertiefte er sich mit Begeisterung in die Geheimnisse ber Bflanzen = und hierwelt und stellte eingehende Untersuchungen an, die er in vorzüglichen Berten über die Insetten und über die Bflanzenblätter veröffentlichte. Später warf er fich anch, ba es ihn trieb, überall bie Gründe inter= fanter Erscheinungen zu verfolgen, auf die Psychologie, namentlich auf ie Untersuchung der Willensfreiheit, wovon sein Essai de psychologie mb sein Essai analytique sur les facultés de l'âme handeln. Besammtheit seines Forschungsgebietes stellte er in der erhaben aufge= fasten und ausgeführten Contemplation de la nature (1764 und 1769) Seine idealistische Anschauungsweise brachte endlich die "Palingenésie philosophique etc." hervor, worin er bas Christentum erhob und fich fogar in Bertheibigung bes Dogma's von ber Auferstehung bes Meisches verirrte, welches Buch Lavatern so begeisterte, daß er Mendels= ohn aufforderte, entweder basselbe zu widerlegen oder — Christ zu Bonnet hat in seinem Leben bie nachste Umgebung Benfs tiemals überschritten und starb erblindet 1793. Er war ein heftiger Beaner Buffon's (oben S. 264), welcher eigentlich auch hieber gehörte, benn er nicht allgemein und ausschließlich als Naturforscher bekannt wäre.

Abbe François Raynal (oben S. 496) unternahm es zuerst, die erschiedenen Erscheinungen der französischen Literatur seiner Zeit in sortsussenden brieslichen Mittheilungen zu besprechen und baute damit das debiet der Kritik an (1747 bis 1754). Seit dem Jahre 1753 aber and an seiner Seite und seit dem folgenden an der Spitze des Unterschmens ein in Frankreich eingelebter Deutscher, Friedrich Melchior im m, geboren 1723 zu Regensburg, als Sekretär des Grasen Friesen (Nessen des Marschalls von Sachsen) nach Paris gekommen. diese "Correspondance litteraire" erschien alle vierzehn Tage und unde an die Abonnenten versandt, zu welchen unter Anderen Friedrich II., Setharina II., die Könige von Polen und Schweden, viele andere Fürsten die bedeutendsten Persönlichkeiten Europa's gehörten, und besprach Te Werke, selbst die verbotenen Boltaire's, Diderot's und Anderer,

welche Aufsehen erregten, in der freiesten Weise. In Abwesenheit Grimm's vertrat ihn Diderot oder sein Sekretär Heinrich Meister ans Zürich. Diese Bersendungen dauerten dis 1790, wo die Revolution die Geister anderswie beschäftigte. Gedruckt wurden sie erst 1812. Die Tenden, war stets die der entschiedensten Fraktion der Aufstärung, der Enchlepädisten, wirkte jedoch nicht originell und bahnbrechend für die Zukunft. Grimm war nicht der Mann dazu; sein Charakter war zu schwankend und er diente verschiedenen Höfen in wenig ehrenvoller Weise als geheimer Agent oder gar Spion, welche Stellung er seinen literarischen Fremden verheimlichte. Rach Ausbruch der Revolution verließ er Frankreich und starb, saft erblindet, 1807 zu Gotha. Wit ihm erlosch das letzte Ange, das in die wilden literarischen Regungen und Ausbäumungen des sehramen achtzehnten Jahrhunderts tieser hineingeblickt hatte.

### C. Die italienische Nationalliteratur.

Während des siebenzehnten Jahrhunderts herrschte in Italien mebedingt (und durch ihre Nachahmungen, theilweise wenigstens, and in übrigen civilisirten Europa) die durch Marino (Bd. IV. S. 463) in die Mode gebrachte und durch seinen Feind Murtola mit nichts bessemm eschäferpoesie, neben welcher wirkliche Dichtung, doch in sehr bescheidenen Maße, nur in den verschiedenen Bolksdialekten blühte. Beinahe während dieser ganzen Zeit wirkte kein Dichter, der diesen Namen verdient mid den seinen auf die Nachwelt gebracht hätte, indem zu der Zeit, da der letzt Solche von Verdienst, Tassoni, starb, seine Nachsolger noch nicht geboren waren; das siebenzehnte Jahrhundert war daher sitr Italiens Poese eine ebenso unfruchtbare Pause wie die zweite Hälfte des vierzehnten und die erste des sinfzehnten es gewesen waren. Eine Ansnahme machten einzie Walers Salvator Rosa (Bd. IV. S. 519) beißende Satiren auf den Mißbrauch der Musik, Malerei und Poesse, auf den Krieg und auf Kom, dem er den Namen "Babilonia" gab.

Eine Wiedergeburt der italientschen Poesse begründete erst Bincoms da Filicaja, 1642 zu Florenz geboren und zuerst durch die Besteins Wiens von den Türken (1683) zu poetischem Schaffen begeistert. Die Königin Christina von Schweden, welche damals in Italien ledte, und da Großherzog von Toscana begünstigten ihn, welcher 1707 starb. Seint Gedichte gehören der lyrischen Gattung an und unter ihnen ist das mit den Worten

"Italia, Italia, o tu cui feo la sorte"

beginnende Sonett das berühmteste geworden. Auch andere Dichter be schulete die genannte Königin, deren Auftreten als der Todesstoß gembie Herrschaft des Marinismus in Italien betrachtet werden kam. B

inen gehörte auch ber Lyrifer und Satirifer Benebetto Dengini 1646-1704) aus Florenz, welcher außer seinen Bedichten ber angebeuteten lrt auch ein bibaktisches über bie Dichtkunft (in Terzinen) schrieb, beffen Satiren jeboch in Italien nicht gebruckt werben burften. Bu berfelben zeit verbankte die epische Boesie ihre Pflege dem Bistojesen Niccolo iortiquerra (1674 — 1735). Eine Gesellschaft von Literatur= reunden, mit welchen er sich 1716 auf einem Landhause bei seiner Baterftabt befand, aber, an bem Spiele ber Bafte feinen Gefallen finbend. ne Reit mit bem Lesen ber großen italienischen Even zubrachte, war die Beranlaffung, daß er sich entschloß, diesen Borbildern nachzueifern, und is entstand ber "Ricciarbetto", ein Epos von breißig Gefängen aus bem Sagenfreise Rarl's bes Großen, worin die aus Pulci, Bojardo und Ariosto befannten Personen neuerdings auftreten, aber noch stärkere Komit und Satire herrscht, als bei jenen Dichtern. Gries nennt ben Berfaffer m geistreichsten und unterhaltenosten Nachfolger Ariosto's. Da er Beifticher war, magte er die Beröffentlichung feines Gebichtes, fo lange er lebte, nicht; es tam erst nach seinem Tobe heraus. Mit anderen Dichtern, bie vir jeboch übergehen muffen, waren die bereits Genannten Glieber ber 690 in Rom gestifteten Atademie "Arcadia", welche in Italien eine Renge von Nachahmungen erstehen fah. Die Mitglieder wurden als Jolche mit Hirtennamen benannt. Bon ihren Landsleuten aber murben iefe Dichter so gefeiert, daß man fie öffentlich mit ben Namen eines lindar, Anafreon, Horaz u. f. w. beehrte.

Satte fo das hinscheidende siebenzehnte Jahrhundert die italienische befie auf bem Iprifchen und epischen Bebiete wieder anzubauen begonnen, erwarb sich bas achtzehnte bas Berbienft, auf bem bramatischen Welbe Echaufolgen. Unter ben Gattungen biefer Dichtungsform herrschte schon it ber Zeit ber Renaissance (f. Bb. IV. S. 451) unbedingt bie per, welche, gleichzeitig mit ber Blute bes spanischen und bes englischen beaters, Italiens Ruhm ausmachte; aber bie Musik war mit elenden exten und Gegenständen ausgestattet. Gine Befferung Diefes Ubelftanbes gann zuerst Apostolo Beno, ein Benetianer griechischen Stamme, 669 geboren, 1719—1729 taiserlicher Theaterbichter und Historiograph Bien, gestorben 1750 in seiner Beimat. Der Geschmad jedoch, ben er of die Buhne brachte, mar lediglich berienige ber frangofischen Bseudoaffif, nur mit einigen Erweiterungen bezüglich bes Stoffes. Auf ber In ihm gegebenen Grundlage baute weiter Bietro Trapaffi, genammt Letastafio, 1698 zu Rom geboren, 1714 ale Beiftlicher geweiht, tt 1729 bis zu seinem Tobe 1782 Zeno's Nachfolger in Wien. Gein riönlicher Charafter mar höchst liebenswürdig. Er bichtete nicht nur. Indern tomponirte auch Opern; die größeren Stude Diefer Art, welche er Drieb, erreichen bie Bahl von 26. Während seine Sprache volltommen nd melobisch, war seine bramatische Runft noch etwas unbeholfen; ber Stoff mar fast burdweg bem Haffischen Altertum entnommen. Als Geichgeber biefes pfeubotlaffifchen Befcmades, ein italienischer Boilean, mit zugleich als Urheber ber Trennung von Oper und Drama, galt ber Arfabin und Metaftafio's Bflegevater, Gianvicenzo Gravina (1664-1718), ein bedeutender Jurift und Berfasser ber Ragion poetica (1708); er empfahl bie Griechen als Muster und schrieb selbst mehrere Tragobien, während bagegen Jacopo Martello aus Bologna (geft. 1727) geraben ben Franzosen, vor Allem Corneille, jene Ehre zuzuwenden und sogar bie Alexandriner in's Italienische einzuführen suchte, die man nachber bott verächtlich martelliani nannte. Diesen Berirrungen gegenstber trat Scipione Daffei für die Unabhängigkeit ber italienischen Boefie auf, welche aus wahrlich nicht nötig hatte, nach fremden Borbilbern betteln zu geben. Bu Berona 1675 geboren, wurde er in Rom Artabier, biente 1703 mb 1704 als Solbat in Deutschland, schrieb gegen bas Duell, sammelte bant bie besten italienischen Tragobien und ließ 1714 seine Tragobie Merope erscheinen, welche beispiellosen Beifall fand und von Boltaire franzoffic nachgebilbet wurde. Maffei machte fich in hohem Grabe um die Geschicht und Altertumer seines Vaterlandes verdient und ftarb 1755 in großer Achtung. Seine Poefie unterscheibet fich von ber frangofischen burch Bomeibung ber romantischen Galanterie und ber unwesentlichen Rebendine in Nachahmung bes antifen Dramas, auf beffen eigentlichen Rern er fi Es fehlte ihm jedoch am mahren Dichterberufe. beidrantte. Romodie wollte Maffei reformiren, boch ohne Erfolg. Nach ihm mite nahm es ber Abbate Bietro Chiari, Sofbichter in Mobena (geft. 1787); aber sein Bersuch fiel noch unglicklicher aus. Da erstanden endlich jut Lustspielbichter, welche, obgleich unter sich Rebenbuhler, ber italienischen Romödie des achtzehnten Jahrhunderts einen hohen Ruf verschafft babe

Der Erste mar Carlo Golboni aus Benedig, geboren 1707 m feines urfpringlichen Berufes Abvotat. Schon fruh indeffen bewies a eine große Borliebe für bas Theater, schrieb zuerst Opern, bann Tramo spiele, welche aber nicht alle gefielen, und endlich Luftspiele nach Molient Muster. Diese schlugen burch und versetzen ber alten italienischen Romön mit ihren stereotypen Charaftermasten (bie er jedoch theilweise ober mit veränderten Namen beibehielt) und Improvisatoren, mit ihrer Bohleit und Robbeit, den Todesftoß. Er verdunkelte alle früheren Luftspieldichte, jowol burch seine Verbesserung bes Geschmacks, als burch seine aufaorbentliche Fruchtbarkeit; er "lieferte" in fünf Tagen eine Komödie m fünf Atten in Berfen, einst in einer Saison (1750) sechszehn Stack, im Ganzen beren 150. Der Ruhm, ben er in gang Italien errang, blieb jedoch nicht ohne Opposition. Im Jahre 1761 trat sein Landsmann, ber Graf Carlo Gozzi (1722 geboren), mit einem bramatisirten Bolk märchen auf, welches fo gefiel, daß das Bublifum Golboni's Theater wo ließ, um bem neuen Sterne zu hulbigen. Der hierdurch verlette Golbom

brte seiner Baterstadt den Ruden und begab sich nach Baris, um bas ortige italienische Theater zu reformiren, war aber, ba ihm bies nicht elang, genötigt, sein Austommen als Sprachlehrer am hofe zu suchen. ir schrieb hier auch frangofische Stude und ftarb, durch die Revolution iner Benfion beraubt, 1792 in brudenben Berhältniffen. rbeitete leicht, aber nicht tief; es fehlte ihm vorzüglich an Charafterbilberung, während ber Mangel an Abwechselung und Lebhaftigkeit bem mförmigen häuslichen und gesellschaftlichen Leben seiner Reit zuzuschreiben t. - Wie bereits bemerkt, wurde er in ber spätern Zeit seines Lebens urch Gozzi überstralt, bessen Tendenz in ber Berwerfung ber Rachbmung des frangofischen Geschmads bestand, so daß er im Luftspiele ieselbe Stellung einnahm, wie Maffei in ber Tragobie. Samilienverhältniffe, veranlagt burch bie Berfcwendung feines Baters, jatten ihn schon früher in Militarbienste und bann gur Beschäftigung mit ber Literatur getrieben. Im Bereine mit ber heitern Accademia de' granelleschi erklärte er ber Molière'schen Romödie und Goldoni ben Rrieg und schuf mit Silfe ber altitalienischen und ber spanischen Romit ein marchenhaftes Drama, in welchem sich bie Gebanken und Bilber wie matische Traumgesichte jagen und sich formlich überstürzen. Gine not= leibende Schauspielertruppe schloß fich ihm gerne an, um feine Zwecke rreichen zu helfen. Sonderbarerweise fiel es ihm gar nicht ein, etwas Butes schaffen zu wollen; aber bessenungeachtet brachte er höchst originelle mb geniale Werte und ben bereits ermähnten Erfolg zu Stanbe. verbankte bies feiner lebhaften Fantafie und scharfen Beobachtungsgabe. Dabei vereinigte er in sich die bizarrsten Charafterzüge; er liebte es, Bersonen um Streite hintereinander ju beien und fich baran zu weiben; er haßte Aufflärung, Philosophie, Naturforschung und alle Reformen, liebte ben Therglauben und bedauerte ben Verfall ber Magie, Aftrologie u. f. w. In Italien fanden seine Märchen (fiabi, zehn an der Bahl) nicht auf te Dauer Anklang (länger auswärts; bekannt ist die reizende Bearbeitung einer Turandot burch Schiller); baber fah er fich fpater veranlaßt, eine indere bramatische Gattung zu versuchen, nämlich sog. Tragitomöbien nach Calberon's Muster, beren er sechs bichtete, die jedoch seine Märchen nicht Auch Boggi hat die italienischen Charaftermasten nicht gang Treichen. erbannt. Er starb 1806. Nach seinem Tobe endete jedoch auch bas Insehen seiner Werke in Italien, wo fie balb burch die wieder zu Ehren lezogenen Golboni's verbrängt wurden. Sein alterer Bruber Gasparo 1713-86) schrieb Tragodien, Schauspiele, Komodien und Übersetzungen erfciebener Dichtungen aus anderen Sprachen, auch aus bem Deutschen, ind zwar aus Rlopstod. Auch erwarb er fich bas Berdienst, die Italiener Dieber an ihre beinahe vergeffene ältere Literaturblüte, namentlich an Dante zu erinnern.

Auf dieser Wiedererweckung nationalen Ruhmes beruhte benn auch

bie endliche Schöpfung einer wirklich bichterischen italienischen Tragobie, beren Träger wir in bem Grafen Bittorio Alfieri erbliden. im nämlichen Jahre wie Goethe, aber am Anfange beefelben (1749) ju Als Sohn reicher und vornehmer Eltern auf Afti in Piemont geboren. ber Militärakademie in Turin schlecht erzogen, ging er auf Reisen, sab gang Europa, tehrte 1773 gurud, befampfte bie Schwierigkeiten, auf bie er noch in richtiger Handhabung seiner Muttersprache stieß und schied 1775 fein erftes Stud "Rleopatra", welches um fo mehr Beifall fand, als die italienische Tragödie damals so heruntergekommen war, daß man Metastasio's Opern ohne Munit als Dramen aufführte. Er felbst verwarf sein Erstlingswert. Da er ber toscanischen Sprache noch immer nicht gang machtig mar, fette er all feine Energie in Aneignung berfelben und vermied zu diesem Zwecke lange Zeit alle frangofische Lectlire. In Florenz knüpfte er eine innige Verbindung mit der Gräfin Louise von Albany, Gattin bes Pratenbenten Rarl Chuard Stuart, geborne Grafin von Stolberg, und widmete sich ausschließlich ber Tragödie. 1783 erschien der erste Band seiner Werke dieser Gattung und bald weitere folde. Die meisten entnahm er bem klaffischen Altertum, eines ber Bibel (Saul), andere ber mittlern und neuern Geschichte, so Filippo II., Maria Stuarda und andere. Wenn er sich aber überredete, in denselben ber Nachahmung bes frangösischen Dramas entgangen zu sein, so täusche er sich selbst und Andere; benn die Einwirfung Boltaire's läßt sich in feiner Beise leugnen. Als seine Geliebte burch ben Tob ihres Gatter frei murbe, reiste er mit ihr 1788 nach Paris und begrufte ben Antbruch ber Revolution mit allem Feuer seines Geistes; benn ber glubenbit Republikanismus und die Hoffnung auf Italiens politische Wiedergebut sprach schon aus allen seinen Werken. Als jedoch die großartige Katustrophe ihren spätern wiberwärtig blutigen Charafter annahm, fühlte a fich schmerzlich getäuscht, verließ nach dem 10. August 1792 die geträumt Stätte ber Freiheit in eiliger Flucht und haßte von nun an Frankeis Seitdem ausschließlich zu Florenz in poetischer Thätigkeit und gelehrten Studien verfunten, namentlich mit ber Uberfetzung griechife und latinischer Rlaffiter in Berjen beschäftigt, und über die Eroberung Italiens burch die Franzosen tief emport, ftarb er 1803. In seiner leten Zeit hatte er sich auch in Satiren und in Komödien versucht. Seint Freundin, welche ihm ein Denkmal durch Canova hatte fertigen laffen, - Italien über seiner Urne trauernd, welcher ber Künstler ihre 34 gab, folgte ihm erft 1824.

Unter Alfieri's nicht poetischen Schriften sind die wichtigsten: bas Buch von der Thrannei, eine Streitschrift gegen die Franzosen (Misogallo) und seine Selbstdiographie. Ein drolliger, aber völlig ernstgemeinten Einfall war seine Stiftung eines "Homers-Ordens", dessen Insignien erstets trug. Er war im Grunde seines Herzens stets ein Bollblutaristottat

und haßte die Thrannei blos, weil er sie lieber selbst ausgeübt hätte. Der Charakter seiner Tragik ist daher auch duster und herb, wie der eines altrömischen Patriziers und seine Ausdrucksweise verleugnet alle Beichheit und Lieblichkeit seiner Muttersprache. Seine Charakterzeichnung ist ties, wild und leidenschaftlich; seine Berke sind reich an Handlung und im höchsten Grade spannend; aber ein versöhnendes Element kennen sie nicht, und er vernichtet, ohne den Forderungen der Anmut und Formenschönheit irgend welche Rechuung zu tragen, Alles, was er schus. Es rächte sich un ihm, daß er nicht zum Dichter geboren war, sondern sich dazu gemacht hatte; darum wurden auch seine Dramen in Italien selten, im Auslande in Übersetzungen beinahe nie ausgestührt, während dagegen ähnliche Naturen wie er in Byron und Grabbe erstanden.

Anch außerhalb bes Theaters blieb die Muse Italiens im achtzehnten Jahrhundert nicht unthätig. Die Satire, welche reichlichen Stoff in der damaligen Schwächlichteit, Zersahrenheit und Charakterlosigkeit der italienischen Ration und in deren sittenlosen Auswüchsen, wie dem Eicisbeat und Rastratentum (oben S. 40 u. 42) fand, hatte ihren bedeutendsten Bertreter in Giuseppe Parini, 1729 in der mailändischen Brianza geboren. Er wuchs als Abbate auf, schrieb seit 1752 Oden, Sonette und endlich Satiren auf die literarischen und dramatischen Zustände und wuf den verdorbenen Geschmack, wirkte in der Gesellschaft und au dem Blatte "il Casse" (S. 467) mit, wurde Prosessor in Mailand und stand 1799. Er war den gemäßigten Freiheitideen des Aufangs der stanzössischen Revolution zugewandt, aber den Anmaßungen der Franzosen Ibeneigt. Sein Bersbau, seine Sprache und seine malerischen Schilderungen derbern als vortrefslich gerühmt.

Mit der Dichtung Parini's verwandt ist diejenige des Giambattista Casti, 1721 zu Prato in Toscana geboren, seit 1765 Hospichters in Morenz. Bon Josef II. wurde er nach Wien, von Katharina II. nach Betersburg eingeladen, deren Hosf er im Gedichte "Poema tartaro" verspottete, weshalb er sich ein Jahr lang in der Afriei verborgen halten wiste. Als Metastassio's Nachsolger lebte er die 1796 in Wien, wo er kunische Opern schrieb, und starb 1803 in Paris, wohin er sich begeben hatte, nm sein Hauptwerf "Gli animali parlanti" drucken zu lassen. Dasselbe, in 26 Gesänge getheilt und in sechszeiligen Stanzen abgesaßt, darodirt in den Handlungen und Reden der Thiere das Treiben der Menschen, hat aber sitr unsere Zeit keinen Wert mehr. Seine Novelle zalanti sind Boccaccio nachgeahmt und daher sehr schlüpfrig.

## 3meiter Abschnitt.

# Die englische Nationalliteratur.

### A. Die epische, didaktische und lyrische Dichtung.

Wir haben bereits angebeutet, daß die englische Literatur während unserer gesammten Beriode ihren Fürsten William Shakespeare nicht wie ber erreichte und bessen ächt volkstümliches Dichten nicht einmal met versuchte. Für diesen Mangel entschädigte sie aber die civilisitre Bet im siebenzehnten Jahrhundert durch das Austeuchten eines zweiten großen Dichtersterns und im achtzehnten durch das Ansteden einer Fackel, welche ihre Funken bald über den Kanal herüberwarf und die dürren, wonnttichigen Gebäude des Despotismus und des Aberglaubens bei den Bölken Mitteleuropa's lichterloh in Brand stecke, — das war die Ausstätzung! —

Der angebeutete Sanger, ein Rampfer für Freiheit, Bahrheit und Schönheit zugleich, welcher mit ernster Stirn ein weniger farbenreichet, aber in die Schaben ber Befellschaft tiefer einschneibenbes Evangeling predigte als der Schwan vom Avon, war John Milton. Zu London 1608 geboren, wuchs er in einer Zeit zum Manne heran, ba Shatespean bereits tobt war und beffen entartete zuchtlofe Schüler und Rachfolge ben Berfall einer Bühne nicht aufhalten konnten, welche ju gleicher Bei von einem ber mahren Runft unzugänglichen Hofe vernachläffigt und mit immer steigendem Fanatismus von ber Bartei ber Buritaner (Bb. IV. S. 506 ff.) verfolgt und endlich gewaltsam zertrummert wurde. Ja ber werbende Dichter gehörte noch selbst biefer gegen alles Schone eifernben Sette an, beren Treiben wir bereits (oben G. 158 ff.) gefchilbert baben. Und barin liegt, wie Hettner richtig fagt, seine Größe und seine Schwäche, — die erste, weil die puritanische Gesinnung ihn ber Freiheit in die Arme trieb, die zweite, weil fie ihn hinderte, in vollem Rafe ber Schönheit auguschwören. Milton ftubirte in Cambridge und verfaft schon bort mehrere allegorische Dichtungen. Bon einer Reise nach Italien (1638) zurlichgefehrt, fand er ben Kampf zwischen Rönigmm und Buritanerum bereits ausgebrochen und warf sich mit ganzer Rraft in benfelben # Gunften ber Bolts- und Rirchen-, leiber aber nicht ber Glaubensfreiheit. Er erließ Flugschriften gegen die hochmutige Bijchofstirche. focht er für die Erleichterung der Chescheidung, die Allgemeinbeit ter Bolksschulen und die Preffreiheit. Nach der Hinrichtung Karl's I. sucht er als Staatssefretar ber Republik bieje That zu rechtfertigen und macht sich überhaupt durch die oben (S. 417 f.) erwähnte durchaus republikanische Wirksamkeit verdient, wofür ihn die frangofische Regirung zu ftrafen

ihnte, indem sie 1651 seine berühmte Desensio pro populo anglicano ebrennen sieß. Im Dienste des Baterlandes erblindete er, und als steres vollends seine Freiheit wieder an die vertriebenen Smarts hingab, irde der Dichter verhaftet und seine Werke öffentlich durch den Henker ebrannt. Die Despoten ließen ihn zwar wieder frei, boten ihm aber isonst ihr Brot an. In ruhiger Zurlickgezogenheit, arm, aber mit gutem ewissen, schuf er sein größtes Werk und karb am 8. November 1674.

Das angebeutete Bert, Paradise lost, bas verlorene Barabies, erien querft 1667 und vergrößert 1674. Es ist in reimlosen fünffüßigen imben geschrieben, zählt zwölf Gefänge und hat folgenden Inhalt: Der ichter ruft die himmlische Muse, nicht die heidnische des Barnag ober elikon, sondern die biblische, und zwar puritanisch-alttestamentliche bes oreb und Sinai an, ben ersten Ungehorsam bes Menschen und ben Folge des Genuffes der verbotenen Frucht eingetretenen Berluft Edens befingen. Dann beginnt die Erzählung mit bem Sturze ber abtrunnigen ngel und ihres Obersten Satan in ben Schlund ber Bölle. Sie erholen h nach einiger Zeit vom Falle, Satan ermahnt fie, Die hoffnung auf udtehr in ben himmel nicht aufzugeben, erzählt ihnen von ber bevorhenben Schöpfung einer neuen Belt und versammelt ihren Rat in bem merbauten Balafte Bandamonium. Nachbem fie barauf verzichtet haben, nen neuen Rampf gegen Gott zu magen, beschließen fie eine Abordnung er Erforschung ber neuzuerschaffenben Welt und betrauen Satan mit rielben, welcher nun die Hölle verläft. Er überredet die das Thor rfelben Hutenben, Tob und Gunbe, es zu öffnen, worauf fie es nicht ieber schließen können, und fliegt bann ber inzwischen neuerschaffenen Bott bemerkt bies, zeigt es bem ju feiner Rechten figenben sohne und fieht fofort voraus, bag ber Menfc fallen werbe, weil er im bie Freiheit gegeben, erklärt aber auch, dag er ihm Onabe widerthren laffe, wenn er nicht aus eigener Bosheit falle. Der Sohn preist en Bater ob biefer weifen Absicht und bietet fich an, ben Menschen zu elosen, worauf die kunftige Menschwerdung des Sohnes beschlossen wird nd die Engel ben Lettern anbeten und mit ihren harfen Bater und Sohn obpreisen. Indessen gelangt Satan burch die verschiedenen, die Erde mgebenben Beltfreise auf unsern Ball und in Sicht von Eben. Nachbem e seine Zweifel, mas er thun wolle, beschwichtigt und sich zum Übelthun atschloffen, springt er über die Ginfassung des Baradieses und betrachtet ch basselbe, in einen Bogel verwandelt, vom Gipfel eines Baumes. ir fiebt Abam und Eva, bewundert ihre Schönheit und ihr Glud, bort us ihrer Unterredung vom Baume ber Ertenntnig und beschließt ihr Berberben mittels Berlodung jur Überschreitung biefes Berbotes. Untereffen warnt Uriel, ber Buter bes Sonnenfreises, Gabriel, ben Buter bes Barabiefes, por bem ungebetenen Gafte. Gabriel macht mit feinen Bachtern ne Runde bes Baradieses. Satan wird ertappt, wie er eben die schlafende Benne-AmRhyn, Mug. Rulturgefdichte. V.

Eva durch einen Traum zu verführen sucht, er wird zu Gabriel geführt und verhört, versucht Widerstand, wird aber auf ein Zeichen vom himmel entlaffen. Am Morgen, ober wie der Dichter so schön sagt:

> Now morn her rosy steps in th' eastern clime Advancing, sow'd the earth with orient pearl,

erzählt Eva bem Gatten ihren Traum, worauf er sie beschwichtigt. Beibe verrichten ihre Andacht. Gott sendet Nasael, Adam zu warnen und an seine Pflicht des Gehorsams und an seinen freien Willen zu erinnen. Rasael, von Adam dewirtet, erzählt ihm die Geschichte vom Engessung und die Schlachten zwischen den Heerscharen des Himmels und der Holle, welch' letztere schließlich Messias, der Sohn Gottes, besiegt habe, und erstärt ihm die Ursachen der Weltschöpfung und deren Bollendung duch den Sohn. Dagegen erzählt Adam von seinen Unterredungen wit Gott und Engeln und von seiner Liebe zu Eva und deren Erschaffung und wie er sie im Traume und dann wachend sah:

.... behold her, not far off,
Such as I saw her in my dream, adorn'd
With what all Earth or Heaven could bestow
To make her amiable . . . .
Grace was in all her steps! Heav'n in her eye!
In ev'ry gesture dignity and love!
I overjoy'd . . . .

Satan aber fehrt in ber Gestalt eines Rebels in's Paradies jurid und schläpft in die schlafende Schlange. Als Abam und Eva ihrer Be schäftigung nachgeben, sett lettere burch, bag fie folde getrennt auffnden, obschon sie Abam vor ben Gefahren biefes Borhabens marnt; als Gette gibt er jedoch nach und Eva trifft die lauernde Schlange, welche ihr, bie fich über ihr Sprechen mundert, vorgibt, fie habe biefe Gabe burch Rosten von einem Baume erhalten, ben fie ihr zeigt und fie verfilhrt, ebenfalls bavon zu toften. Eva thut es und gibt bann auch Abam baren. welcher sich trot seiner Erkenntnig ber Folgen bazu bewegen läft, un nicht von ber Geliebten getrennt zu werben. Raum aber ift es gescheben. jo tritt bie Leibenschaft an bie Stelle ber Liebe, entbecken bie bieber Unschuldigen ihre Nachtheit und machen sich gegenseitig Borwurfe. Ale bas Ereignig befannt wird, verlaffen bie bas Barabies hütenben Engel basselbe und rechtfertigen fich bei Gott, welcher fie von aller Schuld freifpricht. Dann fendet er ben Gohn, die Ungehorfamen ju beftrafen, beren sich berjelbe erbarmt und die er kleibet. Gunde und Tob freues fich, und folgen Satan nach ihrem neuen Aufenthaltsorte. rühmt fich im Pantamonium seines Sieges. Endlich sender Bott Michael mit einer Schar von Cherubim, Abam und Eva ihre Bertreibung ans bem Baradiese zu verfünden und ihnen die Flut, die Menschwerdung,

n Tod und die himmelfahrt des Sohnes und bessen Biederkunft vorans-fagen. Es geschieht, das Urteil wird vollzogen und

They hand in hand, with wand'ring steps and slow Through Eden took their solitary way.

Das Gedicht ist voll wunderschöner Schilderungen, erhabener Gedanken id Gleichnisse und erschütternder Situationen. Lieblich und reizend sind eersten Menschen, in übermenschlicher Pracht Götter und Engel, in dung dämonischer List und Gewalt, nicht in durchaus verworfener chlechtigkeit, der Satan geschildert. Aber das Ganze ist eine für unser ziges Bewußtsein ungenießbare mustische und haperorthodoxe Geistessesses, welcher das Christentum noch zum Übersinsse mit gnostischen und anichäischen Zuthaten versetzt ist. Diesem Standpunkt entspricht denn ich die in des Dichters Alter entstandene Fortsetzung, Paradiese regained, wiedergewonnene Paradies, in vier Bilchern, in welchem die mensche Schönheit ganz wegbleibt und nur noch himmlische Mystik vorwaltet. 8 enthält die Bersuchung Issu in der Wüste und ist mit einer Menge issonen durchwebt.

Milton ift oft mit Dante verglichen und als ber protestantische ichter ber höchsten Interessen bes Menschen bem tatholischen gegenüber= Es ift bies insofern richtig, als Dante in seinen childerungen der kirchlichen Uberlieferung, Milton aber dem "Worte ottes" folgt. Da Beide aber ihre religioje Autorität mit ihrer Fantafie Sichmuden, jo muß vom poetischen Standpunkt aus ihr Berhaltniß fer ergrundet werben. Dante erzählt Das, was ben Erbenpilger im nseits erwartet, aus eigener Anschauung, welche er burch genaue Bereichungen jenseitiger Orte mit biesseitigen, burch Aufführung befannter restorbener, ja sogar burch Magangaben über Alles, ben furchtbaren reifer nicht ausgenommen, noch wahrscheinlicher zu machen sucht, und es Alles in einer Sprache, welche an fich verständlich ift, wenn man n ben gelehrten Spezialitäten absieht. Milton bagegen erzählt nach m Borenfagen, läft ber Fantafie bes Lefers freien Spielraum, mift b wägt nichts, sondern gibt nur eine Andeutung bavon, und verbirgt t, mas er fagen will, in muftischen und geheimnigvollen Ausbruden. er Italiener weiß daher die Illusion tiefer haften und länger andauern laffen, als ber Engländer. Dagegen ift Letterer ungleich ichopferischer. ährend Dante's Schatten ber Bolle und bes Reinigungsortes und feine igel bes Barabiefes lediglich Menschen find, wie fie auf ber Erbe leben, ne Teufel aber thierische Ungeheuer, wie sie die fabelhafte Naturgeschichte r Zeit malte, - find Milton's Geftalten von gang neuer, eigentilm= ber Beschaffenheit. Seine Götter, Bater und Gohn und seine Erzgel find mehr als Menschen; aber sie benten, sprechen und handeln, e es Menschen thun wurden, die nicht wie wir an eine Spanne Raum b Zeit gebunden wären, und so ift auch sein Satan tein mit Thier=

gliebern ausgestattetes und schlechthin mur bas Bofe wollendes Ungebener, sondern ein in großartigerm Magstabe menschlich fühlender und handelnber Damon, ber fich noch lange befinnt, ob er bie Menscheit in's Berberben ftilrzen wolle, ein tropiger Emporer, beffen Benehmen motivin,

nicht schlechthin verbammt wird.

Stellte fich uns in Milton die in bobem Ernft abgefaßte Lichtfeite bes Puritanismus bar, fo wird beffen Schattenseite von gegnerischer Dan lächerlich gemacht burch feinen Zeitgenoffen Samuel Butler, geboren 1612 in Worcestershire, gestorben 1680. Dieser Dichter wurde baffit, bag er bie Buritaner zum Dante für bie bei einem berfelben genoffene Gaftfreundschaft bem Gespötte preisgab, hinlänglich beftraft, indem ihm fein Wert nichts einbrachte als ein nicht fehr bebeutenbes Gnabengeschent Rarl's II. Wir fprechen von bem Gebichte "Gir Subibras", welches in reimenden vierfüsigen Jamben geschrieben wurde und in brei Theilen 1663, 1664 und 1678 erschien. Sein Inhalt find die Abenteuer bet puritanischen Ritters Hubibras und seines Knappen Ralf, zweier gleich verächtlicher Kerle und höchft plumper, geiftlofer Nachahmungen Don Quijote's und Cancho Banfa's, welchen ihren Borbilbern abnlich fie auch überall gefoppt und geprugelt werben, nur bag feine Spur von ibealer Bestrebung, wie fie bie Seele bes Junters aus ber Mancha schwellt, in Subibras zu finden ift. Die Gegner ber Buritaner vergötterten bas Bud beinahe und es murbe lange fur ein Meifterftud bes humors angefeben, hat aber für unsere Beit feinen Wert mehr.

Der junachst auf biese beiben Extreme bes erhabensten 3bealismus und des schmutzigsten Realismus folgende englische Dichter war John Dryben (geb. 1631, geft. 1701), welcher, ein Bild ber elenbesten Charafterlosigfeit, unter Cromwell Republifaner und Buritaner, unter Rarl II. Royalist und Anglikaner war, unter Jakob II. aber gar Ratholik So brehte er ftets ben Mantel nach bem Winde, und es ift baber flar, bag von bichterischer Begeisterung bei ihm feine Rede fein Seine Gedichte sind benn auch, trot ber schönen Sprache und ber stellenweise erhabenen Gebanten, ungeniefbar und für uns wertlos. Gegen ben Aufstand Monmouth's, bes nathrlichen Sohnes Rarl's II. forie er "Absalom und Achitofel" (1681). Nach seiner Konversion folgte bat tenbengiose Gebicht "the Hind and the Panther" (1682), welches bie katholische Kirche unter bem Bilbe einer "milchweißen Hindin" und bie protestantischen Kirchen und Getten als Raubthiere vorführt, welche bie Erftere ftete verfolgen und qualen, bie fie bei bem "foniglichen Lowen" Schutz findet und bann mit bem Panther, b. h. ber Bochfirche, iber fämmtliche Dogmen und Gebräuche ber beiben Rirchen bisputirt. Diete abgeschmackte Ginkleidung wurde mit Recht durch bes Dichters Zeitgenoffen Montague und Brior in ben Gesprächen zwischen ber Stadt= und ber Landmaus verspottet. Besser ist Dryben's "Annus mirabilis", welches

von der Feuersbrunst und der Pest handelt, die bald nacheinander (1666 und 67) London verheerten; ebenso sind anerkennend zu erwähnen seine Fabeln (1699) und sein "Alexandersest". Dryden beherrschte, ungeachtet seiner Charakterlosigkeit, die Literatur seiner Zeit; die übrigen Dichter buhlten um die Ehre, im Kassechause, das er besuchte, in seiner Nähe Platz zu sinden; denn es war eben, vorzüglich durch Einwirkung der französsischen Muse unter Ludwig XIV., Mode geworden, die Form mehr zu ehren als den Geist. Shakespeare und Milton wurden in ihrem Baterlande vergessen; der Ruhm der eigenen Sprache und Literatur wourde in den Wind geschlagen, und man sant so tief, jenen herrlichen Bordildern diejenigen der französsischen Psendotkassist vorzuziehen und so von der ruhmlosen Rachahmung einer mistlungenen Nachahmung klimmerlich zu zehren. Es war die Blütezeit des Zopfstiles, Englands Rococo-Reitalter.

Druben's bedeutenofter Schüler war Alexander Bope, ber in Jenem fein Ibeal erblickte. Er war 1688 ju London als Sohn eines eifrigen Ratholiten und Stuartiften geboren und ftarb 1744; fein Rörper mar verwachsen und häftlich, sein Charafter neidisch, geizig und zänkisch und von ungezügeltem Chrgeize. Seine poetischen Borguge find Bit und Schönheit ber Form, namentlich bes Reims. Sein bestes Wert ift bas fomische Epos "the Rape of the Lock" (1712), eine Nachahmung von Boileau's Lutrin (oben S. 509), also in boppelter Beziehung tein Driginal, bagegen anmutiger und zierlicher als beibe Borbilber. Die Motive und Ansbrude ber größten Spifer find barin mit großem Gefchicke parobirt. Seine übrigen Gebichte find meift bibattifche. Gine Nachahmung Boileau's ift auch ber Essay on criticism, welcher ben oben angebeuteten schlechten Geschmad ber frangösischen Rachäffung jum Gesetze zu erheben suchte; mehr Ruhm erntete ber Essay on man (1734), welcher die Supothese von ber Schöpfung ber bestmöglichsten Welt zum Gegenstande hat und auf bas Resultat hinausläuft, Alles was existire sei gut. Die Gebanken find aus Shaftesbury (oben S. 323) entlehnt und ber Standpunkt baher iener ber Deiften, obichon fich Bope bagegen verwahrte in beren Schule an gehören und seine ftete Unhanglichkeit gegen die katholische Rirche betheuerte. In einer Satire, bie Dunciabe, sucht er, ber Zwerg, ben Riefen Shakespeare, beffen Werke er boch felbft, freilich ohne alle Rritit, E beransgegeben, zu meistern, indem er ihn ähnlich beurteilt wie Boltaire and fich erfühnt, ihn, bem berrichenben Rlaffizismus gegenüber, für einen Aberwundenen Standpunkt zu erklären. Die Spite ber Satire richtet fich inbessen gegen einen andern Berausgeber Shakespeare's, Theobald Lewis, welcher Bope's Ausgabe angegriffen hatte. Letterer überfette and die Ilias in verfehltem Geschmade, welche Arbeit aber zu jener Beit aut bezahlt und überschwenglich gelobt murbe.

Eine Ahnung ber Wieberkehr einer beffern Geschmackrichtung in ber

Boesie, als jene war, welcher Dryben und Pope, diese Abtrünnigen von Genius ihres Baterlandes huldigten, begann am Anfange des achtzeham Jahrhunderts aufzudümmern. Der Erste, in dem sie lebte, war James Thom son, 1700 zu Ednam in Schottland geboren, in reiseren Jahren Reisebegleiter eines Lord, gestorben 1748. Ein Original ist er nick, ja sogar noch in Manchem ein Schüler Pope's; aber er war doch wieder einmal ein begeisterter, kein blos berechnender und ressettirender Dichter. Sein Hauptwerf, 1726 begonnen, ist das beschreibende Gedicht "the Seasons", in reimlosen Jamben und in vier Theilen nach den Jahredzeiten. Seine Schilderungen sind voll Leben, Frische, Wärme und Practe und treue Bilder der Natur, ihre Ansrundung aber doch etwas zu pedantsch und in den Spezialitäten ermildend. Die "Jahreszeiten" sanden zu ihrer Zeit begeisterte Aufnahme; denn es war ja die Zeit des Erwachens der Naturschwärmerei und Empsindsamseit.

Einen Fortschritt in der Originalität legte Edward Poung (geboren 1681 zu Upham, gestorben 1765) an den Tag. In seinem Ingendgedichte "the last day" (1713) versuchte er, aber mit unzureichender Kraft, Milton nachzuahmen. Er war Geistlicher der Hochstriche und Heftaplan (1728); durch mehrere Todesfälle in seiner Familie gebeugt, schuser sein bedeutendstes Werf "the complaint, or night-thoughts" (1741), ein tief empfundenes, aber mit zu viel Bathos und Übertreibung versetzes lyrisch = didattisches Gedicht siber die Sitelseit des Lebens, Tod, Unsterdlichseit und die Macht des Glaubens. Der Ton ist durchans melaucholisch, ohne Erheiterung, die Form nicht schön, nur die Gedanken großartig und ächt poetisch. Die meiste Berwandtschaft hat Young unter den gleichzeitigen Dichtern mit Klopstock; das Austreten Beider bezeichnet den endlichen Sturz des Rococo durch das Genie, der Form durch den Gedanken, was für einige Zeit die Bernachlässtigung der erstern zur Folge hatte.

Diese Befreiung bes schöpferischen Geistes von ben lähmenben Reffeln ber Form ging mit einem allgemeinen Berlangen nach nenen Stoffen, ben Geist bamit zu nähren, Sand in Sand. Man war ber Haffischen Nachahmungen, bes ewigen Einerlei's der Obipuffe und Iphigenien, ba Hirtengebichte und Alexandriner endlich fatt und wollte frische Roft. Da biefe nicht sofort aus eigener Rraft berzuschaffen mar, suchte man fte querft in bem Schape ber Bolfsbichtung. Es erfolgte durch ben Bischof Thomas Perch 1765 die ewig benkwürdige Herausgabe der frijden und gefunden englischen Bolksballaben, und fein schlichternes Beginnen fand begeisterte Aufnahme. Daher war es nicht zu verwunden, daß zu derselben Zeit auch Berfuche gewagt wurden, dergleichen Dichtungen selbst zu verfertigen. Das Merkwürdigste war aber, daß biese Berfuck theilweise gelangen. Der erfte und erfolgreichste unter ihnen war bie angebliche Entbedung ber Lieber bes alten schottischen Barben Dffian.

3m Jahre 1760 gab ber schottifde Dichter James Macpherson eine Sammlung berfelben berans, mit ber Angabe, baf fie von ihm ans bem Bartifchen ober Erfichen liberfett feien. Babrend fie burch ihren eigentimbiben romantischen Reiz, ben eine gewisse bnukle, nebelhafte, mondicheinartige Ausbrucksweise und bie mit Sentimentalität gepaarte Tapfer-Beit ber Hochlanderecken uralter grauer Zeiten noch erhöhte, im gangen civilificten Europa allgemeinen Inbel und unendliches Entzilden Bervorriefen und die gesammte Jugend für fie schwärmte, tauchten boch bereits Bweifel an ihrer Achtheit auf, ja von Seite Samuel Johnson's fogar offene Beschuldigungen ber Fälschung. Wirklich trat Macpherson, welcher fic inzwischen als Sachwalter von englisch-oftindischen Rabobs bereichert batte, ungeachtet seines Bersprechens, niemals mit ben Driginalen hervor und farb 1796, ohne es gethan zu haben. Wol fand man alte gaelifche Lieber, Die als folde Offian's galten; aber fie ftimmten nicht mit Macpherson überein, in beffen Rachlag man nur von ihm und seinem Schreiber felbst gefertigte gaelische Banbichriften, und zwar ganz fehlerhafte fanb, to bag er als Fälscher entlarbt war, ber erft verschiebene irische mib fcbettifche Boltelieber und bam feine eigene Fantafie benutt hatte, um feinen Offian baraus zusammenzuschmieden. Aber seine Fälschung hat bichterischen Wert und ist als Dichtung ganz ein Kind jener Zeit ber erwachenden Benialität und Naturichwärmerei.

Noch kürzern Bestand hatte die Fälschung des "Wunderkindes" von Bristol. Thomas Chatterton, welchen man so nannte, sandte 1768, als Ossian in der Blüte stand, anonym eine in altenglischem Ivon abgesaste Erzählung über die Einweihung der alten Brüde zu Bristol in die Welt hinaus, trat dann hervor und behamptete, das bezügliche Manuskript aus einer alten Kiste in der Bristolerkriche genommen zu haben. Als man ihm glaubte, gab er, hierdunch ermuntert, Dichmungen eines angeblichen Mönches Rowley aus dem fünfzehnten Jahrstundert heraus, mit so getreuer Nachahmung der damaligen Sprache, bass Biele getäuscht wurden. Andere jedoch durchschauten die Fälschung, is Porace Balpole, und der junge geniale Betrüger geriet so in Not, daß er sich 1770, kann achtzehn Jahre alt, vergistete.

Nicht so tragisch endete ein gewisser William Henry Freland, bessen Bater aus Liebhaberei Reliquien Shakespeare's zusammenkauste, was er benutzte, ihm gefälschte Handschriften des großen Dramatikers was erbenreichen, welche der Altertümler 1795 in einer Prachtausgabe brucken ließ; ja ein falsches Theaterstück wurde sogar aufgeführt. Der Betrug kam jedoch an den Tag, Ireland gestand ihn und — wurde veraessen.

Diese Betrügereien waren indessen nicht ganz ohne Ruten. Sie spornten burch ihre Entlaronng die bichterischen Geister zu eigenem Schaffen an, und so erwachte in England die achte Bollebichtung eines

Chaucer und Shakespeare nach anderthalbhundertjährigem Brachliegen von Neuem. Der erste, der ihr durch selbständiges Schaffen Bahn brach, war William Cowper, geboren 1731, gestorben 1800. Seine Boesie ist zwar nicht frisch und lebendig, sondern buster und schwermütig, aber warm, kräftig und gestaltenreich. Auch wagte er es zuers, Pope entgegenzutreten und bessen Dichtungen handwerksmäßig zu neunen.

Was ihm fehlte, ersetzte in reichem Maße der unsterbliche schottiste Bollsdichter Robert Burns (1759—1796), sein Leben lang ein armer, schlichter Landmann. Seine Dichtungen, 1786 zum ersten Mal erschienen, erregten so große Theilnahme, daß die Gebildetsten, Reichsten und Bornehmsten seiner Landsleute ihn hoch seierten. Die Stelle eines Steuerbeamten, die siehn verschafften, komte jedoch seinen Geist nur drücken und seine Fantasie trüben, und als er bei Anlaß der französischen Revolution seine Sympathien mit derselben nicht verbarg, ließ man ihn steden, und er verkam, da er aus Berzweislung sich dem Trunk ergah, in Not und Krankheit. Wer kennt nicht sein "My heart is in the Highlands", seinen "John Barlycorne"? Es ist die frischeste, ungesessellstse Bergluft, die darin weht und diese Wehen erfrischt die gesammt auf ihn solgende neueste englische Poesie.

### B. Die dramatische Dichtung.

Das englische Theater, bas wir (Bb. IV. S. 506) unter ba Berfolgungen ber Buritaner verlaffen baben, erholte fich von benfelben en nach ber in politischer und religiöser Beziehung so unheilvollen, be Kunst und Wissenschaft aber allnstigen Restauration der Stuarts. Erland waren unter ber republikanischen Regirung, wie wir hier nachholen, m Borträge über "moralische Tugendhelben" mit recitativer Dufit, bem ber Leiter bes Bühnenwesens unter Karl I., wie unter Cromwell, Billian Davenant (Bb. IV. S. 487), bichtete. Rarl II. aber geftattete 1669 bem Genannten und bem Thomas Rilligrew die Errichtung von Schar spielertruppen in den Theatern zu Lincolns-Innfields und Drury Lane Da Davenant ein Berehrer bes frangofischen Theaters war, so richteten sich Theater und Dichter nach ihm und zwar zur Zufriedenheit bet Ronigs und bes Sofes; Chatespeare und seine Zeitgenoffen aber murben verachtet, und der Profet dieses Beschmackes war der bereits erwähnte Dryben, ber gwar Chatespeare's Grofe anerkannte, ihn aber burch bie frangofische Form forrigiren ju muffen glaubte. Seine eigenen Dramen beschäftigten neben benen Davenant's und mehrerer Unbedeutenber das englische Theater ber Restauration. Als eines ber besten Stude galt Dryben's "Indian Queen"; es ist wie die anderen alle, die mit Borliebe in Oftindien, Spanien und Amerita fpielen, trot ber fein abexirtelten Berfe vergeffen; aber bamals erregten biefe, sowie bie bamit erbundenen Geistererscheinungen, Pautenschläge und Lärmtrompeten ben naetheiltesten Beifall und herrschten unbedingt, bis bas vom Bergog von budingham, bem Dichter Butler u. A. verfaßte fatirifche Stud the rehearsal" (bie Theaterprobe, 1671) Dryden und beffen Geunungsgenoffen burch Berfifflage ibrer Berfonen fowol als ihrer Werfe ernichtete. Die Folge war zwar nicht, bag Dryben bie bramatische Batiafeit aufaab; aber er verbefferte fie, er ichaffte bas Spettafel und bie teime ab, boch feineswegs ben frangöfirenben Stil, mahrend er zugleich 5hatespeare'iche Stude verflachte und fo berausgab. Andere Dichter mer Beit magten es aber weiter zu geben und fich wieber vorzugsweise n Shakespeare zu halten, boch ohne sich ganz von Dryben's Schwankungen ofreigen zu können, - fo Thomas Otway (1651-1685) und Rathanael Lee (1657-1693), Beibes wilde Rraftgenies von Marlowe's und Greene's Art, benen ahnlich sie auch jung in Not und Lastern ver-Ihre Stude find allen Theilen ber Geschichte entnommen. Rach ihnen aber herrschte ber frangosische Geschmad wieber allein.

Das Luftspiel jener Zeit war noch regelloseren Wanbelungen unterworfen und fast immer ein Bfuhl ber Berborbenheit und Gemeinheit, mas gang bem Geschmade Karl's II. entsprach, sowie bem seiner Höflinge und Anhänger, welche sich, ohne Unterschied bes Beschlechtes, im Theater laut die unflätigsten Gespräche erlaubten; benn ber höhnende Sieg über ben Puritanismus schlug eben damals in bessen moralisches Gegentheil um (oben 6. 64 und 106 ff.). Ein treues Bild bes bamaligen Lebens waren aber bie Lustspiele. Dazu tam noch, bag man begann die weiblichen Rollen durch Schauspielerinnen spielen zu laffen und daß bie Dichter (Orgben nicht ausgenommen) gerade Diesen bie unzüchtigsten Reben in ben Mund legten! Die zweite Revolution, welche bie Stuarts vertrieb, und diesmal für immer, machte diesem schmuzigen Treiben ein Ende. Die Ersten, welche es öffentlich anklagten, waren ber epische Dichter Richard Bladmore und ber Beiftliche Jeremias Collier, beffen Berufsgenoffen bisher ftets geschwiegen hatten, ber aber zugleich auch in Fäffischer Weise bas Theater überhaupt verdammte. Gine Befferung bar in Folge beffen in ben Luftspielen George Farqubar's, eines Fren (1678—1707) und bes Architeften John Banbrugh (1672— .726) zu bemerken und schritt von ba sichtlich fort\*).

Im achtzehnten Jahrhundert war die englische Tragöde strenger Is je dem aristotelisch-französischen Gesetze der drei Einheiten untersorfen. Dabei hatte sie aber eine ausgesprochene moralisirende Tendenz, b. sie brüstete sich so zu sagen mit einer an das nicht immer moralische Stlick angehängten auten Lehre. Unter ihren namhasteren Bearbeitern

<sup>\*)</sup> Macaulan, Die Luftspielbichter ber Reftaurationszeit, in feinen Essays.

Chaucer und Shakespeare nach anderthalbhundertjährigem Brachliegen von Neuem. Der erste, der ihr durch selbständiges Schaffen Bahn brach, war William Cowper, geboren 1731, gestorben 1800. Seine Boesie ist zwar nicht frisch und lebendig, sondern düster und schwermütig, aber warm, kräftig und gestaltenreich. Auch wagte er es zuerst, Pope entgegenzutreten und bessen Dichtungen handwerksmässig zu nennen.

Was ihm fehlte, ersetzte in reichem Maße der unsterbliche schottische Bollsdichter Robert Burns (1759—1796), sein Leben lang ein armer, schlichter Landmann. Seine Dichtungen, 1786 zum ersten Mal erschienen, erregten so große Theilnahme, daß die Gebildetsten, Reichsten und Vornehmsten seiner Landsleute ihn hoch seierten. Die Stelle eines Stenerbeamten, die sie ihm verschafften, komtte jedoch seinen Geist nur drücken und seine Fantasse trüben, und als er bei Anlaß der französischen Revolution seine Sympathien mit derselben nicht verbarg, ließ man ihn steden, und er verkam, da er aus Berzweislung sich dem Trunk ergah, in Not und Krankheit. Wer kennt nicht sein "My heart is in the Highlands", seinen "John Barlycorne"? Es ist die frischeste, ungesessellstse Berglust, die darin weht und dieses Wehen erfrischt die gesammte auf ihn folgende neueste englische Poesse.

### B. Die dramatische Dichtung.

Das englische Theater, bas wir (Bb. IV. S. 506) unter ben Berfolgungen ber Buritaner verlaffen haben, erholte fich von benfelben ent nach ber in politischer und religiofer Begiehung fo unbeilvollen, bit Runft und Wiffenschaft aber gunftigen Restauration ber Stuarts. Erlauft waren unter ber republikanischen Regirung, wie wir hier nachholen, mit Borträge über "moralische Tugendhelben" mit recitativer Dufit, berm ber Leiter bes Buhnenwesens unter Karl I., wie unter Cromwell, William Davenant (Bb. IV. G. 487), bichtete. Rarl II. aber geftattete 1662 bem Genannten und bem Thomas Rilligrem bie Errichtung von Schap spielertruppen in ben Theatern zu Lincolns-Innfields und Drury lant Da Davenant ein Berehrer bes frangofischen Theaters war, fo richteten fich Theater und Dichter nach ihm und zwar zur Bufriebenheit bei Ronigs und bes hofes; Chatespeare und feine Zeitgenoffen aber wurden verachtet, und ber Brofet biefes Gefchmades mar ber bereits erwähnt Dryben, ber gwar Chatefpeare's Grofe anerfannte, ihn aber burd bie frangösische Form forrigiren zu muffen glaubte. Seine eigenen Dramen beschäftigten neben benen Davenant's und mehrerer Unbedeuten ber bas englische Theater ber Reftauration. 216 eines ber beften Still galt Dryben's "Indian Queen"; es ift wie bie anberen alle, bie mi Borliebe in Oftindien, Spanien und Amerita fpielen, tros ber fon

girtelten Berfe vergeffen : : :- .-. rbunbenen Beifterericheimm: ... igetheilteften Beifall unt terr pier udingham, bem Diden E: he rehearsal" (bie Thirm mungegenoffen burch Bereiff ::michtete. Die Folge mar ;::hätigkeit aufgab; aber er zerrer -eime ab, boch feinesmege ter --batefpeare'iche Stude remaine .: ner Beit magten es aber mera Chakespeare zu halten, tie ::- := Breifen zu können, - : 3 ... lathanael Lee (1657— : . . . mt Greene's Art, tenen atr. : Ihre Stude fir. amen. Nach ihnen aber herrichte ter inter-

Das Luftspiel jener Bett --worfen und fast immer ein Ein: ... gang bem Beidmade Rarl'e II. e- :-Anbanger, welche fich, obne Uner anunflätigften Gespräche erlaubten : : :::: niemus ichlug eben bamale in : .... E. 64 unt 106 ff. . Ein :::: .. aber tie Luftipiele. Dagu fam ... Rollen burch Schaufrielerinnen : . . Emben nicht ausgenommen :::... ben Munt legten! Die ameire "me riesmal für immer, mat. Die Erften, melde es öffentief : Richard Placemore unt in im Berufsgenoffen bisher ftete zeit ..... Pfäffischer Weise bae Theater .... war in Kolge beffen in ten .... Gren (1678-1707) unt ten 2 ... 1726) zu bemerken unt ichr: ---

Im achtzehnten Jahrkuren und ger borfen. Dabei hatte fie aker e.
borfen. Dabei hatte fie aker e.
b, fie bruftete fich io zu forer
btild angehängten guten fefe.



ragte hervor ber früher frivole, dann bekehrte Komiker William Congreve (1670—1729); der Bedeutenbste aber ist Josef Abbisu (oben S. 324, 1672—1719), dessen "Cato" (1713) als die vollendeste Tragödie ihrer Zeit galt und fünfundbreisigmal nacheinander aufgesihnt wurde, aber dem Kenner der Alten und Shakespeare's nur ein mitseidzes Lücheln abgewinnen kann. Es ist indessen bezeichnend sur den erwähnen Ersolg, daß das Stüd — als eine Demonstration zu Gunsten der Whigs angesehen wurde.

Das, wie bereits erwähnt, verbefferte Lustspiel wurde im achtzeinten Jahrhundert besonders durch Abdison's Mitarbeiter Richard Steele angebaut, welcher, obschon nicht frei von bisweilen sehr starken Schlipfige keiten, eine deutliche moralische Tendenz zur Schan trug. Weniger tut letztere an den Tag bei der leichtsertigen Dichterin Susanna Centitore.

Eine neue Beriode des englischen Theaters begründete, gleich ber Revolution von 1688, das Auftreten Samuel Johnson's und ber befferen Romanschriftsteller in ben Dreifigerjahren bes achtzehnten Jahr-Johnson, zuerst selbst bramatischer und satirischer Dichter, auch Romanschreiber (1709—1784), ein Muster von genialer Unordnung und Nachläffigkeit, ein Tabler Milton's und Berehrer Pope's, macht fich 1765 burch die erste kritische Ausgabe Shakespeare's verdieut, welchen er den Franzosen gegenüber zwar noch nicht vollständig, aber doch bester an würdigen wußte als seine Borganger, wobei er auch ben Mut batte. endlich mit ben brei Einheiten zu brechen. Von da an waren dieselben auch wirklich überwunden. Es tauchte ein besserer Geschmack im Theater Beibe Extreme, sowol die Obscönität unter Karl II. als bas affektirte Moralifiren am Anfange bes neuen Jahrhunderts verschwanden und machten einer ernft gemeinten, nicht blos jur Schan getragenen Moral Plat. Die Tragobie nahm fich, mit Beiseitelaffen beroffcher Stoffe, ben ernften Roman Richardson's, bie Komobie ben tomifchen Fielding's und Smollet's jum Muster, die Stoffe beider wurden baha aus bem bürgerlichen und Familienleben genommen; beibe aber blieben hinter ihren Borbilbern an Kraft ber Gestaltung und bes Ausbrud weit zurlid. Als Tragiter ragte Georg Lillo (1693—1739), besomes mit seinem "Kaufmann von London" hervor, als Romiter vor Alle Richard Sheridan (1751 zu Dublin geboren, 1816 gestorben) 🗯 Studen "the rivals" und "the school for scandal", beren trefflick Charafterzeichnung und glänzender Wit fle noch jetzt zu flassischen Werten stempeln.

#### C. Ber Roman.

abr

Der:

Die Anfänge ber englischen Dichtung in ungebundener Sprace et Rovelle und des Romans erblicken wir am Anfange des achtzehmen

unberte in ben bon Steele und Abbijon (oben G. 324 f.) gegebenen Zeitschriften: Tatler, Spectator, Guardian und Lover, itlich seitbem ben Herausgebern (1710) burch ben Gturg ihrer bie politischen Erörterungen abgeschnitten und fie auf Schilberungen zialen Lebens und baran gefnüpfte moralische Charafterbilber und lungen angewiesen waren, in welchen fie in Bezna auf Frische und rigfeit folche Fortschritte machten, bag bie fich in ihren Bluttern los entwickelnden Novellen fo künftlerisch vollendet waren, als batte ation bereits eine langiährige Ubung in biefem Zweige ber Literatur Menschentenutnig, humor, Erfindungsgabe, Farbenreichtum freimiltigkeit zeichnen biefe leiber vergeffenen Novellen fo ans, bag ieber gur Sand genommen, von Gebilbeten mit bem größten Intereffe i werben. Und alle biefe Perlen ergablender Kunft waren unter urch eine fingirte Familie ober souft einen befrenndeten Kreis ver-1, ben fie erheiterten, und wechselten ftets mit afthetischen Aufab, die auf den literarischen Geschmack der Reit keinen geringen g auslibten, und mit Anregungen zur Abschaffung sozialer und fcher Migbrauche, welche oft von einer erstaunlich fcnellen Birmaren.

Den eigentlichen Roman baute in England zuerst Daniel Foe, Defoe genannt, an. Er war 1661 zu London geboren, trat unter Karl II. mit einer satirischen Schrift gegen bie Berfolgungs= der Hochkirche auf, kämpfte unter Monmouth, war dann Klüchtling m Rontinent, fehrte wieder beim, fchrieb wieder gegen die firchliche t Jatob's II., machte aber als Privatmann Banterott, floh nach l, wo er nur Somitage auszugehen magte, befampfte 1701 bie teile gegen Wilhelm III. als Fremben, wofür ihm ber König ir war, nach beffen balbigem Tobe aber sofort arge Bebriktungen iffenters vorkamen. Als fich Defve in einer fatirifchen Schrift annahm, wurde er mit Geltbuffe, öffentlichem Branger und fieben 1 Befängnif bestraft; bas Bolt aber bestreute bie Plate, an er ausgestellt wurde, mit Blumen und warf ihm Kranze zu. einem Jahre wurde er ans bem Gefängniß entlassen und sofort Er bewirkte als Unterhändler die Union er Regirung geehrt. m England und Schottland und fchrieb beren Geschichte in zugleich und anziehender Weise. Unter Königin Anna kam er wegen 18 für die Tronfolge bes Saufes Sannover abermals auf ein halbes in's Gefängnig, erhielt aber vom Saufe Sannover feinen Dant. em er in ber nämlichen Zeit bas englische Bant-, sowie bas Berngewesen gegen Sagel und Feuer und die Spartaffen begrundet, : Die Politit auf und fchrieb 1719 fein berühmtestes Wert, bem Bialich allgemeiner Berbreitung und Nachahmung wol wenige in ber an bie Seite stellen können. Es trägt ben ber Jugend aller Länber

welbefannten Titel , the life and adventures of Robinson Crusoë". Di bagu bie Erlebniffe bes 1705 auf die Infel Juan Fernandez befertirten und bis 1709 bort allein gebliebenen Matrofen Alexander Gelfut bie erfte Beranlaffung gegeben, ift nicht hinlänglich ermittelt und auch gleichgiltig; benn bas Buch ift fo originell, kommt bem im aufgewedten Menschen lebenden Triebe nach Abenteuern und der in iener Reit beginnenden sentimentalen Liebe zur Ginsamteit in fo liebenswurdiger Beife entgegen, und die Berkettung ber Ereignisse ift fo tunftvoll und mgleich so mahrscheinlich, daß es als die eigenste That des Dichters erscheint. Über ben genannten Borzügen vergift man auch ben nachläffigen Stil und die manchmal ermübenden Spezialitäten. Dazu tommt noch, bag bas Buch absichtlos zu einem Berfuche geworben ift, bie Frage zu lofen, wie ber hilflose, einsame Mensch aus bem Buftanbe ber Ratur fich m bemjenigen ber Rultur erhebt, und daß es in eindringender Beise Defoe's tolerante Grundfate verficht. Mit Mube fand ber Berfaffer einen Berleger, ber ihm zehn Bfund Sterling bezahlte; aber mit wunderbarer Schnelligkeit schlug bas Buch ein; man riß sich barum; alle Rultm völker ber Erbe übersetten es in ihre Sprachen, und bie Rabl ber Nachahmungen und Nachbildungen ging in's Unendliche und Fabelhafte. Es entstanden Robinsone aller Nationen, sogar vieler Provinzen und Stäbte, mehrerer Gewerbe und Berufe, fogar weibliche, und game Eine eigentlimliche Gattung biefer Rad-Kamilien von Robinsonen. ahmungen sind die verschiedenen deutschen Aventuriers und Freibeuter und Die feiner Zeit fehr beliebte "Infel Felsenburg". Defoe ftarb 1731 and Schmerz über bie Undankbarkeit seines Sohnes.

War Defoe von ber Politik zur Romandichtung übergegangen, fo verband bagegen Jonathan Swift beibe Bebiete miteinanber. Er war von Ratur fein Dichter, sonbern ein Satirifer, ber bie Boefie gum Amed ber Satire benutte. Diesem seinem Talente brachte er seine geiftliche Laufbahn jum Opfer, Die er (1667 ju Dublin geboren) im Studentenalter ergriffen hatte. Die Bebrikdungen und hintansetzungen, benen bat literarische Genie bem gliidlichen Dummkopf ober heuchler gegenüber mit ben Theologen ausgesett war, malte er braftifch im "Schidfal eins Beiftlichen". Die politischen Ereigniffe von 1688 trieben ibn un England, ber ursprünglichen Beimat seiner Familie; später tehrte er d Dorfpfarrer nach Irland zurlick, predigte aber nur Satiren, lebte fet 1701 als Schriftsteller in London, ging 1710 von ben Whige ju ba Tories über, als Lettere bie Herrschaft errangen, schrieb für fie ba Examiner, wurde 1713 mit ber Dechantei ju St. Batric in Dublin belohnt, beflecte feinen Charafter burch boppelte Treulofigkeit gegen fem ältere in Irland zurückgelaffene Beliebte, Stella, und eine neuere, Baneffe bie ihm aus London nachgefolgt war, und benen er Beiben bas ba brach, - wurde bann auf einmal Anwalt ber unglücklichen Iren, welch

als Tory unterbruden geholfen hatte, buhlte aber nachher wieder um e Gunft bes hofes und ftarb in völliger Stumpfheit 1745.

Swift's wichtigste Werke sind "Tale of the tub" und "Gulliver's avels". Das "Märchen von ber Tonne" (1704) ist eine Satire auf e brei Konfessionen ber Ratholiten, Lutheraner und Calvinisten, burchführt an ber Erzählung von brei Brübern Beter, Martin und John. n benen Jeber vom Bater einen Rod und ein "Testament" erhalten ette, jeboch mit ber Bflicht, an bem ersten nichts zu ändern, was bas weite nicht ausbrucklich gestatte. Gefiel ihnen nun aber eine Beränberung. on welcher bas "Testament" nichts enthielt, so legten sie einfach bas stere fo aus, bag es tiefelbe ju rechtfertigen schien, ober beriefen fich, enn bies nicht möglich war, auf bie "Uberlieferung ", daß ihr Bater fich ju umften bes Bewünschten ausgesprochen habe, ober hangten endlich bem Teftament" ein "Robizill" an. Beter wurde bann fo hochmutig, bag er t brei Bitte über einander auffette, und John fo toll, daß er feinen ind und beffen Bergierungen in Feten rig, während Martin (als Bereter ber Hochfirche) natikrlich am besten wegtommt. Der Wit ber rzählung ift geradezu zermalmend. — Gulliver's Reifen (1720-25) nd ebenso reizvoll als Schilberungen unbefannter Länder mit pikanten luständen, wie beißend als politische Satiren. Es find der Reisen vier. de erste geht nach Lilliput, bem Lande außerordentlich kleiner Menschen tit bazu paffender Naturscenerie, und ift weitaus die anziehendste. Die weite Reise erreicht Brobbingnag, bas Land ungeheurer Riesen; fie vetteifert mit Lilliput an Manigfaltigkeit, steht aber biesem in afihetischer Beziehung nach; äußerst possirlich find die Erlebniffe Gulliver's, dort 16 angestaunter Riefe, hier als bewunderter Zwerg, bort werben bie malische Regirung und die Barteien dieses Reiches, hier die Sofzustände expottet. Diesen zwei Reisen, welche so plastifch geschilbert find, bag te ber Ginbildungstraft beinahe als mahricheinlich vorkommen, folgen wei weitere, die als miklungen bezeichnet werben muffen. mitten Reise, für welche ber Berfasser schon ber Fantasie Gewalt anthun wid Gesuchtes bringen mußte, mit welcher auch jeber bestridenbe Reiz Afhört, lernt Gulliver die fliegende Insel Laputa mit ihren blos ber Rathematik lebenden Bewohnern (Satire auf Newton?), sowie andere Enber mit fonberbaren Sitten tennen, auf ber vierten Reise aber, ber un wenigsten ansprechenden, ja verletzendsten, ein Land, in welchem rechende geiftreiche und ebelmütige Pferbe regiren und widerwärtige, Ffenartige Halbmenschen ihnen gehorchen. Und biefer schreiende Aus-Euch bes Menschenhaffes mar ber eigentlichste Charafterzug ber fich selbst Erzehrenben Fenerseele bieses bahnbrechenben Schriftstellers.

Defoe's und Swist's Romane hatten beibe, wenn auch aus ganz utgegengesetzen Beweggründen, dem der Menschenliebe und dem des Renschenhasses, der in der Zeit liegenden Sehnsucht nach der Erforschung und Renntniß ferner Länder Rechnung getragen. Nachbem biefe Reigung burch eine Flut ahnlicher Schriften und zahllofer Rachahmungen überfättigt war, manbte fich bie Luft an Erzählungen wieber ber vernachläffigten heimat zu, und ber familiar-moralische Ton, ber im "Tatler" und "Spectator" geflungen, murbe min, ungefähr feit ben breifige Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts, ju gleicher Reit wie im Drama, wieder breit und voll in einer imponirenden Reihe von ebochemachenten Literaturwerken angeschlagen, welche gewissermaßen voraus verkinden follten, in welcher Dichtungsform bie Buftinft ber englischen Literatur ben Breis unter den Nationen zuerkennen werde.

Der Begrunder biefer neuen Richtung bes Romans, für England wie für alle übrigen europäischen Bolter, ift Samuel Richarbion, 1689 an Derbyshire von armer Familie geboren. Schon frith bewieb er Erzählertalent, wurde Buchbrucker und blieb es auch seitbem er als Schriftsteller aufgetreten mar, mas er erft, und zwar aus Beranlasime ber wirklichen Schickfale eines armen tugenbhaften Mabchens, im Alter von fünfzig Jahren mit bem Romane " Bamela ober bie belohnte Tugend" that. Berilhmter murbe die nabe por feinem fechsziaften Jahre geschriebene "Clariffa", ein Roman in acht Bänden zu fünf- bis sechshundert Seiten! Derfelbe wurde, fo unverborben waren noch, ber geschilderten Sittenlofigleit ber "böheren" Stände und ber Sofe gegenüber, die fogenannten Minelflaffen, — bas Entzücken aller empfindsamen Seelen und rührte bes bamalige Europa zu Tranen; ein Diberot, Rouffean, ja fogar Boltain, wurden bes englischen Buchbruckers Rachahmer, ein Rlopftod und Gellen schwärmten für ihn und verbreiteten seine Schriften und ein Lessung bramatifirte feine Ibeen; ber Name bes Berführers Clariffa's, Lovelace, ward zum sprichwörtlichen Titel moderner Don Juans, und zum Em feten bes Dichters ichwärmten bie unverbefferlichen verliebten Schone für diesen Charafter. Nach Beendigung seines letten und schwächster Romans "Sir Charles Grandison", in feche Banden, ftarb Richardis 1761. Seine Werke scheiterten an ber Unmöglichkeit, Runftwerken einen andern als afthetischen Hauptzweck unterzuschieben, und bas Entzüden be Bäter und Mütter verwandelte fich bei ben Söhnen und Töchtern i Langeweile über bas unerjättliche Moralisiren. Go stand benn ber m spätete Puritaner allein mit seiner Richtung und die wandelbare Ja wandte sich anderen Sternen zu, obichon nicht zu verhindern war, bif von Richardson wenigstens ein Element, die Berjetzung ber Boefie in it ે : ૄ Wirklichkeit bes Lebens, sich allgemeine Geltung errang. :1

Auf dieser Grundlage schlug einen neuen Weg ein Henry Fiels bing, geboren 1707 in Somersetshire, seit 1749 Friedensrichter w Westminster und Middleser, gestorben 1754 zu Liffabon, wo er Beilim für seine angegriffene Gesundheit gesucht hatte. Er war ein fröhliche Lebemann, der stets an Geltmangel litt und alle Borzuge und Schwäcks

ν.ф.

.

ber menschlichen Gesellschaft aus eigener Anschauung kannte. Sein bester Roman war "Geschichte Tom Jones, bes Findlings" (1750). Ihre Hatz mich wich aus humoristisch und sakastisch, und es war seine Abstacht, Richardson gegenüberzutreten, den er für einen Henchler hielt, wie als ingendhaft geltenden Menschen, während er die Besten unseres Beschlichtes in leichtsertigen Berschwendern von seiner eigenen Art suchte. Is sein Vorbild betrachtete er Cervantes, ohne jedoch dessen Charaktere sachzunhmen; er griff die seinigen vielnicht frisch aus dem ihn umgebensen Leben beraus und schilderte sie in unsbertrefslicher Weise.

Anf Fielding's Bahn solgte ihm zunächst Todias Georg Smollet, velcher 1721 im schottischen Thale Leven geboren war, als Wundarzt ine Reise nach Westindien mitmachte, seit 1746 als Schriftsteller in London lebte, 1770 seiner Gesundheit wegen nach Italien zog und 1771 m Livorno starb. In seinen Romanen, deren erster 1746 erschien und veren bekanntester "Peregrin Pickle" (1751) ist, schildert er die Sitten und Unsitten seiner Zeit, wie wir sie bereits kennen, nicht mit der seinen Jeder Fielding's, sondern mit dem derben, nichts verhüllenden Griffel Dogarth's, und seine Handlungen schritten nicht, sondern stürmten rastlos zahin. Er ist der Erste, welcher das Leben zur See in den Roman brachte. Auch übersetze er den Don Quijote und setze Hume's Geschichte Engands fort.

Einen andern Standpunkt im Gebiete des komischen Romans als die beiden Letztgenannten nimmt Oliver Golds mith, geboren 1728 in det trischen Grafschaft Longsord, ein; er lebte meist in London ziemlich instet und starb dort 1774. Seine meisten, aber unbedeutenderen Werke stad geschichtlichen Inhalts; auch eine Naturgeschichte befindet sich darunter; er schrieb sie, um Gelt zu verdienen. Seinen Ruhm aber verdankt er zwei Gebichten, "the traveller" und "the deserted village", und einem keinen Romane "the Vicar of Wakesield", welcher als Schulbuch bis beite stark verdreitet blieb. Der Ton ist nicht leichtsinnig wie bei Fielsting sondern gutmütig-humoristisch.

Das tragische und das komische Element werden durch das hum of kistische verdrängt, oder, wie wir auch sagen können, das einseitige Beinen Richardson's und das einseitige Lachen Fielding's und Smollet's veichen einer durch Tränen lächelnden Stimmung in den Werken Lorenz der ne's, welcher als Sohn eines armen Offiziers 1713 zu Clomsvell in Irland geboren, seit 1740 Pfarrer in englischen Orten war und bach an Krankheit und Unglück reichem Leben 1768 in London starb. Er naunte und zeichnete sich in seinen Schriften unter dem Namen Isrik. Die poetischen unter denselben sind der unvollendete Roman Tristram Shandh" und die "empfindsame Reise" (Sentimental Jourcey) nach Frankreich und Italien. Seine Charaktere sind mit rührender

Treue aus dem Leben entlehnt und stellen die in demselben auftretenden psichologischen Gegensätze mit der ergreisendsten Wahrheit und Liebenswürdigkeit dar. Goethe nennt Sterne den "schönsten Geist, der je gewirkt", und seinen Humor unnachahmlich. Daneben aber spuken so wunderliche Einfälle, daß dem Leser ganz sonderbar zu Mute wid. Auch die "empfindsame Reise" ist ein Roman und schenkt den Gestüblen der Reisenden mehr Ausmerksamkeit als den Gegenden, durch welche die Reise geht. Wie glühend und unzerstördar Sterne's Herz sühlte, deweist seine Liebe nahe am sechszigsten Jahre zu einer jungen Indierin Essa, und die rührende Hinneigung zu seiner Tochter Lydia. Ein geistvoller Schriststeller nennt ihn den Bater der Sturm= und Drangzeit am Ende des Jahrhunderts.

# Dritter Abschnitt.

# Die beutsche Rationalliteratur.

### A. Beit der Nachahmung.

Die Zeit bes breißigjährigen Krieges, welche unsere Periode eröffing charakterisirt sich hinsichtlich ber beutschen Nationalliteratur in bochf w erfreulicher Weise durch das völlige Verschwinden der volkstumliche Dichtung, welche in Fischart, Rollenhagen, Aprer, Wecherlin und Ander (Bb. IV. S. 442-449) ihre letten Pfleger gefunden hatte, die indesse bereits zum großen Theile nach fremden Muftern arbeiteten. Stelle trat eine ausschlieflich von ben Gelehrten in einer bem Bolte m verständlichen Sprache und Form angebaute schöne Literatur, und 2000 eine allen nationalen Charatters entkleibete, nach bem Borbilbe m französischen Pseudoklassik ausschließlich fremdländische Produtte mit ahmende. Es fonnte bies auch nicht anders fein; benn bie beufe Sprache war feit ben Zeiten bes humanismus von ben Gelehte (f. Bb. IV. 398-402 und G. 447) fpftematifch ju Gunften be griechischen und latinischen hintenangesetzt und vernachlässigt worben m wurde es neuerdings von Seite ber Bornehmen (oben S. 38) # Gunften ber frangösischen. So war die Sprache ber Nibelungen m Gottfried's, Luther's und Fischart's bald ebenso fehr ein Fremdling in eigenen Saufe, wie es die Deutschen mahrend bes ihr Baterland M heerenden breifigjährigen Rrieges waren, der zulett im Bejentlich nur noch hier von Frangosen und Schweden, dort von Kroaten und Spaniern geführt murbe.

Wie daher im westsälischen Frieden Frankreich die tonangebende iht war und den geduldigen Deutschen das Elsaß rauben durfte, war auch seitem das Französische die allgemeine Hos- und Cerenalsprache in Deutschland, und zwar vorzugsweise an den mit Frankh verbündeten protestantischen Hösen, während an den katholischen,
nentlich am kaiserlichen, nicht etwa das Deutsche, sondern das Itanische und Spanische vorherrschten, die sie ebenfalls (im achtzehnten
rhundert) dem Französischen wichen. So konnte es denn auch nicht
vers kommen, als daß, wie in der Mode so auch in der Literatur,
welcher ja die Protestanten seit der Resormation mehr leisteten als
Katholiken, Frankreich den Ton angab, — und da die französische
eratur selbst eine nachgeahmte war, wurde die deutsche eine in doptem Maße abhängige.

Da somit Alles französisch sprach, was als sein und elegant gelten Ute, wurde auch das Deutsche, das man nicht entbehren konnte wom zum Bolke sprach, wie in Regirungserlassen, in den Zeitungen b in den Kalendern, so start mit französischen Wörtern und beiläusig h mit latinischen, italienischen und spanischen vermengt, daß man es

nabe nicht mehr beutsch nennen fonnte.

Gegen diese Entartung erhob sich ber Unwille ber besseren beutschen briftsteller, welche freilich bamals so maren, bag fie ben bescheibenften fprüchen bes achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr genügt hatten. Sie ren beutsch gefinnt; aber sie hatten nicht ben Geist und die Kraft, se Gesinnung zur That zu erheben und bes Baterlandes literarische re zu retten. In den letten Jahren des dreißigjährigen Krieges bein biefe Opposition allmälig laut zu werben; wie sie sich außerte D zugleich wie die beutsche Sprache barnieberlag, mögen folgenbe orte eines beutschen Schweizers jener Zeit, Johann Fabricius aus "Unsere teutsche Sprache," fagt er, "ift nicht bergestalt rn, zeigen. n und bamfällig, wie sie etliche nagweise (Naseweise) nunmehr machen, fie mit Frangösischen und Italianischen plegen also fliden, daß fie h nicht ein kleines Briefflein fortschicken, es sehe bem mit anderen rachen bermaffen burchspidt, bag einer, ber es will versteben, fast in en Sprachen ber Chriftenheit bedörfft erkamtnuß haben, zu groffer ande und nachtheil unserer teutschen Sprach, die in ihr folch poll= amenheit hat, daß sie auch alles, was da konnte fürfallen, gar wol t andeuten und verständlich gnug ohne zuthuen anderer Sprachen zu ftehn geben."

So unbehilflich, kindisch und hart (mit stetem ff, at und t, statt k und 3) schrieben damals die Gebildetsten und für ihre Mutterache Eingenommensten! Es blieb zwar nicht bei den Beschwerden tzelner, sondern es bildeten sich, sogar schon vor dem Auftreten ter, große Gesellschaften zur Hebung der deutschen Sprache und zu henne-Amnthyn, aug. kulturgescichte. V. ihrer Reinigung von fremden Bestandtheilen; allein anch sie waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen und leisteten so wenig wie die Einzelnen, ja um so weniger, als sie sich dem herrschenden Geiste der Spielerei und Nachahmung nicht entreißen konnten und in Unterwerfung unter benselben ihre Kräfte vergendeten.

Die erste biefer Gefellschaften murbe ichon 1617 nach ber 3bee bes weimarischen Sofmarschalls Raspar von Teutleben und unter bem Schute bes Fürsten Ludwig von Anhalt auf dem Schloffe Hornstein gestiftet und erhielt ben Namen ber "fruchtbringenben Befellichaft", ben Wahlspruch "Alles zu Rugen" und bas Symbol einer Palme, baber man fie auch ben "Balmenorben" nannte. Die Mitglieber führten, in Nachahmung ber in ben italienischen Afabemien üblichen Tändelei, Beinamen, Die von ben Eigenschaften ber Bflanzen und Frfichte bergenommen wurden, g. B. ber "Rährente", ber "Schmadhafte", ber "Mehlreiche" u. f. w. Unter ihnen befanden fich Ronige, Fürften, Grafen, Ebelleute, bobere Staatsbeamte und Offiziere, aber mm wenige Schriftsteller. Der Zwed bes Bereins sollte bie Berbannung ber Fremdwörter, sowie die Ubung in Reinheit bes Stils und ber Aussprache sein; aber man verfolgte ibn mur in ben Bufammenklinften, und auch da nicht eifrig; im Ubrigen bedienten fich die Mitglieber felbst ohne Anstand ber Fremdwörter, ja jogar geradezu ber frangofischen Sprache. Bu ben Arbeiten ber Gefellichaft gehörten leberfetzungen bon Gebichten aus fremten Sprachen, wobei bie ersten beutschen Alexandring vorkamen, das Werk "teutsche Rechtschreibung" von Gueint und Umerftugungen anderer entiprechender Werte. Die letteren batten inbeffen einen hochtrabenden, für die Schriftsteller beleidigenden Anstrich mb bie abeligen Dichter entschuldigten sich sogar wegen ber Beschäftigung mit folden "Boffen".

Die "fruchtbringende Gesellschaft" hatte mehrere Nachahmungen in Gesolge. Solche waren: die "aufrichtige Tannengesellschaft", 1633 p Straßburg, die "deutschgesinnte Genossenschaft", 1643 zu Hamburg die "Gesellschaft der Hirten an der Pegnit," auch "Hirten= und Blumer orden" genannt, 1644 zu Nürnberg, der "Elbschwanenorden", 1666 zu Pinneberg gestistet, und andere. Alle hatten ihre Sinnbilder, Bahfprüche, Allegorien und Mitgliedernamen. Dabei verirrten sich in Bersuche zur Ersetzung der Fremdwörter durch deutsche in's Kindisk und Lächerliche. Hierin zeichneten sich besonders Philipp von Zest, Gründer der "Deutschgesinnten", Schottel und Sigmund von Bitmaus, welche es sich sogar einfallen ließen, die Namen der alten Gönn zu übersetzen, z. B. "Helsevater" für Jupiter, "Lustinne" für Bembu. s. w.

ÌζŢ

Ernstern Charafter trugen die "beutschen Gesellschaften", bem erfte 1697 zu Leipzig durch Burchart Mend gestiftet wurde und welche

1 achtzehnten Jahrhundert weitere zu Jena, Greifswalde, Göttingen ib anderswo folgten. Alle aber wirkten fehr wenig, wie ber Auftand r beutschen Literatur bis in bie zweite Balfte bes achtzehnten Jahr-Wir haben einzelne Zweige berfelben bereits tennen mberts beweist. lernt, die theologischen Werke eines Spener und Arnold (S. 167), e philosophischen eines Leibnig und Wolf (S. 312 und 354), Die riftischen eines Thomasius (S. 432), die politischen eines Moser u. A. Bahrend aber biefe Manner, soweit sie überhaupt 5. 461 ff.). utich schrieben, ihren ungebilbeten Stil wenigstens burch hobes, ibeales treben verklärten, fann bies feineswegs ber poetischen Literatur bes bzehnten und bes Anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts nachgerühmt erben, welche an ber schwächlichsten Unbeholfenheit und trankhaftesten achahmungssucht bahinsiechte. Wol waren ihre Pfleger von dem aufbtigen Willen beseelt, Die beutsche Dichtfunft zu erheben und zu forbern : lein sie waren beffen nicht fähig; es fehlte ihnen an Fantasie und riginglität, und ihre poetischen Brodutte maren folde falter Belehr= mkeit, welcher aller Duft bes Traumens und aller Reiz bes Lebens aina.

Der Bater und Gründer diefer Art von Dichtfunft mar Martin pit, geboren 1597 zu Bunglon in Schlefien. Er stubirte au reslau, Frankfurt an ber Ober und Beibelberg. Seine Liebe zur vesie erhielt in ben Nieberlanden, die er besuchte, den steif geregelten uschnitt, bem er von nun an hulbigte. Er betleibete eine Sofftelle Liegnit, dann eine Lehrstelle in Siebenburgen, murte in Wien vom aifer als Dichter gefront und spater mit bem Beinamen "von Boberld" geabelt. Er lebte bann wieder einige Zeit an ichlesischen Bofen, ar Mitglied ber fruchtbringenden Gesellschaft, besuchte Baris, murbe iefretär und Historiograph bes Königs von Polen und starb 1679 zu Schon zu seinen Lebenszeiten genoß er hohen Ruhm, murbe berschwänglich gefeiert und noch lange nach seinem Tobe ber "Bater r beutschen Dichtkunft" genannt. Wirklich war sein Einfluß, wenn jon für uns in feiner Weise mehr maggebend, ju feiner Zeit groß-Seine Sauptverdienste find, bag er ben Dialett, welchen Luther rch seine Bibelübersetzung jur beutschen Schriftsprache erhoben, in ber Desie eingebürgert, ber letztern in ber gelehrten Welt Achtung erkämpft b bie beutsche Berefunft, wie sie noch heute besteht, eigentlich ge= Aber er wollte weber von der Poefie des Bolfes, noch ter ber früheren Zeiten, die doch in Deutschland so herrliche Früchte tragen, etwas wissen und hielt sich ausschließlich an ausländische ufter. Nachbem er in ber Schrift "Aristarch ober von ber Berachtung beutschen Sprache" (1617 ober 1618), die er aber bezeichnender eise in latinischer Sprache abfaßte, zu Bunften seiner Muttersprache fgetreten, entwickelte er in feinem Sauptwerke "Bon ber beutschen

Poeteren" (1624), inmitten der Kriegsgränel, nach Anleitung der französischen Poetik des Scaliger, die Grundsätze, welche nach seiner Meinung in Bearbeitung der deutschen Poesie maßgebend sein sollten. Die hamptsächlichsten Forderungen, welche er dabei an den Dichter stellte, sind: Reinheit der Sprache, Nachfolge auf der Bahn der Griechen und Römen und — Anwendung des Alexandriners. Er war freilich nicht der Erste, welcher diese Regeln aufstellte; aber in solchem Umfange und mit so bedeutendem Ersolge war ihm noch Niemand vorangegangen.

Die von Opitz geforderte Wahl der Griechen und Kömer als Borbilder wurde indessen in der Praxis zu einer Nachahmung der Franzosen. Die deutsche Sprache war weder so ausgebildet, noch ihre Angehörigen mit dem Altertum, dessen eifrige Pflege durch die Humanisten bereits weit zurlick lag, so vertraut, daß man sich unmittelbar an die Alten hätte wenden können, und so begnügte man sich, deren missverstandene Nachahmung durch die Franzosen in der Weise wieder nachzuchmen,

wie es die Hollander bereits feit langerer Zeit thaten.

Opitsens Poesie ist daher, da sie nur gewissermaßen eine Ilustration zu seiner Poetik abgab, kalt, gemessen und fantasielos. Er gab im lyrischen Fache heraus: poetische Wälder (meist Gelegenheitze bichte), dann: Oden und Gesänge, Episteln, Pfalmen u. s. w. Konisch nehmen sich seine Sonette in Alexandrinern aus, welche Bersart übrigens in anderen Gedichten klitzeren Bersen in Strophenform weicht. Gelungener ist, dem Charafter seiner Poesie gemäß, seine didaktische Thätigkeit, deren hauptsächlichste Produkte ein "Trostgedicht in Widerwertigkeit des Kriegs" (1621), "Zlatna (Name eines Gutes in Sieden blitzen) oder von Ruhe des Gemilts" (1623), "Lob des Feldlebens", "Lob des Kriegsgottes", "Besuvius" u. s. m. sind.

Die von Opit zunächst gestiftete Dichterschule wird nach seiner Beimat die erfte ichle fifche genannt, obichon ihre meiften Gliebe anderen Ländern angehörten. In ihren Werten herrscht bie twijde Boesie vor, und unter den Produtten derselben bilden wieder bie Ge legenheitgebichte bie Mehrzahl. Der Nennenswerten unter biefen Die tern sind nicht Biele. Opitiens Bunglauer Mitbürger und blinde Nachahmer Andreas Ticherning (1611 — 1659) war als Dicher unbedeutend, aber feines Geburtortes wegen zu feiner Zeit febr & Mehr Ruf verdiente Opipens Freund Julius Wilhelm Ziulfeiert. gref, welcher nicht felten an ben Bolfston zu ftreifen magte und wie bichterische Kraft verriet, aber auch burch Barte abstieß. wirkte, dem Opiti'schen Ernste gegenüber, der bereits als Sprachreinign genannte Philipp von Befen. Unter ben Bebichten Simon Dad's, geboren 1605 zu Memel, gestorben 1659 als Professor zu Königt berg, hat nur das in plattdeutschem Dialekt geschriebene herzige Ant von Tharaw einen Ruf erlangt, mahrend seine ehemals fehr geschähm

iflichen Lieber vergessen sind. Alle diese Dichter überragte weit Paul l'emming, geboren 1609 zu Hartenstein im Erzgedinge. Er studirte Leipzig Medicin, wurde schon als Student zum kaiserlichen Dichter krönt, begleitete mit dem gelehrten Dlearius eine holsteinische Genabtschaft nach Rufland und Versien, starb aber schon 1640 als Arzt Hamburg, kurz vor der zu seiner glücklichen Vermälung bestimmten eit. Seine Gedichte sind nicht blos gedacht, sondern tief empfunden id sassen mit seinen Gestaltungen treu und undesangen auf. ief beklagt er den Krieg, dessen Ende er nicht erleben sollte, und chtigt die Schande und Unfreiheit des Vaterlandes. Wie lieblich und greifend sind seine schmucklosen Lieder "In allen meinen Thaten", Sin getrenes Herze wissen "Mie er wolle gektisset sein!"

Aufer ben genannten Dichtern wuchs bamals ans Opitens Schule ch eine Unzahl hervor, wozu namentlich ber Unfug beitrug, daß jeder aiferliche Pfalzgraf" bas Recht hatte, an des Raifers Stelle Dichter fronen, und balb jedes Städtchen einen gefronten Boeten einschloß, 18 die Eitelkeit ungemein anspornte. Opigens Schule unterlag jedoch it ber Beit ben Beränderungen, welche fich im poetischen Geschmade Die von ihr aufgestellten Regeln beengten ichon manche rbereiteten. rer eigenen Mitglieder, wie wir bereits faben, und fo tam es benn, g Andere fie gang verwarfen und neue Bahnen zu betreten suchten. ies magten querft bie Blieber ber oben genannten Sprachgesellichaft r "hirten an ber Begnit", die man meift bie " Begnit = Schafer" unte und unter benen Siamund von Birfen hervorragte. anier mar eine reine Nachahmung ber italienischen Schäferbubelei eines arino u. A., boch mit bem Unterschiede, baf fie nicht, wie Diese, ihre Fantasiewelt als eine wirkliche vorstellten, sondern ihr eine egorische Bebeutung gaben, mas ihrer Dichtung natürlich alle Illusion Daran und an ben lächerlichen Spielereien, welchen sie sich in cen Gebichten hingaben, scheiterten fie. Den Grundgebanken indeffen, c in ihrem Streben lag, die Fantasie bem Berftande überzuordnen und f ben poetischen Inhalt mehr Aufmerksamkeit zu verwenden als auf die trifche Form, griffen mit mehr Beschick, wenn auch mit ebenso schlechtem folge Andere auf, und zwar diesmal wieder Schlesier, welche man ter ber Benemung ber ameiten ichlesischen Dichterschule qu= nmenfafit. Auch sie ahmten zwar, wie ihre Borganger, lediglich bas island nach, nur statt ber Franzosen die Italiener. Während sie nerhalb ber Schranken ber Opiti'schen Poetik leichtere und beweglichere erfe schufen, ftrebten sie nach farbenreichen Schilderungen, verloren fich och babei in äußerst schwülstige und geschmacklose Ausbruckweise, ter welcher zulet alle poetische Wahrheit und aller Reiz zu Grunde Der hervorragenoste Dichter biefer Schule mar Christian Doffann von hoffmannsmalban, geboren 1618 ju Breslau. Er

studirte in Lehden, wurde in seiner Baterstadt Ratsherr, 1657 kasserlicher Rat und starb 1679. Er wurde nicht aus Gelehrsamkeit und Berechnung, sondern "zu seiner eigenen Belustigung" Dichter. Daher ist seines Opitz und zu ber ernsten und wilrdigen eines Flemming, geradezu der Sinnlichkeit, ja sogar der Wollust gewidmet und artet nicht selten in's Frivole und Gemeine aus. In seinen "Helbenbriesen" hielt er sich keineswegs gebunden, Zeit und Ort zu berückstägen, in welche er sie durch die darüber genannten Personen versetzte, sondern brachte in allen

biefelben ihn stets erfüllenben finnlichen Gebanken an.

Ein Landsmann und Zeitgenoffe von ihm, ber bisweilen noch gur erften ichlefischen Schule gerechnet wirb, mar Anbreas Gruphius, ge boren 1616 ju Groß-Glogan; er lebte bes Krieges wegen meift m Lepben in Solland und ftarb, nach eingetretenem Frieden gurlidgefehrt, 1664 in seiner Beimat. Seine Gebichte sind ein treues Bilb seines vielbewegten Lebens und tragen meift einen schwermlitigen, Die Gitelkit bes Irbischen betonenden und sich nach dem Grabe sehnenden, baher Dabei war er ber enke von Soffmann icharf abstechenden Charafter. Dichter feiner Schule, welcher ber bramatifchen Dufe hulbigte. Sein Mufter im Trauerspiel war ber blutige Seneca; soweit er biefen folgt, ift er wegen seines Bombastes ungenießbar; wo er aber eigen Bedanten bringt, find biefe oft erhaben und voll Leibenschaft. Stoffe feiner Stude find, mit Ausnahme von "bie ermorbete Majefit ober Carolus Stuardus", aus bem Altertum und bem Drient entlehnt. Ein einziges war beutschen Inhalts: "bie Schlacht ber Chriften und Tataren vor Liegnit,"; es ift aber verloren. Die Form ift ber Alexanbriner, und es treten Chore (nach bem Beispiele ber Sollander "Reven" genannt) auf, beren Zusammensetzung aber meift fehr unglücklich ift, indem fie aus allegorischen Bersonen bestehen. Weit beffer, ja fein Bestes, sind seine Lustspiele, in welchen ein volkstumlicher Ton herrscht, ber manchmal an Shakespeare erinnert. Er benutte jedoch biefen Ton in "Absurda Comica ober Berr Beter Squeng", um bie Boltsichauspiele und beren Berfasser lächerlich zu machen. Im "Hornibilicribrifar ober ber wehlende Liebhaber" schilbert er brastisch nach ben Leben die Berdorbenheit ber Goldatesta feiner Zeit und die damalige In einander verschlungen sind auf eigentumliche Sprachverwirrung. Weise das Lustipiel "Gelibte Dornrose" und das Singspiel "Berliebte Bespenste", welche ben Begensatz ber vornehmen und ber geringeren Stände barftellen, lettere im Dialette fprechen laffen und (nach Kun) bedeutende Keinheit der Auffassung verraten.

Der dritte bedeutendere Dichter der zweiten schlesischen Schule war Daniel Kaspar von Lohenstein, geboren 1635 zu Nimptsch in Schlesien, gestorben 1683 als kaiserlicher Rat und Prosphabikus zu Breslau. Sein

anzweiselhaftes poetisches Talent verberbte er durch Nachahmung Hoff=
mann's und der Italiener, während er es zugleich wieder durch Affektirung
Dpitischer Gelehrsamkeit beeinträchtigte. Die Frivolität Hoffmann's ver=
mied er, erreichte zwar auch bessen Wollaut nicht, übertraf ihn aber an Lebendigkeit und in den "Heroiden" an Individualistrung. Bedeutender
als seine lyrischen sind indessen seine dramatischen Werke, obschon sie
an sich keineswegs bedeutend sind. Man erkennt in ihnen leicht eine blose
Fortsetzung der Manier seines Vorgängers Grophius, dessen ernste Sitt=
lichkeit sie jedoch mit der frechsten Lüsternheit vertauschen. Charakter=
zeichnung ist Beiden gleich fremd; Lohenstein's Handlung aber ist reicher
an Gräueln und Scheußlichkeiten und einzelne schone Stellen verkommen
völlig unter dem siberwältigenden Schwulste des Ganzen. Seine Stosse
kund fammtlich antike oder türkische.

Die Zeit bes Blithens beiber ichlesischen Dichterschulen fah übrigens En jener beutschen Oftmark mehrere Junger ber Boefle auftreten, welche Beiner von beiben Schulen angehörten, ba fie fich tuchtig genug fühlten Ehren eigenen Weg zu wandeln. Unter biefen Dichtern auf eigene Fauft ift voran ber eble, uns bereits als Gegner ber Herenprozesse (Bb. IV. S. 336) bekannte Friedrich von Spee zu nennen. Ru Raiserswert 1591 geboren, trat er: 1610 in ben Jesuitenorden und begleitete in Bamberg und Burgburg mehr als zweihundert Opfer bes Aberglaubens ber bortigen Rirchenfürsten ale Beichtvater jum Scheiterhaufen, bie ibn biefer Gräuel trieb, in feiner anonymen Cautio criminalis bagegen aufautreten, auf welche hin ber Rurfurft von Maing und ber Bergog von Brannfdweig bie Berenprozesse abschafften. Doch ließ er sich fpater als Bekehrer ber Reter von Silbesbeim benuten, ftarb aber 1635, in Folge feiner Anstrengungen in Beforgung und Tröstung ber Kriegsopfer, ju Seine meift geiftlichen Dichtungen (unter bem Titel "Trut-Rachtigall") find, ohne Renntnig von Opit und bennoch mit richtiger Meffung ber Silben und Berfe, innig an die Boltspoesie angelehnt und Dabei fantaflevoll, farbenreich, fanft, wollautend und von tiefer Frommig= feit erfüllt.

Als sein Nachsolger ist Johannes Scheffler zu betrachten, welcher sich Angelus Silesius nannte. Zu Breslau 1624 geboren, wandte er sich, nachdem er in Straßburg studirt, erst ber mystischen Richtung Böhn's, 1653 aber in seiner Heimat, wo er als Arzt wirkte, in Folge seiner Unzufriedenheit mit dem lutherischen Buchstabenglauben, dem Katholizismus zu, trat 1661 als Priester in den Minoritenorden, versaste als bischösslicher Rat zu Breslau heftige Streitschriften gegen die Protestanten und starb 1677. Seine Lieder in der Sammlung "Heilige Seelenlust" erinnern start an Spee, während dagegen auch die Einswirtung der Pegnitz-Schäfer nicht zu verkennen ist. Sein Kirchenlied wurde das Borbild derzenigen der Pietisten und Herrnhuter; es gab den

füßlichen, mystischen, schwärmerischen Ton an, bessen wir bereits (oben S. 176) erwähnten. Seine Lieber wurden indessen an Wirksamselt weit übertroffen von seinen Sprüchen, welche unter dem Titel "Cherubinischen. Wandersmann" 1657 erschienen. Sie sind moralischen und religiösen Inhalts, zeugen von keiner konfessionellen Engherzigkeit, sondern stehen auf einem allgemein christlichen Standpunkt und sind voll schöner, überraschen Gebanken und Bilber.

Diesem geistlichen Epigrammendichter steht als weltlicher gegenüber Friedrich von Logau, geboren 1604, gestorben 1655 zu Liegnis. Seine dreitausend "Sinn-Gedichte", in verschiedenen Berkarten, sind frisch und volkstümlich, bilder- und farbenreich, jeder Mustik fremd, von ebelm vaterländischem Sinn erfüllt; über die Nachahmungssucht, der Krieg, das Hosseben, die Sittenverwilderung und den schmachvollen west-fälischen Frieden drückt er derb seine Entrisstung aus. Wie kräftig sagt er z. B.:

Diener tragen in gemein ihrer Gerren Lieverey, Soll's bann fenn, baß Frankreich Herr, Deutschland aber Diener fen? Frepes Deutschland, schäm' dich boch biefer schnöben Kriecheren!

Und wie zart fingt er hinwieder vom Mai:

Diefer Monat ift ein Rug, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daf fie jegund feine Braut, flinfftig eine Mutter werbe!

Ueber die sich befehdenden Konfessionen aber sagt er geradezu: Luthrisch, Bubstisch und Calvinisch, diese Glauben alle bren Sind vorhanden, doch ift Zweifel, wo das Christenthum dann sen.

Und über ben Glauben anderswo:

Bas die Kirche glauben heift, soll man glauben ohne wanden; Alfo barff man weber Geift, weber Sinnen, noch Gebanten!

Logan's Richtung verpflanzte gewissermaßen auf plattbeutschen Boda Hans Wilmsen Laurem berg, geboren 1591 zu Rostock, wo er Pressesser, später aber zu Soröe in Dänemark, wo er 1659 stank. Er schrieb Satiren unter bem drastischen Titel "de nue poleerte Utiopische Bockes-Bübel", welche in derber, freimütiger, mitziger Sprache, stat plattdeutsch, gegen die Nachahmung fremder Sitten und Trachten, gegen die Vermengung der Sprachen und Titel und gegen die steisen Regeln in Opitischen Dichtkunst eisern.

Ein oberdeutscher Nachfolger Logau's war Johannes Grob, gebom 1643 in der schweizerischen Landschaft Toggenburg, nach Militärdienste in Sachsen, weiten Reisen und amtlicher Thätigkeit zu Hause, gestorte in Herisau (Kanton Appenzell) 1697. Seine unter den Titeln "Tickerische Bersuchzgabe" unt "Reinhold's von Freienthal Boetisches Spapie-

wäldlein herausgegebenen Epigrammensammlungen zeichnen fich burch Rortfullickleit, Kraft und Freimut aus.

Auch bas Rirchenlied hatte, gegenüber ber ersten schlefischen Schule, feinen unabhängigen Bertreter in Baul Gerharbt, geboren 1606 an Grafenbainichen, gestorben 1676 als Archibiaton in Lithben. Er erwarb fich bas Berbienft, ben vollsmäßigen Ton Luther's wieder jur Geltung gebracht zu haben, namentlich in feinem berfihmten "Befiehl bu beine Bege". In seinen geiftlichen Liebern herrscht namentlich ein felfenfestes Goftvertrauen und eine wilrdige Sprache ziert fie, obschon er im Leben ein fanatischer Lutheraner und ein grimmiger Feind aller Andersgläubigen war und ale Diakon zu Berlin entlaffen werben mußte, weil er fich bem Berbote, die Reformirten zu verletzern, nicht hatte fügen wollen. Lettere, von Gerhardt fo fehr gehafte Religionsgefellichaft hatte übrigens in Joachim Neanber aus Bremen (1640 - 1680) einen ihm in vielen Beziehungen ebenbilrtigen Dichter geiftlicher Lieber. Solche fehlten aber auch ben Gekten nicht ober fielen gar mit geträumten Stiftern neuer Religionen zusammen. Letteres war ber Fall bei bem bereits (C. 167) erwähnten Quirin Ruhlmann. Ale Dichter aus ber Schule Soffmannswaldan's hervorgegangen, in beren Gefchmad er bie bem Bobenliebe nachgebilbeten "Liebestuffe" fchrieb, trat er fpater ale Driginal im Intereffe feiner neuen Religion ober feines "Rühlungswerkes", wie er es nannte, mit bem "Rühlpfalter" (1684) hervor, in welchem sich wahre religiofe Begeifterung, tiefes Gefühl, lebendige Fantasie und klare Auschauung" neben bem tollften ichwarmerischen Unfinn vorfindet. Begen Die schlestschen Dichter trat er in bem "Straffgetichte über bie missgebrauchte Bersfunft" auf.

Unter ben weltlichen Dichtern trat zuerst mit Entschiedenheit ben Schlesiern entgegen Christian Beife, 1642 geboren, 1708 gestorben, beides in Zittau, wo er Reftor mar. Als Dichter fühlte er von vorn berein bas Beburfnig, flar und natürlich, entfernt von jedem Schwulft, feine Gefühle auszudruden und feine fremben Daufter zu benuten. Seine Gebichte gingen rein aus bem Herzen hervor und besangen meift bie Liebe und das Baterland. Er bichtete aber auch eine große Anzahl gräflicher Trauer = und gemein = berber Luftspiele nach bem Muster ber Bolfsbramen, mit viel Frische und Natürlichkeit, aber ohne alles Talent und ohne ben minbeften Schönheitsinn. Anbers, wenn auch in Bielem ähnlich, war ber Entwidelungsgang mancher Hofbichter. Einen solchen seben wir in Friedrich Rudolf Freiherrn von Canit, geboren 1654, Hofbeamten bes großen Rurfürsten, gestorben 1699 ju Seinen Bruch mit ben Schlesiern führte nicht eigenes Gefühl berbei, sondern feine auf einer Reife erworbene Befanntschaft mit ben franzöfischen Dichtern ber Zeit Ludwig's XIV., beren reinere, geschmad= vollere, wenn auch nicht vriginellere und natürlichere Schule er an die

Stelle des seit Hoffmannswaldau blühenden und herrschenden sedenlosen Bombastes setzte. Boileau wurde jetzt die Losung in Deutschland; aber auch diese neue Richtung wurde bald wieder abgeschmackt und lächerlich in den Händen seines Freundes, des Hospichters Iohann Besser, geboren 1654 zu Frauenburg in Kurland, nach brandenburgischen und sächsischen Hospiensten 1729 gestorben, welcher so weit ging, den weißen Ablerorden in vollem Ernste zu besingen.

Ein größeres poetisches Talent als bie genannten Alle erstand in bem zu schnell hingeschiedenen und hierdurch in vielleicht bedeutender Laufbabn unterbrochenen Johann Chriftian Gunther, geboren 1695 p Als Mediziner in Wittenberg begann er ju Striegau in Schlesien. bichten; aber die Untreue feiner Geliebten fturzte ihn in die wilben Strubel ber Lüberlichkeit, in welchen er 1723 unterging. Seine Gebicht find feine Lebens= und Leibensgeschichte; aber feine acht bichterisch angelegte Natur scheiterte an ber Unmöglichkeit, bei ber poetischen Armut seiner Zeit und bei seiner Lebensweise sich zu sammeln und seinem reichen Geiste seiner würdige Stoffe und Formen zuzuführen, so baf seine Dichtungen bei allem barin bligenden Feuer uns roh und maglos erscheinen. Auch betraten seine Stoffe keine neue Bahn. Sie sind im Besichtstreise ber frangosischen Dichter befangen und vermögen mit bem Talente Günther's nicht Schritt zu halten. Letteres tam für feine Beit ju fruh und in einer fpatern, vorgefdrittenern mare es ju fpat gefommen. Das war bas tragische Geschick biefes fernen Borläufers ber späteren Stürmer und Dranger. Und mit folden unvollständigen, torfoartigen Erscheinungen endete die Beriode der Nachahmung in der deutschen Boefie, während zugleich bas Bolkslied feine letten Bluten in ber "festen Burg", bem "Solbaten-Baterunfer", bem unfterblichen "Bring Eugenins" u. s. w. zu Tage forberte.

Wie die eigentliche Poesie, so war auch die poetische oder poetisch sein sollende Prosa des siebenzehnten Jahrhunderts ein Produkt der Nachahmung. Während aber jene wenigstens anerkennenswerte Versuche machte sich von den Rohheiten, in welche die Sprache verfallen war, pareinigen und letztere zu veredeln, waren solche Versuche der Prosa fremd und sie verharrte in derselben Unkultur, in der sie schon mährend des dreißigjährigen Krieges gewesen, noch ungefähr ein Jahrhundert lang. Namentlich wucherte die Sprachmengerei und die Fremdwörtersucht in arger Weise, und selbst die Nachahmung des Fremden z. B. der französischen Galanterie, siel plump und geschmackos aus. So ging in Schwulst und Bildungsarmut jedes eblere Element rettungslos unter. Die Romane jener Zeit waren Nachbildungen der französischen, vor Allem des "Amadis von Gallien" und berzeitigen Madelaine's de Scuden (oben S. 510) und wuchsen sowol in der Länge und Breite, als dem Inhalt und der Form nach in's Ungeheuerliche. Ihre verschiedenen

**Ibarten** waren: ber Helbenroman, ber politische und galante, ber Schäfersman, welcher durch Opits und nach ihm durch die Pegnitzer gepflegt vurde, der Bilger- und der Schelmenroman und die Daniel Desoe (oben 5. 539) nachgeahmten Robinsonaden. Wir theilen die Romane der Zeit ver Klirze halber einsach in ernste und komische.

Der erste ernste Roman von Bebeutung (freilich nicht mehr für mfere Zeit) war Bhilipp von Zesen's "Abriatische Rosamund", eine ublofe Liebesgeschichte. Gin außerft friegerischer und viele Lander burch= breifender Roman war bes Beinrich Bucholt Wert, betitelt: "Der briftlichen foniglichen Mürsten Berkulistus und Berkulabisla, auch ihrer wochfürstlichen Gesellschaft anmutige Wundergeschichte" (1661). Novellen mb Fabeln in Profa mit religiöser und moralischer Tendenz schrieb Bhilipp Bareborffer, Grunber bee Blumenorbene ober ber Begnit-Schäfer. Großen Anklang, und zwar nicht nur feines Standes wegen, and ber Bergog Anton Ulrich von Braunschweig (geboren 1633, egirte feit 1704, gestorben 1714) mit feiner eleganten, aber pedantischen Durchlauchtigen Sprerin Aramena" (1669) in fünf, und seiner "Rönischen Octavia" in sechs Theilen, in welchen Buchern Die wirklichen Stanbalgeschichten seiner Zeit unter frembem Ramen abgehandelt waren, Daß Alles vor Neugierbe nach ber Deutung brannte. Noch berühmter ther wurde der uns bereits als lyrischer und dramatischer Dichter beaunte Lobenstein burch seinen langatmigen Roman "Grogmutiger Kelbherr Arminius ober Herrmann als ein tapferer Beschirmer ber ventschen Freiheit nebst seiner burchlauchtigsten Thufinelba, in einer sinn= zeichen Staats=, Liebes= und Belbengeschichte" u. f. w. (1689 und 1690), ver aber, in zwei biden Folianten, erft nach seinem Tobe erschien. elten Deutschen waren barin als hochgebildete und in ber Politik ein= Lobenstein wurde indessen an Beliebtbeit Infreiche Leute bargestellt. thertroffen burch bie freilich noch geschmacklosere, aber wegen ihres Buammenhanges mit ben bamals Auffeben erregenden Reisebeschreibungen maiebende "Afiatische Banise ober mutiges, boch blutiges Begu, in historifcher und mit bem Mantel einer Belben= und Liebesgeschichte bebectter Bahrheit beruhend" (1688), von Beinrich Anselm von Ziegler und Pliphausen, geboren 1653 in ber Oberlausit, gestorben 1697 als Stifterat zu Burgen. Abgeschmackter noch als bie Banise ift bie "Belben-Biebe ber Schrifft Alten Testaments", in welche unanständige "Boetische Bechsel = Schriften" eingestreut find. In bem "Briefwechsel" zwischen Abam und Eva wird unter Anderm weitläufig erörtert, ob die Ersterm peagenommene Rippe ein notwendiges ober überfluffiges Bein gewesen fei.

Genießbarer als die ernsten sind die komischen Romane der Zeit, wie siberhaupt stets das komische Element, als im Wesen des Menschen begrundet, weniger von der Berberbniß einer Sprache und Literatur anzesteckt wird als das ernste, angelernte, was wir schon bei Gryphius'

Luftspielen im Gegensate zu feinen Trauerspielen faben. Die bentiche erzählende Proja tomischer Gattung im Zeitalter ber Sprachentartung begrundete Johann Michael Moscherosch, geboren 1601 zu Bilftabt im Elfaß aus ursprünglich spanischer Familie, gestorben 1669 zu Worms, nachdem er mit ben neuen Herren seines Baterlandes, ben Franzosen. febr unangenehme Erfahrungen gemacht hatte. Eines ber beften Bilder jener traurigen Zeit find feine bem Spanischen bes Quevebo nachaebilbeten "wunderliche und mahrhafftige Gefichte Philander's von Sittemald, b. i. Straff-Schrifften" (Strafburg 1645). Es find Erzählungen von vierzehn, die Unsitten und Gebrechen seiner Zeit an ben Pranger ftellenben Bifivnen mit ben pitanten Titeln : Schergen-Teuffel, Belt-Befen, Benne-Narren. Tobten = Beer, Lettes Gericht, Bollen = Rinber, Bof = Schule, Alamodo-Rehrang, Sang hinitber, Bang berilber, Beiber-Lob, Thurmer. Bflafter wider bas Bodagram, Soldaten-Lob, Reformation. Sein Stand punkt ist sittenstreng, vaterländisch und protestantisch, seine Sprace schneibend-witzig und zermalmend. Er war ber lette gut beutsch gesimme

Elfaffer und bas Balfchtum war ihm tief verhaft.

Ebenso satirisch und volkstümlich und ftets mit humoristischen Gezählungen vermischt find die moralischen und lehrreichen Schriften bet Bredigers Johann Balthafar Schupp aus Giefen (1610 - 1691). Weber Moscherosch noch Schupp schrieben indeffen eigentliche Romane; biefe Gattung baute in tomischer Beise ein Späterer an, beffen mahm Name erst in neuester Zeit entbedt wurde, weil alle feine Berte unter verschiedenen falschen Namen erschienen find. Es ift Sans Jakob Christon von Grimmelehaufen, geboren um 1625 zu Belnhaufen, geftorba 1676 als bischöflich Strafburgischer Schultheiß zu Renchen. Werke beruhen auf ben bamals in Deutschland eingebrungenen und vielfach übersetzen und nachgeahmten spanischen Schelmenromanen (Bb. IV. S. 469), sind jedoch durchaus selbständig und acht beutsch. beutenbste barunter, ber erste lesbare und mit Borzügen ausgestattet beutsche Roman ift "Der Abentenerliche Simpliciffimus, teuts, bas ift: Die Beschreibung bes Lebens eines feltamen Baganten, genamt Meldior Sternfeld von Fuchshaim 2c. An Tag gegeben von Germa Schleifheim von Sulsfort (1669)". Das in seinem Rerne trefflick Buch schildert in treuer Weise und mit ebler Gesinnung bas gant Elend, welches durch ben breißigjährigen Rrieg und beffen in jeder Be ziehung unheilvolle Folgen über Deutschland gekommen; aber es leibt auch an ben Mängeln seiner Zeit, an Robbeit, Maglosigkeit und Boter haftigkeit ber Sprache und an Bernachlässigung ber Form. cissimus" rief eine Flut von Nachahmungen hervor, unter benen w von einem unbekannt gebliebenen Berfaffer herrührende Buch "Sodmuffeth's Wahrhafftige, curiofe und fehr gefährliche Reisebeschreibung p Waffer und zu Lande 2c." burch berben und gefunden Humor hervor

ragte und beffen Zwed ift, die vielen schlecht geratenen Simpliciaden gu

verhöhnen und zu glichtigen.

An den Stil der komischen Romane und Erzählungen erinnern auch die satirischen Predigten und anderen Schriften des berühmten Bolks-Kanzelredners Pater Abraham a Sancta-Clara, welcher von Hause aus Mrich Megerle hieß, 1642 zu Krähenheimstetten in Schwaben geboren war und 1709 als Hosprediger und dentscher Provinzial des Augustiner-Barsüßer-Ortens zu Wien stard. Seine Predigten sind durch-aus auf den Standpunkt eines ungebildeten Publikums dereihnet, witzig, mit den drolligsten und derhsten Einfällen, Anspielungen und Geschichten durchwebt und daher ein Muster von Kapuzinaden. Über das Maß bloser Predigten hinaus gehen einige größere Schriften, wie z. B. der in vier Theilen bestehende "Indas der Erg-Schelm", eine Art satirisch-komischen Romans mit eingestreuten Belehrungen.

## B. Erwachen deutschen Seiftes.

Die deutsche Literatur unserer Periode hatte bis zu den ersten Jahren des achtzehnten Jahrhunderts ein höchst trauriges Bild dargeboten. Ihre Schöpsungen waren entweder nur Abklatsch der verdorbensten Periode fremder Literaturen, wie der italienischen Marinisten, der französischen Konsardianer; wo sie sich aber zu Besserm erhob, siel sie auf andere Abwege. So wurde sie in dem Bestreben, den seit Corneille, Nacine und Boilean verbesserten französischen Geschmack dem ältern, schlechtern vorzuziehen, durch Canitz und Besser eine seile Magd der Höse, und wo sie durch Anlehnung an populäre Produkte moderner Länder den Bolkston wieder suchte, war ihr Stil roh und unbeholsen. Doch waren immerhin noch die komischen Romane eines Moscherosch und Grimmels-hausen die erfreulichsten Lichtblicke gewesen; denn Glinther's Talent war nur ein bald zerplazendes Meteor.

Ungefähr um das dritte Jahrzehrt des achtzehnten Jahrhunderts beginnt eine Besserung der literarischen Zustände Deutschlands bemerkdar zu werden. Es war die Zeit, in welcher die deutsche Philosophie durch die Wolf'sche Schule selbständig zu werden begann (oben S. 355), und es ist merkwirdig, daß dort wie hier, im Gediete des Schönen, wie in dem des Wahren, die Einwirkung Englands es war, welche das Umstensen von den Pfaden der Unnatur, des Schwulstes und der blinden faulen gedankenlosen Nachahmung anf solche der Natürlichkeit, der Einstachheit und Würde, der kritischen Auswahl passender Borbilder und der selbstähätigen Nacheiserung auf dem vorgezeichneten Wege zur Folge hatte. Das stammverwandte Inselvolk war dazu bestimmt, Deutschland Das zu werden, was dieses umsonst mit stetem Misslingen bei dem eroberungs-

und selbstfüchtigen Nachbarvolke jenseits der Bogesen und Arbennen gesucht hatte. Und so zahlten die Nachkommen Hengist's und Horsa's ben Raub heim, welchen Diese im fünften Jahrhundert durch Entzug eble

Rrafte an ihrem Baterlande verschuldet hatten.

Die Freiheit erzeugt immer wieder Freiheit. Die knechtische hofpoesie Frankreichs, in welchem seit dem Tode des Schalks von Chinon (Rabelais) die Bolksstimme verstummt war, konnte, weil selbst Rachahmung, immer nur wieder knechtische Rachahmung hervorrusen. Die freie, volkstimliche Selbsthätigkeit Englands aber konnte nicht nachgeahmt werden; denn Freiheit läßt sich nicht erheucheln oder erzwingen; sondern sie wurde blos Borbild, wie auf deutschem Boden gedeihen könne, was in anderer Weise auf Albions Fluren gediehen war. Wenn Rachässerei und Bombast aufhörten und damit alle widernatürlich beengenden Regeln wegsielen, so mußte die Grundlage des dichterischen Schassen wieder volksmäßig werden, wie sie es zu den glorreichen Zeiten der Nibelungen und Gudrun's, Walter's von der Bogelweide und Bridans und wie es noch die Nachklänge dieser Glanzzeit in hutten und Fischangewesen waren.

Englands Parole in seinem Schaffen, soweit es nicht burch ben salschaftlassischen Geschmad aus Frankreich herüber, namentlich unter Dryben und Pope, beeinträchtigt war, lautete: Selbstthätigkeit und Freisen. Ihr hulbigten im prosaischen Gebiete die Freidenker und Freimannen, im poetischen die unabhängigen Gester Milton, Young und Thomson, und im prosaisch-poetischen die Leiter der Wochenschriften, Desoe, Swift,

Richardson, Fielding u. f. w.

Langfam und allmälig machte fich ber literarische Ginfluß England auf Deutschland geltend, bis er zulett vom eigenen Schaffen bes letten weit überstralt wurde. Und boch bauerte ber gange Prozes kein halbet Jahrhundert. Der Zeit nach waren es die moralischen Wochenschriften (oben S. 324 und 539), welche zuerst Nacheiferung fanden, und zwar begann dies in einem Lande, welches feit Langem politisch von Deutsch land getrennt, aber nicht bem Beispiele Hollands gefolgt mar, feinen Dialett felbstgefällig zur Schriftsprache hinaufzuschrauben, in ber Schweis Es erschien von 1721 bis 1723 ju Bilrich eine fleine Wochenschrift unter bem sonderbaren Titel "Disturfe ber Maler", welcher fich baburch erklärt, daß die Herausgeber einem Rreise junger Männer angehörm. bie sich die Namen berithmter Maler beilegten und ihre Unterredungen auf die angegebene Weise veröffentlichten. Es waren die Bebiete ter Religion, der Sitten und der Literatur, welche hier, aber noch in jehr unbehilflicher Weise besprochen wurden. Aber die zwei Bedeutenbsten unter ben Berausgebern maren die Borfampfer verbefferten Beichmads, und zwar nicht etwa nur englischen, sondern auch acht beutschen, in ber Literatur, und bie wolgerlifteten und endlich fiegreichen Rampfer gegen

en Bersuch, bieselbe wieder unter bas frangosische Joch zu beugen. waren bies Johann Jatob Bobmer, geboren 1698 ju Greifensee Rauton Zürich und Johann Jatob Breitinger, geboren 1701 Blirich, Beibe Professoren in letterer Stadt, wo fie 1729 vergebens fuchten, die eingegangenen "Disturfe" unter bem Titel "Der Maler : Sitten" wieber aufleben zu laffen. Beibe arbeiteten ftets zusammen; : Eine prüfte und bevorwortete bie Werke bes Anbern, welche meift tischen und literarhistorischen Inhalts waren. Beibe auch ftanben an= igs in freundschaftlichem Berkehre mit bem angedeuteten Gegner, mit n fie in Berwerfung bes Schwulstes ber zweiten schlesischen Schule Itommen einig gingen. Es war dies Johann Christoph Gottscheb. oren 1700 bei Königsberg in Breugen. Den Menschenjagden Friedrich ilhelm's I. entfliehend, war Diefer, ein großer, stattlicher Mann, 24 nach Leipzig gefommen, wo er nun als Lehrer und Schriftsteller ctte und die Deutsche Gesellschaft grundete, mahrend er die Wochentift "bie vernünftigen Tablerinnen", jum Zwecke einer Beredelung ber iblichen Lecture, und fpater ben "Biebermann" herausgab, worin er 1 Aberglauben befämpfte. Er verirrte sich jedoch bei alledem in bas spätete Streben, Die Frangosen ben Deutschen als literarische Muster faustellen, wie es ben Römern die Griechen gewesen seien! Auf der ihn ber Canits, Beffer und Gunther follten baber bie Deutschen fortiren! Er wollte für sein Jahrhundert werden, mas Opit für bas rige, ein Brofet bes Rlaffifch=Frangofischen, wie Jener bes Borklaffischen felben Nation, und schrieb zu diesem Zwecke, gerade als er Professor ber Universität Leipzig wurde, ebenfalls eine Boetit: Bersuch einer tischen Dichtkunft vor die Deutschen (1730), ganz im Sinne Boileau's. e Dichtung hatte für ihn feinen anbern 3wed als ben ber Belehrung, 1 anderes Erfordernig, als das der "Korrettheit"; Fantafie und bonbeitburft waren ihm gleich fremb. Wie beschränft seine Ansichten ren, erhellt unter anderm baraus, baf er meinte, in ber Tragobie iften lauter vornehme Personen auftreten, um burch ihren "Stand, imen und Aufzug" zu imponiren und baber, ftatt bes Belächtere ber mödie, Verwunderung und Schreden hervorzurufen! Als poetische ufter anerkannte er nur bie Romer, Italiener, Frangofen, Sollander b — bie erften Schlefier; bie Griechen, alten Deutschen und Enaiber ignorirte er einfach. Ja, Gottscheb mar so verblendet, daß er ) einbilbete, nach feiner Anleitung könne Jebermann "bichten lernen!" Bon gang anderen Grundfaten gingen Bobmer und Breitinger 8. Was Gottiched angebetet, bas verbrannten fie; mas Jener ver= rfen, bas mahlten fie jum Edftein ihres Gebaubes. Bobmer überte Milton, mas Gottiched anfangs hingehen hieß, später aber heftig urteilte: Breitinger aber gab, wie Diefer, 1739 eine "Kritische Dicht=

ift" heraus, welcher Bobmer in aleichem Geifte bie "Kritischen Be-

trachtungen über die poetischen Gemälde ber Dichter" folgen ließ. Es waren Schriften, in welchen Beibe ihren Gegner febr schonent, ja mvorkommend behandelten und gleich ihm die Poesie nüchtern und lehrbaft auffasten, babei aber ihm gegenüber, indem fie mit besonderm Nachbud Die Boefie ber Malerei gleichstellten, für die Rechte ber Fantasie Bantei und die Behandlung des Bunderbaren in Schutz nahmen, bas fie um in die Schranken bes Wahrscheinlichen bannen wollten. fanden sie daher in der Bereinigung des Lehrreichen und des Munderbaren und diese erblickten sie in der — asovischen Kabel! jedoch von folden Auswüchsen mar die schweizerische Boetit berechtigter als die Gottiched'iche, indem fie nicht fragte: Wo finde ich bas Schow? sondern: Was ift schön und warum ist es schön? Und so mußten ste gegen ben Leipziger Professor, ber bamals ein Drakel in Deutschland geworben, fogar die poetifchen Schonheiten Somer's, Ariofto's und Taffe's vertheibigen, von Milton vollends zu schweigen, welche alle Dichter ihrem Gegner unbedeutend, frankhafte Träumer ober Boffenreifer maren während er Milton geradezu mit - Lobenstein und Riegler zusammenstellt! So gerieten beibe Barteien, in welche fich bas gesammte literarisch Deutschland theilte, immer weiter auseinander, beschuldigten fich gegenseitig, Die Schweizer Gottsched ber Nüchternheit, Dieser Jene ausschweisenba Fantafie, und endlich freuzten fich feit 1740 in fritischen Zeitschrifte von beiben Seiten die heftigsten Angriffe und Repliken. Die Folg war, daß Gottiched fein literarisches Unsehen verlor und zulett allgemein, auch auf bem Theater und in Gebichten verspottet murbe. 1766 verlaffen und einsam; seine Battin Louise geb. Rulmus auf Danzig (1713 geboren) mar ihm 1762 vorangegangen, nachbem ft, Die als bramatische Dichterin wirkte, sich mit Schmerz von bem eigen finnigen Berharren ihres Mannes auf überwundenem Standpuntte abet wandt hatte. Bodmer, welcher übrigens fo wenig wie fein Begut selbst Dichter war, nur daß er später ben miglungenen Bersuch macht, ein solcher sein zu wollen, überlebte ihn lange (bis 1785); Breitings war ibm 1776 vorangegangen.

Gottsched hatte sich zwar das Berdienst erworben, die abgeschnacht Schule der späteren Schlester mit ihren schwülstigen Romanen vollkomme gestürzt und durch den bessern französischen Geschmack ersetzt zu haber; allein nach kurzem Triumse war ihm ein gleiches durch den altgriechischen standpunkt der Züricher und ihrer Anhänger geschehen, se daß seitdem das Franzosentum als in Deutschland abgethan gelten konntwillich bewiesen auch die nachsolgenden dichterischen Bestrebungen bir länglich den Sieg der Schweizer. Ihrem Versuche einer Zeitschrift nach englischem Muster im Süden des deutschen Sprachgebietes solgte auf dem Fuße ein solcher im Norden desselben. Seit 1724 wurde zu hamburg von einer Gesellschaft der angesehensten und gebildetsten Ränne

ber "Batriot" herausgegeben, welcher ben Borbilbern bes Spootator und Guardian weit naber tam, ale bie Buricher Wochenschrift, aber fie nicht Aus diesem hamburgischen Rreife nun ging ein Dichter bererreichte. vor, welcher zum ersten Male neben den nenen Vorbildern auch neue Stoffe in Die deutsche Literatur einführte. Es war Barthold Beinrich Brodes, geboren 1680, welcher von 1721 bis 1748 in neun Banben unter bem Titel "Irbisches Bergnilgen in Gott" eine zusammenhangenbe Sammlung von Gebichten beransgab, welche alle Erscheinungen ber Ratur und bes Seelenlebens bis in die fleinsten Details ausmalten und womit er ber Bearfinder ber poetischen Naturbetrachtung und ber poetischen Behandlung philosophischer und religiöser Fragen geworden ift. Brodes war Senator von Samburg, als welcher er 1747 ftarb, und burch und burch ein nuchterner Filifter. Seine Boesie war nur angelernt, burch Lefen und Gelegenheitgebichte entstanden, baber auch grundlich lang= weilig, ohne Schwung und Begeisterung; aber er war ihr mit Liebe ergeben, verwendete bedeutende Mübe und Sorgfalt auf fie, gleich einem fleifigen aber talentlosen Miniaturmaler, und bilbete fich babei einen fliegenden, blübenden Stil aus, schredte aber nicht bavor gurud, ben ötonomischen und gewerblichen Nuten ber Bflanzen und Thiere in Bersen auf's Genaueste barzulegen! Seine ersten Borbilber waren die befferen frangofischen Dichter gewesen, von benen er auch ben Alexandriner aunahm; aber nach und nach wandte er fich immer mehr ben Englanbern au, bebiente fich auch freierer Bersmaße, und in feinen Schilberungen ift bie Einwirfung Milton's, Bope's und Thomfon's, welcher beiben Letteren Werte er auch übersetze, so wenig zu verkennen, als in seinen religiösen Grundfaten ber Ginflug ber englischen Deiften und Moraliften, wie er auch ein vertrauter Freund von Reimarus (oben S. 360) war. poetischer Nachfolger, aber mit mehr bichterischem Talent, war Karl Friedrich Drollinger, geboren 1688 zu Durlach, gestorben 1742 zu Bafel. Er besang vorzugsweise vaterlandische und religiose Stoffe in wollautenden und noch jett lesbaren Berfen.

Aus derselben Schule erwuchs die Poesse des uns als Naturforscher und Arzt (oben S. 263 n. 282) bereits bekannten Berners Albrecht von Haller. Seine dichterische Thätigkeit, soweit sie von Begeisterung getragen ist und Schwung hat, fällt ausschließlich in seine jüngeren Jahre die zum achtundzwanzigsten, als er noch von den unbesangen religiösen und dulbsamen Grundsäten der englischen Freibenker erfüllt war. In seinen späteren Jahren, als er in Folge des Todes seiner Gattin und anderer Unglücksfälle sich dem geoffenbarten Christentum zuwandte, hatte seine Poesse etwas Gezwungenes und beruhte nur noch auf besonderen Beranlassungen. — Sein erstes und bedeutendstes Gebicht sind "die Alpen" (1728), eine Beschreibung des Anblick der Alpen und ihrer Schönheiten und des Lebens ihrer Bewohner. Es war

einer jener Rufe nach Ratur und Ginfachheit, nach Befreiung vom fonventionellen Jodie, wie fie bas gange Jahrhundert himdurch ertonten und endlich in Rouffeau's Liebe zur Ginfamteit gipfelten. Dem Bebichte gereicht es zum Ruhme, Reinheit ber beutschen sowol als ber tichteriichen Sprache befortert, ja eigentlich eingeführt zu haben, es ift frei von fremten und profaischen Wörtern; aber es steht noch nicht auf bem Standpunkte ber Naturwahrheit, sonbern vermischt noch allzu oft bie Austände jener geträmmten marinistisch = pegnitischen Hirtenwelt mit wirklichen, und die Gedanken find nicht immer frei von Schwulft und Dunkelheit, fo baft viele Anmerkungen nötig murten. Die fväteren Gebichte Saller's bis ju feiner frommen Wendung haben jum Sauptinhalte moralische und religiose Fragen, wobei aber bisweilen liebliche Raturbilber eingestreut sind. Das beste bavon ift "Uber ben Ursprung tes Übels " (1734); es verficht ben Grundfat, baf nichts Bofes, noch ein Berfeben von Gott tommen konne und wurde vom Berfaffer fpater verworfen und tief bereut. Schon find auch manche feiner Dben, berechnet und unpoetisch aber die drei Romane: Usong, Alfred, Fabins and Cato, burch welche er in feinem Alter (1771-74) Die aufgeflätte Tefpotie Friedrich's und Ratharina's, Die fonstitutionelle Monarchie Englands und die Familienaristofratie Berns gegenüber ben bemofratischen Grundfäten Rouffeau's vertheidigte.

Segenüber dem stoischen, die Genüsse des Lebens verachtenden Ge-lehrten Haller steht sein noch entschiedener ter englischen Schule auge hörenter epitureischer Altersgenosse Friedrich von Hagedorn, geborn 1708 zu Hamburg, 1729—33 dänischer Gesandtschaftsekretär zu London, gestorben 1754 in seiner Heimat. Seine Borbilder waren Horaz, Anakreon und die Fabeldichter, seine Lebensauffassung diesenige Shastebury's. Mit ter Metaphysik seiner Vorgänger und Zeitgenossen gab nicht ab, höchstens mit ihrer Woral; leben und leben lassen war sein Grundsat. Er besang dithurambisch die Freude, den Wein, den Frühling, die Landlust, die neue Zeit, und verspottete beissend bas lob der alten Zeit, den Geiz, das Papst- und Rlossertum u. s. w. En kennt nicht seine kösstliche Erzählung von "Johann dem muntern Seise

fieber " und seine prächtigen Fabeln?

Ein anterer Kreis von Tichtern bilbete sich aus mehreren Mitarbeitern ber vorzüglich von Gottscheb genährten fritischen Zeitschift, "Belustigungen bes Berstandes und Wiges" (seit 1741 herausgegeben, die sich aber in Folge bes Streites mit den Schweizern 1744 von Gottsched getrennt und in Bremen die neue Zeitschrift "Neue Beiträge zum Bergnügen des Verstandes und Wiges" begonnen hatten, die bis 1748 fortdauerte. Diese Tichter unterscheiden sich von den zuletzt betrachten dadurch, daß sie von keiner Leidenschaft erfüllt sind, gegen keine Zuständer kämpfend ausstreten, sondern als ruhige Bürger eben dem "Vergnügen

Des Berftandes und Biges" wie jedem andern fich hingeben. Hinter ihrem nüchternen Moralifiren schant überall ber Bopf bes Filistertums jener Zeit hervor; sie waren ein hemmschuh gegen die vorzeitige Ent= widelung bes später ausgebrochenen Sturms und Drangs. Doch maren fie der englischen Schule zugethan und keine Zurücktrebser. 3hr Chor= führer Johann Glias Schlegel, geboren 1718 gu Deigen, mar feit 1743 fächfischer Gesandtschaftsetretar in Ropenhagen, seit 1747 Brofeffor in Sorve, starb aber schon 1749. Er war der Erste, welcher in Deutsch= land auf Shakespeare aufmerksam machte und trot ber tiefen Berachtung, welche ber eitle Gottsched bem Dichterherven bezeugte, ihn offen vertheibigte, seine. Borzüge hervorhob und gegen die drei Einheiten auftrat. eigenen Stlide find jedoch unbedeutend und schleppend. Juftus Friedrich Wilhelm Zacharia, geboren 1726 zu Frankenhausen, gestorben 1777 als Professor zu Braunschweig, schuf in jenem Rreise, nach bem Mufter von Pope's Lockenraub (S. 533), bas die bamaligen Studentensitten malende fomische Helbengebicht in Alexandrinern "Der Renommist", bas nur noch kulturgeschichtliche Bedeutung hat. In bem weit lebendigern und felbständigern "Phaeton" magte er, ben Begameter anzuwenben. boch noch etwas unbeholfen.

Nicht gerade jum Rreise ber Bremer Beiträger gehörenb, aber als literarischer Borganger bes Nächstzunemenben ift hier anzuführen Christian Lubwig Liscow, geboren 1701 in Medlenburg, Gefandtichaftjetretar an verschiedenen Orten, 1749 wegen seiner Angriffe auf sächsische Kinangschäben verhaftet und entsett, gestorben 1760. Er schrieb Satiren, bie aber ungenießbar geworden und vergessen sind. Dies trifft jedoch beinahe ebensosehr die Werke des zu den Bremern gehörenden Gottlieb Wilhelm Rabener, geboren 1714 zu Wachau bei Leipzig, gestorben 1770 zu Dresben als fursächsischer Steuerrat. Statt Personen, wie Liscow, greift er in seinen ber Form nach prosaischen Satiren allgemeine Buftanbe an und erscheint baber weit gabmer ale Jener; aber er schrieb vollstümlicher und mit hohem moralischem Ernfte und im Ganzen tabel= loser Sprache. Dagegen ist sein Witz gesucht, sein Stil eintönig und farblos und feine Schriften find baber taum mehr ausprechend. — Mit Rabener's Einfluß, ber die Obengenannten in Schatten stellte, wetteiferte, und zwar mit Erfolg, Christian Fürchtegott Gellert, geboren 1715 ju Bainichen bei Freiberg, seit 1751 Professor in Leipzig, wo er 1769 tiefbetrauert von ganz Deutschland starb. Sein Charafter und poetischer Standpunkt war der des Spectator und Richardson's, fromm, ftreng moralisch und menschenfreundlich, aber bem Rührenden ergeben, melancholisch und weinerlich. Seine Boesie war ausschlieflich lehrhaft, und feine beften Schriften baber die Fabeln und die geiftlichen Lieber, bie ersteren oft schalkhaft (wie ber "Prozeß", und wie rührend ift "ber Blinde und der Lahme"!), die letteren tief religiös, ohne dogmatisch zu

sein, beibe aber ächt populär und von nicht leicht veraltender Tressichkeit. Mißlungen ist dagegen sein Rührroman "die schwebische Gräsu",
welcher vor lauter Bestreben moralisch zu sein, das Gegentheil warde,
und ebenso seine Lustspiele. Die anmutige, sließende Sprache Gelleit's
hat auf seine Nachfolger im poetischen Schaffen wolthätig eingewirk.
Seit seinem Wirken kann man den Alexandriner als verbannt ausehen.
An Gellert's Fabeln, wie auch an jene Hagedorn's erinnern ganz entschieden biejenigen Magnus Gottsried Lichtwer's (geboren 1719 pu Burzen, gestorben als Regirungsrat zu Halberstadt 1783), obschon diese Dichter seine eigenen Wege ging und keiner Schule angehörte. Ihr fortdauernde Beliebtheit spricht filr ihre Trefslichkeit. Wir erinnern mu an die in wenigen Worten Erschlitterndes predigende "Schlange", an die launige Fabel "die Kapen und der Hausherr", an den aus dem

Boltsleben gegriffenen "tleinen Töffel".

Die Manner ber Bremer Beitrage waren, fo fehr fie ber beutiden Dichtung verbankenswerte Anregungen gaben, — bichtenbe Filister. Wirkliche Dichternaturen brachte zu gleicher Zeit ein anderer Kreis ber vor, nämlich jener ber Salle'ichen Dichterschule. Als Grunder bei selben wird ein jett vergeffener Schriftsteller genannt; es ift ber zu fribe, mit 29 Jahren (1744) gestorbene Immanuel Bura aus Rottbus, m lett Ghmnafiallehrer in Berlin. Aurz vor feinem Tobe hatte er noch eine Streitschrift mit bem freimutigen Titel "Erweis, bag bie Gotschebianische Sette ben Geschmad verberbe", in die Welt gefandt. Beiter als je Einer vor ihm, entfernte er fich in seinen bichterischen Grundfaten von ber frangofischen Rlassit und verirrte fich soweit, mit berselben auch die achte Antite zu verwerfen und zu verlangen, daß die Boefie nur biblische ober driftliche Stoffe mable, wozu allerdings ber Balleiche Pietismus wesentlich beitragen mochte. Ebenso verlangte er die grundliche Abschaffung bes Reims. Go entstand jene himmelssehnfüchtige, "serafische" Dichtung, die in einem ber größten beutschen Boeten ibn Triumpfe feiern follte, bem aber noch andere, weniger große Reimfeinde Der Erfte, ber biefe Richtung wirklich in die Boefie einvoranainaen. führte, mar Wilhelm Ludwig Gleim, 1719 zu Ermesleben bei Salber ftabt geboren, feit 1747 Domfetretar in letterer Stadt, gestorben 1803, zu seiner Zeit ber Protektor aller jungeren Dichter, benen er mit Rat und That, mit seiner Borfe und mit ber Beischaffung von Berlegem behilflich war. Er geriet auf ben feltsamen Einfall, für bie reimlofe Poesie durch Scherzgedichte Propaganda zu machen, und bilbete mit mehreren basselbe versuchenden Freunden ein Krangchen, bas man, w wenig Übereinstimmung mit Phra's driftlichen Forberungen, Die And freontifer nannte. Sie übersetten ihr Borbild Anatreon und befangen, wie dieser und Hageborn, ber hinwieder auch fie nachahmte, die Frente, Die Liebe und ben Bein. Ja, fie trugen hierfur eine folche Begeisterung

gur Schau, daß fie regelmäßige Rechereien abhielten, mobei fie amar wenig tranfen, aber mit Rofen befrangt, ben Wein anschwärmten und für Betruntene gelten fonnten, obicon fie gang nüchtern und rubig wieber fortgingen. Go hatte fich ber eigentliche Zwed Phra's gang in sein Gegentheil verirrt. Bon Christentum war gar teine Rebe und bie Reimlofigfeit wurde wieder aufgegeben. Johann Beter Ug, mahrend feiner Studienjahre in Salle ber beste Freund Gleim's und eifrigster Anatreontiter (geboren 1720 zu Ansbach, wo er auch als Justizbeamter 1796 starb), schrieb sogar kein einziges Gebicht ohne Reim; auch schlug er einen patriotischen Ton an. In letterm übertraf ihn jedoch ber ebenfalls wieder zum Reim übergegangene Gleim in feinen "Liedern eines preugischen Grenadiers", in welchen er bei Ausbruch bes sieben= jährigen Krieges bie Sache Friedrich's und seines Staates in acht vollstumlicher und vaterlandbegeisterter Weise vertrat. In "Hallabat ober bas rote Buch" versuchte er ein größeres Lehrgebicht und schrieb auch Fabeln in Gellert's Manier. — Zum Rreise ber Freunde Gleim's gehört auch Johann Georg Jacobi (1740 zu Duffelborf geboren, 1814 als Brofeffor ju Freiburg gestorben), ber altere Bruber bes Philosophen (oben S. 380), welcher ebenfalls, und zwar besonders burch Goethe, von ber anakreontischen zu eblerer Lyrik geführt murbe.

Mit den Anakreontikern hatte manche Berührungspunkte gemein Christian Ewald Kleist, geboren 1715 bei Köslin, erst dänischer, seit Friedrich's II. Regirung preußischer Offizier; er starb 1759 an seinen in der Schlacht bei Kunersdorf erhaltenen Wunden. Unter seinen Gedichten ragt hervor das farbenreich und begeistert die Naturschildernde "der Frühling" (1749) in Hexametern mit einer Vorschlagssilbe, als dessen Borbilder Thomson und Haller nicht zu verkennen sind; die durchaus wahre, nicht gemachte Begeisterung aber ist des Dichters unbestrittenes Sigentum. Der Tod Kleist's unterbrach die beabsichtigte Schilderung aller vier Jahreszeiten. Der "gelähmte Kranich" könnte als eine Vorahnung seines eigenen Schickslas ausgesaft werden. Ja, in einem kleinen epischen Gedichte, "Cissides und Paches", wünschte er sich sehnlich den Tod sit das Baterland.

Bu ber von Phra angewiesenen Bahn kehrte erst Friedrich Gottlieb Klopstock wieder zurück, um dieselbe nicht nur zu vollenden, sondern auch so breit zu treten, daß sie die gesammte damalige Dichterwelt ausnehmen konnte. Selten ist ein Dichter von seinem ersten Austreten an so vergöttert und angestaunt, selten aber auch Einer so bald weggeworsen und vergessen worden. Und dies Schicksal verdiente er nicht um seines Talentes, das wirklich groß, nicht um seiner Bestrebungen, die durchaus redlich und voll Begeisterung waren, sondern wegen des aus verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengetragenen Systems seiner Dichtung. Da vermälten sich griechische Bersmaße (unter vollständiaer Berbannung des Reims) balb mit einem idealen Christentum, bald mit einem nie dagewesenen alten Deutschtum, dem die Barden der Kelten aufgedrängt wurden, die es niemals gekannt hatte. Griechische Beste ohne griechische Gestalten, christliches Dogma ohne christliche Poese, tentonische Begeisterung ohne Gestähl für das deutsche Boll und besten

Beburfniffe, bas ift Rlopftod's bichterifcher Borizont.

Der Dichter murbe 1724 ju Queblinburg geboren. Er erzog feine bichterischen Gaben erft an ben Alten und bann, nachbem er Bobmer's und Breitinger's Bartei mit Feuer ergriffen und ihre Ansichten zu ben seinigen gemacht, an dem von ihnen verbreiteten Milton, ben er bald über bie Alten erhob und ber ihm ben ersten Gebanken au feiner Berherrlichung bes Meffias, zu seinem Auftreten als "britter Dante" Dieser Gebanke wird ihm zwingender Ruf an seine Dichterfeele; als Student in Leipzig schon begann er das zuerst in Profe entworfene Epos in Berametern niederzuschreiben und murbe fo ber Begrunder biefes Bersmafes in Deutschland. Die erften Gefänge erschienen 1748 in ben Bremer Beiträgen und erst 1773 erblickten bie letten das Licht der Welt. Die Aufnahme war glänzend; das angelernte Chriftentum ber Deutschen ließ fie glauben, bag ber Dichter ihre innerften Stimmungen getroffen habe, fie verschlangen bas Bebicht formlich, er bauten fich fromm baran und liegen fich ftets auf's Reue burch ben Opfertod bes jum Gottessohne und Welterlofer gemachten illbifden Rabbi zu Tränen rühren. Bodmer und Breitinger erkannten ben erften großen Vollzieher ihrer Gesetze, waren in ben himmel entzückt, und ber Erstere, ben Klopftod 1750 in Bilrich besuchte, wagte fich in seinen alten Tagen an mißlungene Nachahmungen, beren auch sein Mitblirger Lavater welche versuchte. Auf ber andern Seite aber witterte die orthobore Beiftlichkeit eine Berabwürdigung des Evangeliums, wenn beffen Inhalt in profaner, nicht geoffenbarter Bearbeitung, ja sogar in beibnischen Bersen erschien, und vollends Gottsched erblidte mit Schreden ben gefährlichsten Beind seiner Boetit, ben fluchwürdigften Abfall von Boileau's Gefeten und ließ, um biefen Frefel zu fühnen, burch einen armseligen Dichterling, ben Freiherrn von Schonaich, ein Epos "bermann ber Cheruster" anfertigen, beffen nationaler Stoff ben fremben verbrängen sollte. Es war jedoch nicht bies Machwert, welches ben Messias tödtete oder wenigstens tobt schwieg; sondern biefer war et felbst. So fehr die ersten Gefange begeistert hatten, so kubl liefen bie späteren, bis bie letten endlich auf vollkommene Gleichgiltigkeit ftiegen, und heute liest bas Werk Niemand mehr, ausgenommen etwa ben Anfang, um einen Begriff bavon zu bekommen. Bon ben zwanzig Gefängen enthalten die ersten elf bas Leiben und ben Tob Jefn, bie neun übrigen aber, die zusammen eben so lang find als jene, seine Auferstehung und himmelfahrt. Geftalten von Leben und Bahrheit find

erkwürdigerweise blos die heidnischen (Pilatus und Portia); Jesus leivekt i seiner mythischen Doppelnatur, die Engel an ihrer Abstraktion, und Exacu vollends, den Milton so großartig ersaßt, ist geradezu ein dummer Teusel", welcher das Werk, das seinem Reiche ein Ende machen U, den Opfertod Jesu, selbst befördert, statt ihn zu verhindern. Das lanze ist mehr lyrisch, hymnen- und psalmenartig als episch, und in eser Hinsicht wirklich erhaden und ergreisend; es kann überhaupt nicht sein Spos nach künstlerischen Ersordernissen betrachtet werden, da ihm ierzu die plastische Klarheit und die seste Abrundung mangelt. Die kemlose, unermstoliche und zuletzt völlig unerträgliche Empsindelei strafte ch selbst.

War der "Messias", wie wenig auch sein Fortgang die anfangs eiegten Erwartungen rechtsertigte, Klopstock's berühmtestes Werk, so wen dagegen seine besten Arbeiten mehrere seiner Oben, deren kroßzahl dagegen ungenießdar ist. Sie sind sämmtlich in antiken oder Wiszahl dagegen ungenießdar ist. Sie sind sämmtlich in antiken oder Wiszahl dagegen ungenießdar ist. Sie sind sammtlich in antiken oder wiszahl dagesen ungenießdar ist. Ihre Sprache ist oft herrlich, ihr Schwung erhaben, aber er Inhalt vielsach unbedeutend. Auszeichnung verdienen jene, welche aterländische Gesunnung atmen, die Schönheiten der Natur und ersubte Genüsse schwinge schwenglich, nicht himmlisch sibershwenglich, ausstalien. Auch die besten Oden Klopstock's sind aber nfähig, jemals anders als in kleinen Kreisen erhaben Gestimmter die Herzen zu dringen; Eigentum der Nation konnten sie niesals sein.

Rach bem Ericheinen ber ersten Gefänge bes Melfias, welche trot rer driftlichen Stimmung boch antike Formen und Wendungen angemmen, und ber ersten Oben, welche sogar die antife Mythologie geiert, hatte Klopstod's religioser Standpunkt eine immer driftlichere to biblischere Farbung angenommen, wovon auch die fortschreitende erhimmelung seines Epos zeugte. Damals entstanden auch seine ganz ertlosen biblischen Trauerspiele: Der Tob Abams, Salomo, David th Jonathan, Die im Wiberspruche mit feinem anfänglichen Auftreten Borbildern - Corneille und Racine hatten. Wieder eine neue tanbelung ging in ihm einige Jahre vor ber Bollenbung bes Messias r, beffen Schluß barum auch fo fcwach ausfiel. Er wandte fich vom riftlich-viblischen dem altbeutschen Horizonte ju, dem er bas keltische arbentum einimpfte, wozu einerfeits bie Befannticaft mit bem falfchen ssian, anderseits bamals auftauchenbe Forschungen über beutsches Alterm, welche fofort die Dichter begeifterten, bas Ihrige beitrugen. Bon : an wurde ein Schwärmen für altes Deutschtum, bas man weber nlänglich tannte, noch richtig auffaßte, Dobe unter ben Dichtern und ichterfreunden. Sie übten fich in forperlichen Fertigkeiten, wie Schlitts jublaufen, Springen, Reiten, sprachen nur von Bermann, Cherustern,

Barben, Gidenhainen, vertauschten in ben Gebichten mit griechischen Metren die Bebe mit ber Gna, die Bolomnia mit ber Iduna, ben Apollo mit Bragi, ben Bindar mit Offian, bes Zens Abler mit bem Sowan in Glafor u. f. w., ja Rlopftod bichtete seine eigenen fruberen Oben in biesem Geiste um. Statt bes Sunbenfalls und ber Erlöftm ertonte es jett von Baterland und Freiheit. Statt Abams und ber jubischen Rönige wurde hermann bes Dichters bramatischer Belb; es entstand die bald wutschnaubende, bald sentimental = elegische Trilogie: Hermann's Schlacht, hermann und die Fürften, hermann's Tob, und mit gleichem Migerfolge; feine fantaftischen Schattengeftalten waren nicht für die lebensvolle Bühne geboren, sein himmeln und Schwärmen tonnte nicht zum Sanbeln werben. Es war bei allem Berbienfte ber aus diesen Dichtungen sprechenden Baterlandsliebe eine hohle und leet Hoffnung, mit offianischem Rebel ein beutsches Rationaltheater zu grimben. Alopstod briidte seine Gebanken zu einer Reform ber beutschen Literatur in biesem Sinne in dem sonderbaren Buche "Die teutsche Gelehrtenrepublit" aus, in welchem er jeber bie Boefie beschränkenben Regel mb jeder Nachahmung den Krieg erklärte, — Alles in der kindischen Korm angeblicher Landtagsverhandlungen eines altbeutschen Staates!

Die Nachahmung freilich hatte nun Klopftock vernichtet, gleichwie auch die pedantische Regelmacherei ber Gottsched'schen Schule; auch batte er burch sein eigenes Beispiel bas Zeichen jum poetischen Gelbstichaffen gegeben, und von ba an schöpften bie Deutschen in ber That aus bem eigenen unvergänglichen Born ihrer Bergen und ihres Bolkstums; aber bas Streben Rlopstod's, diesem Selbstichaffen Inhalt und Gegenstand anzuweisen, war verfehlt; seine Rraft reichte bazu nicht aus und sein Profetenauge hatte fich als turzsichtig erwiesen. Das beutsche Bolt mit feiner reichen Bergangenheit und seinem bunten Leben bedurfte Bestalter von Fleisch und Blut, feine Schemen gefallener Belben, feine versifizint Dogmatit, feine Dben, beren Metrum als Schema vorangesetzt werben mußte. Bas Rlopftod thun fonnte, hatte er gethan; er hatte angeregt; aber bie Grundlage zur neuesten beutschen Literatur zu schaffen vermocht Es muß ihm jedoch nachgeruhmt werben, daß er bies selbst er nicht. eingesehen; benn seit bem Beginne bes Zusammenfturzes ber Sanke bes Mittelalters burch die Revolutionen fiber bem Ocean und fiber bem Rhein gab er in edler Resignation, obschon hochbetagt, seine alten Grillen auf und befang nur noch bas Baterland und seine hoffmung auf eine demselben einst blübende, aber nicht wie in Baris blutige Freiheit. Er schloft sein strebensreiches Leben mit innigem Antheil an ber Biebereinsetzung der unverfälschten Rlassizität in ihre Rechte durch die beiden Diosfuren ber literarischen Glanzzeit Deutschlants auf ber Scheibe zweier Jahrhunderte.

Da trot ber Begeisterung, welche bas gebildete Deutschland fit

ben Dichter an ben Tag legte, Niemand für sein sorgenloses Fortkommen bebacht war, nahm er 1751 einen Gehalt von bem bänischen Rinister Bernstorff an und ließ sich, nachdem er seine "Cibli" geheivatet, in Kopenhagen nieber, das er, abwechselnd mit beutschen Städten, bis zum Sturze Bernstorff's durch Struensee bewohnte, und lebte dann in Hamburg bis zu seinem Tobe 1803.

Bahllos war die Schar der Rachahmer Rlopstod's, von denen weber Einer ihn erreichte, noch den gesammten Kreis seiner poetischen Thätigteit umfaßte. Sie theilten sich daher in antikistrende, driftianistrende
und teutonistrende Rachahmer. Zu den Ersten gehört Karl Wilhelm
Ramler, geboren 1725 zu Roblenz, Arzt, dann Lehrer, gestorben
1798 zu Berlin, welcher als Muster seiner Oden besonders Horaz
wählte, aber in Reimen dichtete und mit Borliebe Friedrich den Großen
besang; zu den Zweiten Eronegk mit seinen "Einsamkeiten" und
Erenz mit seinen "Gräbern"; zu den Dritten Karl Friedrich Kretsch=
mann, der sich den Barden Kingulf, und der Zesuit, später aber
Freimaurer Michael Denis, der sich den Barden Sined nanute.

Ein unversöhnlicher Gegner Rlopftod's, aber auch ber Anafreontiter und ber Schule Bodmer's und Breitinger's war ber in Gottscheb's Spftem verharrenbe, wenn auch feineswegs für Lettern eingenommene, bisweilen wißige Spigrammenbichter Abraham Gotthelf Raftner (1719—

1800), Professor ber Mathematit in Leipzig und Göttingen.

Die Werke bieser Epigonen enthielten so viel unerquickliches und unverbauliches Beug, bag hervorragende Beifter bald bas Rlopftod'iche Befen, bas am Ende unfähig und lendenlahm wurde, grundlich fatt hatten und fich nach neuen Stoffen, nach Ratur, ftatt ber breifachen Umatur, umsaben. Da Die noch nicht gekommen waren, die Befferes fchaffen tonnten, geriet ein großer Dichtergeist in eine munberliche Bermengung poetischer Richtungen. Christoph Martin Bieland, ben wir meinen, war 1733 bei Biberach in Schwaben geboren. Bietistisch er= zogen, wandte fich ber Anabe ichon fruh ber Philosophie Spinoza's zu, hulbigte, nachdem er bereits mehrere Lehrgebichte verfaßt, schon mit amanzig Jahren wieder der Frommelei und bann zugleich ber driftlichen Boesie Rlopstod's und schmähte die Lüsternheit der Alten und der Anatreontiter, welchen Standpunkt er aber wenige Jahre fpater wieder mit jenem ber Aufflärung, und zwar speziell ber Bewunderung Boltaire's und ber Encyklopabisten vertauschte. Beibe Wandelungen hatten sich in ber Schweiz vollzogen, wo er Hauslehrer mar, die erste in Zurich bei Bodmer, die zweite in Bern bei ber geistreichen Freundin Rouffeau's, Julie Bondeli. Er murbe 1760 Rangleidirettor in Biberach, wo ihn ber Umgang mit bem Grafen Stadion und seiner Freundin Sophie Laroche geistig ftartte, 1769 Professor in Erfurt und 1772 Bringenerzieher in Weimar, wo er 1813 ftarb. In ihrer Haltung befinden sich.

vom Zeithuntte seiner letten Wanbelung au feine Schriften auf bem freigeistigen und sinnlichen Standpunkt ber Franzosen bes achtzehnten Jahrhunderts (nicht ber Zeit Ludwig's XIV.), mahrend er, Diefen entgegen, Shakespeare hochbielt und felbst übersetzte, freilich auch in franzöflicher Manier, in feinem größten Werte aber ein Erneuerer ber von Ariosto begründeten ironischen Auffassung romantischer Heldensagen wurde. Seine Schriften find Romane und epische Gebichte. Unter ben erfteren errangen nur die "Abberiten" (eine Berspottung bes Rleinstädterwesens) einen berechtigten Beifall. Im "golbenen Spiegel" legte er feine politischreligiöfen freifinnigen Anfichten bar. Wieland's Romane enthalten balb Schilberungen altgriechischer ober vrientalischer Sitten und Ruftanbe. balb, unter ber Maste folder Stoffe, Satiren auf Menschen und Berhältniffe feiner Zeit, ohne jedoch Beides beutlich von einander zu fcheiben; fle leiben an Weitläufigkeit, welche jeboch burch Wit und Aumut, tie überall schalkhaft hervorschauen, angenehm erheitert wird. Diese Romane waren bie ersten beutschen, welche bas innere Seelenleben bes Menfchen neben ben außeren Ereigniffen jum Gegenstande hatten; aber fie wurden an bichterischem Behalte weit übertroffen von ben in angenehm abwechseln reimenden jambischen Strophen hingeworfenen epischen Bedichten, unter benen ber "Oberon" (zwölf Gefänge), bas mit Recht berühmteste, nach bem altfrangösischen Roman Huon de Bordeaux bearbeitet, fo glangente und unvergängliche Poefie entfaltet, als bies bei ber Schilberung eines nie und nirgends bagewesenen "romantischen Landes" ber Feen und Elfen möglich ist. Um nächsten kommen biefem brillanten Kenerwerke von marchenhafter Bracht ber "neue Amadis", nach abnlichen Quellen verfaßt, und das felbsterfundene Quodlibet "Ibris und Zenibe", währen bas episch = bibaktische Gebicht "Musarion" in höchst vollendeter Form bes Dichters Runftansichten ausspricht. Alle sind ein Rrieg gegen bie Schwarmerei, eine Bredigt ber Sinnlichkeit, leiber oft bis gur frechsten Uppigkeit (worin jeboch bie "tomischen Erzählungen" Wieland's bat Unglaublichfte leifteten) - und ein Triumf bes ausgelaffensten humon über fupranaturalistische Grillen.

Alopstod'sche Bibelauffassung und Wieland'sche Erfindung romantischer Begebenheiten verschwisterten sich unter dem Gewande bescheitent und anspruchloser Ausdrucksweise in den poetischen Werken des als Dichter ziemlich vereinzelt dastehenden Salomon Ge finer aus Zürich, geboren 1730, seines Berufs Buchhändler, gestorden 1787. Seine Werke, welche den Titel "Idulen" führen, sind eigentlich erst durch seine eigenen, mit dem Radirstift gezeichneten, die wunderbarste Genaufskeit und Sorgfalt besonders im Baumschlage kundgebenden bilblichen Darstellungen verständlich. Es sind Übersetzungen dieser, ideale anike Scenen darstellenden Bilder in die Schriftsprache und enthalten Erzählungen und Schilderungen aus einer niemals, als etwa in des Longus hiren-

seschichten, bagewesenen Welt unschuldvoller Zustände und Gefühle. Ihre form ist prosaisch, die Sprache aber in hohem Grade poetisch, rein und chön. Größern Umsang haben: der Tod Abel's und der erste Schiffer. Es weht durch diese Dichtungen, welche mit Unrecht schlechthin verworfen verden, jener selbe rührende Drang nach Einsachbeit, Einsamkeit und Katurbegeisterung, welcher den Robinson und die schönsten Stellen der "Renen Helvisse", sowie "Paul und Birginie" geschaffen hat.

Einen recht scharfen Gegensatz zu ben ebeln und reinen Dichtungen Bekner's bilbet ein Gebicht, bas blos ber Bollständigkeit wegen genannt verben muß, weil es sich beispiellosen Ruf erwarb, nämlich die Wiesand's satirische Aber bis zur abscheulichsten Gemeinheit überbietende Eravestie der Aneis durch den österreichischen Jesuiten und spätern Freis

naurer Mois Blumauer (1755 - 98).

Rlopftod hatte ber beutschen Literatur eine felbständige Epoche schaffen vollen, - er konnte ihr aber keine klaffische schaffen; - Wieland hatte as lettere wollen, - er blieb aber im Banne ber Nachahmung stehen. Bas Beibe nicht vermocht haben, ein Dritter vollbrachte es; was bie Dichter in ihrem einseitig ibealen Streben nicht im Stande gewesen varen, - ber Kritifer vermochte es, ber zwar nicht zum Dichter geboren var, aber bie Energie hatte, einer zu werben. Gotthold Efraim Beffing, benn er mar es, - ber Bater ber flaffischen Glangperiobe mferer Rationalliteratur, mar am 22. Januar 1729 ju Rameng in ber Banfits geboren, studirte auf der Flirstenschule zu Meißen und auf der Iniversität Leipzig, wo er sich bereits, aber noch in den von Anderen don betretenen Bahnen und in ben engen Feffeln ber gottschebisch=fran-Biffichen Regeln ber Boesie widmete, wovon seine kleinen, an Molière rinnernden Jugendluftspiele, ber "junge Belehrte", ber "Freigeist", Die "Buben", ber "Mifogyn", ber "Schatz" und bie "alte Jungfer" Zeugrif ablegen. Seit 1748 lebte er in Berlin, bas feit einigen Jahren, verm auch nicht mit Unterstützung bes frangöstrenden großen Friedrich, ther boch in Folge ber Berufung tlichtiger Kräfte burch feine aufgeklarte Regirung, ein Sammelplat hervorragender Schriftsteller (wie Ramler, Sulzer, Nicolai, Abbt , Rleift , Menbelssohn u. A.) mar\*). Bier , wo Leffing perfönlich mit Voltaire verkehrte, trat er in kleineren kritischen Schriften gegen bie berrichende Rachahmung bes frangofischen Gefcmads im Drama auf, allerdings zuerst nur schüchtern, indem er darauf hinwies, daß auch die Engländer und Spanier ein flassisches Theater haben. Dann wurde er klihner, erklarte feit 1750 in den Literaturberichten, pie er fir die Berliner (Boffifche) Zeitung verfafte, Die Standpuntte iomol Gotticheb's als feiner ichweizerischen Gegner für einseitige, und abelte Klopftod als überschwänglich, die Gedichte der Anakreontiker

<sup>\*)</sup> Biebermann, Berlins Einfluß auf bie beutsche Literatur, Zeitschr. b. Kulturgesch. R. F. I. S. 517 ff., 645 ff.

Während er feit 1754, bem Jahre feines Befanntmerbens mit Ricolai und Mendelssohn (oben S. 364), die "theatralifde Bibliothet " herausgab, empfahl er, im Gegenfate ju bem "rührenden" ober "weinerlichen" Luftspiele ber Frangofen, bie Pflege bes in England aufgekommenen bürgerlichen Trauerspiels und schrieb selbst 1755 in "Mig Sara Sampson" ein die Sitten ber Zeit in bufterm Lichte malenbes Stud biefer Gattung, worin bereits bie "traftgenialische" Sprache ber spätern Sturm- und Drangperiode ertönte. Damit war Damit war Die frangofische Dramatik mit ihren brei Ginheiten für immer gefturgt und felbst bas englische Borbild fünftlerisch übertroffen, ben Erforder nissen einer streng moralischen Motivirung bes Tragischen aber not fein Genflaen gethan. Erst nach jenem Erstlingswerte ftubirte Leiffun ben großen Shatespeare, ertannte immer beutlicher beffen Borguge mi verklindete nun offen seinen Ruhm. Er fah wol ein, daß der britische Dichter, wenn auch in ber äußern Form von ben griechischen Tragota burch eine tiefe Kluft getrennt, in ber Tiefe ber Auffaffung ihnen nahr tam, als ihre frangösischen Nachahmer, und widmete seine Aufmertfam teit daher ebenso eifrig bem Sophotles, ben er als besten Erfat filt bie aufzugebenden Corneille und Racine empfahl. Aus biefer Beschäftigung entsprang fein "Bhilotas", eine treue Nachbildung ber antiten Mufter it Charafteristif und Dentart mit zwar moberner Ausbruckweise, aber turge und fräftiger ftatt ber ichwülstigen früherer Dichter. Nachbem Leifing mit Nicolai und Mendelssohn 1757 die einflufreiche "Bibliothet ta schönen Wiffenschaften" begonnen und 1759 bie noch folgenreicheren, sein Grundfate verfechtenden "Literaturbriefe" in's Leben gerufen, — Beifte thaten, auf welche bie Siege bes "Alten Frit," belebend und anregend gewirft, - nachdem er ferner feine Rabeln neu bearbeitet und Glein's Grenadierlieder veröffentlicht, verbrachte er die letten Jahre bes fieben jährigen Rrieges als Sefretar bes Generals Tauenzien in Breslan mit philosophisch-religiösen Untersuchungen und sammelte seine Einbrude wu jener thatenreichen Beriode in dem ersten flassischen beutschen Luftspiele "Minna von Barnhelm", wol bem beutscheften und unfterblichften, ba unsere Thalia hervorgebracht; benn niemals wird die so burchaus vater ländische und zugleich innige zartfühlende Gefinnung, vom hochstehende Rrieger bis zum gemeinen Solbaten herab, ihre tief ergreifende Wirkm verfehlen. Jetzt endlich einmal, zum ersten Male seit ben Nibelungen und Gubrun hatten die Deutschen ihr eigenes mahrstes und tieffte Leben und Denken in vollendeter Runftform vor sich. Damals war Berlin, durch Friedrichs wie durch Leffings Thaten, die wirkliche geistig Hauptstadt Deutschlands geworben, nach welcher bie literarischen Anife anderer beutschen Städte und Gegenden, die Historiker und Juriffen Göttingens, wie die Dichter ber beutschen Schweiz mit Bewunderma blidten. Durch Leffing, ben Berehrer tes helbenhaften, wenn auch

pt beutsch fühlenden Königs, war statt der jünglinghaften Richtung ppstocks und der weibischen Wielands ein männlicher Geist in die riche Literatur gefahren (wie Biedermann a. a. D. gut bemerkt). chdem aber die Kriegsfanfaren verklungen und Lessing Berlin verlassen, das Streben nach Beredlung des deutschen Schrifttums von oben te Unterstützung fand, da sank auch die preußische Residenz von der irde eines Mittelpunktes der deutschen Geistesthaten wieder herab.

Als 1765 in Samburg eine Gefellschaft bas nene Schauspielhans rnahm, beriefen die schwindelhaften Unternehmer Leffing, ber ihren arakter nicht kannte, als Dramaturgen und Konfulenten, und er bein als Solcher 1767 seine folgenreiche " Samburgische Dramaturgie", iche in ben zwei Jahren ihres Bestehens bas beutsche Bublitum vollents ı bem Unwerte ber frangösischen Dramatik zu überzeugen suchte und er burch Aristoteles selbst, beffen Migverstand auf jener Seite er bwies, mahrend er an ber Sand Shatespeare's, ben er hierburch in utschland einburgerte, zugleich die Grundsätze festzustellen bestrebt mar, lche allein bem Baterlande ein felbständiges Klaffisches Theater schaffen Seine hoffnungen auf eine in hamburg ju grundende beutsche tionalbuhne scheiterten aber an bem finanziellen Ruin bes Unternehmens. e erfte eigene Anwendung feiner Lehre war bie längst entworfene imilia Galotti", eine Analogie ber altrömischen Birginia in modernem manbe (1772), die unter ber Daste italienischer Namen ohne Zweifel per liegende hofzuftande treffen follte und welche bie Zeitgenoffen jatespeare an die Seite stellten, obschon wenigstens die Einheit der it ftreng beobachtet wird. Bei aller Feinheit ber Charafteriftit, Rafch= t ber Handlung und Schönheit ber Sprache, leibet aber auch biese agobie gleich ber "Sara" an ben bie moralische Ibee bes Drama letenben Fehlern eines Untergange ohne Schuld, einer Unthat ohne ingenden Grund und der Straflosigkeit des Lafters.

Im Jahre 1770 war Lessing Bibliothekar in Wolsenbittel gerben und die Zeit dieser Anstellung wurde die bewegteste seines Lebens. ließ sich 1771 in Hamburg als Freimaurer aufnehmen, welchen Bund später in seinen "Ernst und Falt" betitelten Gesprächen in ergreisender rrache, aber mit gänzlicher Unkenntniß seiner wahren Geschichte beteilte. Er besuchte 1775 mit dem Prinzen Leopold von Braunschweig alien und heiratete 1776 die Witwe König, mit der er, nachdem i bisher blos Sorgen und Kummer heimgesucht, eine allzu kurze Zeit icklich lebte. In dieser Zeit aber nahm ihn auch ein härterer Streit je zuvor in Anspruch. Schon seit längerer Zeit theologischen reitstragen mit Interesse zugethan, hatte es mancher inneren Kämpfe urft, bis er endlich ein entschiedener Anhänger der damals so bebten "natürlichen Religion" wurde und nun in seinen Schriften mit ser die Unabhängigkeit der Moral vom Glauben versocht. Roch später

aber wandte er sich bem System Spinoza's zu, ben er namentlich gegen beffen Stammesgenoffen Menbelsfohn vertheibigte, mahrend er zugleich fich babin aussprach, die Orthodorie solle nicht plötlich weggeworfen, sondern ihre Sate mit Schonung untersucht und nach und nach beseitigt werben; baher war er auch fein Freund ber aufgeklärten Theologen feiner Beit, welche ihm einen weber flaren noch folgerichtigen Standpunkt ein-Dennoch verwickelte ihn die Berausgabe ber Fragzunehmen schienen. mente bes verftorbenen Reimarus (oben S. 360), welche er 1774 begonnen, in iene berühmte Geiftesfehde mit bem Baftor Johann Meldin Goeze in hamburg, bem blinden Berfechter bes Buchstabenalaubens. wobei feine Schrift "Anti-Goege" (1778) bas gröfite Auffeben erreate. Goeze ging, um fich bie fernere Wiberlegung feines fanatischen Gebaren ju ersparen, soweit, bei bem braunschweigischen Bofe bie Berbangung einer praventiven Cenfur über Leffing's Schriften zu erwirten. Schar ber Orthoboren Deutschlands eiferte gegen ben aufgeklärten Dichten Die Frucht dieses Glaubenstampfes war aber eine ber ebelften am Baum beutscher Dichtung, Die Berausgabe bes längst vorbereiteten Schauspiell "Nathan ber Beise" (1779), in fünffüßigen reimlosen Jamben (bot erste beutiche Beispiel biefer Art). "Rathan" brildte bes Dichter theologischen Standpunkt ber Tolerang aller Rulte zugleich und ber M neigung gegen ihre Dogmen wie ben erhabenen Grundfat aus, bag be Bekenner aller Religionen nur eine Familie bilben. Diefes acht frei maurerische Gebicht ift ber schönfte Triumf bichterisch aufgefakter religien Gebanten in ber beutschen Literatur. Dag Leffing Die Gleichstellung to Jubentums, Christentums und Islam mittels einer Kabel verfocht, wir beren mithandelnden Charafteren gerade die toleranten lauter Juden und Mohammedaner, die intoleranten lauter Christen find, ruhrt ohne Zweife eben daber, daß er unter Chriften lebte, benen er ihren unberechtigten Dunkel anderen Religionen gegenüber vorhalten mußte; benn er glaube sicher eben so wenig, daß sich ber Fanatismus bei ben Unbangern ber beiden anderen Religionen nicht vertreten finde, als er alle Chriften f intolerant bielt. Dagegen ist die Handlung nicht abgerundet, vielmehr zersplittert, schlieft auch, indem fie die Liebenden als Gefcwifter & fennen läßt, durchaus unbefriedigend ab und läßt uns völlig im Dunker über die weiteren Schicksale bes Templers. Wurde er, feine Überzeugeng ber Berwandtschaft opfernd, Mohammedaner und bekampfte feine Orbent brilder oder blieb er Christ und wandte das Schwert gegen seine Blunk verwandten? Über diese traurige und doch unvermeidliche Altername hilft uns bas Drama nicht hinaus, und es zeigt sich barin bas Be benkliche, einen idealen religiofen Standpunkt in eine Beit zu versetzu, wo er in feiner Weise durchführbar war, vielmehr in dem die Bet spaltenden Bölfer= und Glaubenstampfe ichlechterdings Jeder Farbe befennen nufte.

Den nämlichen ächt humanen Standpunkt wie im Nathan vertrat Leising in prosaischem Gewande in der "Erziehung des Menschengeschlechts" (1780), welche kleine Schrift in hundert kurzen Baragraphen die Grundstäte einer vernünftigen Religion und Erziehung aufstellt. Dies und die Freimaurergespräche waren sein Schwanengesang, sein würdiges Testament. Er starb allzu früh am 15. Februar 1781 "wie ein Weiser" in den Armen eines von ihm der Verfolgung entrissenn Juden. Wir werden ihm in der Geschichte der Usiheit noch einmal begegnen.

Durch ihn war der zweiten und erhabenern poetischen Blüte der Deutschen der Weg gebahnt. Er hatte die hemmenden Schranken ter Nachahmung und des Regelzwangs niedergerissen, selbst aber nie den Ehrgeiz besessen, eine Schule zu gründen, so daß er sein bahnbrechendes Wert verwaist zurückließ und nun Alles, was sich zur Dichtung berufen glandte, wie über eine Bresche, rasend und judelnd, in wildem regellosen

Sturm und Drang in ben Tempel ber Dichtung einbrach!

Bleichzeitig mit bem eben geschilderten Erwachen ber beutschen Literatur in gebundener Sprache pflegten Schriftsteller, die nicht fur die gelehrte Belt arbeiteten, auch bie ungebundene Redemeise in einer Art, bie fie unter bie Schöngeifter versett. Johann Georg Bimmermann aus Brugg im Aargau (1728 — 1795), hannoverscher Leibarzt, aber ein burchaus friecherischer und unzuverläffiger Charafter, behandelte in vielgelefenen, anziehenden und viel Talent, aber wenig Logit verratenden Buchern erft (1756) bie "Ginjamfeit" und bann (1758) ben "Rationalfiola". Die populare Medizin verbantt ihm bas gute Buch "von ber Erfahrung in ber Arzneitunft"; wenig Ruhm aber und viele Feinbichaft trugen ibm feine tattlofen Schriften über Friedrich den Groken ein, den er in beffen letter Rrantheit behandelt hatte. Thomas Abbt, geboren 1738 ju Ulm, Dozent in Halle, Professor in Franfurt a. D. und Minteln, gestorben 1766 als Hofrat in Budeburg, bewies in feinen gebankenreichen, aber zu wenig anziehend gehaltenen Schriften "Bom Sobe für's Baterland" (1761) und "Bom Berdienste" (1765) offen ruepublikanische und eble Gesinnung. In letzterer ragte auch ber über weichichtliche Fragen philosophirende Isaat Ifelin aus Bafel (1728 -31382) bervor, einer ber erften Schweizer, welche eine beffere Butunft thres bamale von Batriziern und Magnaten gefnechteten Baterlanbes Schnten: jur Beforderung berfelben ftiftete er mit gleichgefinnten Freunden 1760 bie "Belvetische Gefellschaft", welche zur Wedung vaterlandischer und gemeinnutiger Unschauungen viel beigetragen bat. 3

## C. Sturm und Brang.

Die Literaturgeschichte nennt, nach einem Drama von Klinger, boffen Titel höchst charafteristisch für die damalige deutsche Poefie ist,

"Sturms und Drangperiode" die Zeit von der bahnbrechenden Arbeit Lessing's, welche am Ende des siebenjährigen Kriegs mit Minna von Barnhelm entschieden war, dis zur klassischen Kriegs mit Minna von Barnhelm entschieden war, dis zur klassischen Kriegs mit Minna von Beröffnung neuer Laufgräben solgenden Stürmens und Drängens, im Beginne des Zusammenwirkens Goethe's und Schillers nach der Rucken, won des Erstern italienischer Reise und zur Zeit des Ausbruchs der französischen Revolution. Ausgangspunkt dieser Periode ist Herber, Söhes und Mittelpunkt Goethe, Schlußpunkt Schiller. Zu herden gesellen sich, als vereinzelte Arbeiter, Gersten berg und Schubart. Auf Goethe solgen seine Schiller, Lenz und Klinger, und dem Nebenbuhler, Miller und Heinse, Bürger, Boß und Genossen. Endissischer des Göttingerbundes, Bürger, Boß und Genossen. Endissischer neben den Sturms und Drangmännern ruhigere Naturen einha, wie Issaard u. A. im Drama, Hippel u. A. im Roman, welch

ein Gegengewicht zu ihnen bilben.

Das Gemeinsame ber Stilrmer und Dränger besteht in eine fouveranen Berachtung ober wenigstens hintansetzung aller Regeln te Runft und in ber Luft, eine Sprache ju führen, welche als Ausfluß te Genies galt, bas fich über alle Rudfichten erhaben fühlte. Diefe Smak mußte möglichst berb, rauh und fraftig sein, - namentlich follte fie it ihren Ausbrilden, Bergleichungen und Antithesen an bie schlagenden Rom und Gegenreden in ben Bolts = und Aneipenscenen bei Shatespeare a Während man fo von bem großen Briten nur die Auswicht entlebnte, seinen Keinheiten und Lieblichkeiten aber so fern wie mödlich blieb, begeisterte man fich vor Allem für Rouffeau's Liebe zur Ginfanti und haß gegen bie Rultur, ohne indessen bas Rlassische biefes Dichten, feine Naturbegeisterung, im Wesentlichen fich anzueignen. Dazu tame bann häufige Anklänge an Klopftod, Wieland und Leffing, ferner (mb bas ift ein wirkliches hauptverbienft ber Sturmer und Dranger) in Wieberbelebung bes alten beutschen Boltsliebes und Boltshumors, m auch die freudige Aufnahme ber wirklichen und angeblichen Bolksbichung frember Bolfer, wozu nameutlich die Offian-Schwarmerei geborte, - m ben Schluß machten bie manigfaltigsten eigenen Ginfalle und Grillen be Dichter, babei aber auch beutliche und klibne Anspielungen auf verwerfiche volks- und freiheitfeindliche Thaten der damaligen Machthaber, wozu iden Emilia Galotti bas Zeichen gegeben hatte. "Genie, Natur, Ursprünglichti" war die Losung der Schule. "Die Gesehenes, nie Gebortes, mie & lebtes wollten ihre Glieber in ihren wilben Erzeugniffen schilbern. Und vies paßte nicht schlecht in eine Zeit, wo eine folche bunte Schwinde und Schwärmerei Blatz griff, wie fie bamale ein Caglioftro, Bafme, Schrepfer, Swedenborg, Lavater u. A. trieben und in einer falschen An von Freimaurerei sich troptokatholischer Geift breit machte. tionaren Belufte mußten ihr revolutionares Gegengewicht erhalten, mit

es zwar in den Illuminaten vertreten war, aber zu frist zerkört wurde. Gin bauernderes boten die Stürmer und Dränger dar; ihr Wirken war in der That ein tobender und blitzender Sturm in der sich erhebenden deutschen Dichtung und ein Drang nach Freiheit vom Regelzwang und von fremden Wustern wie nach vollstümlicher Entwickelung der Zustände des Baterslandes.

Als Batriarchen ber Stürmer und Dränger nannten wir Johann Bottfried Berber, ben wir bereits (oben G. 376 ff.) ale Philosophen tennen gelernt. In biefer Thatigkeit fowol, wie in jener als Dichter, war ber genferische Freiheitapostel 3. 3. Rouffean sein erstes Borbild, beffen Einwirfung auf fich er jedoch in burchaus felbständiger Beise verarbeitete. Der Beginn seiner poetischen Thätigkeit war die Richtung seiner Anfnerksamteit auf die Boltspoesie, und zwar auf diejenige fammtlicher Bölker ber Erbe, ohne Radficht auf ihre Bilbungftufe, und er unternahm zu diesem Zwede weit- und tiefgebende Studien liber die Geschichte ber Boefie. Dabei stellte er fich mit einem für einen Theologen anerkennensverten Mute auf ben richtigen Standpunkt, Die wunderreichen Erzählungen Des Alten Testamentes frischweg, wie fich gebührt, gleich benen anderer Bolter unter die Dichtungen zu verseten. Wie Leffing in ber bobern Der Kunstpoesie, so war daber Berber, obschon so wenig ober noch weniger ein geborener Dichter als Jener, in ber Bollspoefie bahnbrechenb. Aus vieser seiner wichtigsten Thätigkeit auf poetischem Felbe gingen (1778) jeine "Stimmen ber Bölker in Liebern" hervor, bies ewig schöne Lieberbuch ves Menschengeistes. Bürdig steht bemselben die spatere Bearbeitung ber spanischen Romangen vom "Cib" zur Seite. Berber mar es, ber bie indische Poefie (mit ber "Sakuntala") zuerst in Deutschland bekannt machte, und ber Erste, welcher sich eingehend und fritisch, nicht blos als mit einem Borbilbe, mit Shafefpeare beschäftigte. Seine eigenen Dichtungen bagegen, von benen die reimlosen "Legenden" die bekanntesten wurden, sind tein lehrhaft, ohne Begeisterung und Fantasie.

Bon "Sturm und Drang" war bei Herber, außer in einigen kleineren kritischen und ästhetischen Schriften, noch wenig zu bemerken; er wirkte aber auf die jenen Namen sührende Spoche durch sein Beispiel des poetischen sder bei ihm eigenklich mehr poetisch sammelnden Schaffens ohne Rikksicht auf vorgesafte oder vorgesundene Regeln. Stürmischer und drängender versuhr schon der ihm als Vorläufer der Epoche zur Seite stehende Heinrich Wilhelm von Gersten berg, gedoren 1737 zu Tondern in Schleswig, dänischer Offizier, dann Publizist in Holstein, als welcher er seite 1766 seine unabhängigen Ansichten über Literatur zu änßern begann. Son Wichtigkeit wurden unter denselben diesenigen über Shakespeare. Er wies nämlich jede Beurteilung dieses großen Dichters nach dem Maßestade der Alten durchaus zurück und wollte sogar die Bezeichnung der Werte desselben als Tragödien und Komödien nicht gelten lassen, da

biese antiken Bezeichnungen auf selbe nicht vaffen; er nannte fie nur "lebendige Bilber ber sittlichen Natur", und nahm ihnen bamit, so sehr er ihren Berfasser verherrlichte, jeben individuellen plastischen Charatter. Leffing mußte ihn baber erinnern, nicht mit ben Gefeten ber frangofifden Tragit alle bramatischen Gesetze überhaupt wegzuwerfen. aber führte seine Ansichten 1767 burch bas Trauerspiel "Ugolino", nach einer Episobe in Dante's Bolle, in's Leben. Das war ichon gang "Sturm und Drang", wildes Bublen im Bergen bes Lefers ober Borers burch Entfesselung aller Schreden bes Hungertobes und ber Berzweiflung. Der Grundgedanke der Tragodie war selbstherrlich verworfen: Unschuldige litten ohne allen Zwed als ben ber elenbesten Privatrache, einen graflichen Tod. Aber es waltete auch schon die ungebändigte Titanenfraft, aus beren Erftlingswerten fich nachher bie Blite ber beutschen Rlafft herausgeschält hat. Der Dichter schwieg nach biefer Jugendthat, mit Ausnahme hochft unbebeutenber Produtte, meift ber Mufit und Philosophi lebend, und ftarb erft 1823 ju Altona als Beamter.

Diefelbe Bilbheit, welche Gerftenberg blos bichtete, verlebte und bichtete Christoph Daniel Friedrich Schubart, geboren 1739 # Obersontheim. Nach Besuch ber Schulen zu Nördlingen und Mürnbeg und der Universität Erlangen wurde er 1763 Lehrer in Geiflingen, 1769 aber Musikbirektor am hofe zu Ludwigsburg, wo er ein leichtfertige Leben führte und 1773 wegen einer Satire auf ben Herzog bes Lande verwiesen wurde. Nach unstätem Wandern schrieb er in Augsburg bit Zeitung "Deutsche Chronit", welche in volkstümlichem Tone für Bater landsliebe und Aufflärung wirkte, mit ber er aber nach Ulm fluchten Raum hatte er hier ein soliberes Leben begonnen, so ließ ihn ber bespotische Herzog Karl von Würtemberg auf sein Gebiet loden mb auf die Festung Hohenasperg setzen, wo er zehn Jahre zubrachte mb geistig verkam. Daber ließ er sich nach seiner Freilassung von bem Thrannen wieder anstellen, ergab sich bem Wolleben und ftarb 1791. Der ungebändigte Trot eines ungezügelten Dichterstrebens glubt mb blitt aus seinem "Ahasver" und seiner "Fürstengruft". Den Bolle ton traf er in seinem "Raplied", beffen Beranlaffung freilich em äußerst trübe war, nämlich ber — Berkauf einiger hundert Still Schwaben burch ihren gartlichen Landesvater an die hollandisch-oftindisch Rompaanie.

Nach biesen Borläusern, biesem sturmverkündenden Morgenrot ging das Dichtergestirn auf, welches in der vollen Bielseitigkeit eines ganger Mannesdaseins sowol der Stolz des Sturms und Drangs, als später die Zierde der ruhigen Klassift und endlich im Alter der ironische Imangeber der Komantik wurde und so drei Perioden der deutschen Dichmis

als Stern erster Größe burchlebte.

Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 als 60

'n

'nì

ber

lth.

Ebai

Rami

. Veiir

figr

t auf Main geboren. Den Charakter seiner Eltern und die Art ihres auf ihn zeichnet er in den Bersen:

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bom Mütterchen bie Frohnatur Und Lust zu sabuliren.

Nach gludlich verlebter Jugend, die er in seiner Biographie "Aus . inem Leben; Dichtung und Wahrheit" fo reizend schilbert, bezog er 65 bie Universität Leipzig, um Jurist zu werben, welche Bestimmung aber zu Bunften ber "ichonen Wiffenschaften" gar fehr vernachläffigte. ine ersten Dichtungen waren inbessen noch ganz nach bem französirenben ne ber Gottsched'ichen Schule. Mit manigfachen Erfahrungen in ust und Leben kehrte er 1768 nach Frankfurt zurud und zog 1770 h Strafburg, wo fein Aufenthalt abermals fruchtbarer für fein tijches, als für sein juristisches Talent mar. Das Münfter mit ren Erinnerungen, bie ichone Umgebung, bie Befanntichaft anregender o geistwoller Manner, besonders Berber's, ber bort etwas ipater antam, ir noch von Samann's Muffit angestedt mar, aber ihn auf Shateare aufmertfam machte, und bes Feuertopfes Leng, und endlich bie te suffe Liebe Friederikens Brion ju Sesenheim, Die er leiber mit treue vergalt, — trugen Unschätzbares zu seinem Dichterwerben bei. wurde 1771 zu Frankfurt Abvotat, - man tann benten, mas für ter, arbeitete aber feit bem nachsten Jahre am Reichstammergericht Wetlar, - es ift anzunehmen, mit welchem Eifer; benn während ier beiden Aufenthalte schrieb er sein erstes größeres und sein erftes nales Werk, eines ber bedeutenbsten im Sturm und Drang, - Die agobie "Got von Berlichingen" (erste Bearbeitung 1773). Es ist ächtes jugendliches Feuerwerk bes Geistes, voll von Genialität und ungener Charafterzeichnung, nicht nur mit ber bis babin unerhörtesten rachtung ber Einheit von Zeit und Ort, die alle Augenblide überungen werben (es spielen Scenen von zwei bis brei Gaten!), fonbern h ohne Einheit ber Handlung; nur die Personen halten Alles qu= Man weiß nicht, für welche That ber Held büßt (beffen Tob rbies ber Geschichte widerspricht), - so viel handelt er, so vielfach ımt fich fein Freiheitfinn gegen alle Schranten, fo vielerlei Elemente D durcheinander geworfen, fo g. B. Die jur Sauptfache nicht gehörige, er prächtige Einfilhrung Luther's als "Bruber Martin". Es hanbelte ) eben für ben Dichter nur, im Namen ber rauhen aber ehrlichen satkraft Krieg zu führen gegen bas raffinirte Laster und die biplo= tische Beuchelei. Bis babin hatten die Stürmer und Dränger ihren rist nur in der Sprache tundgegeben; jetzt wurde auch ein poetisches ogramm leitender Grundfate aufgestellt und in eine Zeit verlegt, in

welcher wilbe Opposition gegen alles Bestehende garte. Göt rief eine Mut von Rachahmungen hervor, und zwar sowol von harmischraffelnden und schwerterklirrenden Ritterschauspielen, unter welchen Babo's Dtw von Wittelsbach bas beste geblieben ift, als von Ritterromanen mit

ichauerlichem Inhalt.

In Wetlar erlebte und entwarf Goethe jenen Aufschrei seines Seelen- und ben ersten unseres mobernen Beltschmerzes, ben wir als die "Leiben des jungen Werther" tennen. Bekanntlich ift bieser gröftentheile in Briefen gefchriebene Roman eine Berknupfung zwischen bes Dichters hoffnungsloser (übrigens mehr gemütlicher als empfindsamer) Liebe ju Charlotte Buff, bamale Braut und fpater Gattin bes bannover'schen Legationsrats Kestner, — und dem gleichzeitigen (1772) Selbstmorbe bes in Betlar weilenden braunschweigischen Gefandtschafts Attaché Karl Wilhelm Jerusalem. Das Buch erschien 1774, verbreiten fich mit wunderbarer Schnelligkeit und traf die Herzen der Jugend Und wen entzückt nicht noch jetzt in leiblicher ober überall elektrisch. geistiger Jugend diese malerische Naturanschauung, diese schwärmerische Gemutstiefe, diese bichterische Begeisterung, biese padenben Situationen! Es ift Rousseau, in's Deutsche übertragen, nur unendlich vertieft, es ift bas Hohelied ber bas ganze All in eine mächtige Erregung ihres Innersten zusammenfassenben und in biefer auflösenben Menschenseele, Die burch Fehlschlagen ber Hoffnung auf Erfüllung Deffen, was sie einzig erftwbt, notwendig zu Grunde geben muß. Sagt nicht Werther (30. August): "Ich habe tein Gebet mehr als an fie; meiner Ginbilbungstraft et scheint keine andere Gestalt als die ihrige, und alles in ber Welt um mich her sehe ich nur im Berhältnisse mit ihr". Damit ift ber Ausgang begründet. Db bies aber sittlich gerechtfertigt, ob es nicht vernunftiger und menschenwürdiger ist, eine hoffnungslose Leidenschaft au unterbruden und seine Rrafte ber Mitwelt zu weihen, - bas ift eine andere Frage, eine Frage ber Reflexion, - nicht ber Poefie. Dem Dichter vorzuwerfen, daß er mit bem Romane schlimm eingewirft, jum Selbstmorbe aufgeforbert hatte, ift ebenfo ungerecht, als wenn man ib beschuldigen wollte, mit "Göt" eine Bieberherstellung bes Fauftrechte beabsichtigt zu haben. Die Boesie ist zur Darftellung aller menschlichen Stimmungen und felbst Schwächen, soweit sie kunstlerisch barftellbar sub, Werther ist frankhaft, weil die Zeitrichtung in Bezug auf bas Leiben bes Helben liberhaupt frankhaft mar; er ist daher jest in fofern veraltet, als die Gegenwart jene absolute Singebung an ein Gefühl nicht mehr kennt und die Einzelwesen ihre Neigungen vertheile und zersplittern. Wie mahr find die Schlufworte bes letten Briefes: "Was ift ber Mensch, ber gepriesene Salbgott? Ermangeln ihm nicht eben ba die Kräfte, wo er fie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden

oben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewustsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fille des Unendlichen zu verlieren sehnte?" Lessing tadelte freilich von seinem ruhigen ästhetischen Standpunkte das Buch entschieden, während sein schon gesunkener Freund Ricolai gemeine Schmähschriften gegen dasselbe richtete.

Götz und Werther sind die beiden Extreme der Sturm- und Drangperiode, dort ein Übersluß an Aktivität, hier ein Übersluß an Passwität, dort eine Bervielfältigung des Ich in der Außenwelt, hier eine Zusammenfassung der Außenwelt im Ich. Beide sind auch die Typen der Figuren des Sturms und Drangs geworden, in allen ist etwas Götz- oder Werther-

artiges ober aus beiben Gemischtes.

Und ein solcher gemischter Charakter ist denn auch Goethe's dritter Held (dem Erscheinen nach zwar zwischen beide obigen fallend): Clavigo, eine Dramatisirung der wirklichen Erlebnisse des französischen Dichters und Kritikers Beaumarchais in Madrid, ein bürgerliches Trauersspiel im Geschmade von Lessings Sara und Emilia, ein wolabgerundetes, vollendetes Kunstwerk, der Held, wie Mellesont im ersten der genamnten Stücke, einer jener stets zwischen That und Thatlosigkeit, zwischen Aufopferung und Egoismus schwankenden Unglücklichen, zu denen schon Beisslingen im Götz gehörte, während wir in Beaumarchais einen modernen, verseinerten Götz, in Carlos dagegen die erste der Goethe'schen MephistoFiguren erblicken. Die bei Götz vermiste Einheit der Handlung ist hergestellt, der Ausgang aber ebenso unhistorisch wie bei jenem. Ein Fehler ist, daß Clavigo nicht durch seine Schuld selbst, sondern aus Zusall zu Grunde geht.

Goethe war von Wetzlar bald nach Frankfurt zurückgekehrt und hatte dem Bater zulieb die letzten Bersuche in der Juristerei gemacht. In kleinen dramatischen Scherzen verspottete er Bahrdt, Leuchsenring (einen Gegner Herder's), Rousseau's Übertreibungen und Wieland's Einseitigkeiten. Damals machte er auch die oben (S. 131) erwähnte Bekanntschaft und Reise mit Lavater und Basedow (S. 402). Nachdem er die Liebe zu Lili (Elizabeth Schönemann) überwunden, unternahm er 1775 mit den Brüdern Stolberg jene Reise nach der Schweiz, die in dem Werther angehängten Briefen geschildert ist, und erhielt gegen Ende des genannten Jahres den sir ihn und die neueste deutsche Literatur so inhaltschweren Ruf an des kunstsinnigen und genialen Herzogs Karl Anaust Dof nach Weimar.

Damit war für ihn der Sturm und Drang abgeschlossen. Er offenbarte sich seit Werther's Erscheinen nur noch entweder in ganz mißlungenen, frankhaften Produkten, wie "Stella", oder in liegen gelassenen Entwürfen, zu welchen "Mahomet", der "Ewige Inde" und der viel versprechende, titanenhaft angelegte und spinozistisch gedachte, die Rechte der Menscheit gegenüber der Gottheit trotig vertretende "Brometheus" gehören. Auch entstanden damals die ersten Ideen zu seinem nachherigen Riesenwerke "Fanst", in welchem Sturm und Drang noch hier und da spuken, aber in untergeordneter Weise, und das wir daher später besprechen müssen, und zum ersten seiner eigentlich klassssschaften Dramen, zu "Egmont". Solchen Entwürsen und Bordereitungen auf eine glänzendere Beriode seines Dichterruhms widmete er sich auch während der ersten Jahre seines Ausenthalts in Weimar, wo die Stürmer und Dränger, denen sich der junge Herzog selbst beigesellte, im wahren Sinne ihre Klitterwochen seierten und ihre Werke in die That übersetzen. Ja, sie hatten da goldene Tage und strömten auch sleisig hin, die Gelegenheit zu benutzen, die sich zum ersten Male bot, den genialsten der genialen Dichter, den lustigsten Gesellschafter und geseiertsten Adonis als thatsächlichen Regenten eines Kleinstaates im romantischen Thüringen zu sinden und mit ihm und seinem leutseligen Herrn recht auszutoben.

Ein zwischen ben manigsaltigsten, oft trockenen und undankbaren Regirungssorgen und Geniestreichen getheiltes Leben, wozu noch Goethe's leidenschaftliche Liebe zu Frau von Stein kam, konnte in schriftftellerischer Beziehung nicht fruchtbar sein. Er war zwar unfähig in seiner Ausbildung innezuhalten; seine Beschäftigung mit der Naturwissenschaft und mit Spinoza's Philosophie, welcher er sein Leben lang zugethan blieb, beweisen dies, wie hinwieder seine lyrischen Gedichte aus dieser Zeit Zeugniß von seiner unermitblichen Muse ablegen; aber er bedurfte des Sammelns und ruhigen Berarbeitens seiner größeren Entwürfe und sehnte sich heiß danach. Endlich, nach elf Jahren, konnte er sich aus dem ihn beengenden Strudel losreißen, und wir werden später sehen, wie er aus dem Wunderlande Italien als Meister einer neuen literarischen Epoche zurücksehrte.

Ein unglicklicher Nachahmer Goethe's war Reinhold Lenz, geboren 1750 in Livland, ber mit Jenem in Straßburg bekannt geworden war, wohin er als Reisebegleiter gekommen. Er lebte in der seltsamen Joe, ein Goethe beinahe gleichkommender Geist und mit ihm über dem Trosse der Nachahmer Beider erhaben zu seine deine den der Andiahmer Beider erhaben zu seine den den find geschmaklos, unsittlich und verworren und wühlen mit Lust im Gräßlichsten. Er ahmte darin Göt nach, wie er in dem unvollendet gebliebenen "Waldbernder", in den "Engländern" und "die Freunde machen den Philosophen" den Werther zu überwerthern trachtete. Besser sind seine komischen Gedichte. Lenz maßte sich an, um die verlassene Friederike in Sesenheim zu werben, reiste dann Goethe nach Weimar nach, benahm sich aber so, daß ihn der Herzog answies, wurde wahnsinnig, genas, vagabundirte herum, starb herabgekommen 1792 zu Moskan und war bald vergessen.

Einen beffern Gebrauch machte von seinen Gaben ber in seinen Schriften Lenz sehr ähnliche Maximilian Rlinger, 1752 zu Frant-

furt am Main von armen Eltern geboren. An Rouffeau begeifterte er fich an bichterischen Berten; Shatespeare und Got ahmte er in "Otto ", ben "Zwillingen", "Sturm und Drang" und anderen nach, von benen bas letztgenannte ber Beriobe ben Namen gab und in ben beiben Haupt= personen Wild und Blafius ben ungestümen Freiheitbrang und bie überfättigte Trägheit versonisizirte. Er war der Erste, der als volitischer Opponent mit Bezug auf die Gegenwart in Deutschland auftrat; aber feine Stude find roh, ohne alle Birbe und Bobeit, unfittlich und schaubererregend, und ihre Ausbrude oft so gesucht, daß fie an's Kindische und Thorichte ftreifen. Doch fehlen nicht gablreiche Beiftesblitze, Die um fo schärfer bas Zerriffene solcher Charaftere zeichnen. Auch Klinger fuchte nach weiten Irrfahrten sein gludlicheres Borbild in Weimar auf, bas er ben "Sit ber Götter" nannte, machte fich aber fo wenig beliebt wie Lenz, wurde mandernder Theaterdichter, bann österreichischer Offizier und erhielt endlich 1781 eine bleibende Stellung in Betersburg. Und gerade seitbem erhielt seine poetische Thätigkeit einen solibern Charatter, wie wir fpater feben merben.

Diesen unbedingten Goetheschillern reihen wir zwei Dichter an, welche durch ihr Wirfen in manigfache Berührung zu ihnen und zu ihrem Meister getreten sind. Es sind die beiden Balfchlandfahrer Miller und Beinse.

Friedrich Müller, geboren 1750 zu Krengnach, bilbete fich zu Mannheim als Maler aus, baher er gewöhnlich ber "Maler Müller" genannt wird, obschon er mit ber Lyra einen größern Ruf errang als mit ber Palette. Innig mit Leffing befreundet, mahlte er boch in seinen ersten Dichtungen, ben "Ibhllen" nicht ihn, sonbern Klopftod und Gegner zu Borbilbern, über bie er sich jeboch, vorwärts stürmend und brangend, in Wahrheit und Frische ber Naturschilderung, wie es einem Maler ge= ziemte, weit erhob. Seine Joullen sind entweder biblischen ober mythologischen ober volkstümlich beutschen Inhalts, welche letzteren sein eigenstes Wert find, wie auch in ben ersteren beiben Gattungen an die Stelle ber gemessen zierlichen Sprache Gegner's und ber überschwänglichen Rlopstod's die burschikose Derbheit der Zeit des Dichters trat. Unter ben biblischen Idullen ift die bedeutenbste "Abam's erstes Erwachen", unter ben nationalen ber "Nußternen" und bie "Schafschur". letigenannte ift wichtig burch ben barin entwickelten Gegenfat zwischen ber erfünstelten und ber naturgemäßen Dichtung. Go beift es barin über die affektirte Hirtenpoesie ber Italiener, Frangosen und ihrer Rachahmer: "Wo gibt's benn Schäfer wie biefe? Was? Das Schäfer? Das find mir turiofe Leute, die weiß ber henter, wie leben, fühlen nicht, wie wir andern Menschen, Sitze ober Ralte, hungern ober burften nicht; leben mir von Rosenthau und Blumen und was des schönen fußen Beugs noch mehr ift, bas fie bei jeber Belegenheit einem fo wiberlich

entgegen plaubern, bag es einem mein Seel wiber ben Mann geht". Diefer Ansicht bes alten bentschen Schäfers gegenüber tramt ber "Schulmeister " feine Gottiched'iche Beisheit aus: "Barum ware bie Boefe eine so erhabene wichtige Wiffenschaft, von Göttern erfunden und von Königen und Raisern ausgeübt ..... warum waren Schulen anaeleat. warum Lehrer bazu bestellt, warum Regeln festgesett, warum so viele gelehrte Bücher brüber geschrieben worden, wenn die Boefie, wie er meinet, eine fo natlirliche gemeine leichte Sache ware? Ei, ba burfte ia Mancher, ber Gaben in sich fühlt, nur sich umschauen in ber Ratur, hier und da Achtung geben und, wie sie's zu nennen pflegen, ben Menschen studiren; er durfte ja nur niederschreiben, grad wie er fich um's Berge Das mare ein gar Leichtes, nicht mahr? Aber mas gab' bas für unfere Herrn Gelehrte? Wo blieb' bann bas Eble? Be! Das Geschmachvolle, das Schöne, wo blieb das?" — — So verhöhnten Sturm und Drang mit Recht die Bopfzeit und machten fie tobt. - In feinen lprischen Gedichten ging ber Maler Müller, welcher seit 1778 in Rom lebte, bei Zeiten vom Rlopftod'ichen Obenton zum tiefgefühlten Bolfston über, bessen Klänge er auch in seine Ibyllen einflocht, wie nicht minder in feine Dramen. Unter ben letteren find bie wichtigften: "Fauft", in welchem wir die großen Gedanken, die Goethe später in diesen Stoff legte, vergeblich juchen, "Niobe", eine verfehlte Wiederbelebung mythe legischer Stoffe, "Galo und Genoveva", eine durch viele dichterische Schönbeiten, liebliche Anmut und ergreifende Seelenstimmungen auszezeichnete Borahnung der romantischen Schule, doch noch ohne berm reaktionare Tendenzen, gegen die kunstlose, titanenhafte Robbeit in Fauft und Nivbe vortheilhaft abstechend. Müller, ber als Maler ein vermgludter Schüler Michel Angelo's und während einer Krankheit zum Ratholizismus verlockt wurde, ftarb 1825 zu Rom.

Dort hatte er innige Freundschaft, wenn auch oft durch Zank unterbrochen, mit seinem Gleichstrebenden Wilhelm He in se geschlossen. Dieser Antikse unter den Stürmern und Drängern war 1749 bei Imenan geboren, bildete seine poetischen Gaben zuerst an Wieland und den Austreontikern aus, gewann durch Erstern besonders die italienischen Dichter lieb und begeisterte sich später für Rousseau und dessen Austurseindschaft und für die Freiheit der alten Griechen und Germanen. Seine schriststellerische Laufbahn begann er 1774 mit "Laidion oder die Eleusinischen Geheimnisse". Die darin gepredigte zügellose Liebespflege und schwärmerische Begeisterung für die Nacktheit vollendet schöner Gestalten umgab er mit künstlerischem Reiz in seinem bekanntesten Roman "Ardinghello oder die glückseligen Inseln". Der Held ist ein Alles seinem Willen und seiner Lust unterordnender Lebemann, der sich aber weder gleich dem germanischen Faust zur Befriedigung seiner Triebe dem Bösen verschreibt, noch wie der spanische Don Juan ein pedantisches Register heimtschisch

morbeter Reuschheiten führt, sondern bem freien, hellen Simmel Italiens tsprechend forglos und ohne qualende Gebanten ein Leben ber üppigften benteuer führt, bis ihn ber Dichter in einem gang ber Antite nachbildeten, von Liebe und Freiheit durchleuchteten Utopien Rube finden Bon Einheit der Handlung ist keine Rebe: es sind lose aneinander banate Scenen mit bazwischen eingelegten langatmigen afthetischen Ab-Ardinabello ift ber materialiftische Gegensatz zum ibealiftien Werther; jener genießt wo er tann, mahrend biefer fich abharmt ib vernichtet; bort Griechentum, bier Romantif! Bahmer ober wenigstens rftedter waltet dieselbe Tendenz in dem Roman "Hilbegard von Hohen-11". Außer ber Malerei und Plastif, welche in seinen Dichtungen te so große Rolle spielten, liebte Beinse vor Allem bie Musit, bie auch selbst übte. Rach Bergenslust schwelgte er seit 1780 einige thre in Italien und jog bort seine Kunstbegeisterung groß. Seit 1786 ir er Bibliothekar bes Kurfürsten von Maing, des epikureischen Friedh von Erthal. Dhne fich um die Ideen der Revolution zu bekummern, rb er 1803 ju Ajchaffenburg.

Unabhängig von Goethe, vorzüglich auf Rlopftod fich grundend, uchte eine weitere Gruppe von Sturmern und Drangern in ben Mitbeitern bes Göttinger "Musenalmanachs" seit 1770 auf. iren meift bortige Studirende ober Hofmeifter Solcher. Boran gingen t ber Gründung bes Almanachs Boie und Gotter; ihnen schlossen sich d und nach an Bürger, Sahn, Solty, Miller, Cramer, Bog, die beiben ruber Stolberg, Claudius, Leisewit, Godingt. Wie bie Goethe'sche ruppe vorzüglich bas Drama und ben Roman, fo pflegte biefe mit orliebe die lyrische Boesie. Ihre Bersammlungen nahmen die bekannte erm bes "hainbundes" an und ihr Standpunkt kennzeichnete fich burch ie überschwängliche Verehrung Klopstock und einen fanatischen Haß gen Wieland, ben fie als Nachahmer ber Franzosen verwarfen und ffen Bildnif und Berke fie feierlich verbrannten ober als Fidibus Obschon sie sich aber mit Rlopstock in bas barbenhaft erauchten. nstelte Deutschtum versenkten, waren sie boch nicht blind gegen seine cleitige Richtung, sondern verehrten auch aufrichtig Berber und Goethe b pflegten, mas besonders anzuerkennen ift, bas beutiche Bolfslied, fo k wir ihnen viele der besten volkstümlichen und singbaren Lieder vernfen.

Der bebeutenbste Dichter bes Göttinger Bereiues ist Gottfried August ürger, geboren als Pfarrerssohn zu Molmerswende am Harz in der enjahrsnacht von 1748. Er studirte in Halle und Göttingen und wurde itt Theolog, wie er nach dem Willen seiner Berwandten sollte, 1772 istizamtmann zu Altengleichen. Eine unbedacht eingegangene She trug während er die jüngere Schwester seiner Frau, von ihm "Wolly" genut, leidenschaftlich liebte, zehn Jahre lang. Als aber der Tod die

Llebenden frei gemacht, wurden auch fie wieder, nach faum zwei Jahren. burch Molly's Sinschied getrennt. Er war inzwischen nach Göttingen cezogen, wo er als Professor ohne Gehalt lebte und sich 1790 burch ben Beiratsantrag eines schwäbischen Madchens zu ber unglücklichsten seiner brei Chen verleiten ließ, die geschieben werben mußte. lange bittere Sorgen erschöpft starb er schon 1794. Bürger hat bas Berdienst, ber erfte neuere beutsche Dichter zu sein, welcher die lyrische und die lyrisch-epische Boesie zum Ausbrucke wirklichen mahren poetischen Gefühls erhob. Auch wurde burch ihn die Ballade, zu beren Pflege ihn Berch's englische Sammlung (oben S. 534) begeisterte, in Deutsch land eingebürgert, und feine Meisterwerte biefer Gattung find unverganliches Gemeingut bes beutschen Bolfes geworben. Welches Leben, welche Blut, welche fliekende, natürliche Sprache, neben allerdings noch garender Unruhe, noch nicht klar und gefund gewordener Formschönheit, in ber Lenore, im Lieb vom braven Mann, im wilben Jager, im Raifer und Abt, in der "Ruh" u. f. w.! Weniger bedeutend für die Nachwelt, aber vollendeter und immerhin tief und innig find feine lyrischen Bebichte, besonders jene an Molly. Bürger war es auch, ber die fint populär bleibenden, durch übertriebenfte Lügenhaftigkeit witigen Abenteun bes Barons Münchhaufen nach bem Englischen nen bearbeitete mb ermeiterte.

Ein Kunst= und Unglücksgenosse Bürger's war sein Freund heinrich Ehristoph Hölty, geboren 1748 zu Mariensee bei Hannover als Pfarrerssohn. Schon von Natur schwächlich, untergrub er frühe seine Gesundheit vollends durch angestrengtes Studiren. Seine Poesse bewegt sich daher nicht im frischen Leben der Menschen, einige harnlose Timblieder abgerechnet, sondern im stillen Hain, im Nachtigallgesang, im Mondschein und auf dem Friedhose, in welchem er anch, von der Anzehrung hingerafft und von ungläcklicher Liebe gebrochen, in zarten Alter 1776 seine Ruhestätte sand. Wie sein Charakter, so sind and seine Dichtungen sanst, edel, schwärmerisch und von tief gefühlter, nicht gemachter Empfindsamkeit. Im Bolke leben manche davon stets sot, wie "Üb' immer Tren' und Redlichkeit", "Stärke mich durch deine Todes wunden", "Rosen auf den Weg gestreut", die "Elegie auf ein Landwindben", n. s. w.

Weniger ernst mit dem Dichterberuse, als die beiden Genanntn, denen derselbe das Herz abbrach, nahmen es die beiden Brüder Graim von Stolberg: Christian, geboren 1748 zu Hamburg, Amtmann in Holstein, gestorben 1821 auf seinem Gute in Schleswig, und Friedusk Leopold, geboren 1750 zu Bramstädt in Holstein, fürstbischössich lübedschen Beamter, gestorben 1819 bei Osnabrück. Die Brüder dichteten matt Lyrisches, in einer gemischen mittelalterlich-ritterlichen und griechendstrummenmörberischen Manier, zuerst Klopstock, dann den Göttingem

solgend, und übersetzten mehrere griechische Dichter. Mehr Talent, aber anch mehr Übertreibung und Schwulft als der Altere verriet der Ingere, welcher im Jahre 1800, durch den Kreis der Frau von Galligin (S. 376) in Münster verführt, die freisinnigen Grundsätze seiner Jugend abschwor, zum Kreuze der alleinseligmachenden Kirche kroch und eine äußerst lang ausgesponnene mönchisch gefärdte "Geschichte der Religion Jesu" begann, aber nicht vollendete.

Die frömmelnden Fesseln, in welche Fritz Stolberg fiel, belasteten, boch in weniger gefährlichem Mage, noch einen anbern Göttinger, Matthias Clanbins. Diefer Senior jenes Bunbes, bem er inbeffen mur brieflich angehörte, war 1740 zu Reinfeld in Holftein geboren, ftubirte in Bena, lebte als Setretar, zugleich mit Klopftod, in Ropenhagen, schrieb bann zu Wandsbeck in Holftein feit 1772 unter bem Ramen Asmus bie populare Zeitschrift bes "Wandsbeder-Boten", war bazwischen ein Jahr lang Oberlandeskommissär zu Darmstadt, zog später nach Altona und ftarb 1815 zu Samburg bei feinem Schwiegerfohne, bem Buchbandler Berthes. Er war burchaus ehrenwert, ebel und wolwollend als Menich, aber von den übrigen Dichtern ber Periode abstechend, ftart der Mustit und bem Pietismus zugethan, boch ohne alle Liebhaberei für bogmatische Streitigkeiten. Die Borguge feiner Boefie find Bollstumlichkeit und humor. Boll beiterer Fronie mar oft seine Brosa (oben S. 134). Bon seinen Sebichten femt alle Welt "Der Mond ift aufgegangen" und "Friede fei um biesen Grabstein ber", alle Kinder ben "Riesen Goliat" und "Beren Urians Reise um die Welt", und alle Zecher bas fostliche "Betranzt mit Laub ben lieben vollen Becher ".

Am wenigsten geborener Dichter war unter ben Göttingern wol Johann Heinrich Boß, geboren 1751 zu Sommersborf in Mecklenburg. Seine Energie machte ihn zum Sohne ber Musen. Nach Göttingen kam er als armer Student 1772 und wurde die eigentliche Seele des Bundes, bessen eifrigstes und solidestes Glied er war. Seit 1775 lebte er mit Claudius in Wandsbeck, wurde 1778 Rektor zu Otternborf, 1782 zu Entin, wo er mit Friedrich Stolberg verkehrte, die Dieser ein "Unstreier" wurde, was ihm Boß in einer geharnischten Flugschrift bitter verwies; benn er hatte ihn gewarnt:

Fleuch, o fleuch, Stolberg, wie des Turbanträgers Und des knoblauchduftigen Rabbi's Messer, Fleuch gebetabkugelnder Glatzenpfässlein Tand und Bethörung.

Später schrieb er ihm verföhnend:

"Wolan, wir bleiben einig, Und gönnen uns die Ruh', Ich fage, diefes mein' ich, Und jenes meinest du!" Boß zog 1805 als Professor nach Heidelberg, wo er 1826 starb. Ihn zeichnet seste, klare, aller Dunkelei spinnefeindliche Männlichteit and; größer ist er aber als Übersetzer, benn als Dichter. Er ist es, ber Homer's beibe Gigantenwerke ben Deutschen schenkte. Unter seinen eigenen Dichtungen sind die aus dem wirklichen blirgerlichen Leben und zwar mit Borliebe aus Pfarrsamilien genommenen aber derb realistisch gemalten Ihnlen in Hexametern die hervorragendsten; "Luise" ist die künstlerisch vollendetste, der "siebenzigste Geburtstag" die anmutigste. Unter den gereimten Gedichten sind mehrere höchst populär, wie z. B. "der Flaustod".

Am frühesten, und gerade in seinem Hauptwerke, entfernte sich von der Dichtung der Göttinger Johann Martin Miller, von dessen Gebichten das bekannteste ist "Bas frag' ich viel nach Gelt und Gut"? Sein Roman "Siegwart, eine Klostergeschichte" (1776), ist eine abgeschwächte, frankliche, kunstlose Nachahmung Werther's, rührte zwar manche unglückliche, ihren Schritt bereuende Mönche und Nonnen zu fruchtsese Tränen, ist aber heute nur noch dem Namen nach als Muster eines

weinerlichen Buches befannt.

Bur Berbindung des Hainbundes gehörte nur ein einziger Dramatifer, und auch dieser schenfte ber Welt, wie Gerstenberg, nur ein einziges Geiftestind. Johann Anton Leisewitz, geboren 1752 ju Samover, seit 1770 Student in Göttingen, seit 1775 Advokat in Braunschweig, schrieb im barauffolgenden Jahre die Tragodie "Inlius von Tarent", welche allgemeinen Beifall erntete, beffenungeachtet aber, im Bettfteit um einen von Schröber ausgeschriebenen Breis, Rlinger's "Zwillingen" bintangesett murbe. Dhne ihr weitere Dichtungen folgen zu laffen, flig Leisewit in Hof= und Staatsamtern empor und ftarb 1806 zu Bramschweig. — Das genannte Stud ift bas makvollste und fünftlerischeft ber gesammten Sturm= und Drangveriode, und wenn es sich auch a Genialität mit Goethe's und Schiller's Dramen nicht meffen fann, fo gab es boch mahrscheinlich mit Bezug auf bas Motiv bes Bruberhaffet Die ersten Gedanken zu bes Lettern Räubern und Braut von Meffine Es enthält keinen unwilrbigen Gebanken und kein unästhetisches Moment und ift die erste Ahnung einer bessern, die Wildheit der damaligen Arbeiten verbannenden Literaturperiode; dem Helden fehlt aber ein er habener Zwed und seinem Untergange die zur Tragodie notwendige Beriduldung. Dagegen ift eble und von tollem Geschrei freie Opposition gegen politische und religiose Unterbrückung anerkennenswert.

Als Schlußpunkt der Sturm= und Drangperiode tritt, nachdem die selbe bereits erloschen schien, jener Dichter auf, welcher mit Goethe das ewig leuchtende Zweigestirn der deutschen Dichtung bildet. Johan Christoph Friedrich Schiller, am 10. November 1759 als Sohn eines würtembergischen Fähnrichs, der seines Berufs Wundarzt war, pu Marbach am Neckar geboren, erhielt den ersten Unterricht zu Lorch, wo

feine Eltern später wohnten, von dem in den "Räubern" verewigten Pfarrer Mofer. Zu Ludwigsburg, wohin die Familie weiter zog, lernte er zum erften Male bas Theater kennen, beabsichtigte aber bas Ergreifen bes geiftlichen Standes, was nur baburch vereitelt wurde, bag bie Anleitung zu bemfelben in ber berühmten Rarlsichule zu Stuttgart nicht ertheilt murbe, in welche Schiller burch fürstliche Gnabe aufgenommen Er versuchte bort querft, fich ber Rechtswiffenschaft, bann ber Mebizin zu widmen und begann zugleich fich in ber Dichtfunft zu üben. Es war bezeichnend für seine spätere Richtung, daß er gleich zuerst mit ben Begründern selbständiger beutscher Literatur, Rlopftod und Leffing, und sobann mit ben Rorpphäen bes Sturms und Drangs, Goethe, Gerstenberg, Schubart u. A., sowie mit Shakespeare bekannt wurde. BBs von Berlichingen und Ugolino erregten ihn am meisten und seine erften Bersuche waren ein episches Gebicht "Mojes" (wahrscheinlich nach Rlopftod) und ein Trauerspiel "Rosmus von Mebicis". Die Neigung ber Bflicht opfernd, enthielt er sich dam einige Jahre des Dichtens, um fein medizinisches Berufsfach grundlich zu erfassen; aber ber Genius trieb ihn zu seiner wahren Bestimmung zurud, und 1781 waren bie Dieses freiheitburftenbe Geschoft gegen bas "Ränber" gefchaffen. "tintenkledsende" Jahrhundert verrät seine Borbilder, namentlich Ronig Lear, Bot und Julius von Tarent, übertrifft ben zweiten an . Ginbeit ber Sandlung und ben britten an Rraft ber Charafteristif, leibet aber an Unwahrscheinlichkeit ber Borgange und an einer oft roben, die Gefete ber Schönheit migachtenben Sprache und Handlungsweise. fprubelt alles von tüchtiger bichterischer Schöpferfraft und von mahrer nicht affektirter, Leibenschaft; aber ben Sturmern und Drangern ift auch riidfichtlose Berachtung aller Runftregeln abgelernt. Solche edelmütige Räuber wie Rarl und folche schuftige, aller Menschengefühle bare Erbschleicher wie Franz hat es schwerlich je gegeben, und achte Weiblichkeit fuchen wir in Amalia vergebens. Auch hat das Stück keine zeitliche und örtliche Farbung; es tann in jebe beliebige Gegend Deutschlands und in jedes Jahrhundert seit bem Mittelalter versetzt werben. wahre Bebeutung ber "Räuber" liegt aber nicht in ihrer Eigenschaft als Runstwerk, sondern in ihrer wilden Auflehnung gegen die bestehenben fanlen Ginrichtungen und die Unterbrückung bes Boltes im bamaligen Dentschland.

Schiller ließ die "Räuber" auf eigene Kosten drucken, und noch im nämlichen Jahre erhielt er von Mannheim aus Anträge zur Bearbeitung seines Stückes für die dortige Bühne, über welche es schon im Januar 1782 schritt. Seine Hinreise zu diesem Zwecke trug ihm Arrest ein, und auf eine Beschwerde der Behörde Graublindens gegen eine Stelle, in welcher dieses Ländchen als "Paradies der Gauner" betitelt wurde, derbot ihm der Herzog, derselbe, welcher sein Bolk seinen Lüsten opferte

(oben S. 119 f.), jede Beröffentlichung nicht medizinischen Inhalts. Rachbem ber Despot milbere Saiten aufgezogen und nur noch verlangte, daß der Dichter ihm seine Werke mittheile, um sich nicht gegen den gnten Geschmad zu versehlen, verließ Schiller mit seinem Freunde Streicher in heimlicher Flucht Stuttgart im Oktober 1782 und begab sich in das freundliche Asul zu der Familie Wolzogen in Bauerbach bei Meiningen, deren Söhne seine Mitschiller gewesen. Hier schritt er ungestört auf der eingeschlagenen Laufbahn weiter, während sich die Meute der Nachahmen, wie auf Goethe's Erstlingswerk, so auch auf das seinige warf und einen Ummasse von lärmenden und schauerlichen Räuberdramen und Räuberromanen ein ephemeres Dasein gab.

Die revolutionare Gesimmung, die in den "Räubern" so wild gegan, erhielt eine klarere Gestalt in Schillers zweitem Drama. her nur geträumt, daß Deutschland eine Republit werden follte, gegen welche Sparta und Rom Nonnenklöfter gewesen, so versetzte er fich mm in eine wirkliche, historische Republit, indem er " bie Berfcworung bet Fiesco in Genua" schrieb. Auch hier wie in ben Räubern, ift die Einwirkung Rouffeau's beutlich; im ersten Stlicke verherrlicht Schiller bet Genfer Philosophen Rulturfeinbichaft, im zweiten fein republikanische Spstem. Der klinstlerische Fortschritt im Fiesco ift augenscheinlich. nebelhaften Ibeen ber Räuber gewinnen Form und Farbe, wir befinden uns unter Menschen wie fie waren ober boch hatten sein konnen. Sprache, obschon noch traftgenialisch genug, mäßigt sich, die Begebenbeiten entwideln fich naturgemäßer, Die Charafteristit lehnt fich an beftimmte Ort- und Zeitverhältnisse an. Gehr mahrscheinlich bat ihn Machiavelli zahlreiche Winke gegeben und Shakespeare's Cafar blieb offenbar nicht ohne Einwirtung. Fiesco ift ber ichlaue italienische Barteiführer wie er leibte und lebte, Giannettino der rohe Condottiere, Andreas der würdige Doge. Dagegen ist Verrina ein Anachronismus, ein Cato in eine Zeit versett, wo es keine Catonen gab und geben Die Frauen sind verzeichnet wie alle bei Schiller. Die befte Figur bes Studes, eine wahrhaft shakespearische, ber Mohr nämlich, ift merkwürdiger Beije nur um ihrer felbst, nicht um bes Busammenhange willen, in bas Stild hineingebracht.

Rasch auf Fiesco solgte (1783) "Rabale und Liebe", in welcher wir die saulige Utmosphäre von "Miß Sara Sampson", "Emilia Galotti" und "Clavigo" atmen. Alle diese Dramen haben Beiträge zu "Kabale und Liebe" geliesert, in welcher Schiller zum ersten Male wagte, die schändlichen Hofzustände in der Zeit und in dem Lande zu schildern, in welche sie gehörten und namentlich die scheußliche Berschackerung der Landeskinder (s. oben S. 68) auf die englische Schlachtbank in Amerika mit tief empörtem Griffel zu zuchtigen. Das Mätressen, Günftlings-, Hösslings- und Spionenwesen erhalten in Lady Milsot

(welche Büge ber Marwood erhielt), bem Bräsibenten, bem Hofmarschall Ralb und bem Sefretar Wurm (einem plumpen beutschen Marinelli) ihre verbiente Ausstellung am Branger ber Bühne. Die Charafteriftit, in welcher Schiller diesmal Originale liefert, unter benen, abgesehen von dem unausstehlich sentimentalen Wertherpaare Ferdinand und Louise, ber alte Miller ein Meisterstück ift, und die Tendenz sind die Berdienste bes Studes, bas im Gangen einen abstogenben, unversöhnten Ginbrud aurudlaft. Mit bemielben ift bie breifache Rriegsertlarung Schiller's gegen bas Bestehenbe, Die foziale, politische und moralische, abgeschloffen, und ber beutsche Beaumarchais (oben S. 518) hat seine Bflicht gethan. Bugleich aber hört bamit auch bie Sturm- und Drangzeit auf, es gab für fie nichts weiter zu thun; benn sie hatte in Schiller's brei Jugendbramen ihre bochfte Rraft in Schöpfung einer runben vollen fpannenben Sandlung entwickelt. Der Dichter aber arbeitete bereits an bem ersten Runftwerk, das ihn aus seiner unreifen Beriode heraushob und einer ichonern reinern Butunft feines bichterischen Schaffens entgegentrug, an "Don Carlos".

Gleichzeitig mit Schiller's brei Jugendoramen entstanden im Geschmade der Stürmer und Dränger die kraftvollen und plastischen, aber kraffen und maßlosen Gemälbe der "Aindesmörderin" und der "Schlacht", die geschmadlos = bombastischen Laura-Dden und andere lyrische Gebichte der Sammlung, welche er "Anthologie" betitelte. Der in seinen Dramen bisher übergangene religiöse Standpunkt nimmt oft eine ziemslich deutliche spinozistische Färbung an, welcher damals merkwürdigerweise auch sein späterer Mitarbeiter Goethe seinen Tribut bezahlte.

Schiller hatte, seit dem Aufenthalte in Bauerbach, zu Mannheim gelebt und kam 1785 nach Leipzig, in dessen Rähe, zu Gohlis, das erhabenste lyrische Gedicht aus seiner ersten Periode, das "Lied an die Freude", dieser Psalm des Humanismus entstand, und bald darauf nach Oresden, wo seine klassische Entwickelung ihren Aufschwung nahm. Dem Inhalte nach gehört in die nun überwundene Phase noch sein unvollendeter Roman der "Geisterseher", in welchem er, angeregt durch die Gaukeleien Cagliostro's und die Ränke der Exzesuiten und anderen Arytokatholiken (oben S. 478), die von jenen Schwindlerbanden Betrogenen und deren idealistische Traumgebilde vor Augen führte, wie Goethe im GroßeRostha die Betrilger selbst und deren materielle Zielpunkte. Es sehlte indessen auch jetzt wieder nicht an gräßlichen Gespensterzeschichten, mit möglichst haarsträubenden Titeln, welche die Nachahmer auf den Büchermarkt warfen.

Die beutschen Dichter, welche mährend der Sturm= und Drangperiode lebten und schrieben, ohne sich deren eigentlimliche Denk= und Ausdrucksweise anzueignen, versuchten sich theils im Drama, theils im Roman.

Das Theater verbankte ben Stürmern und Drängern ungemein reiche Nahrung, theils burch ihre eigenen Werke, theils burch ben von ihnen der Bergessenheit entrissenen und mit erneutem Rubm überfcutteten Shatefpeare, zu beffen Berbreitung bie burch Bieland unternommene Übersetzung bas Meiste beitrug. In der Darftellung biele neuen bramatischen Stoffes zeichneten sich vor Allen zwei Rünftler aus, welche zugleich, bei aller Sympathie und fogar Borliebe fitr bie Stilrmer und Dränger, boch in ihren eigenen Werten eine gegen bie wifte Begeisterung ihrer Lieblinge scharf abstechende Rube und Mäfigung be-Es find Schröber und Iffland. Friedrich Ludwig Schröber, geboren 1744 zu Schwerin, erlebte nach fturmifcher Juged seine Glanzperiode seit 1771 als Theaterdirektor zu Samburg, wo a 1816 ftarb. Er war ber Erfte, welcher Got von Berlichingen aufführte und Shakespeare (querft Samlet) auf die Hamburger Bubne bracht, von wo aus fich ber britische Dramatiker gang Deutschland erobene, - jeboch noch nicht in seiner mahren Geftalt. Schröber wagte nicht fo viel, fondern er bearbeitete Chatespeare's Stude felbst in einer folden Beise, daß dieselben gegen die bisherige bramatische Roft ber Demichen einen nicht allzu großen Abstand bilbeten, b. h. er beschnitt und fälsche ben Riesengeist und maßte sich an, bessen Dramen willkürlich abzuändern, fo daß z. B. Othello und Samlet, nach felbstgemachter Anotenlöfung, - gludlich endeten. Seine eigenen Stude find zwar buhnengewandt, boch nicht bedeutend und gehören bemselben rührenden Familienstile m wie diejenigen von August Wilhelm Iffland geb. 1759 zu Sammover, feit 1779 in Mannheim, feit 1796 Direktor bes Rationaltheaters zu Berlin, wo er 1814 starb. Dem wilden Toben ber Sturm= und Drangstildt gegenüber entnahm berfelbe biefer Richtung blos bas in ihr enthaltene vollstümliche Element und stellte es in seinen ruhigen, burgerlichen und ländlichen Kreisen bar, wo keine unbändigen Leidenschaften die Herzen ter Menschen schwellten. Es wurde, wie in ben englischen, von Diberet in Frankreich eingeführten Rührstlicken, viel Moral gepredigt, und man fah, als diese Richtung in den achtziger Jahren Mode murbe, die 311schauer in bedenklicher Weise ernüchterte und gegen Klaffische Boesie etfältete, - auf ber Buhne nur noch, wie ein großer Dichter fpottet, "Pfarrer, Rommerzienrate, Fähnbriche, Setretars und Sufarenmajore". Trot der ruhigen und würdigen Sprache aber, welche diese ehrenwerten Leute führten, war boch im Gangen nicht zu verkennen, baf ber revolutionare Beift, welcher in "Emilia Galotti" und "Kabale und Liebe" bie herrschenden Zustände gegeißelt, auch ba atmete; benn es ist eine beständige und ruhrige Opposition gegen Standesvorurteile, Hofintrigen, Beamtenwillfür u. f. w. nicht zu vertennen, und sie fand ebenso begeisterten Beifall, wie, abgesehen vom lebhaftern Nationalcharafter, bie Figaroftude bei ben Frangofen.

Zu den harmlosen Theaterdichtern der Zeit gehört auch Gottlieb Konrad Pfeffel, geboren 1736 zu Kolmar im Elsaß, schon seit 1757 erblindet, gestorben 1809. Die besten Arbeiten des wolwollenden und sauften Wannes sind seine an Gellert's und Lichtwer's Fabeln erinnernden populären Erzählungen in Bersen.

Bon ben Romanen unferer Epoche haben wir bereits bie von Jacobi (G. 380), sowie ben Werther und Arbinghello erwähnt. Keiner ber übrigen, beren von 1773 bis 1796 über sechstausend in Deutschland erschienen, erreichte die genannten; fie waren meift Nachahmungen englischer Muster und zwar schrecklich breitgetretene und langweilige. Wir erwähnen von Johann Timothens Bermes (1738-1821) ben fanfbanbigen Briefroman "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", von Johann Karl Musäns, geboren 1735 zu Jena, Professor in Beimar, gestorben 1787, ben satirischen Roman "Grandison ber Zweite" (1760), eine Art Don Quijote filt die Berehrer Richardson's, und die "physiognomischen Reisen" (oben S. 134), welche Werte jedoch burch bes Berfaffers "Bollsmärchen ber Deutschen" (1782) an Bebentung weit übertroffen werben, von Morits August Thummel (geb. 1738 au Schönefelb bei Leipzig, 1768 Minifter zu Roburg, geft. 1817) bas in Profa gefaste tomische Helbengebicht "Wilhelmine" (1764), welches bie Bustande der Zeit treffend kritisirt, und die "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich" (1791 ff.), welcher Reiseroman in Briefen Frankreich vor der Revolution anschaulich schildert, von Theodor Gottlieb Sippel aus Oftpreugen (1741-1796) bie "Lebensläufe nach auffteigender Linie" (1778 ff.) und die "Kreug= und Querzuge des Ritters A bis 3", eine freimaurerische Donguijotiabe, an geistvollen Gebanken reich, aber verworren und ordnunglos, - von Johann Jakob Engel (geb. 1741 zu Barchim, Professor und Theaterbirettor in Berlin, geft. 1802) ben "Philosophen für die Welt" (1775 ff.), in trefflichen kleineren Erzählungen bestehend, und bas Charaftergemälde "herr Lorenz Starf". Aber den Roman ichrieb in fritischer Weise Georg Christoph Lichten = berg (geb. 1742 zu Oberramftabt bei Darmftabt, Brofeffor in Göttingen, geft. 1799), ber neben mehreren humoristischen und satirischen Schriften (f. auch S. 134) besonders durch seinen geistvollen Text zu Hogarth's fittengeschichtlichen Rupfern bekannt geworben ift. Ebenso fritisch verfuhr Goethe's vertrautefter Freund Johann Beinrich Der d, ber gubem feinen Beruf jur Beurteilung ber Werte Anderer burch eigene "Genrebilber häuslichen Lebens", wie z. B. die "Geschichte bes herrn Obeim" an ben Tag legte. Leiber endete ber 1741 geborene ungludliche Schrift= fteller 1791 burch Selbstmord. Über moralische Gegenstände schrieb in populärer Beise und boch klassischer Sprache Christian Barve (1742 - 1798).

Mit, wenigen Worten haben wir noch der schönen Literatur jener germanischen Länder Erwähnung zu thun, welche sich nicht der hochbeutschen Schriftsprache bedienen, sei es, daß sie seit Jahrhunderten abgesonderte Sprachstämme bilden, wie die Standinavier, sei es, daß sie
sich von ihren deutschen Brildern nicht nur politisch, sondern auch sprach-

lich abgesonbert baben, wie bie Nieberlanber.

Die neuere hollandische Literatur ging aus ben sich im sechszehnten Jahrhundert ausbildenden "Rammern" ber "Rederjiker" (b. h. Retvrifer), ber bortigen Meisterfänger bervor, welche in patriotischer Befinnung die Rechte ihres Landes gegenüber den Henkerscharen Alba's vertraten und bafür burch biesen Inquisitionsbüttel aufgehoben wurden. Nach ber Erlangung ber Freiheit wieber in's Leben getreten, widmeten fie ihre Thätigkeit vorzüglich dem dort aus Fastnachtmummereien bervorgegangenen Boltstheater; ihre Poefie mar aber ftets eine fteife, pedam tische, reize und fantafielose. Als Begründer einer "klaffisch" genannten hollandischen Literatur gilt Bieter Kornelis Sooft (1581—1647), welcher nach latinischen und italienischen Mustern Schauspiele und Bebichte, wie auch historische Werke schrieb. Einen größern Ruhm erwarb fich Jooft van den Bondel (1587-1679), deffen bramatifche Berte (geistliche und weltliche Tragodien, barunter "Lucifer" und "Gysbrecht van Amstel") die Hollander über alle Magen erheben und feiern mid noch gegenwärtig fleißig aufführen. Seinem hohen poetischen Fluge gegenüber befang Jafob Cate (1577—1660) bas bürgerliche Leben in berselben nüchternen, berb realistischen Weise, wie es seine gleichzeitigen Landsleute Breughel ber Altere, Teniers ber Jungere, Oftabe und Steen mit bem Binsel hingeworfen haben. Zugleich mit ber nationalen hollandischen Malerei verfiel aber auch die bortige Poefie, als zur Zeit Ludwig's XIV. die Nachahmung der Franzosen auch dort Mode wurde und zwar in solchem Make, daß nicht einmal die Namen ber Nachahmer auf die Nachwelt überzugeben würdig find. Umsonst eiferten die Iprischen Dichter Lufas Schermer und hubert Boot am Ende bes fiebengehnten und Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts gegen dieses Berberben. Richt einmal die aufblühende englische und nach ihr die deutsche Literatur vermochten diesem Bopfe etwas anzuhaben. Selbst als wieder einigermaßen emanzipirte hollandische Dichter erstanden, konnten fie fich weber über bie Ruchternheit ihres Bolksstammes, noch über die französischen Regelfesseln Den meisten Ruf unter ihnen hat im Lande Willem hinausarbeiten. Bilderbijk (1756—1831), welcher die Sprache sowol in Gebichten, als in historischen Werken geschickt handhabte und zahlreiche Nachbeter entstehen fah.

In Dänemark sehen wir keinen literarischen Namen von Bebeutung auftauchen, ehe ber Norweger Ludwig Holberg (1684?—1754) seine bas frische Bolksleben mit originellem Humor und treffendem Die barstellenden Luftspiele und sein tomisches Helbengebicht "Peder Paars", sowie "Niels Klimms unterirdische Reise" (eine Nachahmung Gulliver's, aber in latinischer Sprache) schrieb. Auch verdanten ihm Danemart und Norwegen die Abfaffung ihrer Geschichte. Die ernste Dichtung brachte ju bober Blüte Johannes Emalb (1743-1781), ein achter, mit bes Lebens Freude und Schmerz vertrauter und ihre Sprache verstehenber Boet, der sich in allen Dichtungsarten versuchte und die Tragodie aus ben französischen Fesseln befreite, und bem man bas treffliche Bolkslied "Rönig Christian stand am hohen Mast " verbankt. — Länger als anderwo bauerte ber frangofische Ginflug in Schweben, wo er freilich auch später eingebrungen mar. Der erfte Opponent gegen ihn mar ber frische volletumliche und achte Dichter C. D. Bellman (1741-1795), augleich Romponist seiner Gedichte, ber leiber ein lüderliches Leben führte, aber auf feierliche Weise unter bem Absingen seiner Lieber im Freundestreise ftarb, mahrend sein Freund R. J. Sallman (geft. 1800) ber schwedische Holberg wurde. Es war die Zeit, in welcher ein Konig von ber Art Guftav III. (S. 486) bie Bereinigung folder Wibersprliche bes Schönen und Gemeinen begunftigen mußte.

Jum Schlusse der literarischen Thaten des Zeitalters der Aufklärung erwähnen wir noch diejenigen Rußlands, welches zwar in jener Periode allein unter den flawischen Bölkern solche aufzuweisen hat, aber sich, gleich Deutschland mühsam durch die Sucht, die Franzosen nachzuahmen, hindurch arbeiten mußte, um sich ein selbständiges volksmäßiges Schriftum zu erkämpsen. Der erste russische Dichter nach französischem Muster war Kantemir, Fürst der Moldan (1708—1744) mit seinen Satiren. Die russische Metrik schuf Lomonossoff (1711—1765); das Drama psiegte in französischer Weise Sumarokoff. Derschawin (1743—1816) besang Katharina II., die sich über jene Nachässung selbst lustig machte. Erst Kapnist (1756—1823) begann durch die Geißel, die er gegen die korrumpirten Staatszustände (im Lustspiel) schwang, eine von freiem Geiste sprühende Gesinnung an den Tag zu legen und eine bessere Zukunst der Literatur seines Bolkes vorzubereiten.

# Siebentes Buch.

# Shönheit und Kunst.

Erster Abschnitt.

### Die bildende Runft.

#### A. Baukunft.

In ber Architektur mar in Italien feit bem Beginne bes fiebenzehnten Jahrhunderts die "edle Rube und magvolle Schönheit" bet Renaissanceftils im Sinten begriffen und machte jener "Entfesselung ber subjektiven Willkir", jener "gewaltsamen Ubertreibung ber Formen" Blat, welche ben fogenannten Barodftil tennzeichnen, ber bem "leibenschaftlichen , zügellosen , lippig entarteten Sinne jener Zeit" nur zu sehr em-Die Bauten murben in toloffalem Magftabe angelegt, ibre Glieberungen burch Unhäufung von Gänlen und Pfeilern vervielfältigt mit burd "perspettivische Runftgriffe" ein überraschender Effett hervorgebracht Bon dieser Art ber Bautunft ift ber Balazzo Borghese in Rom ein Beispiel, beffen prachtvolle Säulenhallen Martino Lunghi ber Altere im erften Biertel bes fiebenzehnten Jahrhunderts baute. Lorengo Bernini (1589-1680) brachte die bizarre neue Richtung am Bronzetabernatt bes Hauptaltare ber Beterefirche an; Francesco Borromini 1599 bis 1667) suchte ihn noch an Geschmacklosigkeit zu überbieten. Würde als andere Werke Diefes Stils verraten ber prachtvolle Balago Besaro zu Benedig und der Balast der Universität zu Genua.

Mehr Ginfachheit griff im achtzehnten Jahrhundert Blay; aber et fehlten große schöpferische Geister, um bamit eine neue Blitte ber Kunt zu begründen, welche vielmehr in immer ärgern Zerfall geriet.

In Frantreich brachten die Spätrenaissance des siebenzehnten und das Rococo des achtzehnten Jahrhunderts keinen Künstler von großem Namen hervor, wenn auch einzelne Werke Solcher, wie das Panthean, in welchem eine Kückkehr zur direkten Nachahmung der Alten versucht wurde, und der Invalidendom einen großartigen Eindruck hervorrusen. Unter Ludwig XIV. herrschte im Baustile das Massenhafte, Prunkvolle vor, unter der Regentschaft und Ludwig XV. dagegen die Liebe zur Besquemlichkeit, die Neigung zur Sinnenbetändung, daher an die Stelle der großen Gemächer kleinere traten, welche die Plauderei der Salons und die Galanterie der Boudoirs begünstigten. Die mächtigen geraden Linien wichen lauschigen Fensternischen und die konsequente Bersolgung eines notwendigen Zweckes der willkürlichen Befriedigung von Launen. So entstanden die verschnörkelten Rococo-Schlöschen von Petit-Trianon und andere wunderliche Grillen aristokratischer Blasirtheit.

In England rief unsere Bertobe nur ein Wert von Bebeutung in's Leben, nämlich in den Jahren 1675 bis 1710 durch Christopher Wren den Neubau der Paulskirche London's, wobei mächtige Nachwirtung ber Regeln Balladio's nicht zu verkennen ift.

Deutschland sah damals die französische Manie langweiliger, schnurgerader Straßen und Städte aufsommen. Nach dem Richtscheite schnitt so zu sagen der Architekt Nehring die Friedrichs- und Dorotheenskadt in Berlin zu, und Häuser, die nicht seine Billigung hatten, wurden niedergerissen. Dieselbe Sucht rief auch das schachbrettsvinige Mann- heit m und das sächersvinige Karlsruhe als improvisitre Residenzen im's Leben; denn die deutschen Fürsten waren sast alle bemüht, die Banklist Ludwig's XIV., wovon Versailles und Marth (oben S. 87) zeugen, nachzuahmen und prachtwolle imposante Anlagen zu errichten, die indessen anch hier im achtzehnten Jahrhundert dem Alles verkleinernden und isolivenden Rococostil anheimstelen, wie z. B. die Bauten von Sanssonzie bei Potsbam und des Zwingers zu Dresden, was sich auch auf die Wöbeln dieser Luxusgebände ausbehnte.

An hervorragenden Bauten entstanden während dieser Zeit in Ankulpsung an die noch streng klassische Richtung Holzschung Holzschung in Laster's (Bb. IV. S. 522) seit 1685 durch Rehring das Zenghaus zu Berlin, somie 1692—1695 die "lange Brilde", welchen Bauten später ein französischer Ingenieur geschnacklose Schwörkel anhängen nutzte, und 1699—1706 durch Andreas Schlüter aus Hamburg (1662—1714) das imposante königliche Schloß. Um dieselbe Zeit schuf in Wien Bernhard Fischer von Erlach aus Prag (1650—1723) den Palast des Prinzen Engen, die Kirche des Karl Borromäus, das Münzgebäude u. a. Nirgends aber blühte die Kunst so wie und Dresden nnter den beiden Augusten. Dort erbaute der Ratszimmermeister Georg Bähr, der einzige damalige würdige Rebenduhler Schläter's, dem Rococo zum Trop nach dem Muster

bes Petersbomes seit 1726 bie trast: und würdevolle Frauenkirche, beten Bollenbung (1743) er jedoch nicht erlebte, indem ihn die Ränke seiner Feinde (1738) tödteten. In der Nähe seines Werkes aber seitete das Rocco einen Triumf in der von Italienern (1739 bis 1751) errichteten katholischen Hofsische, eines völligen Salonbaues, von genialer Feinheit außen, aber nüchtern im Innern.

Unter Friedrich bem Großen wurde neuerbings Berlin ber Hauptsitz ber Baukunft. Mehr aus Liebhaberei für imposante Bauten, als aus Runftfinn schmudte biefer merkwürdige Staatsmann, Krieger und Literat, ber keinen andern Runftstil als ben bes Rococo kannte, sein Schloß zu Charlottenburg und baute bas Berliner Opernhaus. Sein bebeutenbster Baumeister, Georg Wenzeslaus von Enobelsborff, geboren 1699 bei Rroffen, bis 1729 preugischer Offizier, bann Maler und endlich Architekt, hatte felbst teinen Ginn für bie Schönheiten ber älteren Bauftile, ja nicht einmal für Rafael's Werke, benen er Lebrum, Banloo und Bigalle weit vorkog! Im Louvre und in Berfailles fab a seine Ibeale. Daher entwidelte sich zwischen ihm und bem Rönig solde Meinungsverschiedenheit über ben Bau von Sanssouci, in welchem bas Rococo über die steife Klassik des Zopfes triumfiren follte, bag er 1753 vor Berdruft ftarb. Dem Geschmade bes Ronigs ftand jett nichts mehr im Wege; Bater und Sohn Boumann aus Amsterdam bauten ihm fen 1750 nach seinem Geschmade Rirchen und Balafte in Berlin und Bots-Namentlich wurde letteres ganz und gar ein Rococo-Bompeji, wie Augsburg ein solches ber Renaissance, Rürnberg ber Gotit ift. -Ru berfelben Zeit wurde bei Wien nach frangösischem Mufter bas Schlof Schönbrunn (1744-49) erneuert und mehrere table, kasernenartige Bauten aufgeführt. Überhaupt mar ber architektonische Geschmad in gan Deutschland so fehr entartet und verborben, bag man mahrend bes achtzehnten Jahrhunderts die gotische Bautunst mit ihren wundervollen Münstern und ehrwürdigen Rathäusern häflich und abgeschmackt fand und gar nicht begriff, wie solche "barbarische Ungeheuer" hatten errichtet werden Ja man übertunchte sogar biese herrlichen Reste gefundern Geschmades und ibealerer Anschauung mit Gips und verkleibete sie buch bie wiberlichsten Schnörkel bes alleinseligmachenben Rococo. So ver berbte Friedrich ber Grofe bas Schloß zu Marienburg, und die Albrecht burg zu Meißen wurde zur Porzellanfabrik. Sogar ein Klopftod m Leffing hatten noch tein Auge für mittelalterliche Bautunft. Erft nachben burch sie und Andere die deutsche Poesie aus ihrer Erniedrigung emporgehoben war, machte nach und nach bie nationale Gefinnung and in Bebiete ber übrigen Beistesthätigkeiten ihr Recht auf unbefangene mit gebilbete Beurteilung ber Leiftung früherer Zeiten geltenb.

An die Baufunft ichliekt fich die Gartentunft ober Landichaft= gartnerei, beren Berte bie ber erften fcmildend umgeben. finden muhrend unserer Beriode zwei Stile berfelben, die zugleich zwei Epochen ber Runft und Literatur entsprechen. 3m fiebenzehnten Jahr= bundert und zu Anfang bes achtzehnten herrschte mit ber frangösisch en pseudoklassischen Literatur und Runstmanier auch in ben Gärten ber gerablinige, fleife, die Natur unterbrudenbe und beschneibenbe Zopfftil, welchen übrigens Ludwig's XIV. Runftgartner Lenotre fo fehr verebelte, baf Die Gartenanlagen zu einer wirklich kunftlerischen Bermittelung zwischen ben Gebäuden und ber fie umgebenden Ratur murben, mas feinen Ruf ju einem europäischen und seine Nachahmer gabllos machte. Gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts aber tam mit ber englischen Literatur und mit ber Emanzipation von ber frangösischen Runstmanier auch ber bie Ratur wieder freigebende englische Parkftil auf (oben G. 38). Den ersten englischen Garten in Deutschland legte bei Sameln an ber Wefer ber Freiherr Otto von Münchhausen an, welchem sofort mehrere im ba= mals mit England verbundenen Sannover nachfolgten. Gine wiffen= fcaftliche Theorie ber neuen Liebhaberei stellte ber Brofeffor Birfchfelb in Riel auf, indem er als 3wed der Gartentunft die Bereinigung möglichst vieler Naturschönheiten auf einem Blate angab. Go tamen bie fünstlichen Seen, Grotten, Felsen, Berge, Wafferfalle u. f. w. in die Mobe und amifchen biefelben ftellte man dinefische Bavillone, türkische Rioete. Dbelieten. Byramiben, griechische Tempel, Ginsiebeleien, Ruinen, Statuen und Bafen in gemialer Unordnung auf. Die berühmtesten Beispiele ber Beit maren bie Barte ju Borlit bei Deffan (1768-1770), ju Nhmphenburg bei München, auf ber Wilhelmehohe bei Raffel und zu Schwetzingen bei Mannheim. Ja Frankreich selbst fügte sich ber Mobe und schuf seine Barte zu Ermenonville bei Paris u. f. w. Delille wurde ber Dichter und Rouffean ber Philosoph bes neuen naturbegeisterten Evangeliums.

#### B. Bildhauerkunft.

= .

:

In der Stulptur herrschte während unserer Periode ein im Ansfange des siebenzehnten Jahrhunderts von Italien ausgegangener Stil, welcher, entsprechend dem der gleichzeitigen Baukunst, auf "möglichst energischen Ausdruck und glänzende Effekte" hinarbeitete. Diesem Besstreben konnte aber die Bildhauerkunst nur dann genügen, wenn sie ihr eigentliches Wesen aufgab und "malerisch" wurde. Man verlangte von den Bildwerken Lebhaftigkeit, ja leidenschaftliche Bewegung und Geberden, Haltungen und Stellungen, welche gewaltige innere Erregung kundgeben. Die Gewandung wurde entweder übertrieben bauschig, so daß sie die Rörpersormen verdarg, oder so durchscheinend, daß sie sinnlicher einwirkte

als die Nachtheit, und besonders beliebt wurden die Darstellungen von Mädchenrand, freche Umarmungen von Nymphen durch Sathen u. s. w. Bon hervorragenden it alienisch en Klusstern dieser Richtung, welchen es bisweilen gelang, durch ihr Talent die Mängel und Fehler berselben vergessen zu machen, neumen wir Stesand Madern o mit seiner liegenden Warmorstatue der heiligen Cäcilia, Lorenzo Bernini, den wir bereits als Architekten kennen, mit seinen Gruppen des Raubes der Proserpina, sowie Apollo und Daphne in der Villa Borghese, und Alessandra Algardi (1598—1654) mit seinem Kelief des Attilla in der Peterskirche.

Unter ben französischen Bilbhauern formte Bierre Pujet (1622—1694) ben gemarterten Sebastian zu Genua und J. Baptift Pigalle (1714—1785), welcher eine Rücklehr zu steifer ängstlichen Nachahmung der Antike versuchte, das Grabmal des Marschalls von Sachsen in der Thomaskirche zu Strafzburg. Unter den niederländischen Stulptoren ist Franz Duquesnon (1594—1644) zu nennen, der meist in Rom wirkte und besonders durch seine frischen Kindersiguren sich bekannt machte.

Die beutiche Bilbnerei hatte feit ben letten Beiten bes fechezehnten Jahrhunderts namentlich die Dome und Kirchen mit tilchtig gearbeiteten Grabmälern und die Blate der Städte mit zierlichen Brunnenbilben In ber spätern Zeit schuf ber uns schon als Baumeifter bekannte Andreas Schluter, ein tlichtiger Rlinftler, ber fich ben gewaltigen Michel Angelo jum Mufter nahm, aber ganz vereinzelt baftand, an ben Kenstern bes Zeughauses in Berlin bie ergreifenben Röpfe fterbender Krieger, besonders aber die kolossale, so einfach und doch so erhaben gebachte und ausgeführte, an das Antike erimernde bronzene Reiterflatze bes großen Kurfürsten auf der langen Bride. Aber ber Reid französirenber Nebenbuhler verbrängte ben großsinnigen Künftler aus bem Baterlande. Er starb in Betersburg, wohin ihn Beter ber Grofe berufen. wurde von Rafael Donner 1739 der Brunnen auf dem neuen Martte mit in Blei gegoffenen Statuen ber Vorsehung und ber vier Strome Dfterreichs verziert. - In Dresben entstand zur Zeit bes "augusteischen" Runftlebens die koloffale Reiterstatue August's des Starken am Gingame ber Neustadt im Zopfgeschmad, ber auch in ben gleichzeitigen Borzellanfiguren und Stempelichnitten berrichte.

#### C. Malerei.

Die Kunst der Farben glänzte mährend unseres Zeitraumes in viel höherm Masse als jene der Formen; denn es herrschte eine Borliebe für die Darstellung von Leidenschaften und für das Hervorrusen von Esset, die sich durch den Pinsel leichter befriedigen ließ als durch den Reisel Bor Allem thaten sich hierin, wie wir bereits (Bd. IV. S. 534) and

gebeutet, die Niederlande, biefer aufblühende Sitz des Handels und der Gewerbe, der Wissenschaft und der Bolksfreiheit (oben S. 291 und 415) bervor.

Ihre Runft, burchweg eine Berberrlichung bes menschlichen Lebens wie es ift, hat ben Realismus, ja fogar größtentheils ben berbsten Raturalismus zur Grundlage und entfernt fich bamit in entschiedenfter Weise von der religiosen Richtung des Reformzeitalters. Sie gebort baber ihrem ganzen Wesen nach in das Zeitalter ber Aufflärung, das seine Ideale im Diesseits suchte, und mit bessen Anbruch in der ersten Bälfte bes siebenzehnten Jahrhunderts bei allen der Runft buldigenden Böltern jene realistische Richtung Platz griff. Doch war sie nur für Die nördlicheren Bölker eine naturgemäße; benn die Zeit, wo fie bei ben Sublandern ihr Recht geltend machte, wie wir bei ben Naturaliften Italieus, Caravaggio, Salvator Roja u. j. w. (Bb. IV. S. 519) und bei Spaniens Murillo (ebend. S. 521) faben, war auch bie Zeit bes Unterganges ber Runftblute biefer Bölfer, die nur in ber tatholischen Kirche ihr künstlerisches Heim finden konnten. Dagegen war diese Zeit bes aufkeimenden Realismus und Naturalismus gerade biejenige, in welcher sich die nördlichen Bölter, freilich damals nur burch die Riederländer vertreten, zu ihren höchsten Leistungen emporschwangen.

Diese Blüteperiode, welche in beiben num getrennten Theilen ber Rieberlande, bem katholisch=spanischen und dem protestantisch-unabhängigen, ihre unsterblichen Früchte trug, betrachten wir nach den Gegenständen,

benen fie fich zuwandte.

1) Die Siftorien = Malerei. In ihr ift vor Allem jene politisch= religioje Grenzicheide zu beachten; fie zerfällt baber in die brabantische und die hollandische Schule. Un ber Spite ber erftern fteht Beter Paul Rubens aus Antwerpen, aber mahrend ber Flucht feiner Eltern por ben Gräueln bes niederländischen Unabhängigfeitkampfes in Siegen (1577) geboren und in Röln erzogen. Im Alter von gehn Jahren tehrte er mit seiner zur Witme geworbenen Mutter nach Antwerpen gurud. Es war fein eigenster Trieb, ber ihn jum Maler bestimmte und ihn zu seiner Ausbildung nach Italien geben bieg. Rach guter Benutung feines Aufenthaltes gurudgefehrt, lebte er, vom fpanifchen Statthalterhofe an Briffel begunftigt, wieber in Antwerpen, wo er fich eine Sauslichkeit grundete und ein mäßiges, von forperlichen Ubungen ftart in Ansvruch genommenes Leben führte. Seine "Kreuzabnahme" veranlagte feinen Ruf nach Baris, wo er auf Gebeiß Maria's von Mebici ihre Geschichte in einer Reihe von Bilbern barftellte. Bon ber Infantin-Statthalterin Ifabella wurde er zu biplomatischen Sendungen benutt, zu welchen ihn feine feine weltmännische Bildung und sein angenehmes Aukere in vorzüglichem Make befähigten, - und besuchte in biefer Gigenschaft Mabrid und London. So nahm sein Ruhm in doppelter Hinficht zu und bald stiggirte er nur

noch, bie Ausführung seinen Schillern überlaffend; angehende Runfter ermunterte er uneigennutgig. Er farb 1640. Sein Berbienft ift, "feine Landsleute in der Malerei auf den Weg zurückgeführt zu haben, auf welchen die Natur fie ursprünglich angewiesen hat: lebendige Auffassung ber einzelnen Raturerscheimung, vortreffliche Ausbildung bes Rolories." Alles ift bei ihm "in bas reine Element bes vollen Lichtes getaucht, die verschiedenen Farben blüben in Uppiger Bracht und Berrlichkeit neben einander und feiern bemungeachtet, harmonisch auf einander bezogen. einen gemeinsamen Triumf." Balb bewundert, bald verabscheut wurde seine lebhafte berbe schwere und allzu sinnliche Behandlung bes Fleisches, in welchem man das Blut rollen zu sehen meint. Seine schwächste Seite ift bie religiöse Malerei, soweit ihr Gegenstand nicht aus bem wirklichen Leben gegriffen ift. Bei aller Meisterschaft find seine firchlichen Bilber ohne Innigkeit und Frommigkeit und beweisen, daß fein Ratholizismus nur Formsache, nicht Seelenbeblirfnif war, wie er benn auch in seinen Briefen als ein aufgeklärter Begner übertriebenen Glaubenseifers, sowie bes Jesuitenordens und alles Aberglaubens erscheint. — mährend bagegen feine Darstellungen aus ber alten Geschichte, beren Rlaffifer er mit Beifhunger verschlang, mit hober Begeisterung aufgefaßt find. Go erscheinen benn auch in seinen Scenen bes illingsten Berichtes bie biabolischen Momente als die gelungenften. Unter seinen mythologischen Gemälden wird seine Amagonenichlacht als eines ber vorzüglichsten Schlachtbilder bewunden, wobei indeffen zu bemerten ift, daß seine Darstellung bes Nacten ftets etwas Gemeines, man konnte fagen etwas berb Sollanbifches bat, weit entfernt von ber antiken Grazie. In seiner trefflichen "bramatischen" Auffaffung bes wirklichen Lebens erweist er fich als paffenben Beitgenossen ber spanischen und englischen Theaterblüte.

Sein Schüler Anton van Dhat (1599—1641), beffen bebeutenbste Wirksamkeit sich am Hofe Karls I. von England geltend machte, folgte ihm zuerst in seinen Eigentümlichkeiten nach, bilbete sich aber später in selbständiger Weise aus, indem er statt der gewaltsamen und derben Leidenschaft seines Meisters die größere Annut der Italiener, namentlich Tizians, sich aneignete und die Affekte sentimental zu verklären suchte. Seine meisten und gelungensten größeren Darstellungen sind religiösen Inhalts,

seine größte Stärke aber liegt in ber Bildnigmalerei.

Während die katholische brabantische Schule sich vorzüglich von der Fantasie leiten ließ, hielt sich die protestantische holland ische, dere calvinischer Glaube keine religiöse Runst vuldete und sie daher aus der Kirchen in die weltliche Sphäre verwies, mehr an treue Nachahmung der Natur. Unter ihren Porträtmalern zeichnete sich Bartholomäus van der Helst (1613—1670) namentlich durch seine prächtige Feier der westsällschen Friedens im Kreise der Bürgergarde von Amsterdam aus; ihr größter historischer Maler aber ist der große Nebenbuhler des Rubens,

mbrandt harmenszoon, genannt van Ryn, nach ber Sitte enischer Maler gewöhnlich blos mit seinem Bornamen bezeichnet. Dieser iale Rünftler wurde als ber Sohn eines Malzmüllers zu Leyben 1606 Bon seiner Jugendzeit wiffen wir wenig, und treffen ihn erft schon bertihmten Maler in Amsterdam. Durch seine Beirat mit ber hter bes Burgermeifters von Leeuwarben fand er fich veranlaft, ber nnonitensette beizutreten. Als Maler grundete er seinen Ruf vorzuglich h seine Gewandtheit im Bildniß und burch seine eigentlimliche und bervolle Art ber Beleuchtung. Die Gegenstände seiner Runft nahm vom Porträt abgesehen, theils aus ber biblischen Geschichte, theils bem gewöhnlichen Leben. Feines und tiefes Studium ber menschlichen le spricht aus seinen Arbeiten, die eine unbestechliche Objektivität ver-Wir erwähnen aus ber großen Maffe von Meisterwerten: bie ftellung im Tempel (fein erftes Wert), die anatomische Borlefung, tfons hochzeit und Simfon vor bem Saufe feines Schwiegervaters, be beiben gewöhnlich ganz falsch ausgelegt und betitelt werben, die heißung Isaats, ben barmberzigen Samariter, ben Abschied bes Engels ael von der Kamilie des Tobias. Jakob die Sohne Josefs segnend. sogenannte Sundertguldenblatt, Christus unter ben Blinden, Lahmen Rranten vorstellend, eine ausgezeichnete Schilberung menschlichen imers, - ben irriger Beije als "Nachtwache" bezeichneten Schitgenjug (fein größtes Bilb, über amangig lebensgroße Porträtfiguren ent= Trot großer Ginnahmen für seine Werke geriet er nach bem e seiner sorgsamen Gattin durch seine leidenschaftliche Liebe für Runft= nstände und miglungene Spekulationen mit seinen Rabirungen, sowie h die damaligen Finangtrifen Hollands in fo bedrängte Umstände, er im Alter von fünfzig Jahren Bankrott machte und fein Saus, seine wertvolle Kunstsammlung, um Spottpreise verlor. Trothem itete er unverdroffen weiter und ftarb, ohne in feinem Leben liber and hinausgekommen zu fein, 1669 zu Amfterbam. Dag er geizig, einlich und unwiffent, ein Menschenfeint, ja sogar ein Betruger gen, find Erfindungen, bie nicht nur burch nichts unterftütt werben, ern ben urfundlich aufgehellten Thatsachen, seinen Briefen und nicht ber auch bem aus seinen Werken sprechenden unsterblichen Geiste rsprechen, und gehören zu ben übrigen Fabeln, in die sein Leben Ut worden ift. Er war vielmehr hoch gebildet und bewegte fich mit gennützigkeit und Burbe im Leben, fo weit bies bekannt ift. t tiefreligiös, mar er fo wenig ein protestantischer Zelot, wie Rubens katholischer. Uber seine klinftlerische Bebeutung fagt sein Biograph ard Rolloff: "Von allen niederländischen Malern, vielleicht fogar von t, die je gemalt haben, hat Rembrandt die meifte Deutlichkeit und ndigkeit in ber Komposition. Niemand versteht beffer als er bie onen eines Bilbes zu vertheilen und in Scene zu feten; Alles ift

am gehörigen Blate, Alles lebt und unterflützt in seiner Art bie Ent widelung einer gemeinschaftlichen Sandlung. Reine Figur, die nicht in bivibuell charafterifirt, teine, beren perfonliche Gehabung und spezielle Beziehung zum Ganzen nicht auf ben erften Blid verftänblich ift. Ueberal Drama, überall ber Ratur abgelauschtes Leben, und babei eine Originalimt bes Gebankens und eine Bestimmtheit ber Behandlung, Die Rembrant zu einem aparten Meister machen. Alles konzentrirt fich auf Die Dorstellung bes prägnanten Moments, auf bas unmittelbare hineinverfeten bes Beschauers in ben Mittelpunkt ber Sandlung. — - Dan rubmt mit Recht ftets Rembrandts Sellbunkel, läßt aber mit Unrecht haupt fächlich die Gute seiner Malerei barin bestehen. Ginfalt und Bestimmtheit bes Ausbrucks, Tiefe und Wahrheit ber Empfindung, Zusammenham und Deutlichkeit der Anordmung find bei ihm ebensoviel wert als seine wundersamen Licht- und Schattenspiele." Im Gegensate zu ben italienischen Malern, welche "die Beiligkeit der Schrift verweltlicht, die ungebunden Rebe bes Originals in die geregelte Form der Epopoen und Tragodien, Sonette und Rangonen gierlich überfett, aber größtentheils über- ober wenigstens verfeinert haben, übertrug Rembrandt ben Urtext ber beiligen Schrift in schlichte hollandische Profa, und die Wunder bes Orient gestalteten fich in seiner Bor- und Darstellung zu wirklichen Lokalbegeben beiten und mahren Geschichten. Er faßt bie biblifche Siftorieumalerei in dramatischem Sinne. Ohne ihr den heiligen Charakter zu nehmen, mischt er bas menschliche Element hinein. Er steht zwar weber auf ber Stufe bes Epos, noch ber Tragodie; aber burgerliche Dramen und Bollogeschichten hat er geliefert, Seelengemälde, in diefer Gattung nicht minder tunftvoll und verdienstlich, als irgend eines in jener bobern. Die Natur in ihren Leibenschaften und beren Wechselwirkung ist in seinen Bilbern auf das Feinste belauscht und mit der treffendsten Wahrheit wiedergegeben, jede Figur voll regen, auf das Bange bezüglichen Lebens, wodurch benn auch beffer und ächter, als burch mechanisch abgemeffenes Gruppiren und Bertheilen, die funftlerisch geforberte Einheit fich berand ftellt." — "Überall und immer ist in seinen Werken Natur; nie und nirgends eine Auftalt, eine Bratenfion, auch nicht jene ber Einfachkit; sondern es ift mahre Ratur, mit trenem Ange angeschaut, mit aufrichtigen Bergen gefühlt und mit ehrlicher Sand bar hingelegt."

Mit den übrigen nordischen Malern, selbst jene nicht ausgenommen, welche Italien besucht, hat Rembrandt die Abwesenheit der Erhabenheit und der Anmut, dieser Privilegien süblicher Kunst, in seinen Figuren gemein, und letztere werden durch eine gutmütig derbe Sinnlichkeit charakterisitt. Er studirte eben "die Menschen, unter welchen er lebn, und stellte sie dar, wie er sie sah." Das Nackte ist daher roh und plump bei ihm; aber dennoch zeichnet es sich, wie bei Rubens, durch Lebens und Blutstille aus, jedoch ohne das in den Bildern des Letztern brennende

In seinen Lanbschaften bagegen ift , die Natur mit poetischem, inellem Gefühl aufgefaft und wiedergegeben." Sie find Bilber bes ms, bes Webens, bes Fühlens, ja Leidens ber Natur. Es ift in seinen bern "gewöhnlich Racht ober Dammerung, in die er einen Stral ber jenden Abendsonne ober bes blaffen Mondlichts, ben Schein brennender zen ober Fadeln, oft anch bas poetische Licht feiner Fantafle hineinen läft, welches mit ben himmlischen und irbischen Lichtern um ben rang ftreitet." Rembrandt ift in feinem Sellbunkel ber norbifche reggio. Bahrend Die venetianischen Maler gewöhnlich ein Biertel ber enchtung bem Lichte, ein foldes bem Schatten und bas fibrige ben ischentonen zutheilten, hat Rubens bem Lichte mehr als ein Biertel. nbrandt aber weniger, "bochftens ein Achtel" eingeräumt. "Seine ben funteln und glanzen wie Sbelfteine und haben babei nicht bas illernbe und Flimmernbe, welches man von jo brillanten Tinten hatte arten follen." "Seine Runft, schließen wir mit ben Worten seines graphen, ist teine Erbichtung fantastischer Traumgebilde, teine Berzauberung einer übernatürlichen Welt, auch teine fflavische Nachahmung blosen Natur, sondern eine freie Schöpfung, eine andere Natur und ihren Erscheimungen ebenso wunderbar wie die Natur selbst, die sie sahmt und in zauberischen Momenten erfaßt wiedergibt."

2) Die Benre-Malerei, biefe forgfältige Detail-Darftellung Lebens, Die fich baber zur hiftorischen Malerei verbalt wie die Rultur= bichte zur politischen, ift bezeichnenber Beise eine Erfindung ber iftifchen Nieberlander. 3hr erfter Meifter mar Beter Breughel. Bauernbreughel genannt, aus Antwerpen (1520-1569). Die Bore, mit welcher er Scenen aus bem Bauernleben feiner Beimat behandelte, chaffte ihm ben erwähnten Beinamen. Sein gleichnamiger Sohn te lieber Scenen des nächtlichen Feuers und ber Dämonenwelt und elt beshalb bie unterscheibenbe Benemung bes Sollenbreughels. biefem Geschmade begegnete ibm David Teniers, beffen gleich= tiger Sohn bagegen (1610-1690) wieber, nach bem Borgange ältern Breughel, zu ben Bollescenen griff, die man auch mit bem ienischen Ramen ber Bambocciaben bezeichnet, und beren Darung er zur bochften Bollendung brachte. Einzelne Figuren, von lebn Gegenständen umgeben, gelangen ihm beffer als größere Scenen, Volksfeste. Und als ob mit der allzu ängstlichen Naturnachahmung Migbrauch ber Fantasie zur Bervorbringung widernaturlichen Teufelsles verbunden sein müßte, als ob fich bie Abwesenheit bes Idealen Wirklichen burch Entstellung bes Erstern rachen follte, versuchte auch hier und da fold' höllische Bilber, ohne aber seinen satanischen Beten einen andern Charafter zu geben, als ben läppischen plumpen Das bizarre Element in ber niederländischen Runft erit hier seine höchste Stufe. Schlichter find die Bauernscenen bes sich

von aller Teufelei ferne haltenben Abrian van Oftabe aus Lübed (1610—1685), ber aber in Leben und Kunst vollständig Hollander geworben. Das Treiben in ländlichen Schenken ift fein Lieblingsgegenstand, wie auch berjenige seines ziemlich lüberlichen Beitgenoffen Abrian Brouwer, mahrend Jan Steen (1626-1679) aus Leyden, selbst Schenkwirt, ba jeboch, wie es beißt, mehr trant als feine Bafte, in bieselben Runftobiette nicht nur ben nachten Realismus, wie die Genannten, sondern auch eine feine freie Charatteristit und eine ironische Kritik hineinzulegen wußte. Diefen Malern bes Bobels tritt tontraftirend ihr Zeitgenoffe Gerbard Terburg (1608-1681) als berjenige ber höhern und feinern Gefellschaft und ihrer prunkenden Zimmer gegenüber, die er mit berselben fritischen Individualisirung behandelt wie Steen sein Bublifum. Bermittler biefer beiben Extreme fteht Gerhard Douw (1613-1680) ba, in beffen Bilbern bie bescheibene und behagliche Bauslichkeit bes Mittelstandes gefeiert wird und sowol die Bornehmheit Terburgs, wie die Gemeinheit der Bambocciaden-Maler vermieden ift. In feiner trefflichen Behandlung bes Bellbunkels zeigt er fich als Rembrandts Schiler. Reiner Dieser verschiedenen Richtungen fehlte es an zahlreichen Nacheiserem

3) Die Lanbichaft-Malerei, die fich zu ben beiben vorigen Gattungen verhalt, wie die Geographie jur Geschichte, fie baber notwendig ergänzt, ja ihnen die Grundlage für ihre Figuren darbietet, erlebte ebenfalls in ben Nieberlanden eine Blutezeit. Die Einwirtung italienischer Rünftler, befonders Annibale Caracci's, in beren Umgebung fich ausbildende Nieberlander im iconen Guben lebten, verpflanzte biefe Runftgattung nach bem Norden, und Paul Bril aus Antwerpen (1554—1626) wurde bort ihr erfter Meifter. Ihm folgte ber Frankfurter Abam Elabeimer nach; Andere aber emanzipirten sich von der italienischen Manier und schufen eine acht niederländische Landschaftschule. Johann Brenghel, Sohn und Bruder ber beiben Beter Breughel, und jum Unterschiede von ihnen der Blumenbreughel genannt, stellte die Naturschönheiten, mit denen sein Baterland spärlich gesegnet ift, die ihm aber seine Fantasie eingeh, unter ber Maste bes "Parabiefes" bar und ließ fich bie Gestalten ber Ureltern von Rubens barein malen. Auch gefiel er sich, unabhängig von landschaftlicher Umgebung, im Stillleben, namentlich in Blumenbilden. Andere Rünftler, zuerst hermann Sachtleven ober Baftlefen, wagten es dagegen, die flachen Ufer des Niederrheins mit ihren Bind mühlen und Trekschuiten, boch romantisch, in zarten Duft gehaucht, a die Leinwand zu werfen. In die gleichzeitigen Berirrungen ber Boch verfielen dagegen die Maler Johann Weenix, Nikolaus Berghem u. A. indem sie ein erdichtetes hirtenleben zur Staffage ihrer idealisirten Balb und Fluren machten und so ber Idylle auch bas Reich ber Farben " Abrian van der Belde hielt die Idulle zwar fest, verset sie aber in das Leben wirklicher Hirten. Die beiden Brüder Philip

b Beter Wouverman endlich vereinigten Genre und Landschaft und irben namentlich in ber Darftellung bes Pferbes, in allen Stellungen b Beschäftigungen, originell, wie Baul Botter (1625-1654) es bte, seine Scenerien mit weibendem Bieh zu beleben, und zwar mit unenswerter Naturtreue. — Bon biefen mehr ober weniger ibealisiren= t und idulisirenden Klinstlern unterschieden sich Jene, welche die nordische ndschaft von allen Ruthaten befreiten und sie, wie sie ift, einfach wieder= geben suchten, besonders Jakob Ruisdael (1625-1681). eberholt in seinen Gemälben ben altgermanischen Naturdienst; ber Thätigkeit Benfchen fteht die Natur in ihrer übermächtigen Gewalt entgegen. Aten zwar begnugt er sich mit ber schlichten Gestalt seiner nächsten mischen Umgebung; boch pflegt er auch in folden Fällen insgemein Bahlreich traten Schauer einsamer Buftanbe hervortreten zu laffen." ben ben Landschaftmalern bie Marinemaler auf, beren bebeutenbster bolf Badhuifen (1631-1709) mar, beffen Seefturmbilber gewaltig Als Jagbmaler zeichneten fich Frang Onbbers, ein eund Rubens', und Johann fint, als Bogelmaler Meldjior Sonbeeter, als Blumenmaler David be Seem aus.

Mit dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts verschwand die niederdische Kunstblüte, wie die oberdeutsche schon vorher verschwunden war; theilte gleichzeitig mit der italienischen das Los des Schönen dieser Erde.

Die frangofische Malerei unferes Zeitraumes ergab fich gang ndem Einflusse, so bem Naturalismus der Benetianer und Caragio's, wie Simon Vouet (1582 - 1641), und ber Klostermaler ftache Lejueur (1617 - 1655), besonders aber bem vieudoflassischen Schmade, wie g. B. in ben hiftorischen Bilbern von Nicolas Bouffin 194 — 1665), welche an die damalige barocke Boesie erinnern, während ie ber italienischen Schule angehörenden Landschaften, mit ihrer aus oischen Mothen entnommenen Staffage, einen erhabenen aber trodenen > herben Charafter zeigen. Ergreifender wirten die Landschaften seines h oft "Bouffin" genannten Schwagers Rafpar Dughet (1613-1675). uffin war es, beffen Ginflug bei Colbert bie Grundung ber Galerie Louvre und der frangösischen Malerakademie in Rom bewirkte. iefer aber als diese und alle anderen Meister weiß ber Lothringer rube Belde, genannt Claube Lorrain (1600 - 1682), in Die beimniffe bes Naturlebens zu bringen und im bezaubernben Spiele Sonnenlichtes, im Schmelz thauiger Gründe, im Reiz duftig ab-Inter Fernen eine Stimmung zu erreichen, die wie eine ewige Sabbat= r in die Seele bringt". "Seine Laubmaffen find von herrlicher de und Frische und felbst im tiefften Schatten burchweht vom goldigen simmer bes Lichtes". Drigineller steht ber Meister ber frangösischen

Genremalerei da, Jacques Callot (1594—1635), der, mehr in Aupferstichen als in Gemälden, das wilde Kriegsleben der Zeit, fantaftische Mastenscherze, festliche Aufzüge und Mummereien jeder Art voll über-

mutig fprubelnben humors hinterließ.

Spater aber rif ber Hofmaler Ludwig's XIV., Charles Lebrun (1619 - 1680), ungeachtet großer Begabung, die Runft "in ein falfchet theatralisches Pathos hinab und führte burch seinen allmächtigen Ginfing den Berfall ber Malerei herbei", der zur Zeit der Regentschaft und Ludwig's XV., als die "Zopfzeit" anbrach, seine tiefste Stufe erreiche. Bas biefer Zeit inbessen an Begeisterung und an Schönheitsenn abging, bas wurde einigermaßen burch Naivetät und Realismus, burch treue und lebendige Auffaffung ber Dinge wie fie find, erfett. Die krichliche Kunft räumte ber bürgerlichen bas Keld. Selten auch wurden historische Stoffe noch von ber Malerei benutt; zu ben Ausnahmen gehoren bas Urteil Salomo's und die Ermorbung Athalias von Antoine Coppel (1661 — 1722) und die Fustwaschung Christi u. s. w. von Bierre Sublegras (1699 - 1749), Beibe Nachahmer von Baolo Berouck. Schlachten verherrlichte Charles Barrocel (1688-1752). Die bevorzugte Kunstgattung war dagegen die von Ludwig XIV. noch verachtete, in Die tleineren Salons ber Regentschaft aber jo gut paffenbe Gentemalerei, freilich nicht in der berben hollandischen, sondern in der geschniegelten, geschminkten, matten Manier, wie wir fie noch auf Miniaturen mit ihren Schäfern und Schäferinnen in Buber, Berliden und Reifröden belächeln. Der feinste und kunftlerischste frangofische Gememaler ber Zeit war Antoine Watteau, 1684 ju Balenciennes geboren, seit 1702 Detorationsmaler ber Oper zu Baris, gestorben ichon 1721 mit hinterlassung von 563 Bilbern. Ihm gelangen nur bie angebeuteten Miniaturbarstellungen, in welchen er bie amusements champêtres ber vornehmen Welt verherrlichte, wofür ihn die Afademie als "peintre des fêtes galantes" ju ihrem Mitglied ernannte. Der gange Rococogeschmad mit seinen Bergierungen und Möbeln und mit seiner burch schattige Barkanlagen sich kundgebenden Reigung zur später noch ftärfer erwachenben Naturschwärmerei, fichert und plaubert aus Watteau's Miniaturen. Aber auch biese Mamier entartete balb. Bas bisher bie bequem, leicht, tändelnd, verliebt gewesen, wurde lippig, frech, zudringlich und wolluftig. Diefe Berichlimmerung reprafentirte zuerst Charles Banloo (1705 - 1765), welcher fogar die biblische Geschichte in diesem (ihr freilich nicht burchaus fremben) Geiste behandelte. Die Schmeichler ber Zeit setten ihn über Rafael; im Abfalle von ben Grundfätzen achter Runst übertraf ihn aber ber sogenannte "Maler ber Grazien", François Boucher, geboren 1704 zu Paris, gestorben 1770, welcher in äußerlich koketter und eleganter, innerlich aber burchaus hohler Weise Alles übermalte, was Raum bazu bot, Tapeten, Bafen, Figuren, Bergierungen,

wofür er erfter Maler bes Rönigs und Dineftor ber Aunftakabemie und ber Gobelinsfahrit wurde. Seine Sachen find fammt und fonders Schlüpfrigfeiten, feine weiblichen Geftalten, gleichviel, ob fie Benns ober bie Madonna vorftellen, lauter elegante Dirnen. Die Bilber biefer Genremaler wurden bamals mit Gold aufgewogen. — Bas Gelbe für bie Ariftotratie, bas war Jean Baptifte Simeon Charbin (1699-1779) für ben Burgerftant, ben er in seinen hanslichen Berrichtungen belauschte und abbilbete, und zwar in trener und gemiltvoller Beise, wie fie gu biefen noch unverborbenen Rreifen pafte. Diefe Richtung machte fic noch mehr in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhnuberts geltenb, als von England aus der rubrende Familienroman und bas weinerliche Kamiliendrama ihren Trimufang durch Euroda antraten. Diese burch Diberot in die frangösische Literatur eingeführte Liebhaberei trug auf die französische Malerei Diberot's Freund und Gesimmungsgenoffe Jean Babtifte Greuze (1726 - 1805) über, indem er ergreifende und für fich felbft iprechenbe Scenen aus bem Familienleben bes Burger- und Bauerftanbes malte, und zwar mit wunderbarer natürlichkeit und Bartheit bis auf bie leblofe Staffage ber Bilber. In ber Landichaft erntete gleichzeitig Clande Josef Bernet ben größten Ruf, blieb jedoch bei ber Rachahmung Bouisin's und Salvator Roja's steben.

England hatte, wie in ber Reformationsperiode, so auch noch im fiebenzehnten Jahrhundert teine eigenen Aunftler von Ruf. Die bebentenbsten Borträtmaler bes letigenannten Jahrhunderts waren Schüler Holbein's und Dentsche: Beter van der Faes aus Soeft in Beftfalen. genamt Beter Bely (1618 - 1680) und Gottfried Aneller aus Lüben (1648 - 1723). Erst am Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts tanchte ein englischer Daler anf, James Thornhill (1676 - 1734), welcher jedoch in seinen bistorischen Gemälden von Rachahmung ber entarteten frangofischen Malerei zehrte. Den erften originellen Maler Englands erbliden wir in bem bereits (oben S. 36) erwähnten William Sogarth (1697 - 1764), deffen geiftvoller und gewandter, die Dinge treu und mahr erfaffender Pinfel jo undankbare, unafthetische Themata au malen liebte und die fünftlerische Begeisterung ber Berfifflage opferte. bie er wieder mit einer zudringlichen, plumpen Moralifirung paarte, in welcher Weise fibrigens auch die gleichzeitige Romandichtung eines Fielbing u. A. (S. 542 f.) ihre Charaftere und Situationen zeichnete. ibm traten auch selbständige Siftorienmaler in England auf, und zwar früher als in jedem andern Lande, besonders veranlagt durch den reichen und funftsinnigen John Bonbell, welcher eine Chakeipeare = Gallerie verauftalten ließ. Die Farbengebung vervolltommnete Joina Rennolbs (1723 - 1792) und die Gruppirung ber Schlachtenmaler Benjamin 28 eft (1734 — 1820). Gine glänzende Kunstsammlung entstand in dem 1753 gestifteten und 1759 eröffneten "britischen Duseum ".

Mind Deutschland nahm in unserer Beriode an bem allgemeinen Berfalle ber Kunft um fo eber Theil, als seine tunftlerische Thatigtet icon feit bem Enbe ber Blutezeit eines Durer, holbein und Rranach aufgehört hatte. Gine Ausnahme bilbeten nur einzelne Talente von nicht bervorragendem Range. In der Mitte des flebenzehnten Jahrhunderts, als noch die nieberlandische Runft im bochften Grade blubte, errang in Deutschland einen Klinstlerruf Joachim von Sanbrart aus Frankfunt am Main (1606 — 1688), ein Nachahmer ber späteren Italiener und Berfaffer ber "Teutschen Atademie ber eblen Bau-, Bild- und Mablerei-Runfte", in welcher er ben Wahn Opitens theilte, die bilbende Runft ebenso lehren zu können, wie Jener bie Boefie, mabrent er bagegen benselben Geschmad predigte, wie in ber Dichtfunft die Begnitzer und bie späteren Schlesier. Als Rupferftecher zeichneten fich aus: Dathans Merian aus Basel (1593 — 1650) burch historische Illustrationen von gesunder Kraft und Natürlichkeit und richtiger Bertheilung von Licht und Schatten, und ber Bohme Bengel Sollar (1607 - 1677) burch zarte und geistvolle Empfindung. Nach ihrer Zeit fant die Rupferstechertunft rafch und leiftete balb nichts mehr von Bebeutung. So lange Deutschland in den Fesseln des französischen Geschmacks gefangen lag, befand sich auch die bilbende Runft in berfelben Armut an Leistungen wie die gleichzeitige Dichtkunft. Ja fie fank noch tiefer. Während lettere wenigstens beutsche Jünger gablte, verschwanden bald die beutschen Maler und ihre Kunft wurde in Deutschland nur noch von Franzosen ausgefibt, und zwar in bem wibernatikrlichen Stile eines Watteau, Banloo mb Auch an ter Spite ber Kunftakabemien, welche zu halten Boucher. zum guten Tone ber Bofe gehörte, ftanben burchweg Franzofen. Überall triumfirte bas Rococo, in ben Plafonds ber Sale, wie auf ben Titeltupfern ber Bücher; in allen bilblichen Darstellungen berrschten bie abaeschmadtesten Allegorien vor, und die Muthologie jener Zeit mar beinabe reichhaltiger als bie spätrömische, ans allen eroberten Ländem Alle Klinfte; Wiffenschaften, Tugenben, Lafter, aufammengestoppelte. Stimmungen u. f. w. wurden stereotype Figuren. Die Landschaftmalerei kannte keinen andern Zweck, als mit Anfichten fürstlicher Schlöffer und Barte in recht fteifen Linien zu pralen.

Eine Besserung der kunstlerischen Zustände Deutschlands schien bereits unmöglich geworden. Und dennoch trat sie ein. Der erste Schritt dazu, wenn auch nicht in dieser Absicht geschehen, da seine Urheber ihren höchsten Ruhm in der Pflege fremder Kunst fanden, war die Gründung der Dresdener Kunstsammlungen durch die beiden Auguste. Schon seit 1722 wurde an der berühmten Gemälbegallerie und an dem Kupserstichkabinet gesammelt, im Jahre 1728 die Chigi'sche und die Albani'sche Kunstsammlung in Rom und 1736 aus dem Nachlasse des Prinzen Eugen die Sammlung herkulanischer Frauenstatuen angekauft. — Anseinen die Sammlung herkulanischer Frauenstatuen angekauft.

ftalten, welche fein geringeres Berbienft als bie machtigfte Anregung Bindelmann's befigen!

Bevor sie aber in dieser Weise einwirken konnten, erstand bereits wieder ein, freilich noch vereinzelter, beutscher Maler, Wilhelm Ernst Dietrich, geboren 1712 zu Weimar, gestorben 1774 zu Dresden, welcher ben Mut hatte, die italienischen und französischen Manieristen bei Seite zu setzen und sich vorzüglich nach den Niederländern zu richten; freilich blieb er trot alledem Manierist.

Ein größerer künstlerischer, wenn auch noch keineswegs tiefer und ichopferischer Geift trat bervor in Anton Rafael Mengs, bem Sohne eines fachfischen hofmalers, geboren 1728 zu Auffig in Böhmen; er lebte in Dresben, Rom und Mabrid und ftarb 1779 ju Rom. bewundert seine Altargemälbe in der tatholischen Kirche zu Dresben, seine großen Freskogemälbe in der Billa Albani bei Rom und Anderes; fie find jedoch hinter ihren Ansprüchen zurudgeblieben und ihre Ausfithrung in die engen Schranken ber Befete gebannt, Die er in feinen tunstwissenschaftlichen Schriften aufzustellen versuchte. Er glaubte mit ben bamaligen englischen Afthetitern, Die Schönheit ber Form genuge jur fünftlerischen Bollendung, und hatte feine Ahnung, daß fie ohne ben ichöpferischen Beift ohnmächtig bleibt. Doch gebührt ihm bas Berbienft, ben frangösischen Bopf zu Gunften ber Antite und ber guten Renaiffance überwunden ju haben. Selbst bie gefeierte Angelita Raufmann, geboren 1742 in Chur, gestorben 1808 in Rom, tam bei aller Anmut ber Form ihrer Werke über flache und sentimentale Manier nicht hinaus. Nicht origineller mar auch ber von Goethe besprochene Philipp Hadert, geboren 1737 zu Prenglau, in Berlin ausgebilbet, feit 1765 in Baris, feit 1768 in Rom, wo er für Rufland Die Schlacht von Tichesme verherrlichte und von wo er eine Kunftreise nach Neapel und Sicilien machte, lange am neapolitanischen Sofe beschäftigt, gestorben 1807 zu Florenz. Trot seines langen Aufenthaltes im herrlichen Italien blieb er in französischer Manier befangen. Charafteristischer und geistreicher erfast sind ichon bie Arbeiten von Anton Graf aus Winterthur, feit 1766 in Dresben. Bang auf die Antife aber ging Asmus Carftens gurud, geboren 1754 bei Schleswig, nach langem Darben Professor ber Berliner Afabemie, seit 1792 in Rom lebend, wo er aber schon 1798 starb. Er war nicht zufrieden, wenn seine Werke nicht ber schönen Form burch großartige, titanische Auffassung die mabre Weihe gaben. In das burgerliche und Volksleben endlich vertiefte sich ber ben Aupferstich wieder aus bem Berfall erhebende Daniel Mitolaus Chobowiedt, geboren 1726 zu Danzig, gestorben 1801 zu Berlin, ber geiftvolle und über jede einseitige Auffaffung erhabene Illustrator unserer größten Dichter in ber Reit bes ersten Erscheinens ihrer Werke und ber berühmteften ausländi= ichen Schriftsteller, als man sie zu kennen und zu schätzen begann.

## Zweiter Abschnitt.

### Die barftellenden Künfte.

#### A. Conkunft.

Auch in unserer Beriode, wie in berjenigen unseres vorigen Banbes, (S. 537 ff.) führten bie Italiener bas Scepter im Reiche ber Tom; blos mußten fie fich mit ber Zeit bie Nebenbuhlerschaft ber Dentichen gefallen laffen. Schon in früherer Zeit befaß bei ben Letzteren bas Bolt seine melodischen, jum Berzen sprechenden Lieber (Bb. IV. S. 424), und Luther und beffen Nachfolger hatten die geiftliche Dufit in hobem Dage gepflegt. Spätere Boltslieberdichter waren Lutas Dfianber und 30bannes Ettarb, und selbst mährend des breikigiährigen Krieges ging biefe Außerung reichen Gemutelebens nicht unter. Bu berfelben Beit jedoch befam die Bolksmusik eine nicht zu verachtende Nebenbuhlerin in ber aus Italien eindringenden Kunstmusik. Der beutsche Klinftler, welcher letterer zuerst ben Weg bahnte, war Beinrich Schut, geboren 1585 ju Röstrit, welchen Landgraf Morit von heffen 1609 nach Benedig sandte, wo ihn ber bortige Musiker Gabrieli unterrichtete. Seit 1613 mit Bewilligung des hessischen Hofes nach Dresden berufen, strebte Schit raftlos babin, die deutsche Tonkunft mittels ber italienischen zu reformiren. bis er 1672 starb. Sein Werk war die Einführung ber Oper in Deutschland, welche Runftgattung in Italien, von Bincenzo Galilei vorbereitet, erft 1594 burch die von Rinuccini gedichtete und von Betri tomponirte "Daphne" in's Leben getreten war und ben Zwed hatte, bie antike Tragodie mit ihren Choren wieder herzustellen, mas aber bald burch übertriebenen Pomp und Larm vereitelt wurde. Auch in Deutschland war jene Daphne, aber von Opis übersett und von Schut fomponirt, die erste Oper; sie verherrlichte 1627 eine fürftliche Bermälung. Je mehr bie Oper, die fich unter Schutz noch wurdiger Ginfachbeit erfreute, nach italienischem Borbild entartete, besto mehr suchte auch bie italianifirte Oper bie beutsche Musik zu verbrängen. Es erstanden pruntvolle Opernhäuser, in denen bald nur noch italienische Romponisten, Musiker und Sänger (sogar Rastraten) ihr Wefen trieben. von Dresben gab barin ben Ton an, ber von Wien suchte ihn noch ju überbieten und ließ Opern aufführen, beren jede fechezigtaufend Bulden kostete; ja im Jahre 1716 berichtete Lady Montague nach England, baß die Oper Alcina bem Kaiser an Dekorationen und Roftumen auf dreißigtausend Pfund Sterling zu stehen gekommen. Bald wetteiferten mit ben genannten Bofen auch München, Stuttgart, Beibelberg, Braun-

schweig u. s. w.; ber Inhalt ber so kostspieligen Leistungen war aber: viel Lärmen um Richts; benn weber ber Text, noch bie Mufit hatten in ber Regel einen kunftlerischen Wert. Endlich brang bie Oper von ben Sofen auch in die Stadttheater; feit 1677 fand fie ihre Bflege in hamburg, und zwar sonderbarer Beise zuerst mit geistlichem Anftrich nach Art ber mittelalterlichen Mufterien, mas aber in Folge von Brotestation ber Beiftlichkeit seit 1692 ein Enbe nahm. Daffir murbe bie Nachahmungsucht auf bem Gebiete ber weltlichen Oper so ftart, bag man nicht felten gange Opern in frangöfischer ober italienischer Sprache gab ober gar in mehreren Sprachen zugleich! Dan ichien überhaupt in Abgeschmacktheiten bas Möglichste leiften zu wollen, ließ antike Berfonen bie Rolle bes alten beutschen Sanswurft spielen, Menschen in Thiere verwandelt auftreten, mablte Stoffe, wie: die Rlugheit ber Obrigfeit in Anordmung bes Bierbrauens, die Runft zu schmarogen u. f. w., erftidte Boefie und Musik burch Tang, Aufzüge, Illuminationen, Feuerwert zc. und häufte die Bermanblungen ber Scene blos um des Effetts willen in's Grauenhafte. Doch waren die Hamburger Tonsetzer fast burchweg Dentsche, und so auch jene ber übrigen Stadttbeater. Giner berfelben, Reinhold Raifer aus Leipzig (1673 geboren), schrieb 120 Opern, Die fogar in Paris Beifall fanden, und wurde "bie Ehre Deutschlands" genannt. Es fehlte ihm zwar nicht an Naturlichkeit, Schönheitfinn und Bemüt; boch find feine Berte vergeffen.

Mit bem achtzehnten Jahrhundert tritt die Mufit in ber Berrichaft über ben Schönheitsinn ber Menschen an bie Stelle ber bildenden Rünfte, welche in biefem Zeitabschnitte, wie wir gesehen, beinahe ganz brach lagen. Als baber bamals bie italienische Oper sich in bebeutendem Mage vervollkommnete, unter Allessandro Scarlatti bie neapolitanische, wie unter Antonio Litti die venetianische Schule blühten und Dichter wie Detastafio (oben S. 523) ihr Möglichstes zur Berbefferung bes mufikalischen und Schöpfung eines bichterischen Stils beitrugen, wandte sich auch Deutschland immer mehr bem klangreichen Stern aus Guben gu. Den größten Gifer hierin bewies ftets Dreeben. hier wirfte Johann Abolf Baffe, geboren 1699 ju Bergeborf bei hamburg, Schüler Scarlatti's und 1727 bis 1731 Rapellmeifter in Benedig, wo er bie berühmte Sangerin Faustina Borboni heiratete, nach beren Stimme er feine Opern richtete. Beibe beherrichten seit 1734 ben sächstich-polnischen Sof in musikalischer Beziehung; Baffe fcrieb für jeben Carneval eine Oper, tomponirte fammtliche Texte Metastafio's und war für bie Mufit bamals, was Gotticheb für bie Boefie, in beffen Sinne fein Birten allerdings als "tlaffisch" gelten konnte; boch mar er ein wirklicher Runftler, - Gottscheb nur ein Bebant, - fagt Bettner. Aber auch biefem mufikalischen Autofraten gegenüber, welcher 1783 ju Benedig ftarb, und beffen Tenbeng Rarl Graun in

Berlin fortsetzte, erheben sich ein Klopftod und Lessing ber Musik in acht beutschen Tonmeistern.

An der Spite derfelben stand Sebastian Bach, geboren 1685 zu Eisenach aus einer seit drei Generationen in allen ihren Gliedern mustkalischen Familie, seit 1707 Kantor zu Mühlhausen in Thüringen, dann Hosmusikus in Weimar, Rapellmeister in Röthen, seit 1723 Mustkbirektor in Leipzig, wo er 1750 stard. Er stand zwar in freundschaftlichen Beziehungen zu Hasse, fühlte sich aber gedrungen, zur ächt deutschen, hänslichen und bürgerlichen Tonkunst zurüczukehren und überließ daher die Oper den Italienern und ihren Nachahmern und Anhängern, während er sich seiner alten Freundin, der Orgel, hingad. Reiche Fantasie verband sich in seinen herrlichen Tonwerken mit würdevoller Aussaliung, Erhabenheit des Stils und frischer, gesunder Volkstümlichkeit. Die Kirchenmusik war sein hauptsächliches Feld, für das er seine unsterblichen Kantaten, Motetten und Passionsmussten schuss.

Sein gleichgesinnter Zeitgenoffe war Georg Friedrich Handel, geboren 1685 zu Halle; er wandte sich zwar anfangs ber Oper zu, veränderte jedoch seit 1714, wo er nach England berufen wurde, seine Richtung in Bach's Sinne und schenkte nun der Kunstwelt jene Oratorien, beren himmlische Töne die Nachwelt entzücken. Das erste, Esther, erschien 1731; es folgten Saul, Ifrael in Agypten, Messias, Samson, Vosef, Judas Makkadus und viele andere, zuletz Jestha. Seine Stellung in London, wo er 1759 starb, machte ihn zu seiner Zeit berühmter als ben bescheinern Bach, welcher erst in unserer Zeit nach Verdienen ge-

schätzt wird.

Nachdem so ber beutschen Musik unabhängige Wege gebahnt, wagten fich ihre beiteren Junger, ohne ber italienischen Overnherrschaft zu achten, auch auf die Buhne mit selbständigen Schöbfungen. Go entwickelte fic bas beutsche Singspiel, querft in Übersetzung englischer Operetten, welche seit 1743 zu Berlin aufgeführt wurden, dann seit 1752 in Driginalarbeiten, in benen fich später besonders Johann Abam Siller burch seinen unverwüftlichen gesunden humor auszeichnete. unternahm die in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts im Rampfe gegen die fremde Nachäfferei der bilbenden und dichtenden Runft so weit vorausschreitende beutsche Musit auch in ber großen Oper ben Wettkampf mit den für unüberwindlich gehaltenen Italienern. Es ift bies das Werk von Christoph Willibald Glud, geboren 1714 in der Oberpfalz. Nachbem er bereits über vierzig Opern in italienischer Manier geschrieben, trat er 1767 mit ber ersten großen beutschen Oper "Alteste" bervor. An die Stelle ber eiteln Berschuörkelung bes italienischen Opernwesens, bas nur ben Zwed zu haben schien, die Stimmen ber Sanger und Sangerinnen zu produziren, sette er die Oper mit einheitlichem burdgreifendem Charafter, ben schon die Duvertfire ankundigen und in welchen jeder einzelne Theil des Wertes organisch sich fügen mußte. Langsam aber sicher brach sich Glud seine Bahn. Auf Alleste folgten Iphigenia in Anlis und in Tauris, Armida u. s. w., und er hatte sich bereits allseitige Anersenung erworden, als er 1787 zu Wien starb. Seine Werke erinnern, wie Hettner bemerkt, an die seierliche Erhabenheit der antiken Tragödie. Er vollendete in der Musik, was gleichzeitig sein Freund Klopstod in der Poesie begann, was Windelmann in der Kunstgeschichte zum Gesetze der Kulturwelt erhob und was in der Malerei Carstens wenigstens ahnte, — die Wiederherstellung klassischer Schönheit und Wilrde nach hellenischem Vorbilde.

Den Schluß ber Musiker unserer Beriode bildet ber Österreicher Franz Josef Handn, geboren 1732, 1793 in London glänzend empfangen, gestorben 1809 in Wien. Sein allseitiges Genie schuf sowol Opern und Operetten, als Sonaten, Symphonien, Oratorien und Messen, und ist besonders charakteristisch durch seine sorgfältige Pslege der Instrumentalmusik, deren Kunstsormen er seststellte, so daß er der mit Mozart beginnenden Kunstblitte der neuesten Zeit wesentlich vorgearbeitet hat.

### B. Schauspielkunft.

Die britte europäische Nation, welche nach ben Spaniern (Bb. IV. S. 474 ff.) und ben Englanbern (ebenbaf. S. 487 ff.) ein National= theater besaff, war bie frangofische, nur mit bem Unterschiebe, bag biesem Institute bier bas Bolkstlimliche und Driginelle, beffen fich bie Bühne ber beiben anderen Bölter erfreute, in ber Tragobie gang und in der Romödie theilweise mangelte. Die erste französische Schauspielergesellschaft bestand in Paris seit ben vierziger Jahren bes sechszehnten Jahrhunderte; anfangs konnte sie zwar gegen die eifersuchtigen geiftlichen Bassionsspieler nicht auftommen, behauptete aber bas Feld, als bie geistlichen Aufführungen von ber Regirung verboten wurden. Die Comediens, wie sie sich nannten, gründeten 1548 im Hôtel de Bourgogne bas Theatre français, erhielten aber Konturreng, erft burch eine italienische Schauspielergesellschaft, bann burch solche, welche an ben Jahrmärkten in Die Sauptstadt tamen und ba spielten. Mit einer folden Gesellschaft erlangte Molière (oben S. 507 f.) burch hofgunft bas Recht, im Palais-Royal zu spielen. Dafür erhielt später bie Gesellschaft bes Hôtel de Bourgogne ben Titel Troupe royale. Beibe aber vereinigten fich 1680 im Palais-Royal zu einem neuen Théâtre français und überließen bas Hotel de Bourgogne einer italienischen Gesellschaft, bereits ber britten, die in Baris wirkte. Dieses nunmehrige Theatre italien wurde von Ludwig XIV. wegen Beleidigung ber Maintenon geschloffen, vom Regenten aber wieber eröffnet. Seit 1669 bestand aber noch ein brittes Theater, bas ber italienischen "Geoffen Oper" und seit 1678 ein viertes, bas Theatre de l'Opéra comique, wie es 1715 genannt Die eigentliche Glaupperiode des frangoffichen Theaters, als Corneille, Racine und Molière blühten, spielte im Palais - Royal, bem eigentlichen bamaligen Rational-Theater. Die Darftellung von Francerollen burch Manner, wie ju Shateiveare's Beit in Eugland, war in Frankreich unbekannt, welches vielmehr in andere Länder ftets bie erften weiblichen Mimen einführte. Unter Ludwig XIV. wurde stets in ber Berlicke und anderen Bestandtheilen ber bamaligen steifen Tracht gespielt. ohne Rückficht auf die Zeit und ben Ort, in welche ber Dichter fein Stud verlegte, fo bag bie angeblich bas flaffische Altertum porftellenben Tragobien in unbewufter Ironie burch bas Kostlim ber Schausvieler verrieten, in welche Reit ber Geift gehörte, in bem fie gebichtet waren. Blos trug man in ber Tragobie an ben Fligen eine Art antiten Rothurus ftatt ber Strümpfe und Schnallenschuhe und etwa noch einen Bruftpanger ftatt bes Rods, in ben fogenannten Sirtenstilden aber ohne Umflände bas seibene Salstuch und bie lange Wefte.

Die Wiederherstellung des durch die Buritaner unterbrochenen englischen Theaters erzählten wir bereits (oben S. 505 ff.) Rarl II. führte bamals die Darstellung weiblicher Rollen burch Damen ein. Das erneuerte Theater entsprach aber weber ben Auforderungen ber Runft noch benen ber Sittlichkeit, und bie talentvollsten Dichter ber zweiten Bulfte bes fiebenzehnten und ber erften bes achtzehnten Jahrhunderts waren im Banne ber frangofischen Schule befangen. Bei ber icon oben (S. 587) geschilberten Unsittlichkeit, besonders bes Luftspiele, magten fittsame Frauen bas Theater nicht ohne Maste vor bem Gefichte zu besuchen. Unter ber Regirung bes Sauses Sannover tam bagu noch ber Digbrauch, um die Weihnachtzeit ftatt ber Schauspiele Bantomimen aufzuführen, in welchen fich besonders die beiben Italiener Grimalbi Bater und Sohn als Clowns auszeichneten. Das Schauspiel aber murbe vom Bofe zu Bunften ber Oper vollständig vernachlässigt. Tropbem erhob & fich, burch eigene Kraft ber Nation, seit bem Aufkommen bes moralischen Schauspiels und feit ber erneuerten Anerkennung bes altern englischen Dramas wieber traftig aus feiner Entartung, und es gab wieber tuchtige Bünger ber theatralischen Runft. Der berühmteste englische Schauspieler bes achtzehnten Jahrhunderts mar David Garrid, geboren 1716 in einer Schenke bei Bereford, gestorben 1779 auf feinem Landsitze bei Sein Berbienst bestand vor Allem in ber Biebereinsetung London. Shatespeare's auf ben ihm gebührenden Blat in seinem Baterlande. Et geschah dies burch seine Darstellung ber bebeutenbsten Charaftere bes großen Dramatikers, wie Richard III., Hamlet, Macbeth, Othello, Rönig Lear u. f. w., und er strafte burch seine kunstlerische Auffassung berfelben bas frangofifche Borurteil Litgen, als verbinde Shafeiveare mit seiner Erhabenbeit die zugelloseste Bilbbeit, welche lettere fich nun als die wahre Darftellung ber Leibenschaft entpuppte. Freilich hat fic Garrid erlaubt, Die Dramen, von benen wir fprechen, auf eine fir feine Zwede und Ibeen gerade paffende Beife zu bearbeiten und fo abn-Ache, wenn auch nicht soweit gebende Fälschungen begangen wie Derartige Umarbeitungen waren ihm aber, zu feiner Recht-Schröber. fertigung, in England bereits seit Beginn bes Jahrhunderts vorangegangen, und zwar weit grellere, welche shatespeare'iche Dramen sogar au Boffen und zu Opern machten, ja einst wurde Julius Cafar in zwei antikifirende Tragodien mit Choren zerschnitten, so bag man fich über Garrid's bem Original treuern Text als über etwas ganz Nenes ver-3m September 1769 veranstaltete Garrid zu Stratford eine munberte. großartige Jubilaumsfeier zu Ehren bes herrlichen Burgers biefes Stabtdens, wo zugleich eine Statue beefelben aufgeftellt murbe.

In Deutschland tonnte bas fiebenzehnte Jahrhundert noch teine Rationalbühne schaffen, weil die bramatischen Dichter ohne Rucksicht auf Anfführbarteit fdrieben ; Gruphius, Lobenftein und beren pomphafte Benoffen ließen ihre hohlen Figuren blos ohne Ende schwaten und nicht handeln, und gelangten baber höchst selten auf die Bretter, und auch mit Christian Beise war bies ber Fall, beffen Stude blos für Darftellungen burch Schüler Bei biefem Mangel an Nahrung war die Bubue berechnet waren. während bes breifigjährigen Krieges und in ben ersten Zeiten hernach auf bie "englischen Romöbianten" (Bb. IV. S. 448) angewiesen, welche zwar nun auch Raffische Stilde Shatespeare's, wie Julius Cafar, Othello, Lear, Bas ihr wollt u. f. w. fpielten, aber in fo rober und pobelhafter Berarbeitung und Auffassung, bag ber Dichter fie nicht wieber erkannt batte. Aur Zeit Ludwig's XIV. hielt man fich mehr an Corneille's und Racine's Stude, aber mit völliger Auflösung ber fogenannten flaffifchen Regeln, in Brofa und mit Berbeiziehung ber im Original blos angebenteten Gränel. Bu gleicher Zeit murbe aber ben alles Runftfinnes baren Schanspielern gar zu oft bas Spielen nach einem Texte überhaupt lästig, und man improvisirte, nach bem Borgange bes Theaterunternehmers Johann Belthen, nach Laune Schanspiele aus ber Bibel, Romanen und Seschichtwerten, ja sogar aus Zeitungnachrichten. Dies waren bie "Baupt= und Staatsattionen", wie man fie nannte, bumes Durcheinander weber vorbereiteter, noch einstudirter Reben und Begenreben, Rampfe, Ericheinungen und Grauel aller Arten, vermischt mit Balletten und Feuerwerten. Meift beftand bie Aufführung eines Abends aus einer " Sauptaktion " und aus einer nachfolgenden Boffe, in melder ber Sanswurft Die Sauptrolle spielte. Belthen mar aber felbft ber Erste, ben biese Ausartungen erschreckten, und er suchte seit 1685 ale turfürstlicher Theaterbirektor in Dresben einzulenken, indem er mit Aufführungen Molière'icher Stude begann, die er felbst übersetzte. Aber

sowol diese Bersuche, als solche mit Corneille und Calderon blieben erfolglos, und der bunte Wirrwarr der Saupt- und Staatsaktionen brach immer wieder von Neuem hervor. Namentlich blühten dieselben unter Belthen's Witwe, welche seinen Beruf sortführte, und am Ansange des achtzehnten Jahrhunderts wurde dabei eine Sprache geführt, wie sich der gemeinste Böbel kaum ihrer bediente.

Diesem Aergerniß machte Gottscheb ein Ende, und es ist bies sein hauptsächliches Berdienst. Freilich trat burch ibn blos die französische falsche Klassit an die Stelle des Chaos; aber es war doch ein Beginn zur Bieberbelebung ber Schauspieltunft. Er übersetze selbst, nach Anleitung bes Aristoteles und Boileau, frangofische Dramen in fleifen, poesielosen Alexandrinern und ließ sie durch den Theaterdirektor Neuber und beffen talentvolle Gattin Karoline in Scene setzen, mas zuerft ber braunschweigische Dof, bas Andenten seines bichterischen Ahnen (Bb. IV. S. 448) ebrend, bealinstiate. So stolzirten benn Corneille und Racine in Gottsched's Bersen fiber bie beutschen Buhnen und errangen sich wirklich Beifall, burch welchen ermutigt ber Dichter aus bem Englischen Abbison's und bem Frangösischen von Deschamps einen "fterbenben Cato" zusammenschmiebete. Die Neuber und ihre Mitspielenben eigneten sich gang bie französische Deklamationsart an und eroberten von Leipzig aus die besten beutschen Bubnen für bas neue frangösirte Theater. Als fie aber mit ihrer Gefellichaft 1740 nach Betersburg berufen wurde, versuchte Gottsched ben Berluft burch die von ihm berausgegebene "Deutsche Schaubuhne" zu erseten, in welcher er die ihm auf seine Ginlabung übersandten und nach seinen Ansichten von ihm forrigirten neuen Stude veröffentlichte, um ber Bubne Nahrung Es fehlte auch nicht an anderweitigen Schausvielern, welche Gottsched's Unternehmen unterstützten. Die Haupt= und Staatsaktionen wurden nach und nach verdrängt, und mit ihnen auch der Hanswurft, welchen lächerlicher Weise 1737 die Neuber auf der Bühne zu Leipzig feierlich verbrannt hatte, beffen fich zwar Leffing und Juftus Möfer warm annahmen, beffen Berbannung aus Nordbeutschland fie aber nicht berhindern konnten, mabrend er namentlich in Wien seine Existenz noch lange fortsette. Gottsched verhielt sich baber auch ablehnend gegen Moliere, welcher die alten luftigen Personen der tomischen Boltsbubne nicht ver-Dhne Erfolg jedoch war Gottsched's gleichzeitiger Rampf bannt hatte. gegen die Oper, die, wie wir saben, an ähnlichem Wirrwarr litt wie bie Haupt- und Staatsaktionen, aber sich durch Glud ihren Weg jur Befferung felbit babute.

Gottsched's Einfluß auf bas beutsche Theater war nicht von langer Dauer. Das Eindringen bes bürgerlichen Schau = und Trauerspiels ans England bereitete die Reform vor, welche Lessing (oben S. 571 ff.) bei Anlaß des Bersuchs der Errichtung einer beutschen Rationalbühme in Hamburg seit 1767 durch seine "Hamburgische Dramaturgie" andahnte

Damit war ber Sturg ber frangofischen Richtung entschieben. Es wuchs eine neue Schule tüchtiger Schauspieler heran, ju welcher Schrober, ber Einführer Shatespeare's in Deutschland (oben S. 592), bie Schwestern Adermann u. A. in Samburg, Edhof (in Berlin und Samburg, feit 1775 in Gotha) u. f. w. gehörten. Schröber mar es, welcher ben groken Briten eben fo mahr auffakte wie Garrid und baber fo erfolgreiche Bropaganda für ihn machte. Sein Samlet übertraf alles bis babin Gehörte; sein Lear aber überwältigte vollends alle fühlenden Zuschauer. Sein hauptfächlichfter Schüler mar Fled (geboren 1757 ju Breslau, 1783-1801 ber Stols ber Berliner Bubne) und er fpielte mit folder Erhabenheit ber Begeisterung, daß er seine Rolle eigentlich burchlebte und Alles binrift. In Wien, wo es seit 1708 ein ftehendes Theater gab, aber erft 1747 ftubirte Stude begannen, mit benen noch 23 Jahre lang bie Haupt = und Staatsaktionen kampften, bis Maria Therefia und Sonnenfels fie verbannten, fchuf Josef II. Die Bubne gu einem "Nationaltheater" um und stellte ihr die Aufgabe, nur für guten Geschmad und für die Beredlung ber Sitten zu wirten. In Manubeim grundete Dalberg 1779 ein turfürstliches Nationaltheater nach bem Wiener Borbilbe, auf welchem fich Iffland und Bed auszeichneten, erfterer trefflich in Intrigantenrollen, wie g. B. Frang Moor, mas feltsam gegen feine eigenen gutmittigen und harmlofen Familienrlihrstude abstad. Dagegen ließ die bebauerliche Ralte und Barte Friedrich's bes Großen gegen die beutsche Literatur in Berlin noch lange feine beutsche Buhne auftommen, welche lettere fich mit Seiltängern und Gautlern in die elenbesten Lotale theilen mußte, mahrend bas frangösische Theater fich ber allerhöchsten Broteftion erfreute. Doch arbeitete fich bie bortige beutsche Bubne empor und nahm endlich, besonders nach dem Tobe des frangofirten Belbenkonigs, eine ber ersten Stellen in Deutschland ein. Es war übrigens bort, wie iu Samburg, wo man, namentlich feit bem Ericheinen bes Got von Berlichingen, fich zuerst bestrebte, in Tracht und Ausstattung ber geschicht= lichen Treue gerecht zu werben.

#### Dritter Abschnitt.

# Geschichte und Theorie der Kunft.

Die neuere Philosophie kannte bis zum achtzehnten Jahrhundert, außer einer trockenen, von Regeln überfließenden, pedantischen Boetif, keine Theorie der Schönheit und der Kunft.

In Frankreich batte Boilean (oben G. 509) ein Gefetbich ber Runft, ober vielmehr ber Dichtfunft aufzustellen versucht, aber mit felbstherrlicher Willfitr, ohne fich vorzustellen, bag nach ber Berechtigung mb Begrundung seiner Behauptungen gefragt werben tonnte. Diese Rudfich nahm erft Jean Baptifte Dubos, geboren 1670 ju Beauvais, gestorben 1742 zu Baris, und zwar in bem 1719 erschienenen Buche "Reflexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture", worin et die Kunft auf einen allgemeinen Grundsat zu banen und aus biesem die Richtigkeit ber Regen ju zeigen suchte. Er fand ben Zweck ber Kunft barin, die menschlichen Leibenschaften von ihren schlimmen Folgen zu trennen und ihnen eine angenehme Bolgefallen erregende Richtung zu verleihen. Die Mittel zu biefem Zwede untersuchte er jeboch noch nicht, sonbern bies that eft Charles Batteur, geboren 1713 bei Reims, geftorben 1780 als Brofessor und Afabemiter zu Paris. Auf ber Grundlage bes Ariftsteles fand er in seinem Berte "Les beaux arts réduits à un même Principe" bie Aufgabe ber Runft in ber Nachahmung ber Natur, aber nur ber foonen Natur, und bie Befriedigung bes Gefdmades an ber Runft barin, baft die Gegenstände letterer nicht nur schön, sondern anch interessant Unter den Rünsten anerkannte er als höchste die Poesie, weil ste zwei Sinnen zugänglich sei; ihr am nächsten komme bie Malerei, bie bem Auge, bam bie Musst und ber Tang (?), die bem Ohre bienen. Baufunft und Beredfamteit schlieft er vom System ber Ranfte aus, Die Bilbhauertunft und Mimit hat er vergeffen. Bon ber subjektiven Begrundung ber Runft wußte er nichts.

Einen andern Weg schlug ber und befannte Diberot (oben S. 346 u. 516) in feinem Artikel "Beau" in ber Encyklopabie ein. bezeichnete bas Schöne gerabezu als bas Natürliche, bas zu uns in Be-Indem er so die bare Wirklichkeit als geeignet jur kunftziehung tritt. lerischen Darstellung auffaßte, wandte er diese Auffassung zuerst auf bie bramatische Dichtung an und stellte zwischen bie Tragodie, beren frangösische Abart er fühn als eine Berirrung erklärte, und die Komödie eine Mittelgattung, bas Drama, als ber vorherrschenden, zwischen Schmerz und Luft die Mitte haltenden Stimmung des Menschen entsprechend. Dasselbe theilte er wieder in das rührende Schauspiel und das bürgerliche Trauerspiel, welche Gattungen damals die englische und bald darauf and die beutsche Bühne beherrschten. Er ging dann soweit, seine Mittelgattung als die höchste Bollendung ber bramatischen Boesie zu verklinden, und hulbigte so einem einseitigen, jede ibeale Richtung verwerfenden Realismus. Diesen Grundsätzen unterwarf er nun auch die bilbente Runft, indem er seit 1765 in seinen "Salons", anmutigen Berichten über die Bariser Kunstausstellung, den Malern Greuze und Vernet als treum Darstellern des Wirklichen den Borzug einräumte und von der Kunst verlangte, nur abzubilden was wirklich vorkomme. Auch Diderot hatte somit

noch keine Ahnung von der Macht des kunftlerischen Subjekts, bas Birkliche zu idealifiren, ihm die Idee der Schönbeit einzuhauchen.

In England waren es bie moralistischen Schriftsteller (oben S. 321 ff.), welche zuerft Untersuchungen über bas Wesen bes Schonen auftellten, welches Shaftesbury noch mit bem Buten mammenwarf wie Andere mit letterm und bem Wahren. Gründlicher verfuhr erft Comund Burte (f. oben S. 490) in seiner Jugenbidrift "Bbilosophische Unterfuchung über ben Urfprung unferer Ibeen vom Erhabenen und Schönen" (1756). Gerade im Gegensate zu ber objektiven Begrundung ber Runft durch die Franzosen verfuhr er subjektiv und leitete die Idee des Erhabenen aus dem Triebe der Selbsterhaltung und bie des Schöpen ans bemienigen ber Geselligkeit ab; benu erhaben erscheine mas uns burch seine Größe imponire und uns schrecke, schon aber was uns erfreue und Diese Gefühle sollen fich jedoch auf die leibenschaftlose Beschaulichteit beschränken und die Seele nicht überwältigen. Auch diese Erklärung ift verworren, ungenügend und einseitig; auch Burte kannte bie individuelle Thätigkeit zur Berwirklichung ber Schönheitibee nicht. Auch die weiteren englischen Aesthetiter bes achtzehnten Jahrhunderts Berard und Some tamen über biefe Mangel nicht hinaus, obicon Letterer ber Erfte war, welcher bie Begriffe von Anmut, Bürbe u. f. w. untersuchte.

Die ersten Anfänge einer beutschen Afthetit finden wir in ber bereits (S. 559) erwähnten Opposition ber Schweizer Bobmer und Breitinger gegenüber ber literarischen Autofratie Gottscheb's, welche jeboch bie Grundfate ber klinftlerischen Thätigkeit erft ahnte, noch nicht erfakte und an bem Vorurteile einer innigen Berwandtschaft zwischen ber Malerei und der Boesie frankte. Ein Schüler von Bodmer und Breitinger war ihr Landsmann Johann Georg Sulzer, geboren 1720 gu Winterthur, 1739 Beiftlicher, bann Sauslehrer an verschiedenen Orten, feit 1747 Gymnafial-Brofeffor in Berlin und feit 1750 Mitglied ber Atademie und von Friedrich II. sehr geehrt, gestorben 1779. Er schrieb mehrere philosophische Werke, unter welchen die "Allgemeine Theorie ber schönen Klinste" (1771—1774) hervorragt. Sie ift in Form eines Wörterbuchs populär geschrieben und hat manche Anregung gegeben, mabrend fie im Bangen hinter bem bamals ichon errungenen afthetischen Standpunkte der Zeit weit zurudbleibt, keinen neuen Grundfat aufstellt, bas Schone wesentlich nur in ben Formen findet und so im Bangen nicht über Batteur hinausgekommen ift. Letterer, von Gottsched verehrt, von Ramler und Gellert nach Kräften verbreitet, behauptete nämlich in Deutschland eine Art von Autorität, bis ihn einheimische, tiefer in bas Geheimniß bes Schönen eindringende Geister beseitigten. Der erste Borlaufer berfelben mar Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714 gu Berlin geboren, seit 1740 Professor der Philosophie zu Frankfurt an der Oder, wo er 1762 ftarb. Er schrieb in schwerfälliger latinischer Sprache 1750 und 1758

bes Schönheitibeals bewegt. Er tennt tein Pringip bes Schönen; fcon ift nach ihm nicht, was nach gewissen Grundfaten schon sein muß, sonbern was ihn erregt, und bies ift einseitig bas Plastische, bem er bas Malerische vollständig unterordnet. Bol versuchte er seine Gefühle in Grundfate zu überfeten; aber biefer Berfuch miflang und tam im Gangen nicht aus ben engen Schranken bes berricbenben allegorischen Beschmads berans. Doch ift bie Hauptsache, bag er bie Menschheit auf bas schönfte Schone im Gebiete ber bilbenden Runfte, was boch immer bie griechische Plaftit bleibt, aufmertfam machte und biefes fo tief mit feinem Blide burchbrang, was um so mehr zu bewundern ift, als er nur wenige und untergeordnete acht griechische Driginale tannte. Dabei ftimmt Die Schonbeit seines Stils mit berienigen seines Gefühls überein. Sein Wirken fand zwar die größte Bewunderung; aber es schloß sich ihm bei Lebzeiten Niemand an; er ftand allein und ohne Silfe in feiner Riefenarbeit, welche für immer bem Rococo und aller Nachahmung anderer als fin schön erkannter Runftthätigkeit ein Enbe machte und die nachhaltigik Anregung zu ber seit seinem Tobe eingetretenen Umwälzung in ber Philologie, Numismatit, Aunstritit und Aulturgeschichte (fiebe Berber's Werk oben S. 378 ff.) gab.

Was Windelmann fehlte, die Fortbilbung bes Beiftes antiker Schonbeit in der Neuzeit und die Würdigung ber verschiedenen Rünfte, nicht blos ber Plastit, bas holte noch vor seinem Tobe, aber unabhängig von ihm, Lessing (oben S. 571 ff.) ein. Bas hinwieder Letzterm at eigener Remitnif ber Kunstwerke mangelte, bas ersetzte er burch seinen vielseitigen Beift und burch seine Belesenheit in ber Literatur, welche Windelmann fehlte. Nachdem er schon vor dem Erscheinen der Runftgeschichte bes Altertums seine Gebanken über bas Schone und bie Runft in mehreren Auffätzen niedergeschrieben, brachte ihn vielleicht jenes Werk auf ben Gebanken, bieselben zu ordnen, und bas Er gebnif biefes Bedantens war bas 1766 erschienene berühmte Bert "Laotoon oder über bie Grangen ber Malerei und Boefie, mit bei läufigen Erläuterungen verschiebener Buntte ber alten Runftgeschichte." Der hauptsächliche Zweck besselben mar, einerseits ber Poesie ihre Recht gegenüber ber burch Windelmann in Schwung gekommenen Stulptur pu wahren und anderseits die durch Bodmer und Breitinger aufgekommen Bermengung der Malerei und Boesie aufzulösen, zu welch letterer That Lessing ben ersten Gedanken von Mendelssohn erhielt. Er knübfte babei, wodurch fich ber Titel erklärt, an eine Bemerkung Windelmann's über die plastische Gruppe des Laokoon an und verglich nun, an der Hand biefer Gruppe einer= und ber Schilberung bes bargestellten Ereignisse burch Bergil anderseits, die beiben Runftgattungen. Leider jedoch blieb bas Werk unvollständig; bem ersten Theile ift fein weiterer gefolgt.

Der wesentlich weiblichen Gefühls- und Auffassungsweise Windel-

mann's tritt hier eine burchaus mannliche Natur gegenüber. Baumgarten hatte bem Schönen sein eigenes Gebiet angewiesen, es aber bem Wahren untergeordnet. Windelmann es ohne Rücksicht auf andere Ideen zu selbstherrlicher Geltung gebracht, — Lessing untersuchte und unterschied es nach seinen verschiedenen Auferungen. Dit allgemeiner Definition bes Schönen halt Letterer fich nicht auf, faßt aber bie Schönheit als ben einzigen 3med ber Runft auf. Die einzelnen Runfte icheibet er auseinander, indem er zeigt, daß die forperliche Schonheit wol das hochfte Gefet für die bilbende Runft, für die Boesie aber ohne Bedeutung fei, daß weber die Gemälde der Malerei für die Boesie ausreichen, noch in letzterer das Malerische, anschaulich Schilbernde, mit dem durch die Malerei Berwendbaren zusammenfalle, und daß die Gegenstände ber bilbenden Runft und Boefie sich als Körper und Handlungen von einander unterscheiben, bie bilbende Runst baber Handlungen nur in einem einzelnen Moment, bie Poefie Rörper nur in einer einzelnen Gigenschaft barftellen könne. In biefer Ausführung mar Leffing ber Erste zu seiner Zeit, welcher es wagte, die Allegorie, wenn auch noch nicht vollständig zu beseitigen, boch il bedeutend zu beschränken. Wie Windelmann bie Kunftgeschichte, schuf Leffing bie Runftfritik. — Dagegen leibet er an Übertreibung ber von Windelmann vertretenen Unterordnung der Malerei unter die Plastik, an der Unfähigkeit, die einzelnen bilbenden Runfte unter fich grundfätlich auseinander zu halten, und geht fo weit, zu bedauern, dag die Olmalerei f überhaupt erfunden worden, beren Arten, Hiftorie, Geme und Landschaft, er geradezu verwirft.

Die bisher betrachteten Afthetiter haben alle ihre eigentumlichen Borzilge und Mängel in Bezug auf die Erfassung des Befens von Schönheit und Runft; Das aber ift Allen gemein, daß fie, trot ihrer Bemühungen, bem Schönen eine selbständige Stelle unter ben Ibeen bes menschlichen Beiftes anzuweisen, nicht bis zu einer wiffenschaftlichen Bearfindung biefer 3bee gelangt find. Das Lettere war erst Rant vorbehalten, welcher seinen beiden weltumgestaltenden Kritiken der reinen und der praftischen Bernunft (oben S. 368 ff.) noch die der "Afthetit" aleichkommende "Aritik ber Urteilskraft" als britten Theil seines Systems folgen ließ. Es war ihm dabei mehr um Bollständigkeit des letztern zu thun als um Schönheit und Runft an fich, welche er einerseits bei seinem lebenslangen Bermeilen in feiner engern Beimat nur unvollständig kennen lernte, und burch welche er sich anderseits aus seinem philosophischen Gleichmut nicht zur Begeisterung hinreißen ließ. Wie die Kritif ber reinen Bernunft ber Ibee bes Wahren, Die der praftischen Bernunft ber bes Buten, so entspricht die Rritik der Urteilskraft der Idee des Schönen. Die Urteilstraft verbindet gemissermaßen das Bebiet der reinen und ber praktischen Bernunft, zwischen welche beiben eigentlich ihre Stelle fällt; benn sie ift bas Bermögen, bas Besondere als enthalten unter bem All=

gemeinen zu benten und bezieht baber bie Manigfaltigkeit ber Naturerscheinungen, welche Gegenstand bes Erkenntniftvermogens ber reinen Bernunft find, auf einen einheitlichen Grundfat, welcher als übersinnlicher bem Begehrungsvermögen ber praftischen Bernunft angehört. Dieser Grundsat ift die Zwedmäßigkeit ber Natur, welche wieder entweder subjettiv aufgefaßt wird, indem ber Ginzelne an ben Gegenftanden ber Ratur Lust oder Unlust empfindet, oder aber objektiv, indem der Einzelne sich aus jenen Gegenständen erft Begriffe bildet und bann urteilt, ob bie Formen ersterer letteren entsprechen. In subjektiver Binficht nun erwedt bie Luft ober Unluft an ben Gegenständen ber Natur bas Gefühl bes Schönen ober bas bes Erhabenen. Schön ift erstens, mas ohne Intereffe gefällt, wodurch es fich von bem mit Intereffe gefallenden Angenehmen und Guten unterscheidet, zweitens was allgemein gefällt, brittens was ohne Borftellung eines bestimmten Zwedes als zwedmäßig erscheint, viertens, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Bolgefallens erkannt wird. Erhaben ift erftens, was fo groß ist, daß in Bergleichung mit ihm alles Andere klein erscheint, namlich nicht nach dem räumlichen Umfang, sondern nach der Anschanung bes Einzelnen, zweitens mas nicht sofort Luft, sondern erft im Gefühle ber Unzulänglichkeit unserer Einbildungstraft Unluft und erft durch dieje, im Bewußtsein unserer selbständigen Bernunft, Luft erwedt, brittens mas bie Natur als eine Macht erscheinen läßt, ber wir uns jedoch überlegen fühlen, und viertens mas mit eben der Notwendigkeit als erhaben erfannt wird, wie bas Schöne als schön. Man fieht, daß Rant mit seinen Definitionen noch im alten scholaftischen Wuft ber aristotelischen Rategorien, dieser die Freiheit des Denkens beengenden Schablonen stedt, was die Unbefangenheit und Rlarheit seines Urteils wesentlich beeinträchtigt. wozu noch kommt, daß ihm ber Begriff bes Schönen frember und schwieriger, nicht so notwendig in seinem Gedankengange enthalten war wie ber bes Wahren und ber bes Guten, sondern in fein Suftem gewiffermagen hineingezwängt erscheint. Doch hat Kant wenigstens ben nachfolgenden, die Schönheit in ben Werken ber Runft erfaffenden und von ihr durchdrungenen Afthetikern hinlängliche Anhaltvunkte zu ihren Studien geliefert.

Unter den Philosophen, die noch in unsere Periode fallen, hat zunächst nach Kant Herder das Schöne zum Gegenstande seiner Untersuchungen gewählt. In seiner Kalligone nahm er dem nüchtem logischen Standpunkte Kant's gegenüber den von Begeisterung für das Schöne getragenen des Kunstfreundes ein. Wie aber seine unfähige Streitsschrift gegen die "Kritik der reinen Bernunft" (oben S. 377) durchand Fiasco machte, so errang sich auch die Kalligone, in Folge ihrer leidenschaftlichen Angriffe auf die "Kritik der Urteilskraft" keine Lorbeeren. Es sind sedoch auch selbständige Urteile darin vorhanden, von denen wir dasjenige erwähnen, welches die Schönheit nicht in einen Begriff legen will, der ohne Form gefalle, sondern mit dem "natürlichen Berstande" nur nach Gründen ben bestimmt. Solche Gründe der Schönheit suchte er unter anderm im Ausbruck und in der Spmmetrie. Auch seine Ausführungen sind indessen noch höchst unbefriedigend und bestätigen unsere Ansicht, daß sich das Schöne nicht einseitig abstrakt bestimmen läßt, sondern nur durch lebendige Anschauung der Reize in Natur und Kunst von Seite des für das Schöne empfänglichen und es zu verwirklichen willigen und fähigen Geistes.

Als Kunstschriftsteller ragt endlich auch Heinfe (oben S. 584) hervor. Er lehrte zuerst die Gesammtwirkung einer Landschaft kennen und stellte dem Dogma von einem abstrakten Schönheitibeal die Lehre von der Berschiedenheit des Schönheitbegriffs bei den verschiedenen Bölkern gegenüber, wodurch er der richtigen Auffassung ziemlich nahe kam.

## Rükblik.

Die im Beginne ber "neuern Zeit" aufstrebende Opposition gegen das mittelalterliche Staats= und Rirchentum hatte fich in die Aufftellung einer neuen Rirche verirrt, welche vor ben herren bes Staates bemutig im Staube froch und dagegen die freie Wiffenschaft verfolgte, Die Runft vornehm verachtete und den moralischen Wert des Menschen nach dem Glauben abmaß. Go ichien Alles, mas gethan worden, um die Menidbeit besser, kenntnifreicher und feinfühlender zu machen, umsonst gethan und die alte Despotie ber vom Schickfale Bevorzugten auf's Neue be-Dem fröhlichen Erwachen bes Humanismus war ber wüste Fiebertraum der Inquisition und der Religionsfriege gefolgt und eine neue Nacht doppelter, von Papft und Bibel geübter Glaubensthrammei Aber bas Licht, bas Recht und die Wahrheit lebten hereingebrochen. noch, - wenn auch nicht im wirklichen Leben, boch im Geifte ber Er-Und aus diesem fanden sie ihren Weg in die Berzen det Bolfes wieder durch die Literatur ber Aufflärung, von welcher der nun folgende Kampf des Lichtes gegen die Kinsternik eröffnet wurde.

Diese Periode des Kampses hat einen einheitlichern Charakter, ale die ihr vorangehende des Erwachens (s. Bd. IV. S. 1 f.); sie enthäll nicht das stufenweise Austauchen verschiedener Geistesrichtungen, sondern einen einzigen Kanupf, denjenigen der Auststärung, d. h. der unabhängigen Geistesarbeit gegen anmaßend vorgeschriedene Weltanschauungen. Diese Periode war daher nicht nach Zeiträumen abzutheilen, von dem jeder seine kulturgeschickliche Eigentümlichkeit, seine charakteristische Vewegung aufzuweisen hätte (s. Bd. IV. S. 296 n. 540), — sonden sie war lediglich nach Zweigen der kulturgeschicklichen Thätigkeit und diese wieder nach den an ihnen theilnehmenden Bölkern zu gruppirk. Was nun diese letzteren betrifft, so ist vorab auffallend, daß weißeren Länder Südeuropa's, Italien und Spanien, von dem damikunter türksicher Rohheit schmachtenden Griechenland gar nicht zu sprecken— ihre in der vorangehenden Periode so ausgezeichnete sinerarisch

Thätigkeit, welche mit der Inquisition und dem Jesuitismus nicht länger vereindar war, durchaus aufgegeben haben. Wie im Mittelalter die Araber, so hatten auch Italien und Spanien im sechszehnten Jahr-hundert einen Aufschwung genommen, der nicht von Dauer war, weil ihr Klima zu wenig gemäßigt ist, — hingegen wieder kommen kann und auch theilweise bereits wieder gekommen ist, weil ihr Bolk der beglinstigten Kasse angehört, die sich nicht auf die Dauer einschläsern läßt, so lange sie nicht in völlig tropische oder arktische oder vom Meere abgeschnittene Gegenden versetzt ist. Ebenso undetheiligt an dem Kampse der Ausklärung sind auch die nordenropäischen (skandinavischen und slawischen) Bölker, von denen Erstere sich von der Unterdrückung ihrer Edda-Kultur in kaltem Klima viel langsamer erholen kommten, als dies in gemäßigtem möglich gewesen wäre — Letztere aber als Halbmongolen und Halbbarbaren einer langwierigen Erziehung zur Kultur bedurften.

Die Arbeit des Zeitalters der Aufklärung war daher im Wesentlichen auf die im Klima gemäßigtsten und an Gliederung reichsten Länder Europa's, auf Deutschland, Frankreich und England beschränkt.

Wirklich staunenswert war, was diese drei, die Mitte ihres Erdtheils mit dem atlantischen Weltmeere verbindenden Länder in der kurzen Zeit von nicht gang zwei Jahrhunderten gethan, ohne von anderswoher Unterstlitzung zu erhalten, ja ohne in den betreffenden Zeitraum etwas anderes mitgebracht zu haben als das Wenige, mas das Mittelalter auf ihrem Gebiete geschaffen und was von der humanistischen Bewegung aus Italien zu ihnen hinübergetragen mar. Sie find fo mahrend bes fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in ähnlicher Beise Die Bemahrer ber Rultur geworben, wie es Italien mahrend bes Mittelalters gewesen; sie haben die Errungenschaften des Reformzeitalters in unsere neueste Zeit fortgepflangt, wie Italien Diejenigen des klaffischen Altertums in die Zeit ber Renaiffance. Wie in ber lettern Italien die übrigen Länder Westeuropa's, welche in ihrer Kultur geraume Zeit still= geftanden, für seine That, Die Wiedererwedung des klaffischen Alter= tums, so haben England, Franfreich und Deutschland zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts ganz Europa, und beffen Kolonien bazu, für ihre Arbeit im Intereffe ber Auftlärung gewonnen und erobert.

Das Zeitalter ber Aufklärung ist daher eine Art Mittelalter innershalb ber neuern Zeit, während bessen Ost= und Sids-Europa dieselbe Rolle spielten, wie im wirklichen Mittelalter Mittels und Nords-Europa, die drei Länder um den "Kanal" aber dieselbe wie früher das Land im Siden der Alpen. Dieses hat im Mittelalter ider Weltgeschichte durch Dante, Petrarca, Boccaccio und die Humanissen an der Renaissance gearbeitet; Iene arbeiteten im Mittelalter der Neuzeit durch Newton, Boltaire und Kant, durch Milton, Molidre und Goethe nehst Schiller an der Ausklärung. Italien trug den Geist eines Homer und Horaz,

eines Platon und Cicero aus dem Altertum in die Reformzeit, die drei Nordwestländer trugen den Geist eines Luther, Machiavelli, Rabelais, Cervantes und Shakespeare aus dem Resormzeitalter in das neunzehnte Jahrhundert hinsiber.

Was unter "Aufklärung" zu verstehen ift, was ihr Grund, Inhalt und Zwed mar, bas hatte ber jett abgeschloffene fünfte Band unferer Rulturgeschichte (ober ber zweite ber "neuern Zeit") zu zeigen die Aufgabe, und wir werfen hiermit noch einen Blid auf die Lösung berselben zurud. Die Aufflärung ift, allgemein genommen, Erziehung jum selbstthätigen Denken, Fühlen und Sandeln, soweit bem Menschen ein solches möglich ift. Im geselligen Leben äußert fie fich burch bas Streben nach Entfernung beengender und ben mahren sittlichen Wert bes Menschen in Frage stellender Schranken und nach Annäherung verschiedener Lebenstreise unter dem Gesichtspunkte allgemein menschlicher Wolfahrt (erftes Buch biefes Banbes). Im Gebiete überlieferten ober aufgebrängten Glaubens (beziehungsweise Aberglaubens) ift bas Biel ber Aufklärung Untersuchung ber Berechtigung beffelben, Forschung nach ber Wahrheit, Beseitigung bes ber Bermunft Widersprechenden und Bereinigung Gleichgefinnter zu rein menschlichen Zwecken auch ohne Gleichheit bes Glaubens (zweites Buch). Auf bem weiten Felbe ber Biffenschaften bemüht fich bie Auftlarung die Geheimniffe ber Matur zu ergründen, welche in ber entscheidenbsten Weise die Unhaltbarteit willfürlicher Behauptungen barthun (brittes Buch), ferner (und bas ist ihr fruchtbarftes Gebiet) ben Geift bes Menschen zur Ubung seiner tiefinnersten Kräfte anzufeuern und zu erziehen, damit er sein eigener Herr und nicht das Wertzeug zur Bevormundung und Unterbrildung von Seinesgleichen werde (viertes Buch) und endlich: Grundlagen und die mahre Bestimmung bes Staates nicht nur theoretisch zu untersuchen, sondern auch praftisch an der Berbesserung seiner Organe und Einrichtungen zu arbeiten (fünftes Buch). blumigen Auen ber Fantasie ist schließlich die Aufklärung bestrebt, das Schöne nicht mittels blinder und träger Nachahmung Anderer, sondern in jedem Bolkstreise mittels Ausbeutung der jedem solchen einwohnenden Kräfte selbstthätig zu verwirklichen, und zwar sowol durch bas Organ ber Sprache in ber Dichtung (jechstes Buch), als burch bie Organe der Formen und Farben, der Ton- und Geftaltenschöpfung in den schönen Rünsten (fiebentes Buch). Was aber die besondere Art und Weise betrifft, in welcher bas in biesem Bande geschilberte Zeitalter ber Aufflärung bie genannten Ziele verfolgte, fo find bie charaf teristischen Merkmale seines Thuns und Treibens am besten badurch zu bezeichnen, daß es sich in vorwiegend realistischer Richtung überall an das Wirkliche und Gegebene anlehnte und auf beffen Grundlage weiter baute. Abweichungen von diefer Regel, wie sie sich

burch die namentlich im achtzehnten Jahrhundert herrschende Empfind= samkeit im geselligen Leben wie in der Dichtung und durch Geheimbundelei offenbarten, waren in ihrer Art ebenfalls Anlehnungen an wirklich vorhandene Bedürfnisse und Mittel zur Errichtung praktischer und greifbarer ober wenigstens bafür gehaltener Zwede. Durch biefes realistische, im Ganzen baber auf einem gesunden Boben sich bewegende Streben hat das Zeitalter ber Auftlärung zwar nicht alle feine Bestrebungen erreicht, ja in manchen Punkten, wie namentlich das erste Buch biefes Bandes zeigt, entschiedene Migerfolge gehabt, indem es 3. B. die Schranken abgeschlossener Stände nicht zu durchbrechen vermochte; im Ganzen aber hat es bie Umwälzung in Staat und Rirche, in Leben und Gesellschaft, in Wiffenschaft und Runft vorbereitet und herbeigeführt, womit am Ende des lettabgelaufenen Jahrhunderts unfre jetige neueste Reit ihren Anfang nahm. Wie dieselbe sich im Besondern gestaltete und sich bis heute weiter entwickelte, wird unfer fechfter und letter Band zeigen.

Leipzig, Balter Biganb's Buchbruderei.

· ·  , · 

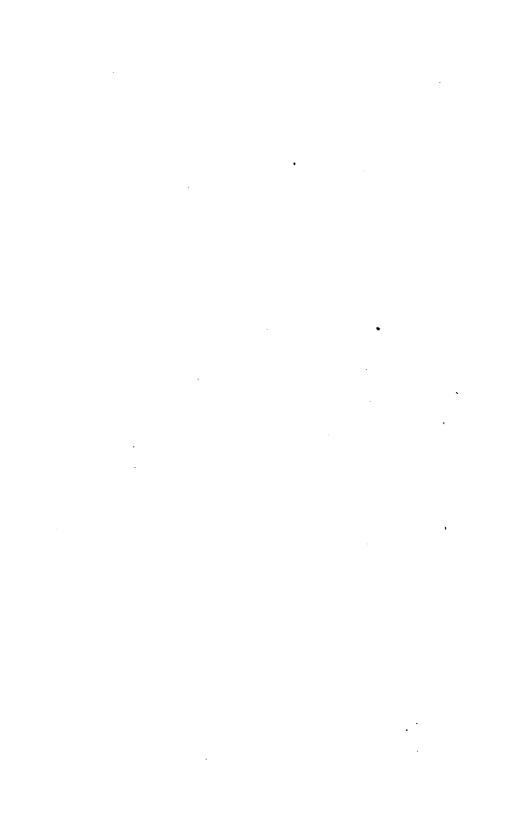

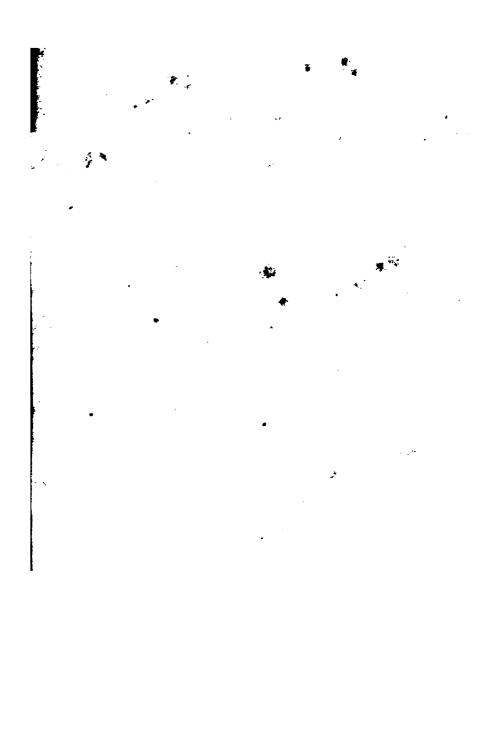

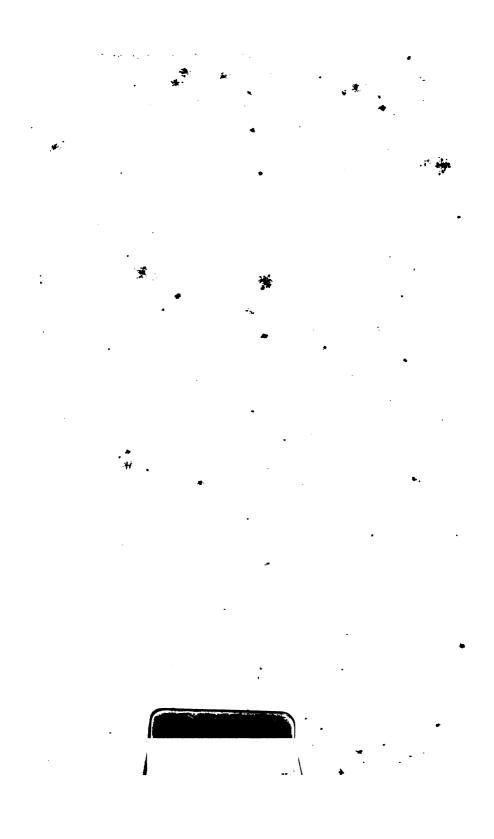

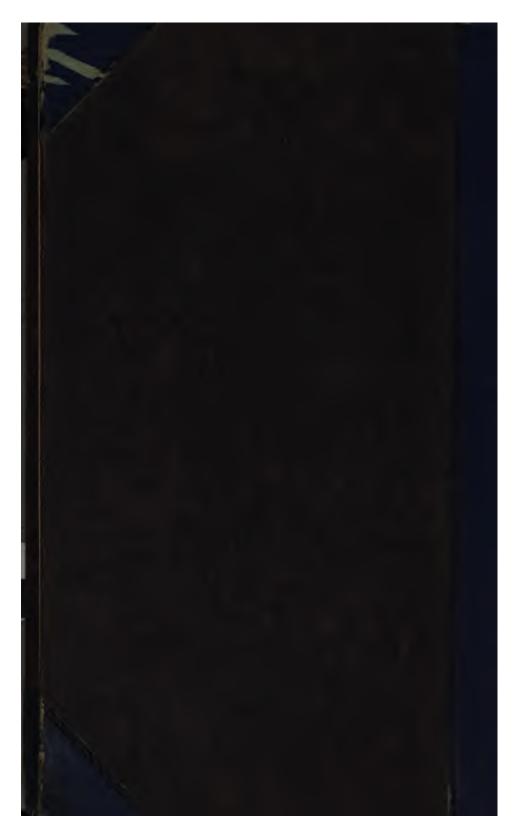